

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



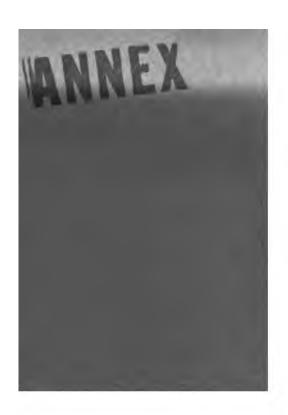









WE Zing

# Geschichte

ber

# Wissenschaften in Deutschland.

Neuere Beit.

Sechster Band.

Geschichte der katholischen Theologie.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

München.

Literarisch = artistische Anftalt

ber J. G. Cotta'fden Buchhandlung. 1866.

# Geschichte

ber

# katholischen Theologie.

Seit bem Trienter Concil bis zur Gegenwart.

Bon

## Dr. Karl Werner.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER WAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

München.

Literarifc artiftifche Anftalt

der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1866. e



•





Behanblung ber Theologie; Stubienreform an der Salzburger Universität und in anderen Studienanstalten des Benedictinerordens, Berzicht auf die speculative Behandlung der Theologie, Ersetung des speculativen Elementes durch historisch-kritische Erudition. Gelehrte Thätigkeit im Schwarzwälter Kloster St. Blasten; M. Gerberts von St. Blasien theologische Methodologie und Encyclopädie, sonstige theologische Schriften Gerberts, Charatter berselben. Schramms Compendium theologiae; Pstege der patristisch-theologischen Gelehrsamkeit in den beutschen Benedictinerklöstern (S. 188—194).

Reformen bes öfterreichischen theologischen Studienwesens in der theresianischen Zeit; Flirsterzbischof Trautson, Gerhard van Swieten, Unterrichtsbecret vom Jahr 1752. Damalige Zustände der theologischen Studien an der Wiener Universität unter der Leitung der Jesuiten; successive Berdrängung derselben von der Universität, Simon Stock als Gegner der Jesuiten und Resuscitator der augustinisch-thomistischen Lehrbanzel: Gervasio, Bertieri, Gazzaniga. Rautenstrauchs neuer theologischer Lehrplan, Einführung desselben an den österreichischen Unterrichtsanstalten, Licht- und Schattenseiten desselben, seine Schickslein der Josephinischen Zeit (S. 195–203).

Die kirchliche Theologie im Consticte mit bem modernen Natur- und Staatsrechte. Entwickelungsstadien ber kirchlichen Rechtswissenschaft in Deutschland mährend bes 18. Jahrhunderts: Reichskirchenrecht, Nationalkirchenrecht, Staatskirchenrecht. Der Febronianismus, Anhänger, und Bestreiter besselben (S. 203—213). Das österreichische Kirchenrecht der Josephinischen Ausklärungsperiode und die damit zusammenhängende kirchengeschichtliche Literatur; Gestaltung des Kirchenrechtes in den übrigen Territorien des katholischen Deutschlands (S. 214—228). Die überlieserte christlich-kirchliche Ordnung im Consticte mit dem indisserenten Tolerantismus der Ausklärung: Stattler contra Mendelssohn und Nitolai (S. 229—233).

Stellung ber tirchlichen Theologie bes tatholischen Deutschlands gegenüber ben antireligiösen und antichriftlichen Tendenzen des Zeitalters der philosophischen Auftärung; Bolemit gegen den Deismus und Rationalismus, Sensualismus und Boltairianismus (S. 234—236). Beweissührungen sir Christenthum und Kirche, wiffenschaftliche Bearbeitungen der tirchlichen Glaubenslehre, Dandbücher der christichen Religionswissenschaft: Stattler, B. Mapr, Scholliner, Rtüpfel, Wiest, Dobmayer, Schwarzhuber u. s. w. (S. 236—252). Eingang Kant'scher und Schelling'scher Anschauungen in die katholische Religionswissenschaft und speculative Dogmatik: Ib. Schwarz, Peutinger, Zimmer (S. 252 bis 257). Bersuche einer neuen Begründung der kirchlichen Theologie auf biblischem Grunde: Galura, Oberthilr (S. 257—259).

Ueberleitung ber kirchlichen Moraltheologie aus ber scholastisch-casustischen Behandlungsform in die wissenschaftliche und spstematische Lehrsorm: Stattler. Geist und Tendenz dieser Reform, Mängel und Einseitigkeiten berselben im ungeordneten Borwalten der moralphilosophischen Resterion: Lauber, Danzer, Fabiani, Repberger, Mutschelle u. s. w., Banter, Geishüttner. Restituirung

bes tieferen driftlichen Elementes in ber neuzeitlichen Behandlungsart ber theologischen Moral burch 3. M. Sailer (S. 259—268).

Anhau und Pflege ber fogenannten praktischen Theologie ober Paftoralwiffenschaft; Handbucher ber Bastoral und Homiseit, Predigtsiteratur. Anleitungen zur praktischen Schriftlunde, deutsche Bibelübersehungen (S. 268—273). Gelehrte Bibeltunde und biblische Aritis; Berftöße und Conflicte berfelben mit ber firchlichen Rechtgläubigkeit (S. 273—275).

Das katholische Bewußtsein im Berhältniß zur neuzeitlichen philosophischen Bildung am Ausgang des Jahrhunderts. Berschiedenartige Aufnahme der Kant'schen Philosophie im katholischen Deutschland; Bestreiter Kants: Ballinger, Stattler (S. 275—291). Bertheibiger der Kant'schen Philosophie: Beber, Mutschele (S. 291—297). Kritische Beleuchtungen der Schelling'schen Identitätslehre: Berg, Beiller (S. 297—305). Apologeten und Berehrer Schellings: Thanner, Zimmer (S. 305—316). Sailers christische Welt- und Lebensweisheit (S. 317—327). Salats Stellung zu Sailer und zu den Ausgaden einer christlichen Religionsphilosophie (S. 327—334). Resuscitation der älteren christlichen Religionsphilosophie (S. 327—334). Resuscitation der älteren christlichen Metaphysit in der Tiroler Schule: Philibert Gruber, Lechleitner (S. 334—341).

## Drittes Buch.

Die kirchliche Theologie und religiös-driftliche Wissenschaft bes katholischen Deutschlands unter ben Ginflussen ber beutsch nationalen Wissenschaft und Bilbung bes neunzehnten Jahrhunderts.

Buftanbe ber beutschen Rirche am Anfange bes 19. Jahrhunberte. Der Fürftprimas Dalberg, feine Ibeale, Blane und Gefchide (S. 342-348). Beffenberge Kirchenabminiftration und reformfirchliche Tenbengen; beutschlirchlider Liberalismus im fubmeftlichen Deutschland: Bertmeifter, Roch, Brunner n. f. w. (S. 348 - 358). Reaction gegen bie auftlarerifchen Berflachungetenbengen von Seite ber Lugerner Theologen: Beiger, Bibmer, Gugler (S. 359-370). Andere gleichzeitige Bestrebungen auf bem Gebiete ber tatholischen Religionswiffenschaft und allgemeinen Theologie: Oberthur, Brenner, Frint (S. 370-377). Gegenfat und Rampf ber liberalen und ftrengfirchlichen Theologen in Babern und im übrigen tatholifden Deutschland; Erörterungen und Controversen über bie von ber firchlich-liberalen Reformpartei in Anregung gebrachten Fragen in Beziehung auf Disciplin, Cult und Berfaffung ber Kirche. Streitverhandlungen über bie Unauflöslichfeit ber Che und andere bamit que jammenhangenbe firchlich - politifche Fragen; Dop's driftliches Cherecht. Bearbeitungen bes Kirchenrechtes burch Sauter, Dichl, Frey, Balter (S. 377-384). B. Wintere liturgifche Reformvorfclage und beren Aufnahme; Sailere Abwehr unberufener Reformen und Bemühungen um bas tiefere Berftanbniß ber tatholifchen Liturgie. Ueber bie göttliche Einsetzung ber Beicht: Brunnquell contra Bertmeifter (S. 384-390). Erfte Anfange ber Tubinger Schule und Stellung berselben zu ben geistigen Gegenfätzen ber Weffenberg. Sailer'ichen Epoche (wgl. S. 387 ff.); geschichtliche Arbeiten und Bersuche baverischer Gelehrter aus bieser Epoche (S. 390—392).

Der glaubensinnige Ratholicismus und sein Gegensat, ber bentzläubige Ratholicismus. Graf F. L. Stolberg und ber Münsterer Freundestreis: Ratertamp, Ristemaler (S. 393—400). Zeichen und Kundzebungen ber Neubelebung bes firchlichen Geistes unter ben beutschen Ratholiten am Niederrhein und Mittelrhein: Binterim, Libermaun, Raß und Weiß, Kerz u. s. w. (S. 400 bis 405). G. Hermes und bie Bonner Schule (S. 405—413); kirchliche Berurtheilung ihrer Irribilmer, kritische Beleuchtungen berselben von Seite beutscher Theologen: Fr. Werner, Kreuzhage, Kleutgen (S. 414—425).

Beiftiger Aufschwung im Ratholicismus bes 19. Jahrhunderts, und Riid. wirfung biefes Aufichwunges auf bie ibeelle Bertiefung und miffenfchaftliche Durchbilbung ber tatholifden Theologie Deutschlands. Repräsentanten und Rorpphäen bes ibeellen Aufschwunges bes beutschen Ratholicismus im Reftaura. tionezeitalter und in ber unmittelbar barauf folgenden Zeit: Fr. Schlegel, (S. 426 ff.), Ab. Miller (S. 430 ff.), 3. Görres (S. 432 ff.), C. S. Binbifcmann (S. 436 ff.), Molitor (S. 441 f.), Baater (S. 443 ff.), A. Gunther (S. 452 ff.), Sengler (S. 464 ff.), L. Schmid (S. 468 f.). Aufblüben ber theologischen Schulen in Munchen, Tübingen, Gießen, Freiburg (S. 469 f.); Strebungen und Richtungen ter an bem neuzeitlichen nationalen Bilbungsftreben orientirten tatholischen Theologen Deutschlande: Döllinger (G. 470 ff.), Rice, Möhler (S. 471 f., vgl. S. 481 ff. u. S. 499), Hirscher, Drep (S. 473 ff., vgl. S. 497 f.), Stautenmaier (S. 486 ff.), Ruhn (S. 499 ff.), Dieringer (S. 507), L. Schmid (S. 508 ff.). Die confessionelle Frage Deutschlants und ihre Besprechung von tatholischer Seite; Polemit, Irenit, symbolische Theologie. Das Kölner Ereignif und bie burch baffelbe angeregten firchlich. politifden Erörterungen; 3. Gorres und die hiftorifd -politifden Blatter, Phillips, Jarle, Buß (S. 510-518). Pflege ber philosophischen Staats. und Rechtslehre bei ben beutschen Ratholiten: Dop, Walter. Die tatholische Gefcichteforschung nach ihrer nationalgeschichtlichen und universallirchlichen Tenbeng: Afchbach, Burter, Gfrorer, Boffer, Damberger, Beig, Fider, Ginbely, D. Roch (S. 518-524). Andere hervorragenbe Manner von tatholifder Gefinnung und Bilbung: Rabowit, Gidenborff, Reichensberger, Rreufer, Mone, Rebrein, Laffault. Sepps Leben Chrifti und fonstige geschichtsphilosophische Schriften (**©**. 524—526).

Anbau und Bflege ber gelehrten und wiffenschaftlichen Theologie in ihren einzelnen Zweigen und Fächern. Leiftungen ber neuzeitlichen fatholischen Theologie Deutschlands auf bem Gebiete ber Bibelfunbe. Anbau ber biblijchen Einleitungswiffenschaft burch hug, herbst, Grat, A. Scholz, haneberg u. s. w.; handbilcher ber biblischen hermeneutit und Archäologie (S. 527—538). Die neuere excgetische Literatur bes katholischen Deutschlands zusammt ihren Ausläusern in die biblische Theologie: Ree, Mad, Bindischmann d. j., Reithmahr, Abalb.

Maier, G. R. Meyer, Belte, Reinke, Schegg, Lutterbed u. f. m. (E. 538 bis 544). Sprachgelehrte und kritische Forschungen auf dem Gebiete der biblischen und orientalischen Literatur; Urgeschichte des Menschengeschlechtes, Berhältnis der Bibel zur Naturkunde: Moders, Gfrörer, Kaulen, Reusch, Beith (S. 544 bis 548). Universalhistorische Würdigung der religiösen Entwicklungen im Menschlieben außer dem Bereiche der göttlichen Offenbarungsthätigkeit; Berbältnis des Heibenthums zu Judenthum und Christenthum: Döllinger, Seph, Ecklein, Lüden, Stiefelhagen (S. 548—550). Die Bibelwissenschaft des katholischen Deutschlands gegenüber den Bearbeitungen des Lebens Jesu von David Strauß und E. Renan (S. 550—552).

Reuere Arbeiten auf bem Gebiete ber Patriftif und ber chriftlichen Literargeschichte liberhaupt: Gesammtbarstellungen ber patriftischen Literatur (Möhler, Permaneder, Fester) und monographische Bearbeitungen berselben, so wie ber nachfolgenden Epochen der christlichen Literargeschichte. Ansähe zu einer Gesammtbarstellung der christlich theologischen Literargeschichte; philosogisch-kritische und historisch-kritische Arbeiten auf dem Felde ber patristischen und nachpatristischen Literatur. Apparate und hilfsmittel theologischer Erubition, neuere theologische Beitschriften (S. 552—563).

Anbau und Bflege ber fpftematifchen Theologie. Bemühungen um bie Bewinnung einer wiffenschaftlichen Grunblage für bieselbe, Orientirungen ilber bas Berhaltniß der Theologie jur Philosophie und den weltlichen Biffenichaften im Allgemeinen, Beweisführungen für die Bahrheit des driftlichen Offenbarungs. glaubens: Onymus, Seber, Gengler, L. C. Schmitt, Sengler, Drep, Staubenmaier, Ruhn, Dieringer, Schwet, Bettinger, Ehrlich (S. 563-597). 3beelle Ableitung und Begründung des Standpunktes der kirchlichen Theologie; Rechtfertigung bes tatholifden Trabitionsprincipes: Bilgram, Berlage, Friedlieb, A. Tanner (S. 580-582). Symbolifche Theologie, vergleichenbe Darftellung ber Lebrgegenfate zwischen Ratholiten und Brotestanten: Dobler, Rubn, Silgere, Denzinger. Bearbeitungen ber driftlichen Dogmengeschichte ober einzelner Partien berfelben vom tatholifden Stantpuntte: Rice, Ruhn, Stautenmaier, Comane u. f. w. (S. 582-586). Darftellungen ber tatholifchen Dogmatit burch Buch. ner, Riee, Stautenmaier, Ruhn, Dieringer, Schwet, Friedhoff, Berlage (S. 586-590). Sant- und Lehrbücher ber tatholifden Moraltheologie; Biriders driftliche Moral, nachfolgenbe Arbeiten auf biefem Gebiete (S. 591 - 594). Literarifche Leiftungen auf ben Gebieten ber Ratechetit und Batagogit, Somiletit und Liturgit: Birfder, Durich, Flud, Lut, Schleiniger, Fr. Schmid, Luft, Röffing, Probft u. f. w. Baftoraltheologifche Berte aus neuerer Beit: Amberger, Bobl, Benger u. f. w. (S. 594-600). Bearkeitungen ber Kirchenrechtswiffen. fcaft burd Bhillips, Rofibirt, Schulte, Bermaneber. Reform und Umidwung auf bem Bebiete ber firchenrechtlichen Doctrin in Defterreich: Beibtel, Bachmann. Reuere ofterreichifche Bearbeitungen bes Rirchenrechtes: Gingel, Schopf, Nichner. Commentare jum neuen ofterreichischen Cherechte: Rutichter, D. Binber. Rirchenrechtliche Monographien und Bearbeitungen firchenrechtlicher Specialfragen (Refiler,

Anopp, Kober u. f. m.), gelehrte Forschungen auf tem Gebiete ber tirchlichen Rechtsgeschichte und Rechtsquellentunde (Kunstmann, Nofhirt, Guffer). Kirchenrechtliche Zeitschriften und Encyclopabien (S. 600—605).

Ueberblick über bie Leiftungen auf bem Gebiete ber neueren tatholijchen Kirchengeschichtschreibung. Handbücher ber allgemeinen Kirchengeschichte (Döllinger, Ritter, Alzog u. s. w.), universaltirchliche Darstellungen ber innerfirchelichen Lebensentwickelung und tritisch-historische Erörterungen einzelner Haupt-momente berselben (Hefele, Böllinger, hagemann u. s. w.), Bearbeitungen einzelner Partien und Zeiträume ber allgemeinen Kirchengeschichte (S. 605—616). Publicationen von Stoff- und Quellensammlungen für bieselbe aus römischen Archiven (Batterich, Lämmer, Theiner); firchliche Geschichte einzelner Länder und Provinzen, namentlich ber deutschen Kirche, kirchengeschichtliche Monographien und Biographien (S. 616—623).

Neueste Borgänge und Bewegungen auf bem Gebiete ber katholischen Theologie Deutschands. Kirchliche Censurirung ber Güntherschen Philosophie; Kritik berselben durch Kleutgen vom Standpunkte der scholastischen Philosophie. Berhalten zu letzterer von Seite Fr. Michelis' und Al. Schmids; Scheebens Bemühungen um die Perstellung des reinen und vollen Supranaturalismus auf dem Gebiete der katholischen Theologie (S. 623—637). Kuhns Berhältniß zu den Bertretern des älteren theologischen Supranaturalismus; sein Streit mit F. 3. Clemens über das Berhältniß zwischen Philosophie und Theologie. Al. Schmids Bersuch einer Bermittelung zwischen den verschiedenen, dermalen auf dem Gebiete der katholischen Theologie bestehenden Richtungen (S. 637—642.)

Die Geschichte ber gelehrten und wiffenschaftlichen Theologie Deutschlands ift in die allgemeine Culturgeschichte bes beutschen Bolles verschlungen und bietet in ihrer Abwidelung ein darakteristisches Spiegelbild ber allgemeinen Zuftanbe und Berhältniffe bes geistigen und öffentlichen Lebens in Deutschland bar. Seitbem es in Folge ber confeffionellen Spaltung Deutschlands eine katholische und eine protestantische Theologie gibt, ift ber erfteren bie Aufgabe jugefallen, bas Betenntniß und ben Lehrbegriff der tatholischen Rirche mit Beziehung auf die abweichenden und verneinenden Aufstellungen der protestantischen Theologie zu entwideln und zu rechtfertigen; und diese Art von Thätigkeit bildet die eine Sauptseite an der Entwickelung, welche die neuere katholifche Theologie specifisch in Deutschland burchgemacht hat. biefer speciellen Beziehung auf die protestantische Theologie tritt aber allmälig die Beziehung auf die allgemeinen Berhältniffe bes beutschen Culturlebens immer fichtlicher berbor, und fo geht die wiffenschaftliche Thätigkeit auf bem Gebiete ber tatholischen Theologie Deutschlands julett und jubochst in bas Bestreben einer Drientirung und Burechtsetzung bes allgemeinen Bildungsstrebens und wissenschaftlichen Lebens Deutschlands an ber burch bie Kirche vertretenen und überlieferten Wahrheit über; und dieß ist die andere Hauptseite, welche an der Entwidelung ber katholischen Theologie Deutschlands besonders in ihrer letten und jüngsten Sauptepoche als carafteristisch hervorzuheben ift.

Sofern nun die Entwidelungsgeschichte ber katholischen Theologie Deutschlands nach ihrer Beziehung zum Entwidelungsgange bes alls gemeinen Culturlebens ber Nation bargestellt wird, wird auch ihre Berner, Geschiebte ber katholischen Theologie.

periodische Blieberung burch benselben bedingt sein und seine hauptmomente in fich reflectiren. Es werben fich bemgufolge in ber Geschichte ber nachtridentinischen Theologie des katholischen Deutschlands vornehmlich brei Epochen, jede mit ihrem eigenen charakteristischen Gepräge, unterscheiben laffen. Die erste biefer Perioden umfaßt bie Beit bes Streites gegen ben älteren symbolgläubigen Protestantismus und reicht bis ans Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts berab. Die zweite Periode beginnt mit den, allmälig und unvermerkt auch auf dem Gebiete der katholischen Theologie und Religionswissenschaft wirksamen und immer fühlbarer burchgreifenden Regungen und Ginfluffen eines neuzeitlichen Bewußtseins, welches fich im Streben nach Reinigung und Läuterung bes Bergebrachten und Bestehenden auflösend und zersetzend gegen die alten Ueberlieferungen und Ordnungen fehrt und in ber Auswickelung feiner Tendenzen in das Zeitalter ber allgemeinen Auftlärung und humanis tären Tolerang ausläuft. Die britte Beriobe hebt mit ber driftlichen Regeneration bes beutschen Bolks: und Bilbungslebens im Zeitalter ber sogenannten Restaurationsepoche an und umfaßt alle feitherigen Bemühungen um Bebung und Belebung bes wiffenschaftlichen Geiftes und Sinnes unter ben beutschen Ratholifen im Allgemeinen, um Regeneration, Hebung und Bervollkommnung ber wiffenschaftlichen Theologie im Besonderen.

## Erftes Buch.

Die nachtribentinische Theologie des katholischen Deutsch= lands im Zeitalter der confessionellen Polemik.

Nachdem fich burch die Ausbreitung, welche das protestantische Betenntnig bis jum Abichluffe bes Augsburger Religionsfriedens in Deutschland erlangt hatte, bas ungefähre Machtverhältniß bes Protestantismus zum Ratholicismus bleibend festgeset hatte, standen fich bie theologischen Streiter von beiben Seiten in beiläufig gleicher Bahl gegenüber. Die hauptfite ber protestantischen Theologie waren Witten: berg, Jena, Leipzig, Ronigsberg, Beibelberg, Tubingen; ben Ratholiken waren die altgeftifteten Universitäten in den kaiserlichen Erblanden und in ben geiftlichen Churfürftenthumern und Fürftenthumern berblieben; am meisten ragten aber bie baberischen Universitäten Ingolstadt und Dillingen (f. a. 1552) hervor, neben ihnen die Colner Sochschule, bis unter bem thätigen Ginflusse ber Jesuiten allmälig auch bie übrigen katholischen Universitäten: Wien, Prag, Mainz, Würzburg u. f. w. ein regeres theologisches Leben entwidelten, wozu noch bie weiteren, bis in die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts herab neu entstehenden Hochschulen Graz (f. a. 1583), Paderborn (f. 1615), Molsheim (1617), Salzburg (1618), Osnabrud (1629), Bamberg (1648), Münfter (1663), Innsbruck (1672) kamen. Die Hauptträger bes nachtridentinischen Kampfes wiber ben Protestantismus waren und

## Die erften nachtribentinischen Bolemiter

blieben während dieser ganzen Zeit die Jesuiten, welche nebstdem auch das Meiste für die Pflege der gelehrten und erbaulichen Theologie leisteten und somit die eigentlichen Schildhalter, des katholischen Glaubens und Bewußtseins waren.

Es fehlte vor und neben ben Jesuiten nicht an anderen Männern, welche fich burch Gifer und Geschick in ber polemischen Theologie bervorthaten; wir nennen aus ben bem Trienter Concil unmittelbar folgenben Jahrzehnten einen Cafpar Franden, Georg Eber, Martin Gifengrin, Cafpar Ulenberg, Johann Ras, Chriftoph Rasperger, Friedrich Forner, Bartholomäus Rleinbienft, Franz Agricola, Wolrad Wenger, Abam Balaffer, Melchior Zanger, Cornelius Loos, Georg Laber u. f. w. An diese reihen fich mit gelehrten theologischen Arbeiten ein Albert Hunger, Joh. Jak. Rabus, Tilmannus Bredembach, Juftus Lorich, Michael Hager, Johannes Piftorius an. Jobot Coccius veröffentlichte als Frucht einer vierundzwanzigjährigen Arbeit eine burch bie ununterbrochene Beugenschaft aller driftlichen Jahrhunderte belegte Gefammtbarftellung bes kirchlichen Lehrbegriffes, 1 mahrend verschiedene andere Theologen bie einzelnen von den Protestanten angegriffenen Lehrpunkte bes katholischen Spftems vertheidigten; so Joh. Delphius die Lehren über den kirchlichen Brimat und die Kennzeichen der wahren Rirche, 2 Balthafar Herting bie Lehren über Taufe und Priefterweihe, 3 Joh. Colombinus bas Firmungsfacrament, 4 Caspar Dietmanus bie lette Delung, 5 Georg Gotthard die Beicht, 6 Christian Agricola Gerderonta

<sup>1</sup> Thesaurus catholicus, in quo controversiae fidei jam olim nostrâque memoriă excitatae SS. Scripturarum, Conciliorum et SS. tam Graecorum quam Latinorum Patrum testimoniis a temporibus Apostolorum ad nostram usque aetatem deducta successione explicantur, Catholicae Ecclesiae consensus perpetuus instar catenae connexus proponitur. C5in 1600. 2 Voll. Fol.

<sup>2</sup> De potestate Pontificis. — De notis ecclesiae. Edin 1580.

<sup>3</sup> Assertiones de sacerdotio evangelico. Bilriburg 1589. — Doctrina Baptismi. Ercécia 1596.

<sup>4</sup> Die hierliber beutsch abgefaßte Schrift erschien zu Dillingen 1572.

<sup>5</sup> De sacrosancto extremo unctionis mysterio. Bürzburg 1589.

<sup>6</sup> Ingolftabt 1577.

bie Che, 1 Arnoldus halbrencus bie Reliquienberehrung, 2 Johann Ridler ben Mariencult, 3 Abolph Schulkenius bas Bapftthum 4 u. f. w. Joh. Knisphonius schrieb gegen Ofiander über bie Rechtfertigung, Gotthard polemisirte gegen Heerbrand und Barnbühler, Cornelius Schulting gegen Calvins Lehrbegriff und gegen die Magbeburger Centuriatoren; Albert Sperling vertheibigte gegen Schmidlin die katholische Lehre von ber Euchariftie, Paul Winded gegen die Calbiner Die universale, für bas gesammte menschliche Geschlecht geltenbe Bebeutung ber Erlösungsthat Christi u. s. w. Eine besondere Species von Streitschriften waren die sogenannten juridischen Theologien, in welchen der tatholische Brascriptionsbeweis vom theologischen Gebiete auf bas politische Gebiet ausgebehnt und die aus ber katholischen Zeit bergebrachte Ordnung bes Reiches als die einzig legitime, durch göttliches und menschliches Gesetz geheiligte Ordnung nachgewiesen wurde; Werke solcher Art wurden von Fidler und Binbed verfaßt. Go anerkennenswerth nun immerhin basjenige war, was insbesondere einzelne ber genannten Manner leisteten, so waren es boch erft bie Jesuiten, welche Schule und Dethobe in ben Rampf gegen die protestantischen Theologen brachten, und lieferten auch bas weitaus größte Contingent von Streitfräften wiber ben Gegner, beffen Betriegung eine ber hauptaufgaben ihres Orbens war.

Der Erste, welcher sich unter ben Jesuiten auf beutschem Boben burch bebeutende theologische Gelehrsamkeit hervorthat, war der Castilianer Gregor von Balentia, der, nachdem er zuerst in Rom Philosophie docirt, durch eine Reihe von Jahren in Dillingen und Ingolsstadt Theologie lehrte, dis er a. 1598 wieder nach Rom zurückgerusen und ins Collegium Romanum berusen wurde († 1603). Unter seinen Streitschriften heben wir hier zubörderst seine Analysis sidei catholicae 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assertiones theologicae de matrimonio, ecclesiae catholicae sacramento. Maing 1582.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De veneratione Martyrum. Coin 1568.

<sup>3</sup> Ingolftabt 1590.

<sup>4</sup> Apologia de potestate Papae in temporalibus. Cin 1613.

<sup>5</sup> Ingolftabt 1585. — Die gesammelten Streitschriften Balentia's erschienen, in Einem Foliobande vereiniget, ju Son 1591.

hervor, beren 3wed ift, zu zeigen, daß einzig bas tatholische Betenntniß fich als bas mahre zu erweisen vermögend sei und bas im Papfte repräsentirte infallible Lehramt ber Rirche ber absolut geforberte Bort, Barant und Wächter bes wahren Christenglaubens sei. Die driftliche Lehre — bemerkt Balentia — enthält größtentheils folche Sätze und Babrheiten, welche über bem Fassungsvermögen ber menschlichen Bernunft hinausliegen; also muß die Glaublichkeit berfelben auf eine Art perburgt und gestützt sein, durch welche der Mangel an vernünftiger Evidenz vollfommen ersett wird — ber gläubige Chrift muß wiffen, warum er das glaubt, was er gläubig annimmt. Ein folder absolut zureichender Grund seines gläubigen Dafürhaltens ift nur dann vorhanden, wenn eine Auctorität da ift, auf deren Ansehen hin das zu Glaubende mit unbedingter Beruhigung angenommen werden kann. Diese infallible Lehrauctorität in Glaubenssachen kann keine rein menschliche fein, obschon ihre Träger nach göttlicher Anordnung Menschen find, die jedoch, um in Glaubenssachen untrüglich zu reben und zu entscheiben, von Gott inspirirt sein muffen. Diese von Gott inspirirte Auctorität muß in ber Rirche immerfort vorhanden sein und ju jeber Beit befragt werben konnen; also muß sie sich in ber Kirche auch burch alle Zeit fortsetzen und jene Rirche wird die wahre sein, welche die lebendige Brafenz einer von Gott eingesetzten und geleiteten Lebrauctorität vorzuweisen hat. Dieß vermag einzig die katholische Kirche, welche ben römischen Papft jum Saupte hat und in ihm ben lebendigen Trager jener infalliblen Lebrauctorität befitt. So oft also ber Bapft in Glaubenssachen ex cathedra spricht, ist sein Ausspruch als infallible Lehrentscheidung anzuerkennen und alle Gläubigen haben fich bemselben au unterwerfen.

Wir haben in bem eben Angeführten ben kurzgefaßten Ausbruck bes Standpunktes, welchen nicht nur Valentia, sondern alle übrigen Polemiker seines Ordens ihren protestantischen Gegnern gegenüber einenahmen. Ihr Streit mit benselben reducirte sich also zuletzt und zushöchst auf das Thema von der Auctorität des Papstes, welchen die protestantischen Polemiker jener Zeiten als den apokalpptischen Antichrist

ju bezeichnen gewohnt waren, mabrend bie Jefuiten für ihn als infalliblen Interpreten bes in ber Rirche hinterlegten göttlichen Lehrwortes und höchsten Richter in Glaubenssachen eintraten. Die Gegner behaupteten, ber bochfte Richter in Glaubenssachen sei niemand anderer, als bie beilige Schrift selber, welche fich zufolge ihrer Perspicuität burch fich selber auslege und basjenige, was ber Chrift zu seinem Beile zu wiffen nothig habe, vollständig enthalte. Dieß war der Inhalt jener zwölf Disputirfate, welche auf bem Regensburger Religionsgesprace vom Jahre 1601 protestantischer Seits vorgelegt und von J. Beilbrunner und hunnius gegen A. hunger, Gretfer und Tanner bertheidigt wurden. 1 Die katholischen Unterredner suchten ihre Gegner zu überzeugen, daß das tobte Wort der Schrift, über beffen Sinn geftritten werbe, überhaupt nicht Richter, also auch nicht höchster Richter fein konne; die Schrift sei ferner als Wort Gottes wohl eine untrugliche Norm bes driftlichen Glaubens, aber nicht die einzige und ausschließliche, indem neben ihr auch noch eine ungeschriebene Tradition bestehe, beren gottbestellter Buter, wie bie Jesuiten im Berlauf einer methobifch geregelten Discuffion ju zeigen hofften, felbftverftanblich ber Papst sei, welchem auch in allen ben Glauben betreffenden Streitige keiten über ben Sinn ber Schrift bas lette entscheibenbe Wort gebühre. Die Discuffion entwickelte fich indeß nicht weiter, als bis ju bem Buntte, ob nicht neben ber Schrift auch noch eine andere Erkenntniß. quelle ber driftlichen Glaubenswahrheit existiren muffe, und ob nicht neben bem geschriebenen Lehrwort auch eine mündliche Lehrauctorität anzuerkennen fei? Durch wen biefe Lehrauctorität repräfentirt fei, weigerten fich bie beiben Jesuiten ju sagen, bis ber Bang bes Bespräches barauf hingeführt haben wurde; baffelbe wurde aber abgebrochen, ehe man bis babin gekommen war. In ben burch bas Befprach veranlagten nachträglichen Controversschriften Gretsers und Tanners ift nur von der kirchlichen Lehrauctorität im Allgemeinen die Rebe, ohne daß auf das Berhältniß bes Papftes zu ben übrigen

<sup>1</sup> Bgs. Acta Colloquii Ratisbonensis. München 1602.

Organen und Factoren ber lehrenden Rirche näher eingegangen wäre. Wie aus anderen gleichzeitigen Rundgebungen hervorgeht, legten bie Brotestanten ben Jesuiten bie Meinung unter, bag ber Bapft in Sachen ber firchlichen Lehre Alles in Allem fei; einzig ber Bapft fei unfehlbar und beghalb konne man vom Concil an ben Papft, nicht aber umgekehrt vom Papft an bas Concil appelliren. Der Jesuit Seb. Beiß 1 gibt die Richtigkeit bes letteren Sates zu, erklärt es aber für eine verfehlte Folgerung, aus der Stellung bes Papftes über bem Concil auf die Fehlbarkeit ber allgemeinen Concilien ju schließen; baß ber Bapft in seinen lehrhaften Entscheibungen ex cathedra mit irgend einem nachfolgenben allgemeinen Concil in Conflict geratben tonnte, sei eben so undenkbar, als daß dem Evangelium Matthäi durch die Apostelgeschichte widersprochen werde. Daß der Papst mit der Bibel willfürlich schalten, ben Sinn und Inhalt ihrer Worte und Lehren nach Belieben anbern könne, ift bie Erfindung boswilliger Schmähung; sein Amt ift vielmehr, bas Gotteswort ber heiligen Schrift gegen Dif beutung und Entstellung ju schützen, wozu allein er in feiner univerfalen Stellung die ausreichende Macht befitt. Ebenso ift er ber lebendige Mund ber vom göttlichen Beifte geleiteten Gesammtfirche und beghalb ber berufene Interpret des in der heiligen Schrift niedergelegten Gotteswortes. Es ift teine Bermeffenheit, ben Papft in Beziehung auf seine Lehrauctorität ben Aposteln gleichzustellen; in Dingen, welche nicht die Beilelehre ber Rirche, fonbern perfonliche und temporare Berfügungen ber Apostel betreffen, tann man ben Bapft als Nachfolger Petri über ben Apostel Paulus stellen, wie nicht blog Jesuiten und papstliche Ranonisten, sondern auch ein Johannes Capistranus und andere heilige Männer lehren. Wenn ein Mosconius fagt, man muffe jum Papfte halten, wenn auch bie gange Welt gegen bie Senteng bes Papftes ftunde, fo ift bieß eine hyperbolische Rebeweise, bie selbst in der heiligen Schrift Borbilber hat, vergl. Matth. 8, 34;

<sup>1</sup> Apologetica declaratio ad "Aphorismos Jesuitarum aliorumque Pontificiorum" etc. Sngoistatt 1609, S. 62 ff.

Joh. 12, 19. Uebrigens ift - erklart Beiß bes Weiteren - bie Lehre ber Jesuiten über ben Papft und über firchliche Lehrgewalt beffelben teine andere, als jene Bellarmins. Bellarmin hat aber, bemerkt ber Jefuit Reller in einem weiter unten naber ju erwähnenben Werte über bas Papfithum, die papftliche Unfehlbarkeit ausbrudlich auf die ex cathedra erlaffenen Lehrentscheibungen bes Papftes beschränkt und bie Meinung bes Bighius, ber noch weiter ging und ben Papft schlechthin, auch als Pribatperson, bes Jrrens unfähig erklärte, nur als eine um ihrer frommen Absicht willen zuläffige bezeichnet, ohne fie zu ber seis nigen machen zu wollen; wie Bellarmin bachten auch Suarez und Azor, beren Aeußerungen Reller umständlich mittheilt. Die von Seiß und Reller umftandlich beigebrachten Ausführungen Bellarmins finben fich im vierten Buche seines Berles de Summo Pontifice. Sie wurden, wie fich im Boraus benten läßt, von ben Protestanten vielfach angefochten; Gretfer 1 vertheibigte fie gegen bie Einwendungen eines Whitater, Danaus, Sutlivius, Junius u. f. w., 2 fein etwas fpaterer Orbensgenoffe Bitus Ebermann 3 ober Erbermann gegen Amefius, Gerhard und Conring, welcher lettere, obwohl fonft einem gewiffen Frenismus hulbigend, boch allem specifisch Ratholischen entschieden abhold war und namentlich die strenge Betonung ber papstlichen Bollgewalt nicht vertragen mochte. Der Capuziner Balerianus Magni, ber gleich Ebermann mehrfach mit ben helmftabtern controvertirt hatte, meinte, die Jesuiten wurden beffer thun, ben Protestanten gegenüber bie papstliche Infallibilität, bie auch er als eine theologische Wahrheit und unabweisliche Confequenz ber im tatholischen Lehrspftem gegebenen Pramiffen anertenne, nicht als ftricten Glaubensfat ju urgiren, ba fie benn boch kein beclarirtes Dogma ber Kirche sei und zu benjenigen Saten gebore, burch welche fich bie Protestanten am allermeiften

<sup>1</sup> Defensio operum Bellarmini. Gretseri Opp. Tomi VIII. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gretser. Opp. Tom. IX, p. 534-603.

<sup>3</sup> Rob. Bellarmini Controversiae a cavillis Amesii, Puritani Angli, vindicatae. Bitriburg 1661. — Nervi sine mole, sive Bellarmini controversiae vindicatae contra varios. Bitriburg 1661.

abgeftoßen fühlen; 1 es fei bemnach ein Fehler gewesen, bag die Jefuiten auf bem Regensburger Tage bie papftliche Infallibilität unter bie awölf von ihnen proponirten Thefen aufgenommen hätten. Leiber mischte fich in Balerians Opposition gegen die Jesuiten eine burch perfönliche Erlebnisse und Conflicte hervorgerufene tiefe Gemutheverbitterung, welche ibn bis ju ben gehäffigften und entehrendften Befculbi: gungen wiber fie fortrig. Seine eigenen Bemühungen gegen bie Protestanten gingen barauf hinaus, die Insufficienz und Wiberfinnigteit bes ausschließlichen Schriftprincipes berfelben zu zeigen; 2 er betrieb biefe Art von Polemit mit Glud und griff die Schwächen bes Proteftantismus von einer Seite an, beren Blogen fich auch unbefangene Protestanten nicht verhehlten. Deghalb schieben fich die Belmftabter, 6. Caligt an ber Spite, von den lutherischen Confessionalisten ab, ohne jedoch damit bem romischen Katholicismus näher ju tommen, beffen bogmatische Bestimmtheit fie eben fo fehr abstieß, ale bie gange geschichtliche Ausbildung bes äußeren tatholischen Rirchenthums mit feinen gottesbienftlichen Brauchen und bisciplinaren Einrichtungen, in welchen fie nur lauter Auswüchse und Buthaten späterer Jahrhunberte jum Ratholicismus ber alteren driftlichen Jahrhunderte erblickten. Sie blieben also trot ihres Abgebens vom ausschließlichen Schriftprincipe noch immer gute Protestanten; während andere Manner, ein Ribufius, die beiden Brüder Abrian und Peter Walenburch wirklich jum Katholicismus übertraten und als Katholiten mit Erfolg bie Schwächen und Blößen bes protestantischen Glaubensprincipes barlegten. Nihusius urgirte, 3 daß der todte Buchstabe der Schrift sich nicht selbst auslegen konne und ben Protestanten obliege, bie in ber alten Rirche burch eine Reihe von Jahrhunderten fanctionirte bogmatifche

<sup>1</sup> Bgl. Apologia Valeriani Magni contra imposturas Jesuitarum, 1661.

<sup>2</sup> Bgl. meine Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur ber driftlichen Theologie, Bb. IV., S. 741 f.

<sup>3</sup> Ars nova, dicto S. Scripturae unico lucrandi e Pontificiis plurimos in partes Lutheranorum, detecta nonnihil et suggesta Theologis Helmstetensibus, Georgio Calixto praesertim et Conrado Hornejo. Silbestim 1633.

Schriftauslegung so "e als giltig anzuerkennen, bis sie bieselbe burch unläugbare und unabweisliche Aussprüche der Schrift als unrichtig dargethan haben würden, was ihnen jedoch niemals gelingen werde. Die Brüder Walenburch zeigten in einer Reihe von Abhandelungen, daß die Protestanten zufolge ihrer Beschräntung auf das todte Schriftwort keinen einzigen der von ihnen sestgehaltenen oder aufgestellten Glaubenssätze als theologisch wahr oder theologisch nothwendig nachzuweisen im Stande wären; indem ihnen die Kirche sehle, sehle ihnen daszenige, wodurch ihnen alle einzelnen Sätze ihres christlichen Bekenntnisses als christlich wahre und ächt christliche verbürgt werden müßten — eine vom hergebrachten und ererbten Kirchenglauben abssehende und abgehende Interpretation der Schrift müsse auf jede dogmatische Bestimmtheit verzichten und könne kein einziges ihrer Ergebnisse vor der Gemeinde der Glaubenden als giltig und für die Uebrigen verbindend legitimiren.

Die späteren Protestanten fühlten das Gewicht dieser Instanz und siengen wirklich an, auf die dogmatische Bestimmtheit eines dristlicheprotestantischen Besenntnisses zu verzichten; ihre älteren Borgänger, Lutheraner sowohl wie Resormirte, meinten ihren Consessionsglauben aufrecht halten zu können, wenn sie ihn als die von den Berdorbenheiten und Auswüchsen der römischen Kirche gereinigte christliche Wahrheit darstellten. Als Hort und Schützer alles Berderbnisses der Kirche galt ihnen aber der Papst, und somit bestand ihnen die Wiederherstellung des reinen Christenglaubens in der Abthuung der päpstlichen Religion, in welcher sich die christliche Frömmigkeit in Irreligion verkehrt habe. In diesem Geiste war das von Jakob Geilbrunner veröffentlichte "Unkatholisch Pabstthumb" abgesaßt, bessen Widerlegung die Jesuiten Geiß und Keller auf sich nahmen. Heiß nimmt in seiner Entgegnung 2 der Reibe nach jene zwanzig

<sup>1</sup> Tractatus de controversiis fidei. Cöin 1670 f. 2 Voll. Fol. (Vol. I: Tractatus generales; Vol. II: Tractatus speciales.)

<sup>2</sup> Volumen acatholicum XX articulorum confessionis Augustanae editum a Jacobo Heilbrunner nomine Palatinorum Neuburgensium,

Bunkte vor, auf welche Beilbrunner bas Unkatholische und Wiberdriftliche ber römischen Rirche reducirt hatte; fie betrafen nebft ben Dogmen über Rechtfertigung, Buge und Sündenvergebung, Unade und Berdienstlichkeit ber guten Berke bie katholischen Lehren über Ablaß, Fegefeuer, Defopfer, Frohnleichnamsfest, Anrufung ber Beiligen, Berehrung ber heiligen Jungfrau, Gelübbe, Ballfahrten, Bilber: und Reliquiencult, Gebrauch bes Weihmaffers, Brieftercölibat, Laiencommunion, lateinische Sprache beim Gottesbienste, Firmung und lette Delung, Berufung und Ginweibung jum Rirchendienfte, papftliche Unmaßung und Thrannei. Heiß beschränkt fich barauf, auf jeben einzelnen biefer Artikel bie ibm angemeffen bunkenbe Antwort ju geben. In ähnlicher Beise hatte bereits früher Gregor von Balentia bas tatholische Rirchenthum und ben fatholischen Clerus gegen Beerbrand wiber ben Borwurf ber Ibololatrie gerechtfertiget, 1 Gretfer ben katholischen Glauben und die katholische Frommigkeit gegen die bon Sunnius erhobene Beidulbigung ber Meugerlichkeit und unebangelischer Wertheiligkeit vertheibiget. 2 Rellers bochft umfangreiche Entgegnung wiber Beilbrunner 9 enthält neben einer vollständigen und ausführlichen Apologie bes fatholischen Kirchenthums auch eine eben so umftanbliche Prüfung und Widerlegung ber Grundfase und

approbatione Electoralium Saxonicorum et Wirtembergensium Theologorum Lavingae a. 1607, compendio recognitum et castigatum. Diblingen 1609.

- Apologeticus de idololatria adversus impium libellum Jacobi Heerbrandi etc. Ingolstabt 1579. Sammt einer Reihe nachfolgenber Erwiberungen auf die wiederholten Entgegnungen heerbrands.
- <sup>2</sup> Labyrinthus Creticohunnianus h. e. Disputatio de Hunnio Praedicante Witebergensi genioque Lutherano semetipsum contradictionibus, fraudibus, mendaciis et criminationibus implicante, confundente et jugulante in articulis de Scriptura sacra, Persona Christi, officio Christi, justificatione, fide et operibus. Sngolfabt 1602.
- 3 Catholisch Pabstumb b. i. grundtlicher augenscheinlicher Beweiß, daß allein bie römische Pabstische Lehr gut, alt, Catholisch und Apostolisch sei. Wiber bas von ben newpfältzischen Pradicanten zusammengetragene, von J. heilbrunner besichriebene . . . . Buch u. s. w. München 1614, 2 Bbe. Fol.

Lehren bes lutherischen Glaubensspftems, um aus ben Widersprüchen und Ungereimtheiten beffelben bie Richtberechtigung ber vermeintlichen Rirchenreformation aufzuzeigen; die Hauptsache ift ihm aber die Rechtfertigung bes römischen Rirchenprimates, welcher zunächst und vornehmlich von den Gegnern angegriffen war, und mit beffen Rach: weisung ihm alles übrige von ben Protestanten an ben Lehren und Einrichtungen ber katholischen Rirche Beanstandete indirect und implicite schon gerechtsertiget scheinen mochte. Sonst wäre es logisch richtiger gewesen, die Lehre vom Primat als Abschluß der sichtbaren Kirchenordnung nicht an den Anfang, sondern an das Ende seiner Apologie bes tatholischen Kirchenthums zu stellen. Kellner handelt also zuerft von der göttlichen Ginsetzung des Primates Betri und von der geschichtlich bezeugten Bererbung beffelben auf bie romischen Bischöfe als Nachfolger Betri; mit besonderer Ausführlichkeit wird nebenher gezeigt, daß ber Papft nicht ber apotalpptische Antichrift sein könne. Da Papstthum und Ratholicismus jusammenhängen, so tommt Reller bom Bapfte auf bas Wefen ber tatholifden Gemeinschaft und auf die Ratholicität als unerlägliches Merkmal der wahren Kirche. Die Benennung ber Kirche als tatholische Rirche wird gegen Seilbrunners Einwendungen gerechtfertiget, und Brauch und Sinn biefer Benennung aus ben vornicänischen und späteren Bätern nachgewiesen; die Rirche hat von jeher den Repern gegenüber ihr Bekenntniß als das katholische, b. i. als die von den Aposteln unter allen Bölkern verbreitete und in aller Welt verkündete Lehre Christi bezeichnet; die Abneigung der Lutheraner gegen das Wort tatholisch, welches fie als Pradicat ber Kirche im Symbolum Apostolorum beanstanden, zeugt wider sie. Mit bem Merkmale ber Ratholicität hängt jenes ber Sichtbarkeit zusammen, und Heilbrunner strengt sich vergeblich an, es als unwesentlich aus bem Begriffe ber Rirche ju beseitigen; gehört es aber jum Wefen ber Kirche, eine fichtbare Gemeinschaft zu fein, so ift bie feit ben Beiten ber Apostel bestehende tatholische Christengemeinschaft bie mabre und einzige Rirche. heibrunner halt die Berbindung ber Prabicate römisch und katholisch für wiberfinnig, ba beibe einander ausschließen;

fatholisch bedeute so viel als allgemein, römisch drude die Gebundenheit an einen bestimmten Ort aus. Dem Apostel Baulus ift biefe bermeintliche Unvereinbarkeit ber beiben Brabicate entgangen; fides vestra - schreibt er ben Römern - annunciatur in universo orbe Tertullian sucht bie catholica doctrina bei ber römi-(Möm. 1, 8). ichen Rirche, Ambrofius fest "römische Rirche" und "tatholische Bifcofe" als synonyme Ausbrude. Heilbrunner meint, man habe jene Kirche für die wahre zu halten, in welcher bas reine Wort Gottes verfündet und die ächten Sacramente gespendet werden; aber dieß ift ja eben die Frage, welche Lehre die wahre, welche Sacramente die rechten und achten Sacramente seien! Beilbrunner will, die romischen Theologen sollen beweisen, daß die von den Protestanten verworfenen ober angestrittenen Buntte bes tatholischen Lebrspftems ber beiligen Schrift nicht widersprechen; ein solcher Beweis ist überfluffig, bas conftante Salten ber Rirche an ihren überlieferten Lehren und Brauchen enthält ben geforberten Beweis bereits in fic, und Beilbrunner bemüht sich umsonft, ibn baburch abzuschwächen, bag er bie für ben conftanten Glauben ber Rirche beigebrachten Zeugniffe aus bem firchlichen Alterthum anstreitet und migbeutet. In seinem Bestreben, bie Eristenz einer firchlichen Trabition zu beseitigen, thut er bem Worte ber Schrift Bewalt an, und beutet es in fein verkehrtes Gegentheil In Eph. 2, 20, wo von ben Aposteln als Grund ber Rirche bie Rebe ift, follen ausschließlich bie Schriften ber Propheten und Apostel gemeint sein; ba also unter ben zwölf Aposteln nur fünf berfelben uns Schriften binterlaffen haben, fo maren bie übrigen fieben nicht unter bie Grundfäulen ober Fundamente ber Rirche gu rechnen, und ber apotalpptische Seher (vgl. Offenb. 21, 14) hatte Unrecht, von ben zwölf apostolischen Fundamenten ber himmlischen Gottesftadt ju reben! Die Protestanten haben die firchliche Ofterzeit, bie Rinbertaufe und bie Lehre von ber Bultigkeit ber Regertaufe aus ber alten Rirche beibehalten, und werden wohl auch die Lehre von ber perpetuirlichen Virginität Maria's nicht freventlich in Abrebe ftellen wollen; biefe Buntte find jeboch nicht aus ber Schrift ju

erweisen, sondern einzig aus der kirchlichen Tradition zu begründen. Die Einwendungen, welche Heilbrunner gegen verschiedene Institutionen und Bräuche des katholischen Kirchenthums, gegen Priesterzölibat, Mönchthum, Beicht, Ablaß, Gebrauch des Beihwassers u. s. w. vordringt, beruben auf Unkenntniß und Mißdeutung der älteren Kirchengeschichte; dasselbe gilt von seinen Aeußerungen über die in der katholischen Kirche geltende Art der Berusung zum Kirchenamte, welche Heilbrunner der weltlichen Gewalt zuweisen will, über die katholische Sacramentenlehre, über das kirchliche Priesterthum und den nach seiner Meinung erst später entstandenen Unterschied zwischen Presbytern und Bischöfen u. s. w.

Die Einreben ber Protestanten gegen bie von ihnen verworfenen Lehren, Brauche und Einrichtungen ber katholischen Kirche — bemerkt Scherer 1 - find lediglich eine Wieberholung jener alten haretischen Lehrmeinungen, welche bie Rirche im patriftischen Beitalter verbammt Sie fagen mit Aerius, bag Gebete, Bigilien, Opfer für bie Berftorbenen unnut feien, und bas Fasten zu nichts tauge; sie sagen mit Simon Magus und Eunomius, bag ber Glaube allein felig mache und die Werke gleichgiltig seien; in ber Berwerfung bes Chrysams bei ber Taufe und Firmung find ihnen bie Novatianer und Donatiften, in ber Berwerfung bes Beiligencultus Bigilantius vorausgegangen; ben Borrang ber Birginität vor ber Che hat seiner Beit Jovinian geläugnet; bag bie Schrift feinen Unterschied zwischen Bischof und Presbyter tenne, ift eine Barefie bes icon genannten alten Aerius; in ihrem Saffe gegen ben Papft und römischen Stuhl wiederholen die Protestanten nur die von den Petilianern und Novatianern ausgestoßenen Schmähungen. Die lutherische Lehre von ber Erbfunde ift manicaisch, die Lehre von ber Ubiquitat bes himmlischen Leibes Chrifti ift euthchianisch, bie Behauptung, bag Chriftus nur im Augenblide ber Niegung im Sacramente gegenwärtig fei, eine

<sup>1</sup> Der lutherische Bettlermantel. Wien 1588. — Siebzehn fürnemmer Streitartiful . . . . erläutert wiber bie ungeschicke Außklopffung bes lutherischen Bettlermantels Jacobi Heerbrandi , 1590.

alte Retzerei, gegen welche seiner Zeit Gregor von Nyssa und Chrill von Alexandrien (ad Calosyrium) geschrieben. Luthers Meinung, daß der Christ je nach Umständen z. B. um der Wittwe seines Brusders eine Nachkommenschaft zu verschaffen oder um seine Pflicht gegen eine außerehelich Geschwängerte zu erfüllen, neben seiner Gattin noch ein zweites Weib nehmen könne, ja müsse, ist den Juden und Muhamedanern entlehnt.

Diefe Ausführungen Scherers waren gegen ben Tübinger heerbrand gerichtet, der um dieselbe Zeit mit Pistorius in einen theologischen Streit fich verwickelt hatte. Biftorius verlangte von ibm, er moge die Eriftenz ber lutherischen Rirche in ben bem Reformationszeitalter vorausgegangenen Jahrhunderten nachweisen. Die von Heerbrand ertheilte Antwort — sagt Pistorius 1 — ist ein Gemisch ber sonderbarften Widersprüche, binter welchen fich bas Geftanbnif verbirgt, ben verlangten Nachweis nicht liefern zu können. Die wahre b. i. lutherisch gläubige Kirche ift nach heerbrands Berficherung nach ben Zeiten ber Apostel immer bagewesen, und zwar als eine öffentliche und fichtbare Gemeinschaft; aber fie war nur in bem unter ber Dede ber Digbrauche und eines allmälig völlig veräußerlichter und verkommenen Rirchenthums niemals erstorbenen Glauben vorhanden! Möge bieß faffen, wer es zu faffen vermag, ruft Biftorius aus; für ein gesundes Denken ift diese durch ben Glauben gu erfassende wahre und fichtbare Rirche ber vorlutherischen Zeiten schlechterbings unbegreife lich! Gesteben boch Luther selber und seine Anhänger zu wiederholten Malen ein — zeigt ber Jesuit Forer in seiner letten nachgelaffenen Streitschrift 2 - bag ihre Lehre neu sei, b. h. in ben wesentlichsten Studen von bemjenigen, was bisher in ber Rirche gegolten habe, völlig abweiche. Nach Luthers Dafürhalten ist die Lehre vom gerecht machenben Glauben bie vornehmfte aller Grundlehren bes driftlichen

<sup>1</sup> Thesium Jac. Heerbrandi de visibili Christi in terris ecclesia brevis analysis etc. 3ngoiftabt 1589.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wunder über Wunder b. i. Ovum ante gallinam, filius ante patrem etc. Sngoffabt 1660.

Glaubens, seit ben Aposteln von niemand mehr richtig vorgetragen worben. Luther behauptet ferner ju wieberholten Malen, daß bie Rirche unter bem Antichrift, b. i. die katholische Rirche vor Luther, kein wahres Ministerium' gehabt; nun aber gestehen fast alle Protestanten ohne Unterschied zu, bag bie Berkundung bes reinen Gotteswortes und die rechte Abministrirung ber Sacramente ein wesentliches Merkmal der wahren Kirche sei — also hat die wahre Kirche vor Luther nicht existirt. Luther selber gesteht, bag er fein Wert für ein gegen Brauch und Lehre vieler Jahrhunderte anfämpfendes Benehmen anzusehen genöthigt war, und daß ihm barüber gar oft bas Herz beklommen gepocht habe, ba fich ihm die beängstigenosten Zweifel über die Rechtmäßigkeit seines Beginnens aufdrängten. Luthers Werk war also eine Reuerung — fährt Forer fort — und daß diese Neuerung eine unberufene gewesen, bat A. Tanner in ben brei Theilen seiner Anatomia Confessionis Augustanae 1 jur Genüge aus Luthers Charatter, aus Inhalt und Beschaffenheit ber augeburger Confession und ber Apologia Confessionis Augustanae nachgewiesen. Es ist eine Reibe von Jahren feit bem Erscheinen ber einzelnen Bande biefes Bertes verftrichen; aber tein lutherischer Theolog hat, trop wieberbolter Berausforberungen von Seiten Tanners, Die Feber gegen baffelbe ergriffen. 3m Gegentheile, ein A. Refler und P. habertorn wiesen bie Rumuthung, bas lutherische Bekenntnig aus ben Sabrhunderten vor Luther nachzuweisen, geradezu von der hand.

Richt so ber hollandische Theolog Gisbert Boëtius († 1676), ber seinen Calvinismus aus ben vergangenen Jahrhunderten ber christlichen Kirche wirklich nachweisen zu können vermeinte, und in seiner Causa desperata Papatus, einem nachträglichen Seitenstück zu Heilebrunners unkatholischem Papstthum biesen Nachweis geliesert zu haben glaubte. Das reine Christenthum habe von jeher in der Kirche bestanden, und die papstliche Kirche habe den traurigen Ruhm, jedem

<sup>1</sup> Bgl. Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 596. 620 f.

einzelnen Artikel ber burch alle Jahrhunderte fortbestehenden reinen Lehre einen abergläubischen ober ibololatrischen Lehrartikel angehängt ober entgegengestellt zu haben; so ber Berehrung bes einzig wahren breieinigen Gottes bie Berehrung ber Engel und fogenannten Beiligen; bem Lehrartikel von ber allgenügenben Suhne unserer Schulb burch Christi Opfertod die Lehre vom Megopfer, ber Lehre von ber Erlofung burch bie Gnabe bas Bertrauen auf bie Berbienstlichkeit ber guten Werke, ber Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben und innerliche Reue bie Aeußerlichkeiten ber Genugthuungswerke, bas Unwesen ber Indulgenzen, die Ohrenbeicht u. f. w.; ber unfehlbaren und absolut genügenden Glaubens: und Lebensnorm im geschriebenen Worte Gottes die sogenannten ungeschriebenen Traditionen rein menschlichen Ursprunges; ben zwei von Chriftus angeordneten Sacramenten fünf andere nebst einer gang falschen Lehre über Wefen und Wirkfamteit ber Sacramente und vielen anberen abergläubischen Riten, Bräuchen und Inftitutionen; ber herrschaft Chrifti in ber driftlichen Gemeinbe bas gottlose und thrannische Papftregiment; ber driftlichen Lehre von ben vier letten Dingen bie falfchen Lehren über Fegefeuer, Suffragien für die Todten, Berdammung ber ungetauft verstorbenen Forer beleuchtet in Rurge biefe Gegenüberftellungen, und zeigt bei jebem einzelnen Bunkte bie falschen Boraussetzungen, von welchen Boetius ausgeht, berichtiget bie irrthumlichen Borftellungen besselben über ben Sinn und Inhalt verschiedener Lehrpunkte bes tatholischen Glaubens und Bekenntniffes, und berweist nebenber auf verschiedene Schriften, in welchen biefe Lehrpunkte umftanblicher auseinandergefest und gerechtfertiget find. Auf folche Art bemüht fic Forer zu zeigen, daß ber von Boëtius angenommene und behauptete Gegensat und Widerspruch zwischen ben bon ihm einander gegenübergestellten Lehrartikeln nicht bestehe; so werbe z. B. ber Anbetung bes einzig wahren Gottes durch die Berehrung der Heiligen nicht berogirt, und eben fo wenig ber Bebeutung bes Suhnungstobes Chrifti burd das Megopfer u. s. w. Boëtius nennt ferner verschiedene Lehrartikel, welche wie jene von den Indulgenzen, Bildercult, Communion unter

Einer Geftalt, Privatmeffe u. f. w. ber alten Rirche nicht bekannt gewesen seien; explicite waren biefelben allerbings nicht vorhanden, wohl aber implicite, sofern es in ber Macht ber Kirche lag, fie gu gelegener Zeit und mit Rudficht auf bestimmte Umftanbe und Bedurf. niffe zu beclariren. Boëtius führt bie Balbenfer, Albigenfer, Suffiten als Zeugen ber reinen driftlichen Lehre vor Luther an; aber biefen Sectirern fehlte ja gerade jene Lehre, worin die Protestanten bas Wefen bes gereinigten Chriftenthums suchen, bie Lehre von ber fides specialis. Daffelbe läßt fich von mehreren anderen Secten zeigen, welche Boëtius wegen ihrer Auflehnung gegen bie romische Rirche ju Beugen ber driftlichen Wahrheit in ben vergangenen Jahrhunderten machen will; abgesehen bavon, bag, wenn überhaupt ber Protest gegen die herrschende Kirche ein erftes und vornehmftes Kriterium ber reinen und geläuterten Chriftlichkeit fein foll, Boëtius alle Secten vom Anfange her als berechtiget anerkennen, in Folge beffen aber viele Lehren, welche auch die Calviner von der katholischen Rirche beibehalten haben, als falich und irrig erklären mußte. Bor Boëtius war ber Beibelberger Paul Toffanus mit bem Bemühen bervorgetreten, sein calvinisches Bekenntnig aus bem Glauben ber vier erften drifts lichen Jahrhunderte ju erweisen; Die fehr ausführliche Gegenschrift bes Jesuiten Jatob Sad 1 entledigte fich in umftanblicher Beise ber Aufgabe, die Identität des tridentinischen Katholicismus mit dem Glauben ber erften vier Jahrhunderte nachzutweisen. — Das von had und Forer behandelte Thema murbe auch von anderen zeitgenöfe fischen Controversiften: Jobot Rebb, Elias Schiller, Christoph Rascher abgehandelt, welchen fich ber fpatere Joh. Nit. Weißlinger, ber bekannte braftische Controverfist, in seinem "Bogel friß ober ftirb" 2 anschließt. Beiglingers Ausführungen reduciren fich auf die Nothwendigkeit,

<sup>1</sup> Bgl. Gefchichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 632, Aum. 3.

<sup>2</sup> Strafburg 1726. — Dazu bie "grfinbliche Antwort" (1736, 2. Aufl.) als Apologie gegen bie nachfolgenden Angriffe und als Erwiderung auf eine beim Reichsgericht eingereichte Beschwerbe gegen die erstgenannte Schrift.

bie Kirche Christi als stets sichtbare und unsehlbare zu benken; diese mit dem Begriffe der Kirche unzertrennlich verbundenen und im Wesen derselben, so wie in den unzweideutigsten Aussagen der Schrift gegründeten Merkmale der Kirche lassen einem Lutherthum vor Luther schlechterdings keinen Raum, und eine Argumentation zu Gunsten des Protestantismus aus dem Borhandensein von Widersachern der herrschenden Kirche in den Jahrhunderten vor Luther habe ungefähr denselben Sinn, wie der (etwas unseine) Spllogismus: "Die Gselhaben Ohren; die Prädicanten haben auch Ohren; ergo sehnd die Prädicanten Esel!"

Da ber Protestantismus eines festen Grundes in ber firchlichen Bergangenheit ermangelt, so ist er auch unvermögend, ein festes unwandelbares Betenntnig ju ichaffen. Dieg läßt fich - bemertt Beig? - aus ben Gingeftanbniffen namhafter lutherischer Theologen nachweisen. Lukas Ofiander und Hunnius klagen, daß die von Melanchthon ausgearbeitete Confessio Augustana großentheils nur in gefälschten Abbruden eriftire und Delanchthon felber an biefem Berte eigenmächtige Uenberungen borgenommen habe. Die Schmalkaldner Artikel nahmen eine viel icharfere Saltung gegen bie Ratholiken an, als bie Augsburger Confession. Das Leipziger Interim brachte Parteiungen unter bie lutherischen Theologen; im Jahr 1551 schuf Breng ein befonderes Bekenntniß für bie württembergische Rirche, welches mit ber gleichzeitigen neuen Ausgabe ber Augustana Melanchthons für bie fächfische Rirche nicht ibentisch war. Die Bemühungen ber Lutheraner, auf bem Tage ju Altenburg fich ju einigen, schlugen nach Ofianbers Beugniß in ihr Gegentheil um. Auf ber Busammentunft in Dresben a. 1571 wurde über ben Ubiquismus, bem bie Bürttemberger anbingen,

<sup>1</sup> Bezüglich seiner unfeinen Schreibart rechtfertiget sich Beißlinger in ber Borrebe seines "Bogel friß" S. CCCCL ff. unter hinweisung auf die ben Pradicanten, Luther an der Spite, zur anderen Natur gewordene Unsitte bes Schmähens, die es nothwendig mache, bem Thoren gemäß Sprichw. 26, 5, wie weiland Ras bemerkte, auf eine ihm verständliche Art zu antworten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Volum. acathol., Praefat.

bas Anathem gesprochen. Die Concordienformel vom Jahr 1580 bezeichnet die Augustana sammt beren Apologie, ben Schmalkalbner Artikeln und ben zwei Ratechismen Luthers als bie maßgebenben Bekenntniffdriften ber lutherischen Rirche; aus biesen Schriften läßt fich aber nicht einmal mit Sicherheit entnehmen, ob man an zwei ober an brei Sacramente zu glauben habe, ba in ihnen bas Eine wie bas Andere afferirt wird. Der in ber Concordienformel anerkannte Ubiquismus machte mehrere Theologen, welche fie unterschrieben hatten, nachträglich wieder bebentlich; eine Besprechung barüber ju Quedlinburg führte keine Ausgleichung herbei. Eben so haben sich bie Anhalter gegen ben Ubiquismus und gegen bie Concordienformel erklärt. Bährend beffen fallen nicht wenige Lutheraner im Punkte ber Abendmahlslehre bem Calvinismus ju ober geben geradezu jum Calvinismus über, und es ift nicht abzusehen, wie biese und ahnliche Wirren im Schoofe bes Lutheranismus enbgiltig follen ausgeglichen werben. Co febr - schrieb bunbert Jahre später ber Controverfift B. Bichler 1 find die Lutheraner bereits von ihrer Augustana abgekommen, daß man Dube haben burfte, einen achten Confessionisten ausfindig ju machen; ware fie boch auch mit ben befannten Schmaltalbner Artikeln, welche in die Concordienformel aufgenommen wurden, schlechterdings nicht zu vereinbaren; die bem tatholischen Betenntniß fich nähernben Meußerungen ber Augustana über Abendmahl, Deffe, Papft, liberum arbitrium bruden etwas ber Denfart ber heutigen Lutheraner, und nicht bloß ber heutigen, völlig Frembes aus.

Das protestantische Bekenntniß — fährt die katholische Bolemik weiter — entbehrt nicht nur eines festen Haltes und einer sicheren Bezeugung und Begründung, sondern widerspricht in seinen Hauptund Grundlehren den allgemeinsten Wahrheiten und Lehren des Christenthums, ja der gesunden Bernunft und dem richtigen Denken. Dahin gehört vor Allem das lutherische Dogma von der imputativen Gerechtigskeit sammt den übrigen damit zusammenhängenden Sätzen und Lehren

<sup>1</sup> Examen polemicum super Augustana Confessione. Augsburg 1708.

bes lutherischen Glaubensspftems. Bon ben lutherischen Kangeln bemerkt Reller gegen Beilbrunner 1 - tont unabläffiges Betergefchrei wider die gottlosen Papisten, die im fündigen Bertrauen auf die eigene Gerechtigkeit ben unendlichen Werth bes beiligen Blutes Chrifti mißachten, burch welches unsere Seelen ertauft worben find; wer migachtet es aber schlimmer, als biejenigen, welche bie biblische Lehre von ber Reinigung und Abwaschung unserer Seelen burch bas Blut Christi so wenig faffen, daß fie behaupten, an ben durch das Blut Chrifti Ge reinigten bleibe bie alte Sunde kleben und werbe nur burch Christi Berechtigkeit jugebedt? Dabei entblobet fich Beilbrunner nicht ju fagen, die uns nur imputatib ju eigen geworbene Gerechtigkeit werbe so sehr unsere Gerechtigkeit, daß wir nicht bloß in concreto, sonbern sogar in abstracto Gerechte genannt werben konnen. Also wir follen gewiffermaßen bie Berechtigkeit in Berfon fein, mabrend nebenbei ausbrudlich in Abrebe gestellt wirb, daß uns die Gerechtigkeit habitualiter und actualiter einwohnen konne! Dieß ist ja gang und gar jener Wiberfinn, ben Luther im Namen ber driftlichen Gläubigkeit fanctioniren wollte, wenn er einerseits die Menschwerdung Gottes für etwas philosophisch Undenkbares ausgab, andererseits aber erklärte, daß bie Theologie an die Philosophie, d. i. an die Bernunft, fich folechterbinge nicht ju tehren habe! Dieg heißt mit anderen Borten alle göttliche und menschliche Wiffenschaft aufheben und läugnen, bamit ber Wiberfinn ber Lutherschen Glaubenstheorie im Rechte bleibe! Rit ber Lehre von ber rein imputativen Gerechtigkeit hängen jene weiteren falfchen Lehren jufammen bon ber mit bem Glauben gegebenen Gewiß beit ber eigenen Seligkeit, von ber Berbienftlofigkeit ber guten Berke, bon ber auch' für bie Berechtfertigten beftebenben Unmöglichkeit, Gottes Gebote zu halten. In ber Befampfung und Widerlegung biefer Sate tommt Reller ju wiederholtenmalen auf ben von Beilbrunner angegriffenen "Wegtweiser" 2 bes Bistorius ju sprechen, um bie migbeuteten

<sup>1</sup> Rathol. Bapftthumb, II. Theil, Rapp. 1 ff.

<sup>2 &</sup>quot;Begweifer für alle verführten Chriften."

und verdrehten Declarationen besselben über die katholische Justisicationstheorie zu rechtsertigen. <sup>1</sup> Mit besonderem Rachbruck hebt Keller die Schriftwidrigkeit der lutherischen Glaubenslehre hervor und nicht minder ausstührlich ergeht er sich in der Beleuchtung der verunglückten Bersuche Heilbrunners, die Patristik und überhaupt die vorresormatorischen Zeiten der Kirche zu Gunsten der Solasides-Lehre auszubeuten. Einzelne dieser Bersuche nahmen sich wahrhaft kläglich aus; weil Geiler von Kaisersberg in einer seiner Predigten vor der falschen Sicherheit Jener gewarnt, welche meinen, Christus habe schon Alles für uns gethan und uns nichts zu thun übrig gelassen, so meint Heilbrunner, es habe schon zu Geilers Beiten fromme Leute gegeben, welche sich zu der später durch Luther verkündeten Lehre vom rechtsertigenden Glauben bekannt hätten!

Mit ber lutherischen Rechtfertigungslehre wurde von einem Theile ber lutherischen Theologen die Ubiquitätslehre in Berbindung gebracht. Wir haben an einem anderen Orte über die von Busaus und Gregor won Balentia gegen die Tübinger Theologen Gerlach und Schmidlin gerichteten Schriften berichtet und erwähnen hier nur im Besonderen noch jene Redds gegen Hülsemann, welcher den Ubiquismus seiner Borgänger zwar etwas zu mildern suche, ohne daß jedoch, wie ihm Redd nachweist, hiedurch in der Sache etwas geändert worden wäre. Merkwürdig ist, wie Hülsemann, auf andere lutherische Dogmatiker gestüßt, die Ubiquitätslehre für das lutherische Rechtsertigungsbogma

<sup>1</sup> Bistorius war als ehemaliger Protestant und als hervorragender, einstußreicher Stimmsührer ber katholischen Sache vielsachen Angrissen der Protestanten ausgesetzt. Gretzer beantwortete einen höchst unstreundlichen, unter dem Titel: Dormitorium Apostatarum erschienenen Nachrus eines Protestanten an den verstorbenen Pistorius: Dormitorium apostatarum nuper ab ignoto dormitantio laedendae clarissimi viri Domini Joannis Pistorii et aliorum quorumdam etiam Principum existimationi et samae exstructum, at nunc sunditus destructum. (Gretser. Opp. XI, p. 924—938.)

<sup>2</sup> Gefdichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bt. IV, S. 625 ff.

<sup>3</sup> Stubenten Rehr und Ehr u. f. w. Bgl. Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 744, Anm. 2.

ausbeutet. Die allgegenwärtige Menschheit und ber allgegenwärtige Leib Christi ist — lehrt Hilsemann in ben von Kebb ausgehobenen Säßen besselben — bauernd mit ben Leibern ber Gläubigen vereiniget per approximationem substantiae ad substantiam. Diese Bereinigung bewirkt, baß ber Mensch im Glauben und in guten Werken beharre, hört aber nicht auf, wenn ber Mensch in Tobsünden verfällt, beren Schuld bemnach allem Anschein nach durch jene Präsenz Christi gebeckt wird!

Wie das lutherische Bekenntniß — lautet das Urtheil der katholischen Polemiker — ist auch bas calvinische in seinen haupt: und Grundlehren wiberdriftlich und blasphemisch. Becanus beschulbigte die calvinische Theologie, Gott jum Urheber ber Sunde ju machen und ber Heibelberger Paräus fühlte fich unvermögend, biefen Borwurf zu widerlegen. 1 Gregor von Balentia wies nach, 2 wie die calvinische Abendmahlslehre, wenn auch nicht bem Worte, fo boch gewiß ber Sache nach die Eucharistie lediglich zu einem symbolischen Zeichen herabbrude und bie driftliche Abendmahlsfeier zu etwas rein Juluforischem mache. Da ber Calbinismus in Deutschland nur sporadisch Burgel faßte und bor bem Abschluffe bes westphälischen Friedens feine rechtlich anerkannte Eriftens hatte, fo wurde gegen ihn in Deutschland weniger gestritten als in den angrenzenden Ländern und Reichen, in Frankreich, Rieberlanden, in ber Schweig, Ungarn und Polen; bie heftigsten und eifrigsten Bolemiker wiber benfelben waren in Deutschland eigente lich die lutherischen Theologen, die nicht bloß ben Calvinismus, sonbern auch jebe Art von hinneigung zu bemselben auf bas ftrengfte richteten und verfolgten, wie es von Melanchthon bis auf G. Caligt herab verschiedene namhafte Männer des lutherischen Bekenntnisses sattfam zu erfahren Gelegenheit hatten.

Wenn das lutherische Bekenntniß sowohl, als das calvinische, in ihren Haupt- und Grundlehren gegen die allgemeinsten und wichtigsten

<sup>1</sup> Bgl. Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 635.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Examen et refutatio praecipii mysterii doctrinae Calvinistarum de re eucharistica etc. Sugoifiatt 1589.

Babrheiten und Lehren bes Chriftenthums verftießen, fo tonnten fie selbstwerftanblich auch mit bem in ber Kirche überlieferten apostolischen Glaubensbekenntnig nicht im Ginklange fteben. Auf ber hoben Schule ju Dillingen wurden in zwei theologischen Disputationen vom Sahr 1622 bie Biberfpruche beiber Betenntniffe gegen alle einzelnen Artitel bes Symbolum apostolicum biscutirt. 1 Die Luthersche Solasides-Lehre verstößt bereits gegen ben Anfang bes Symbolum: Credo in Deum, weil ber Glaube ohne Werke ein tobter Glaube ohne Beil ift; zubem fehlt bem Glauben ber Lutheraner bie absolute Berburgung burch ein objectiv giltiges Zeugniß von gottlichem Ansehen. Ueberbieß begen fie von Gott, bem primaren Gegenstande bes Glaubens die unwürdige Borftellung, bag er im Gefete bom Menfchen Unmögliches forbere; und indem fie bem Menschen im Beils: und Belehrungewerte eine ausschließlich paffibe Rolle zuweisen, machen fie indirect Gott für jeben Fall verantwortlich, in welchem ber Mensch fich nicht bekehrt. Luther bat ferner einige Zeugniffe für bie Dreieinigkeit und göttliche Burbe Christi frevelhaft angestritten, so bag man wenigstens ju zweifeln Urfache bat, ob er in biefen Punkten bem überlieferten firchlichen Symbol gerecht werben wollte. Mit ber Formel bes Symbols: Natus ex Maria Virgine verträgt fich nicht ber lutherische Ubiquismus, welchem jufolge Chriftus in jedem anderen Menschen eben so real gegenwärtig wäre, wie er es im Schoofe ber Jungfrau gewesen. Eben fo wenig batte unter ber Boraussetzung ber menschlichen Allgegenwart Chrifti ber Artitel Descendit ad inferos einen Sinn, wozu noch bie weitere haretische Behauptung Luthers tommt, Chriftus batte nach seinem Berscheiben bie Schmerzen ber Solle gekoftet. Der Artikel von ber Bieberfunft Chrifti als Richter bat im lutherischen Glaubensspfteme feinen Sinn. Ebenso tonnen bie Lutheraner nicht fagen: Credo in Spiritum

<sup>1</sup> Symbolum Lutheranum collatum cum Symbolo Apostolico et ad publicam disputationem propositum .... praeside Laurentio Forer. Dillingen 1622. — Symbolum Calvinianum collatum cum Symbolo Apostolico et ad publicam disputationem propositum etc. Praeside et promotore Laurentio Forer .... Dillingen 1522.

Sanctum, wenn fie anzunehmen wagen, daß ber beilige Beift bie Rirche durch mehrere Jahrhunderte völlig verlaffen habe. Sie konnen nicht fagen: Credo in sanctam ecclesiam catholicam; fie sprechen ja ber Rirche ber vergangenen Jahrhunderte mit ber irrthumelosen Bahrbeit auch die Heiligkeit ab und Luther hat bekanntlich ben Terminus "catholica" formlich geftrichen und ihm bas Wort "christiana" fubftituirt. Den Artikel von der Gemeinschaft ber Beiligen beuten fie in ein allgemeines Briefterthum aller Gläubigen um, Beiber und Rinber mit inbegriffen. Wie fie die Lehre vom Nachlaß ber Sunben verfteben, ist bekannt; bezüglich bes letten Artikels de resurrectione mortuorum fei bemerkt, daß Luther die Seelen der Berftorbenen, auch ber Gerechten, bis jum jungften Gerichte schlafen läßt. Die Calviner machen Gott jum Urheber bes Bofen; indem fie bas Bunder ber euchariftischen Brodverwandlung als unmöglich erklären, sprechen fie Gott bie 20. macht ab; indem fie Substang und Subsisteng ibentificiren, werben fie auf dem Gebiete ber Chriftologie ju neftorianischen Anschauungen bingetrieben; die beilige Jungfrau hörte ben Calvinern jufolge burch ihr Gebaren auf, Jungfrau ju fein; die Worte crucifixus, mortuus, sepultus werben nach Calvin vom Sohne Gottes nur uneigentlich ausgesagt; ber Artikel: Descendit ad inferos ist ben Calvinern höchst un: bequem und anstößig; daß Chriftus aus bem verschlossenen Grabe erftanben, wollen fie nicht jugeben; aus ahnlichen Grunden batte Calvin über ben Artikel von ber himmelfahrt Chrifti allerlei feltfame Bebenken u. s. w. Die Artikel von ber beiligen katholischen Rirche und von ber Gemeinschaft ber Beiligen finden im Busammenhange bes calvinischen Glaubensspftems teine Stelle, die Lehre von ber Auferstehung ist mit einem gewissen metaphysischen Dogma Calvins, bie Unabtrennbarkeit ber jetigen natürlichen Gigenschaften ber Rorper von ihren Substangen betreffend, nicht vereinbar.

Balerianus Magni 1 reducirt bie Gebrechen und Irrungen bes

<sup>1</sup> Judicium de Acatholicorum et Catholicorum regula oredendi.
28ien 1641.

Protestantismus auf zwei Grunbirrthumer: Berwerfung ber firchlichen Traditionen, Devolution bes entscheibenden Endurtheiles über ben bogmatischen Sinn ber beiligen Schrift an bas Privaturtheil ber Eingelnen. Beibe Grundirrungen hangen engst gusammen und constituiren bas Wefen bes fogenannten Biblismus, beffen Beftreitung fich Balerian ju feiner besonderen Aufgabe macht. Das Ergebniß feiner Rritif ift völlige Unficherheit und Ungewißheit bes einzig an sein Gebet und an bie Erleuchtung von Oben angewiesenen Protestanten über bas, was er ju glauben bat. Der Protestant muß feine Fehlbarkeit anerkennen und icon aus biefem Grunde auf ein untrügliches Ergebniß feiner Schriftforschung verzichten. Der Protestant spricht ber Gesammtfirche bie Unfehlbarkeit ab und kann bemaufolge nicht einmal mit untrüglicher Gewigheit annehmen, bag bie überlieferten beiligen Schriften wirklich bie achten tanonischen Schriften seien. Das Mittel ber gelehrten Untersuchung hierüber ift verhältnifmäßig Wenigen juganglich und wird niemals zu einem absolut abschließenden Resultate führen. biefer Rathlofigkeit herauszukommen, muß ber protestantische Gläubige, ber zu bestimmten Ueberzeugungen gelangen und an benfelben feste halten will, eine absolute Zuverficht in die Untrüglichkeit seiner Privaterleuchtung setzen und bas donum infallibilitatis, welches er bem in ben Concilien reprafentirten Magisterium ber Gesammtlirde abspricht, fich felber beilegen. Ift nun bieß augenscheinlich verkehrt und ein Berftog gegen ben gefunden Sinn, fo ift bas Princip bes ausschließlichen Biblismus ein unwahres und verfehltes Princip und die Anerkennung einer kirchlichen Lehrauctorität und Lehrtradition eine absolut geforderte Bebingung bes Gelangens ju ficheren und bestimmten Erkenntniffen in Sachen bes driftlichen Beiles. Balerian gibt biefen Grundgebanken feiner Polemit gegen bie atatholische Glaubensregel eine nähere Musführung in feinen Erwiderungen auf die Einwendungen verschiebener zeitgenöffischer Theologen, eines Joh. Major, Jakob Martin, Joh. Botfac, Conrad Berg u. A., läßt aber trot ber Scharfe, welche er gegen ben Subjectivismus bes protestantischen Glaubensprincipes berportehrt, allenthalben eine nicht zu verkennende irenische Tendenz burchbliden, die sich selbst schon in der Wahl des Gegenstandes seiner polemischen Kritik ausspricht. Er unterläßt fast gestiffentlich ein naheres Singehen in die besonderen Lehrgegensäße zwischen Katholiken und Protestanten und beschränkt sich darauf, die Unzulänglichkeit und Unrichtigkeit des Erkenntnisprincipes aufzuzeigen, in der Erwartung, daß wenn diese einleuchte, die Umstimmung des Urtheiles in den speciellen Controversgegenständen sich von selber ergeben werde.

Eine solche reconciliatorische Tenbenz liegt auch ben in biefelbe Epoche fallenden Abhandlungen der Brüder Walenburch zu Grunde. 1 Der Grundgebanke ihrer Erörterungen ist: die Protestanten haben sich ohne zureichende Urfache von ber Rirche getrennt, und halten fich ohne zureichende Urfache, zu ihrem eigenen Nachtheile, von ber Rirche ferne. Die Hauptgrunde ihrer Weigerung, sich mit der alten Rirche ju verföhnen, find die in letterer angeblich herrschende Geistestprannei, Barefie und Idololatrie. Reine biefer brei Unschuldigungen konnen fie mit ftichhaltigen Grunden erweisen, ober auch nur zu einem klaren beftimmten Ausbrucke bringen. Sie beschulbigen bie alte Rirche ber Barefie, wiffen aber nicht zu fagen, mas man überhaupt unter einem baretischen Jrrthum zu verstehen habe. Sie sagen wohl, Barefie ift glaubenswidriges Irren in ben Fundamentalbogmen ber driftlichen Bahrheit. Fragt man fie aber, welche Wahrheiten man unter ben Fundamentalartiteln bes driftlichen Glaubens ju verfteben babe, fo bleiben fie die Antwort schuldig, ober geben ungenügende und von einander abweichende Untworten. Sie sagen wohl, die Fundamentalartitel seien in ber Schrift flar und unzweibeutig angegeben; wie kommt es, daß die Protestanten in der Angabe derfelben doch nicht mit einander übereinftimmen? Un welche biefer von einander abweichenben Angaben hat man fich ju halten? Und wie erweist fie bom protestantischen Standpunkte aus bas Recht ihrer ausschließlichen Beltung gegenüber anberen, abweichenben Ungaben? Den Principien bes protestantischen Biblismus gemäß hat jebe berfelben bas Recht,

<sup>1</sup> Tractatus de controv. fid. Bgl. oben S. 11, Anm. 1.

als wahr zu gelten; also find sie alle zusammen wahr, und insofern , jebe berfelben durch alle von ihr abweichenden gleichberechtigten Anfichten ausgeschloffen ift, alle jusammen falsch! Diesen Wieberfinnig: feiten läßt fich nur burch Anerkennung einer Auctorität ausweichen, welche über allen einzelnen Glaubenden und Forschenden steht; und bieß ift die Rirche, welche, indem fie dem Principe bes Biblismus gemäß nach Anrufung bes beiligen Geiftes bas Lehrwort ber Bibel beclarirt, allen jenen Ungutommlichkeiten ausweicht, in welche bie für bie Privatauslegung beanspruchte bogmatische Geltung ber Schrifts interpretation berwickelt. Die Protestanten können alfo nichts Alugeres thun, als daß fie die Lebrauctorität ber romischen Rirche anerkennen; nur auf biefem Wege konnen fie zur ficheren und zuverläße figen Renntniß beffen gelangen, was jeber Chrift zu seinem Beile zu glauben bat, und überhaupt ein bogmatisch zuverläffiges Berftandniß ber Schrift erlangen. Die firchliche Lehrauctorität entscheibet auf Grund ber firchlichen Lehrtrabition. Die Protestanten können bieselbe nicht unter bem Borwande ablehnen, bag bie Schrift alles für bas bas etwige Beil zu wiffen Nöthige enthalte; es handelt fich barum, baß bas in ber Schrift Enthaltene auch richtig ausgelegt werbe. Die Protestanten find außer Stande, Die Richtigkeit und Truglosigkeit ihrer, mit Absehen von ber firchlichen Lehrtradition unternommenen Schriftauslegung zu beweisen. Und doch ist Richtigkeit und Truglofigkeit beffen, was man heilig und zu seinem Beile glauben soll, eine absolute und sundamentale Forderung, von welcher sich schlechterbings nicht absehen läßt! Die Protestanten wollen feine unfehlbare Rirche jugeben; wie konnen sie aber bann in ihrer eigenen Gemeinschaft ein irrthumsloses Lehrbekenntniß ber driftlichen Wahrheit suchen wollen?

Die Brüder Walenburch lebten in einer Zeit, in welcher sie bie Entwidelung bes älteren symbolgläubigen Protestantismus schon ziemlich vollständig überschauen konnten, und unterzogen die zeitgenössischen literarischen Rundgebungen von Seite der lutherischen und reformirten Theologie einer ausmerksamen Berücksichtigung, beschränkten sich jevoch in ihren Controversschriften vornehmlich auf die Erörterung der

allgemeinen Formalprincipien ber driftlichen Glaubenslehre, und auch biefe Erörterung reducirte fich ihnen lettlich auf die Gine Frage nach bem absolut zureichenden Glaublichkeitsgrunde beffen, was als driftliche Wahrheit geglaubt werben foll. Diese Eine Frage wird aber von ihnen in einer Reihe von Abhandlungen, die nabezu zwei Foliobande füllen, in der vollständigsten und umfaffendsten Beise und unter stetiger Bezugnahme auf alle irgendwie bedeutsame Meußerungen protestantischer Theologen ventilirt; es treten fortlaufend die Aussagen lutherischer und reformirter, und neben ben beutschiprotestantischen auch hollandischer und französischer Theologen in die Abwickelung ber Debatte ein, felbst bie Borgange in ber anglicanische protestantischen Kirche entziehen sich ihrer Aufmerksamkeit nicht. Gerhard, Titius, Hulsemann, Musaus, Habertorn, Scheibler, G. Caligt, Conring, Hund, Berg, Crocius, Coccejus u. f. w. werben abwechfelnd citirt, ihre angezogenen Aeußerungen einer genauen und scharfen Analyse unterzogen, um theils aus ihren Zugeständniffen, theils aus ben Wibersprüchen, in welche fie fich unter einander ober mit fich selber verwideln, jene Schluffolgerungen abzuleiten, um beren Erzielung es fich in allen Abhandlungen ber beiden Walenburch ftets und immer handelt. So weit es fich um Rachweifung ber Nothwendigkeit eines bem protestantischen Confessionsglauben fehlenden absoluten Glaublich. keitsgrundes ber einzelnen Glaubensbogmen handelte, war mit ben Leiftungen ber Balenburch bie Debatte gegen ben symbolgläubigen Protestantismus in Bahrheit abgeschloffen; und in ber That war

<sup>1</sup> Bor ben Walenburch hatte bereits ber unermübliche Rebb bie confessionelle Controverse auf die Frage nach dem absolut giltigen Beweisgrunde der einzelnen Dogmen des hristlichen Confessionsglaubens als entschebenden Hauptpunkt hinzubrängen versucht. Sein hierauf abzielender "Religionsspiegel," der
ursprunglich einer anderen Streitschrift angehängt, von ihm zu wiederholtenmalen
ebirt wurde, rief, wie er in einer anderen seiner Streitschriften erzählt, fünszehn protestantische Gegenschriften namhaster Theologen aus ganz Deutschland
bervor; vgl. Rebbs: Gegenrecipisse d. i. kurzer Beweis, daß E. Gruber in seiner
Antwort auf die brei ersten Propositiones des Glaubensspiegels nichts geantwortet u. s. w. (Straubing 1654). — hieher gehört ferner noch Rebbs: Examen

jur Zeit, in welcher fie schrieben, jener merkwürdige Wenbepunkt eingetreten, wo ber beutsche Brotestantismus bie zwei Wege vor fich fab, entweber mit ber alten Rirche fich wieber ju verfohnen, ober auf bie präcife Bestimmtheit eines bogmatisch ausgeprägten Bekenntniffes ju verzichten. Im benachbarten Frankreich hatten die Rücktritte in die alte Rirche maffenhaft ftatt, und man wurde fich tauschen, wenn man bieses Creigniß etwa einzig ober vorzugsweise ben von Ludwig XIV. gegen bie Protestanten ergriffenen Dagregeln jufdreiben wollte; ber frangofische Calvinismus fühlte fich wirklich geschlagen, und von ber geistigen und moralischen Uebermacht ber tatholischen Rirche in Frank reich überwunden. Auch in Deutschland traten im Laufe bes fiebgebnten Jahrhunderts, besonders in der zweiten Balfte beffelben, viele ansehnliche Manner jum Ratholicismus jurud, und gegen Enbe bes Jahrhunderts war man so weit, daß ein Leibnig in Berbindung mit mehreren anderen Männern gang ernstlich an dem Brojecte einer Biebervereinigung ber getrennten Confessionen Deutschlands arbeiten tonnte. Das Project gerichlug fich; ber Brotestantismus tonnte aber nicht in jenem Stadium ber Entwidelung verharren, bis ju welchem er im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunderts gebieben mar. Der Spener'iche Bietismus war ein bebeutfames Beichen, bag es mit ber herricaft bes lutherischen Confessionsglaubens zu Ende gebe; in Holland und England war man um biefelbe Zeit schon weiter, und ein paar Decennien später sollten auch in Deutschland bie Folgen biefer Emancipation bom protestantischen Confessionsglauben fühlbar merben.

Unter die berühmten Convertiten aus der zweiten Sälfte des siedzehnten Jahrhunderts gehört neben Anderen der unter dem Dichternamen Angelus Silesius bekannt gewordene Priester Johannes Scheffler, der in seiner Ecclesiologia i eine Reihe polemischer Tractate gegen den Lutheranismus und gegen den Protestantismus im Allgemeinen,

Aber bas Fundament der lutherischen und calvinischen Religionsopinion. Stranbing 1656.

<sup>1</sup> Brestau 1677, 2. Auft. Rempten 1785, 2 Bbe. Fol.

nicht weniger als neunundbreißig, binterlaffen bat. Wie die Brüber Walenburch, ergebt sich auch Scheffler vornehmlich in allgemeinen Fragen und Untersuchungen über Befen und Eigenschaften ber wahren Rirche, über die absolut fichere Bezeugung und Berburgung beffen, was als echt driftliche und apostolische Lebre zu gelten bat u. f. w. Stellenweise schlägt er auch ben driftlichepatriotischen Ton an, beklagt bas burch die religiöse Spaltung über beutsche Nation gebrachte Ungemach, und vertheibiget bas Papsthum gegen die ungebührlichen, alles Maß überschreitenden Anklagen und Schmähungen ber Protestanten. Auf welchem Wege er in die alte Rirche jurudgefunden, deutet er in ben beiben ersten ber genannten Tractate an. Der erfte berfelben ift ein "Sendschreiben Christiani conscientiosi an alle evangelischen Uniberfitäten," welche von bem Berfaffer gebeten werben, ibm ben Scrupel ju lofen, ob man in ber lutherischen Rirche, die fich burch ben Mund vornehmster aus ihren Lehrern ausbrücklich als Particular kirche bezeichnet und hiedurch von der katholischen oder allgemeinen Rirche im Begriffe unterschieden wiffen will, sein Beil finden konne, mabrend boch die lutherischen Theologen selbst wieder ausbrudlich betennen, bag außer ber allgemeinen Rirche fein Beil, und jebe Spaltung und Barefie eine ichwerfte Berfündigung am Beile fei? Diefem Senbschreiben folgt unter bem Titel Conscientiosus liberatus eine Abhandlung als Erwiderung einer protestantischen Beantwortung bes Senbichreibens; die protestantische Antwort konnte ben Berfaffer in seiner Ueberzeugung, daß nicht in der lutherischen, sondern in der tatholischen Glaubensgemeinschaft bie mabre Rirche zu suchen fei, nur Seine Grunde gegen die lutherische Rirche lauten: Die Lutheraner find unvermögend, barzuthun, bag bei ihnen bas Bort Bottes rein und lauter geprediget, und die Sacramente recht abminiftrirt werben; fie find außer Stande, ihr Bekenntnig mit klaren und unzweideutigen Beweisstellen aus ber Schrift zu erharten; fie find unter fich felber vielfach gespalten und uneine, und ermangeln einer Auctorität, durch welche ihre Streitigkeiten endgiltig ausgeglichen werden konnten. Die papstliche Rirche kann für fich anführen, daß fie die Kirche aller Zeiten und Bölfer ift; daß fie allenthalben, und selbst von ihren Feinden die katholische Rirche genannt wird; daß fie ein absolut zureichendes Glaubensprincip vorweisen fann, in fich einig ift und einen oberften controversiarum judex befitt. Luther, Berhard und ber "Augsburger Ausschuß" gestehen ihr zu, daß man in ihr felig werben könne; und wenn nach ber Meinung ber Brotestanten der Papst der Antichrift sein soll, der in der Rirche Gottes fiten werbe, so ist ja, bemerkt Scheffler icherzend, unzweibeutig zugestanden, bag bie römische Rirche bie Rirche Gottes fei! In einer anderen Abhandlung "Anzeigung ber Stadt Bottes betitelt" verfest fich Scheffler in die Lage eines Beiben, ber, nachbem er eine allgemeine Renntniß vom Chriftenthum erlangt hat, nunmehr wiffen will, welche unter ben verschiedenen driftlichen Confessionen sich über bie Richtigkeit ihres Bekenntniffes am beften legitimiren konne. Der Beibe wendet fich querft an die Lutheraner und Calviner. Beibe ergablen ihm ben gleichen Urfprung ihres Glaubens, und jeber von ihnen gibt mit Rudficht auf diefen Urfprung feine Confession als die achte und mabre driftliche Confession aus. Schon bieg Mingt bem Beiben überraschend und befrembenb; noch befremblicher bunkt es ihm, daß fich beibe Parteien auf die Bibel berufen, die fich jufolge ihrer Berspicuität von selber auslege; wie sollte es ba noch möglich sein, daß unter den Bekennern bes gereinigten ober reformirten Chriftenglaubens unverföhnlicher Zwiespalt herrsche? Der Beibe wendet fich fonach an die Ratholiken, um fich bei benfelben nach ben Gründen zu erkundigen, mit welchen fie ihren alten Glauben rechtfertigen. Dieß gibt nun Anlaß, umständlich und im Gingelnen ju zeigen und zu beweisen, wie alles basjenige, mas in ben Schriften ber Propheten und Apostel über bie Rirche geweissagt und gelehrt wird, einzig bei ber katholischen Glaubensgemeinschaft zutreffe, die bemaufolge die wahre Rirche sein muffe. Scheffler hat nicht weniger als vierzig Punkte, und barüber, jur Legitimirung ber katholifchen Rirche in ihrem Gegenfate jur lutherischen Glaubenegemeinschaft anzuführen, und ergeht sich hiebei in einer begeisterten Schilde: rung ber Sobeit und Berrlichfeit ber Rirche, ihrer Ginheit, Starte,

ununterbrochenen Dauer, ihres erhabenen Gottesbienstes, ber Majestät ihrer sichtbaren Erscheinung, ihrer Freiheit und Unabhängigkeit, ber in ihrem Schoße gepstegten heiligen Tugenden heroischer Selbstverläugnung und Weltüberwindung, der in ihr durch alle Jahrhunderte fortdauernden Wundergabe u. s. w. Die Lutheraner selber sind gezwungen zu bekennen, daß die wahre Kirche sichtbar sein müsse; alles Gute, was sich bei ihnen findet, ist aus der katholischen Kirche herüberzgenommen; was ihnen im Gegensaße zur katholischen Kirche eigen ist, stimmt nicht zum Christenthum der apostolischen Zeit und der ersten Jahrhunderte u. s. w. Der Heide, der das unbefangene natürliche Denken repräsentirt, gesteht, daß, wer christlich werden wolle, vernünstiger Weise sich nur der katholischen Glaubensgemeinschaft anschließen könne.

Bie Scheffler gegen das lutherische Bekenntniß eine umfassende Polemik führte, so der gelehrte Abt von Einsiedeln Augustin Reding gegen das resormirte Bekenntniß; wir erwähnen aus seinen polemischen Schriften hier seine Dissertationes controversisticas, i welche sich über alle zwischen Katholiken und Reformirten controversen Hauptpunkte verbreiten, und nach dieser bestimmten Richtung hin die katholische Polemik gegen den protestantischen Confessionsglauben zum Abschlusse bringen. Das Werk besteht aus fünfzehn methodisch aneinander gereihten Abhandlungen, in welchen mit namentlicher Beziehung auf die beiden Schweizer Theologen Bedrosius und Joh. H. Heideger (nebstbei auch auf Breitinger und H. Hottinger) die Fragen über die Erkenntnißquellen und Credibilitätsmotive des christlichen Glaubens, über die Sine wahre Kirche und deren Kennzeichen, über den römischen Kirchenprimat, über den Begriff des Sacramentes im Allgemeinen, über Tause und Abendmahl im Besonderen, über das Resopfer,

<sup>1</sup> Dissertationes controversisticae, in quibus plerique fidei articuli ab hodierno praetensae Reformationis ministerio in controversiam deducti ad verum Romanae Ecclesiae sensum exponuntur occasione libellorum a Jo. Jac. Vedrosio ministro Curiensi et Jo. Henr. Heideggero Tigurino Professore editorum. Einfiedeln 1684. Ueber den speciellen Anlaß dieser Controversschrift vgl. Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 733, Anm. 10.

über bas Bußsacrament, Fegefeuer, Höllenfahrt Chrifti, über Präsbeftination, Rechtfertigung und Berdienstlichkeit der guten Werke, über die Willensfreiheit, Concupiscenz und Erfüllbarkeit der göttlichen Gebote, über Pflichten und Räthe, über Fasten, Cölibat und Klosterzgelübbe, Heiligenverehrung, Wallfahrten, Bilders und Reliquiencult durchgesprochen werden.

Die Polemit gegen ben protestantischen Confessionalismus bauerte noch bis in die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts berab fort, ohne jedoch im Wefentlichen etwas Reues mehr zu bringen. Das Berbienftliche biefer späteren polemischen Schriften besteht in ber überfichtlichen, geordneten Busammenftellung bes Stoffes, und in ber Burechtmachung beffelben für ben Gebrauch ber Schule, in welcher fich, nachbem ber Rampf in ber Deffentlichkeit burchgestritten und jum Abicolug getommen war, die Theologia polemica als eine besondere Schulbisciplin einburgerte, und als folde bis in die letten Jahrgebnte bes achtzehnten Jahrhunderts berab fortbestand. Den Uebergang ju. biefer Art von Literatur bilbet Burghabers Theologia polemica, 1 welche in 88 Artifeln alle gwischen Ratholifen und Protestanten controvertirten Fragen der Reihe nach abhandelt, und zwar so, daß bei jedem einzelnen Artikel zuerst die katholische Thesis entwidelt und begründet wird, worauf unter ber regelmäßig wiederlehrenden Rubrit: "Errores oppositi" die ber betreffenden Thefis ents gegengesetten Lehrmeinungen ber Brotestanten vorgeführt und theologisch widerlegt werden. Uebrigens ist die Reihenfolge ber 88 Artikel nach einem gewiffen Spftem geordnet, und in biefer Sinficht im Allgemeinen die Bellarmin'sche Reihenordnung der Controversmaterien jum Borbild genommen. Dem Werte Burghabers folgt bas gleich. namige B. Bichlers, 2 welches, nach ber Bahl seiner erneuerten Auflagen ju schließen, bis in bie späteren Jahrzehnte bes vorigen Sahrbunderts berab fich einer großen Beliebtheit erfreut zu haben scheint,

<sup>1</sup> Freiburg i. b. Com. 1678; nochmals gebruckt Röln 1733.

<sup>2</sup> Augeburg 1718, und feitbem bis a. 1755 berab in einer Reibe neuer Auflagen.

und in der That vollkommen ein Buch ber Schule ift. Es zerfällt in einen allgemeinen und besonderen Theil; ber allgemeine Theil hanbelt in brei Tractaten über Religion und Glaube, beilige Schrift, Rirche — ber zweite Theil ober bie Specialpolemik subsumirt bas Detail seiner Polemit unter die brei Capitel von der Rechtfertigung bes Sunbers, vom Stanbe ber Gerechten im Jenseits, von ben Sacramenten. Als Anhang ift die oben erwähnte Abhandlung über die Confessio Augustana beigegeben. Weitere Arbeiten ähnlichen Inhalts wurden von Bichlers Orbensgenoffen Sannenberg, 1 Tenticher? und Sarbagna 3 geliefert; bei letterem erweiterte fich bie Theologia polemica ju einer alle Barefien alterer und neuerer Beit umfaffenben Widerlegung, jedoch mit vorherrschender Rudficht auf ben symbolgläubigen Protestantismus. In Gazzaniga's Theologia polemica 4 bat ber erfte Abschnitt bes generellen Theiles bes Bichler'ichen Sandbuches ben veranderten Bedürfniffen gemäß fich zu einem felbstftanbigen haupttheile ber Theologia polemica erweitert, und tritt an bie Stelle ber Partition in generelle und specielle Polemit die Scheibung ber Disciplin in eine Beweisführung gegen bie Ungläubigen und Jergläubigen. Ein lettes Wert folder Art wurde von Schwarzel geschrieben. 5

Die Protestanten hatten sich frühzeitig ber historiographie zu polemischen Zweden bemächtiget, und sowohl die Reformationszeit selber als auch die dem Reformationsjahrhundert vorangegangenen Jahrhunderte in ihrem Sinne zu beleuchten unternommen. Demzufolge konnten auch die Ratholiken nicht zurückleiben, und mußten darauf bedacht sein, den Werken der protestantischen historiographie Leistungen in katholischem Sinne entgegenzustellen. Das Beste und Borzüglichste in dieser hinsicht wurde freilich nicht in Deutschland selber zu

<sup>1</sup> Theologia controversa. Pojen 1723.

<sup>2</sup> Institutiones polemicae conscriptae in usus academicos. Prag 1761.

<sup>3</sup> Theologia dogmatico-polemica. Regensburg 1770, 8 Thie. in 80.

<sup>4</sup> Wien 1778, 2 Thie.

<sup>5</sup> Praelectiones theologicae polemicae. Wien 1783, 2 Thie.

Stande gebracht; bas tatholische Deutschland von bazumal bat feinen Cafar Baronius und Palavicini, keinen Boffuet und Maimbourg vorzuweisen, die Unruhe und Zerriffenheit des Reformationszeitalters ließ es zu zusammenfassenden Arbeiten in großem Stile nicht kommen. Es fehlte indeß nicht an achtbaren und bankenswerthen Leistungen, welche bas Ihrige beitrugen, ber geschichtlichen Wahrheit zu ihrem Rechte zu ver-Rachbem bereits Cochlaus einen Ueberblick über bas Leben belfen. und Birten bes erften Reformators, feines perfonlichen Gegners gegeben hatte, 1 unternahm ber Colner Carthaufer Laurenz Surius, ben Annalen Carions und Sleibans eine dronicalische Darftellung bes Reformationsjahrhunderts entgegenzustellen. 2 Cafpar Ulenberg gab eine an bie Biographien ber Reformationsmänner angefnupfte Geschichte ber Entstehung, Ausbreitung und Entwidelung ber lutherifden Barefie, & Ulenberg's und bes Frangofen Floremundus Raemunbus gleichnamige Darftellungen über bie Reformationsgeschichte wurden burch eine britte Sand in Eins verschmolzen und in's fiebzehnte Jahrhundert berabgeführt. 4 Die gegen Maimburg gerichtete Historia Lutheranismi bes Freiherrn von Sedenborf zu widerlegen, blieb ber späteren katholischen Historiographie überlassen, beren erste Bersuche in Deutschland in ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts fallen, und durch bie beiben Jefuiten Ignaz Schwarz 5 und Abrian Daube

<sup>1</sup> Acta et Scripta Lutheri. Mainz 1549.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comment, brev. rerum in orbe gestarum ab a. 1500—1564; fort-gefets box 3ffelt bis a. 1586.

<sup>3</sup> Rach Ulenberge Tobe als opus posthumum gebruckt in Köln 1622.

<sup>4</sup> Flor. Raemundi Synopsis omnium hujus saeculi controversiarum aucta etc. Röin 1655.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Collegia historica seu Quaestiones historicae ex institutionibus historicis in ordine ad dilucidandas praecipuas quasque difficultates extractae et accomodata methodo pro studio academico, praesertim catholico, propositae. Sugossat 1734 ff., 9 Sbc. 80.

<sup>6</sup> Historia universalis et pragmatica Romani Imperii, Regnorum, Provinciarum, una cum insignioribus monumentis hierarchiae ecclesiasticae ex probatis scriptoribus congesta, observationibus criticis aucta et ad theologiae positivae, jurisprudentiae ac philologiae peculiarem usum

vertreten find. Eine in biese Zeit fallende theologische Widerlegung bes Sedendorf'schen Werkes 1 ist in ihrer Art nicht uninteressant, und macht der Frömmigkeit und christlichen Milbe ihres Berfassers alle Ehre; er gesteht indeß selber, daß neben seiner theologischen Widerlegung auch noch eine historische, aus urkundlichen Belegen zusammengestellte Darstellung der deutschen Resormationsgeschichte nöthig sei, diese Belege aber aus den Archiven des kaiserlichen Hoses und der übrigen katholischen fürstlichen Höse erst hervorgesucht werden müßten. Dazu kam es indeß erst einige Jahrzehnte später, als M. J. Schmid zum ersten Male mit einer Geschichte der Teutschen hervortrat. 2

Eine besondere Angelegenheit war für die katholischen Deutschen bes sechzehnten Jahrhunderts die Widerlegung der Magdeburger Senturiatoren. Der Erste, welcher gegen dieselben schrieb, war der Rechtsgelehrte Conrad Brunus. <sup>3</sup> Ihm schloß sich Wilhelm Eisengrein an, welcher dem Catalogus testium veritatis des Flaccius Illyricus einen Catalogus testium christianae veritatis <sup>4</sup> entgegenstellte und sein Borphaben, eine Widerlegung sämmtlicher Senturien der Magdeburger zu schreiben, wenigstens in Bezug auf die zwei ersten Centurien zur Ausschlerung brachte. <sup>5</sup> Zu den in Deutschland erschienenen Widerlegungen des Magdeburger Geschichtswerkes sind ferner noch zu rechenen das umfassende hagiobiographische Wert des Surius <sup>6</sup> und der

reflexionibus dogmaticis, politicis et chronologicis illustrata. Biltzburg 1748, 2 Voll. 40. Daube's Orbensgenoffe Th. Grebner lieferte einen kritipschen Auszug aus biesem Werke, welchem er die Ergebnisse eigener Forschungen und Studien anschloß; Grebners Arbeit wird rühmend erwähnt in Rulands Vitae Professorum ss. theol. Wirceburgensium (Würzburg 1835), S. 144.

<sup>1</sup> Theologische Wiberlegung ber von Freih. v. Sedenborff herausgegebenen Historia Lutheranismi. Regensburg 1781.

<sup>2</sup> Aeltere Geschichte ber Teutschen. Ulm 1778, 5 Thie. — Reuere Geschichte ber Teutschen, 1785 ff., 6 Thie.

<sup>3</sup> Lib. adv. Centurias magdeburgenses. Dillingen 1561.

<sup>4</sup> Dillingen 1565.

<sup>5</sup> Ingolftabt 1566. München 1568.

<sup>6</sup> De probatis Sanctorum vitis. Köln 1570 ff., 6 Tomi Fol. — Reue Ausgabe: Köln 1617.

schon erwähnte Thesaurus catholicus des Jodocus Coccius. reihen fich bie im kirchlich apologetischen Interesse unternommenen driftlich archaologischen Forschungen Gretsers über verschiebene Gegenstände des Cultus und der Kirchendisciplin, über die Berehrung bes Rreuzes, über Processionen, driftliche Feste und firchliche Ceremonien u. f. w. mit besonderer Beziehung auf die den Gegnern der Katholiken, namentlich ben calvinischen Brädicanten geläufigen Meußerungen über Diese Seite bes tatholischen Rirchenthums. Gretfer folgte ben protestantischen Gegnern auch auf bas Gebiet ber mittelalterlichen Rirchengeschichte und machte mit specieller Beziehung auf Goldast bas geschicht liche Berhältniß ber Kirche jum Reich, ber Bapfte ju ben Kaifern und ju ben weltlichen Fürsten insgemein, jum Gegenstande urtundlicher For-Bon ba aus ergab fich ber Uebergang jur Detailforschung in ber firchlichen Bergangenheit ber einzelnen beutschen Reichsländer und Fürstenthümer, Bisthumer und Klöster Deutschlands — Arbeiten, welche wenigstens mittelbar, jum Theile auch unmittelbar firchlich: apologetischen Zweden bienten. Wir führen beispielsweise als Leiftungen bes Jesuitenorbens an: bie Bavaria Sancta von Matthäus Raber, hermann Crombachs Unnalen ber Colner Metropole, bes Nicolaus Serarius libri V rerum Moguntiacarum, Browers und Masenius Annales Trevirenses, bes Jesuiten Gregor Rolb Arbeit über bie Reihenfolge ber Regenten ber brei geiftlichen Churfürstenthumer; ferner bes Benedictiners Gabriel Bucelinus Rhaetia, Basilea sacra, Constantia sacra et profana, die Helvetia Sancta bes Carthausers Beinrich Murer, bes Ciftercienfers Bernhard Link öfterreichisch zwettlische Annalen u. f. w.

Den Deutschen gebührt bas Berdienst, zuerst an eine Zusammensstellung und Beröffentlichung ber kirchlichen Concilienacten gedacht zu haben. In den Jahren 1530—1551 ging eine erste Sammlung solcher Art aus einer cölnischen Druckerci in drei Foliobänden hervor. Da sie indeß bald als unzureichend und lückenhaft erkannt wurde, so unterzog sich Surius der Mühe, eine neue Sammlung in vier Bänden zu veranstalten, die er dem König Philipp II. von Spanien dedicirte,

wofür ihm dieser burch ben Herzog von Alba ein Geschent von 200 Golbstüden zumitteln ließ. Der Sammlung bes Surius folgte a. 1606 eine weitere bes Colner Domherrn Severin Binius, gleichfalls in vier Foliobanden, nach, welche a. 1618 eine neue Auflage erlebte. so thätig war man in Cöln und Ingolstabt für die Beranstaltung von Ebitionen patristischer Schriftwerke. Surius besorgte eine Ausgabe ber Werke bes Papftes Leo bes Großen, Binius ließ einen revidirten Text ber kirchengeschichtlichen Werke bes Eusebius, Socrates, Theoboret, Sozomenus und Evagrius bruden. Der belgische Jesuit Theobor Peltanus, ber geraume Zeit in Ingolftabt lehrte († 1584), veröffentlichte nebst ben Acten bes erften ephesinischen Concils und bem Commentar bes Gelafius Cyzicenus zu ben Befcluffen bes nicanifchen Concils mehrere Schriftcommentare bes Andreas von Cafarea in Rappadocien, des Victor von Antiochien, des Titus von Bostra und bes Gregorius Thaumaturgus jusammt einer Catena graecorum Patrum in Proverbia Salomonis. Der von Löwen als Lehrer des geiftlichen Rechtes nach Ingolftabt berufene heinrich Canifius († 1604) sammelte theologische Inedita aus allen driftlichen Jahrhunderten, vom britten angefangen bis jum fünfzehnten, welche er in ben letten Jahren feines Lebens unter bem Titel Lectiones antiquae in feche Quartbanben ans Licht treten ließ; Basnage veranstaltete ein Sahrhundert später einen neuen Abbrud biefes Sammelwerkes 1 in dronologischer Aneinanberreihung ber von Canifius ohne fustematische Ordnung zusammengestellten Berke und mit Hinzufügung verschiedener neuer Inedita. Bir finden in dieser Sammlung Schriften bes Hippolytus, Gregorius Thaumaturgus, Titus von Bostra, Dibhmus von Alexandrien, Zacharias von Mithlene, die Chronit des Victor von Tuna, Abhandlungen des Anastafius von Antiochien und Anastasius Sinaita, sowie des Leontius von Byzang u. f. w.; bie frantische Rirche bes carolingischen Zeitalters ift gleichfalls reichlich vertreten; und ebenfo fehlt es nicht an intereffanten

<sup>1</sup> Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum. Amfterbam 1725, 4 Voll. Fol.

Mittheilungen aus ben nachfolgenben Jahrhunberten ber beutschen Rirche, sowie auch aus ber Geschichte ber Controverse ber Lateiner mit ben Griechen u. f. w. Der gelehrte Ingolftabter Ranzler Beter Stewart, ein geborner Lutticher († 1621), zog bie vier Bucher bes Manuel Calecas adversus errores Graecorum ans Licht; Gretfer ftellte eine gange Reibe bis babin unebirter Schriften griechischer Rirchens schriftsteller aus ber patriftischen und späteren bygantinischen Spoche ans Licht, barunter mehrere Schriftcommentare bes Gregor von Ryffa, ben Hodegus und die 154 Questiones bes Anastakus Singita, verschiedene Abhandlungen bes Theodor Abulara u. f. w.; seine kirchengeschichtlichen Studien führten ihn auch jur genaueren Beschäftigung mit ben Quellenschriftstellern ber byzantinischen Reichsgeschichte, ebenfo ebirte er bie wichtigsten mittelalterlichen Polemiter gegen bie Balbenser-In ber Herausgabe ber Scriptoren. ber byzantinischen Reichsgeschichte trat ibm wetteifernb sein Orbensgenoffe Jatob Bontanus (Spanmuller + 1626) jur Seite, ber nebstbem auch einige theologische Schriften bes Simeon Junior, sowie ben Commentar Chrille von Megandrien über die Neineren Bropheten im Drude herausgab. Auch M. Raber war ein fleißiger Ebitor, ber fich in ber Literatur ber griedifden Rirdenschriftsteller viel umgefeben batte, wovon unter Anderem sein Viridarium Sanotorum Beugniß ablegte; außerbem ebirte er bie Berte bes Johannes Klimatus, Die Fastos Siculos, Des Betrus Siculus Geschichte ber Manichaer und bie Acten bes achten ölumenischen Concils, die später mit Raders Uebersetung und Anmerkungen in der Conciliensammlung von Labbé und Cossart abgebruckt wurden. ben Jahren 1618-22 erschien unter vereinigtem Zusammenwirken ber Sölner Theologen eine Magna Bibliotheca Veterum Patrum in fünfgehn Foliobanden, jeder Band ein Jahrhundert umfaffend, barunter aber mehrere Banbe wegen ber umfangreichen Literatur ber von ihnen umfaßten Jahrhunderte in voluminofe Unterabtheilungen geschieden. Diefe Sammlung gibt zwar bie griechischen Bater nur in lateinischer Uebersetzung und leibet auch an anderen Mängeln, wie sie in jenen Zeiten einem Unternehmen solcher Art nothwendig anhaften mußten,

bat aber jedenfalls das Berdienft, eine erfte Sammlung folder Art zu sein, welche nebst ben früher schon bekannten Schriften auch bie bis dahin neu aufgefundenen Schriftwerke kirchlicher Scriptoren in sich faßte. In einer Borerinnerung jum erften Banbe ber Sammlung find die Ramen aller Gelehrten aufgeführt, welche neu aufgefundene Werke ans Licht gezogen hatten und beren Ebitionen ber Sammlung einverleibt find. Es finden sich daselbst neben belgischen, frangofischen und spanischen Theologen auch bie Ramen ber eben zuvor genannten beutschen Ebitoren .. neben einem A. Schott, Boffevin, Fronto Ducaus, Sirmond, Betavius u. f. w. auch die Ramen eines Stewart, S. Canisius u. s. w. Auch bie Lehrspfteme ber hervorragenbsten Rirchenvater hatte man in diefer Zeit bereits zusammenzustellen angefangen, natür lich in tatholisch apologetischem Interesse und um ben Brotestanten ben von ihnen als Product späterer Zeiten angegriffenen firchlichen Lebrbegriff aus ben alten Zeugen bes firchlichen Bekenntniffes nachzuweifen. hieher gehören die Darstellungen ber Lehre bes heiligen Augustinus von Hieronymus de Torres, Belin und Masenius, 1 bes beiligen Ambrofius von Nopelius, 2 bes beiligen hieronymus von Cornelius Schulting u. s. w.

Für die Schrifterklärung wurde während dieser Epoche zwar im Einzelnen Manches geleistet; so gab Peltanus eine Paraphrase sammt patristischen Scholien zu den Sprichwörtern heraus, der Dominicaner Wilhelm Hamer schrieb einen Commentar zum ersten Buche Mosis, Setewart Erklärungen mehrerer Paulinischer Briefe und des Jakobusbriefes, A. Congen eine Auslegung der vier Evangelien und der ersten drei Paulinischen Briefe, der Jesuit Joh. Kircher eine Erklärung der Apokalppse. 4 Wir treffen aber während dieses ganzen anderthalb-hundertjährigen Zeitraumes nur auf Einen bedeutenden Exegeten, den

<sup>1</sup> Bgl. Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 584.

<sup>2</sup> Bgl. ebenbaf. S. 585.

<sup>3</sup> Erfcbienen ju Dillingen 1564.

<sup>4</sup> Erfchienen ju Roin 1696.

ł

Elfäßer Ritolaus Serarius, ber in Burgburg und Maing bie beilige Schrift erklärte († 1609) und über einen großen Theil berfelben Er-Klärungen hinterließ; so über ben Pentateuch und die übrigen historischen Bucher bes Alten Testaments, die beuterokanonischen mit eingeschloffen, aus bem Reuen Teftament über die fieben kanonischen Briefe. Die gefammelten exegetischen Schriften bes Serarius füllen 16 Foliobande; Die seinen einzelnen Commentaren vorausgeschickten Prolegomena, die in einem besonderen Bande erschienen, berbreiten fich über Fragen ber biblischen Bermeneutit und Linguiftit, Chronologie und Geographie und erfreuten fich seiner Beit neben ben Prolegomenis Salmerons und Bonfreres einer vorzüglichen Schätzung. Ueber bie in firchlich bogmatischer Beziehung nothwendige Orientirung bezüglich ber Schrift als Erkenntnifguelle bes driftlichen Glaubens batte vorbem in Deutschland schon ber Jesuit Beltanus ein Buch erscheinen laffen,2 in welchem die vom Trienter Concil erlaffenen Declarationen über ben Schriftfanon und die firchlich-legitime Interpretationsweise bargelegt und vertheibiget werben. Daffelbe Thema wurde barauf von Bellarmin in seinem Werke de Verbo Dei scripto et non scripto abgehandelt und von Gretfer, welcher eine Bertheibigung ber Ausführungen Bellarmins wiber die mannigfaltigen Gegner beffelben übernommen hatte, mit Beziehung auf bie verschiebenen Gintvendungen berfelben in polemischer Form nochmals burchgesprochen. 3 Diese polemischen Erörterungen bezogen fich auf die firchliche Beltung ber beuterotanonischen Bucher, 4 auf ben kirchlich beglaubigten Text ber Bulgata und auf bie

<sup>1</sup> Röln 1602, Fol.

<sup>2</sup> De librorum canonicorum numero, auctoritate et legitima interpretatione. 3ngolfiabt 1572.

<sup>3</sup> Opp. Tom. VIII. Bgl. Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV, S. 407 f., 423 f., 435 ff.

<sup>4</sup> Die Frage fiber bie benterolanonischen Blicher bes Alten Teftaments wurde später lebhaft controvertirt zwischen Joh. Heinr. Heibegger (Disquisitio de libris apocryphis, 1668) und Christoph Ott S. J.: Muster calvinischer Unvermöglichkeit wider die tatholische Wahrheit, 1669. Ein umftändlicher Auszug aus bieser Streitverhandlung in der weiter unten näher zu erwähnenden Schrift Biners: Mudentanz, Bb. II, S. 436—489.

Ermittelung bes bogmatischen Schriftsinnes — also auf bie zwischen ben Ratholiken und symbolgläubigen Protestanten rücksichtlich ber Schrift controversen Punkte. Dazu treten ergänzend bes Becanus Erörterungen über die Auslegung des Alten Testaments im Geiste bes Reuen Testamentes. 1

Die firchlich correcte Darlegung bes bogmatischen Schriftfinnes ift bem tatholischen Theologen in bem tatholischen Lebrspftem ber Rirche gegeben, beffen wiffenschaftliche Darftellung bie Aufgabe ber theologifchen Schule ift. Mus ber fpftemifirenben Thätigkeit ber theologischen Lehrschule ift die sogenannte Scholaftit erwachsen, die das in die Formen schulgerechter Begrundung und Deduction gekleibete Lehrspftem ber Rirche enthält. Wie bemnach einerseits bie von ben Protestanten wiber bas tatholische Lehrspftem gerichteten Angriffe vornehmlich und in erster Linie gegen bie Scholaftit gekehrt waren, fo lag es umgekehrt in ber Ratur ber Sache, bag man tatholischer Seits, sobalb bie erften bermustenben Sturme ber Reformationszeit vorübergebraust waren, auf Regeneration und Belebung bes in Deutschland fast völlig in Berfall gerathenen theologischen Schulftubiums, b. i. ber Scholaftit, bebacht war. Die katholischen Fürsten Deutschlands legten biese Angelegenbeit in die Sande ber Jefuiten, die bemgemäß an ben Bochschulen, an welchen fie ben theologischen (und philosophischen) Unterricht übernahmen, die in ihrem Orden festgesette Lehrweise einführten und auf biese Art die von Spanien und Italien aus regenerirte Scholaftit in bem tatholisch verbliebenen Theile Deutschlands heimisch machten. war Deutschland nicht ber Boben, auf welchem biese Lehrweise zu besonderer Blüthe hatte gebeihen konnen; bis in die zweite halfte bes fiebzehnten Jahrhunderts berab nahm die confessionelle Controverse bie besten Kräfte für sich in Anspruch und nach Ablauf bieser Zeit war bie Scholaftit bereits im Sinken begriffen und schien mit ihren allmählig fich auslebenden Denkformen für die Bedürfniffe und Strebungen

<sup>1</sup> Analogia Veteris ac Novi Testamenti, in quo primum status veteris, deinde consensus, proportio et conspiratio illius cum novo explicatur. Main; 1620.

einer geiftig veranderten Zeit nicht mehr ausreichen zu wollen. erlebte wohl auch noch in Deutschland eine erfreuliche Rachbluthe, die in die erfte Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts fällt und als ein eigentlich beimisches Erzeugniß ber bamals mächtig gehobenen wiffenschaftlichen Regfamkeit ber Orben und Rlöfter Deutschlands anzusehen ift; es war aber nicht mehr ber Scholafticismus als folder, fonbern ber fpeculatibe Thomismus, ber auf theologischem Gebiete biesem Streben ben Rudhalt bot und es geiftig trug; fo wie es unter veranderten Umftanden auch heut zu Tage wieder ber speculative Thomismus ift, welchen die katholische Theologie jur Bertiefung und Rectificirung ihrer felbft zu gewinnen bemüht ift. Den Jefuiten gebührt bas Berbienst, bie nachtribentinische Theologie bes tatholischen Deutschlands zuerft wieder auf Thomas Aquinas jurudverwiesen und überhaupt an bie alten Traditionen ber großen mittelalterlichen Schulen wieder angefnüpft zu haben — weniger in thomistischem ober eigentlich speculativem Intereffe, als vielmehr im Intereffe ber ftrengen Rirchlichkeit und um wieber Spftem und Methobe in ben theologischen Unterricht ju bringen. Denn für beibe aus biefen 3weden bat es ber Jefuitenorben als angemeffen, ja nothwendig erkannt, bem theologischen Unterrichte bas Lehrspftem bes beiligen Thomas ju Grunde ju legen.

Bir haben aus ber ganzen nachtribentinischen Epoche des katholischen Deutschlands vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts bis zum Ende des siedzehnten nur drei Männer zu nennen, die in der spstematischen Theologie Bedeutendes leisteten und die wiedererneuerte Scholaftik auf deutschem Boden in großartiger Beise vertraten. Diese drei Männer sind Jesuiten, aber keiner derselben ein Deutscher von Geburt, sondern zwei aus ihnen Spanier, der Dritte ein Belgier, und nur dieser letztere, Martin Becanus, in Deutschland vollkommen eingebürgert; die beiden anderen sind Gregor von Balentia, der sein Leben in Reapel beschloß, und Roderich Arriaga, der, nachdem er zu Balladolid Philosophie und in Salamanca Theologie gelehrt, nach Prag gerusen wurde, um daselbst im clementinischen Collegium Theologie zu lehren, und als Ranzler der Universität starb (1667). Gregor

Theologia scholastica: Gregor v. Balentia.

46

von Balentia 1 theilt sein großes theologisches Werk in vier Theile, welche fich an die vier hauptabtheilungen ber breigliedrigen Summa theologica bes beiligen Thomas Aquinas anschließen und einen freigehaltenen Commentar jum Lehrinhalte ber Summa bilben follen. Demgemäß handelt Gregor im ersten Theile von Gott an fich und als Brincip der Creaturen; im zweiten Theile, entsprechend ber Prime Secundae bes heiligen Thomas, von Gott als unserem letten Zwede; im britten Theile, entsprechend ber Secunda Secundae, von ben Tugenben und Laftern im Befonderen; im vierten Theile von Gott als Erlofer bes menschlichen Geschlechtes. Zeber biefer Theile zerfällt in mehrere disputationes generales; ber erste und zweite Theil enthalten beren jeber acht, ber britte und vierte eilf Disputationes. Jebe Disputatio generalis wird wieder in mehrere Quaftionen abgetheilt, jebe einzelne Quaestio gerfällt abermals in mehrere Buntte. Die Ordnung ber Materien ift in ber hauptsache biefelbe, wie in ber Summe bes heiligen Thomas; die Form der Behandlung die spllogistische, jeboch möglichst vereinfacht, ba es sich in ben Berhaltniffen, unter welchen Balentia schrieb, nicht um hervorstellung bialettischer Birtuofitat sonbern um eine möglichft fliegenbe und überfichtliche Entwickelung ber barzustellenden Materien handelte und ber von den mittelalterlichen Theologen ber bialektischen Exposition verstattete Raum ben nunmehr nöthig gewordenen patriftischen Nachweisungen zu referviren war. Diese find übrigens mit Geschmack ber lehrhaften Exposition eingewoben, bie eben sowohl auf die verschiedenen Lehrmeinungen der älteren tatholischen Schulen, wie auf die Jrrthumer ber Reformatoren Bezug nimmt und lettere an geeigneten Stellen einer umftanblichen Wiberlegung unter Unter ben jedem ber vier Bande bes Wertes beigefügten Sachregistern findet sich jederzeit auch ein index rerum philosophicarum, welcher ein nach ber Reihenfolge ber ariftotelischen Werte angelegtes Bergeichniß ber verschiedenen scholaftisch philosophischen Materien ent balt, welche Gregor an gelegentlichen Orten behandelt.

<sup>1</sup> Theologicorum Commentariorum Tomi IV. Diflingen 1602 f., Fol.

über die Stellung Gregors zu den scholastischen Lehrtraditionen des Mittelalters und zu den strengen Thomisten seiner Zeit, sowie über die Rolle, die ihm in den Verhandlungen der Congregatio de auxiliis gratiae divinae zugetheilt war, an einem anderen Orte berichtet; 1 hier wollen wir ihn nur noch als Lehrer Gretsers namhaft machen, der im Jahr 1587 unter Gregors Prässdum im Beisein des Herzogs Maximilian pro obtinendo doctoris gradu disputirte. Unter den von Gretser vertheidigten Thesen befand sich eine de natura et usu Theologiae, praesertim scholasticae. Gretser, der sich später ganz in historisch-kritische Studien vertieste, hat keine Schristen scholastischen Inhaltes hinterlassen; wohl aber sind in seine gesammelten Werke mehrere scholastisch, philosophische Disputationen, darunter eine von Sebastian Heiß, ausgenommen, welche an der Ingolstädter Universität unter Gretsers Borsit statthatten.

Die Theologia scholastica des Becanus 3 ist in demselben Geiste und nach derselben Weise, wie Gregors Werk gearbeitet, aber kürzer und gedrängter gesaßt. Der erste Theil zerfällt in fünf Tractate von Gott und den göttlichen Eigenschaften, von der heiligsten Trinität, von den Engeln, vom Sechstagewerke, und vom Menschen im ersten Unschuldsstande. Der zweite Theil enthält in seiner ersten Unteradtheilung in vier Tractaten die Lehren vom letzten Zwede des Menschen, von Sünde, Gesetz und Gnade; die zweite Unteradtheilung zersfällt in zwei Tractate, deren ersterer von den theologischen Tugenden, der andere de jure et justitia handelt. Der dritte Theil behandelt in zwei Hauptabtheilungen die Lehren von der Incarnation und von den Sacramenten in genere et specie. Wie Gregor von Balentia,

<sup>1</sup> Bgl. meine "Geschichte bes Thomismus." Die verschiebenen Stellen, in welchen baselbst Gregors von Balentia theils vorlibergebend, theils ausführlicher gebacht wirb, find im Namenregister bes angeführten Werkes auf S. 890 angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Opp. Tom. XVI, €. 549 ff.

<sup>3</sup> Theologiae scholasticae Pars I, 2 Voll. 40, Mainz 1612; Pars II, 2 Voll. 40, Mainz 1619; Pars III, 1622. Das ganze Werk in Einem Foliobande: Mainz 1630.

nimmt auch Becanus an gelegentlichen Orten auf die theologischen Controversfragen bes Jahrhunderts Bezug; so ift ber Lehre von ben göttlichen Eigenschaften eine Erörterung ber Differenzen zwischen ben Calbinern, Belagianern und Ratholifen über bie Prabeftination und Reprobation eingeschaltet; die Lehre von der Gnade wird durchwegs in der Gegenüberstellung der calvinischen und katholischen Sate über die Rechtfertigung und Berdienstlichkeit der guten Werke entwickelt; die Lehre vom Acte und Habitus ber theologischen Glaubenstugend enthält bie gefammte ben Lehrartikel vom Glauben betreffende Controversmaterie, namentlich die locos de sacra scriptura, de traditionibus, de ecclesia, de judice controversiarum. Bei Borführung ber bem Glauben entgegengesetten Sunden wird auch bas gegen die Baretiller gelehrte geiftliche Strafrecht ber Rirche erörtert und von ben nach driftlichem Rechte geltenben burgerlichen Folgen ber Apostafie und Garefie gebanbelt. Das Recht ber weltlichen Herrschaft geht burch ben Abfall vom katholischen Glauben nicht ipen facto, weber nach göttlichem, noch nach natürlichem Rechte verloren; wohl aber fteht ber Rirche bas Recht ju, folche bem wahren Glauben abtrunnig geworbene herrscher ber herrichaft verluftig zu erklaren. Cbenfo geht bas Recht bes zeitlichen Befites burch ben Abfall verloren; jeboch find bie Abgefallenen nicht iculbig, ante sententiam judicis bes verwirften Befitthums fich ju entäußern. In bem Abschnitte de fide haereticis servanda vertheibigt Becanus die Ratholiken gegen die von den Calvinern ausgestreute verlaumberifche Beschuldigung, daß die Ratholiken es für erlaubt halten, gegen Baretiter vertragemäßig übernommene Berpflichtungen ju brechen. Becanus erklärt es für Sunbe, sich mit ihnen unnöthig und voreilig in nabere Berbindungen irgend welcher Art, g. B. Che, politisches Bundnig, einzulaffen; hat man fich aber in eine folche Berbindung eingelaffen, so hat man die übernommenen Berpflichtungen genau so zu erfüllen, wie es nach ben Regeln der Moral gemeinhin Pflicht ift. Das fittlich Unmögliche und gegen voraus bestehende Pflichten Berftoßende ift überhaupt nicht erlaubt und kann auch durch ein unüberlegtes und voreiliges Berfprechen nicht jur Pflicht werben.

Arriaga's Commentar über die Summe bes heiligen Thomas; 1 bem Raifer Ferbinand III. gewibmet, umfaßt acht Foliobanbe, ift also jebenfalls bas ausführlichste ber wenigen scholaftischen Werte, bie in jener Zeit in Deutschland geschrieben worben find. Bon biesen acht Banben beziehen fich bie zwei erften auf ben erften Theil ber Summe bes beiligen Thomas, und umfassen die Lehren de Deo uno et trino, de angelis, de opere sex dierum, de ultimo fine hominis. gwei nachstfolgenden Banbe, ber Erklarung ber Prima Secundae gewitmet, handeln: de actibus humanis, de passionibus animae, de habitibus et virtutibus, de vitiis et peccatis - de legibus, de divina gratia, de justificatione, de merito. Der fünfte Band handelt mit Beziehung auf die Secunda Secundae von ben brei theologischen Tugenben und ben vier Carbinaltugenben; ber fechste Banb banbelt de incarnatione, ber fiebente von ben Sacramenten im Allgemeinen und von ber Euchariftie im Besonberen, ber achte von ben Sacramenten ber Bufe, letten Delung und Briefterweihe. Arriaga wollte biefen acht Banden noch einen neunten de jure et justitia beifügen, wurde aber in ber Ausführung feines Borhabens bom Tobe übereilt. Im Uebrigen fteht ber Berfaffer mit seinem Gebantenleben völlig im Rreife feiner vaterländischen Berufe: und Orbensgenoffen, und fieht von ben beutschen Berhältniffen ganglich ab; bie Wiberlegung ber protestantischen Frelehren weist er ben Controverfiften gu, er selber bringt fie nur vorübergebend jur Sprache; eben fo wenig ift ibm um bie biblifche und patriftische Begründung ber einzelnen firchlichen Glaubenslehren zu thun. Arriaga ift gang und gar Scholaftiter, aber einer ber scharffinnigften und originellsten, bem es eine Luft ift, fich fortwährend mit den übrigen bedeutenden Mannern von berwandter Geistesart zu messen; Suarez, Basquez, Gregor von Balentia, Hurtabo de Mendoza, Oviedo, Cardinal Lugo ober auch ein Cajetan, Bellarmin u. f. w. find die Autoren, auf welche er beständig

<sup>1</sup> Disputationes theologicae. Antwerpen 1648 ff.; Apon 1669 ff.; Tomi VIII, Fol.

Berner, Gefchichte ber tatholifchen Theologie.

zurückkommt, und an beren Aeußerungen und Lehrmeinungen er seinen kritischen Scharssinn übt. Seiner theologischen Grundrichtung nach schließt er sich entschieden den Bertretern des Molinismus au; über seine scholastischephilosophischen Lehrmeinungen, welchen auch ein Leibniz mehrsach Beachtung schenkte, haben wir an einem anderen Orte 1 charakteristische Andeutungen gegeben, die denn freilich auch hinlänglich erkennen lassen, daß es ihm bei aller Schärse des Denkens an speculativer Tiese und harmonischer Rundung sehlte.

Arriaga theilt im Eingange feines Bertes bie lehrhafte Theologie ab in die Theologia positiva (Schrifterklärung), scholastica und moralis, zweiselt aber, ob lettere einen von der theologia scholastica verschiedenen Lebrzweig bilbe; sie scheidet sich nach seiner Er klärung nur insofern von der scholastica als eine besondere Lehr: bisciplin aus, als fie bie moralischen Materien, von welchen auch erstere handelt, magis decidendo quam disputando behandelt b. i. sofern fie Casuiftit ift. Die Materien ber moralischen Casuiftit mußten aber ber bequemen Uebersicht wegen in eine gewiffe Ordnung gebracht werben. Der Jesuit Baul Laymann 2 fand biese Ordnung in ber Summe bes beiligen Thomas Aq. vorgezeichnet, und entlehnte berselben - omissis quae ad theoriam proprie spectant, wie Laymann fich ausbruckt - bie Reihenfolge ber Lehrstucke seiner Theologia Moralis, Die foldergeftalt in fünf Bucher zerfiel: 1) de generalibus theologiae moralis principiis; 2) von den drei theologischen Tugen ben; 3) de justitia et jure nebst ben übrigen Carbinaltugenben; 4) de virtute et statu religionis; 5) von den Sacramenten und vom Degopfer. In biefen funf Sauptabtheilungen suchte nun Laymann ben gefammten Lehrstoff ber moraltheologischen Casuistit unterzubringen, mit vorwiegender Berudfichtigung ber außeren, gefetlichen

<sup>1</sup> Bgl. meine Schrift über Fr. Suarez, Bb. II, a. v. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theologia Moralis in V Libros partita, quibus materiae omnes practicae cum ad externum ecclesiasticum, tum internum conscientiae forum spectantes nova methodo explicantur. München 1625, 4 Voll. 40— forann wiederholte Auflagen in 1 Vol. Fol.

Ordnung bes Lebens, ber firchlichen sowohl, wie ber burgerlichen, woburch bas gange Werk einen vorherrschend juribischen Anstrich und Charafter erhielt. Diefer Charafter ift bereits in bem Inhalte bes erften Buches angezeigt, welches bie allgemeine Grundlegung bes gangen Bertes enthält. Es wird baselbft in fünf Abschnitten gebanbelt vom Gewiffen, von ber fittlichen b. i. jurechnungefähigen Sandlung, von der Sunde im Allgemeinen (Unterscheidung ber Sunden mit Rudficht auf Art und Brab ihrer Große und Schwere), von ben menfolichen (firchlichen und weltlichen) Gefeten, von ben firchlichen Censuren und von der Jrregularität. Die erften brei Abschnitte find verhältnigmäßig furz behandelt, während der vierte und fünfte in die Breite machsen, und ben weitaus größten Raum bes erften Buches für fich in Anspruch nehmen. In bem britten Buche, welches bie vier Carbinaltugenben jum Gegenstanbe bat, wird eigentlich nur von ber Justitia gehandelt, und ba vornehmlich von ber Restitution, von Delicten, Berträgen, Teftamenten, geiftlicher Rlage. Die Erörterungen bes vierten Buches de virtute et statu religionis zerfallen in bie Abschnitte vom Gebet, von ben firchlichen Benefizien, von Gib und Gelübbe, Ordensstand, Zehnten und Oblationen, firchlichen Festen und Faften, firchlicher Immunität. Eben fo ift, wie es in ber Ratur ber Sache lag, in ber Sacramentenlehre bie juribische kanonische Seite in ben Borbergrund gestellt; so wird 3. B. in bem Abschnitte de matrimonio vornehmlich von ben Giltigkeitsbebingungen ber Che, von ben Chebinderniffen und den wefentlichsten Punkten bes Familienrechtes gehandelt.

Laymanns Bert erlebte verschiedene Auflagen, 1 und noch länger erhielt sich ein kurzer gesaßter Auszug aus demselben in Geltung. 2 Gleichwohl wurde vom Anfange ber das Bedürfniß gefühlt, den Lehrstoff der gesetzlich cafuistischen Moraltheologie in einer übersichtslicheren und bequemeren Darstellung zusammenzusassen, in welcher

<sup>1</sup> Gine lette: Maing 1728.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compendium theologiae moralis Pauli Laymann. Lette Auflage: Wien 1756.

jugleich ber specifische Charafter ber Moraltheologie bestimmter ausgeprägt wäre, als bei Laymann, ber, vorwiegend Ranonift, faft ausschließlich nur die auf bas forum externum ber bürgerlichen und firchlichen Lebensordnung bezüglichen Partien ber Moraltheologie berücksichtiget hatte. 1 Der ben Franciscaner : Recollecten angehörige Patritius Sporer († 1681) suchte ben Stoff ber casuistischen Morab theologie von jenem bes Kirchenrechtes bestimmter abzugränzen, 2 fab aber bon ben Anforderungen einer fpstematischen Ordnung und Uebersichtlichkeit völlig ab. Mit Rudficht auf dieses doppelte Bedürfnis einer zwedmäßigen Ordnung und fachgemäßen Befchrantung auf bas specifische Gebiet der Moraltheologie empfahl sich nun tein Buch beffer, als die Medulla theologiae moralis des weftphälischen Jesuiten Bermann Bufenbaum, bie von anno 1645 bis 1670 nicht weniger als 45 Auflagen erlebte, die vielen späteren Ausgaben nicht gerechnet. Die Medulla ift ein Buchlein von febr mäßigem Umfange, und er wuchs aus Dictaten bes Berfaffers mabrend ber Zeit, als er zu Coln Moraltheologie lehrte; wie er felber bescheiben bekennt, tamen ibm hiebei bie Sefte feiner Borganger, ber Patres hermann Running und Friedrich Spee, vorzüglich zu Statten, ihm gebührt aber bas Berbienft, aus ben Arbeiten feiner Borganger ein bochft überfichtliches und bequemes Ganzes geschaffen zu haben, beffen Form und Methobe unzählige Male nachgeahmt, und auch vom beiligen Alphonfus be Liguori beibehalten wurde. Die Medulla zerfällt in sieben Bucher. Das erfte Buch handelt von ber inneren und äußeren Richtschnur ber sittlichen Sandlungen b. i. von Gewiffen und Gefet; bas zweite Buch bon ben Pflichten bes driftlichen Glaubens, hoffens und Liebens; bas britte Buch von ben Geboten Gottes und ber Rirche; bas vierte

<sup>1</sup> Lapmann hatte in biefer Beziehung ben gelehrten und tanoniftisch gebilbeten Beter Binsfelb, Beibbischof von Trier († 1598) und namentlich beffen Enchiridion theologiae pastoralis vor Augen.

<sup>2</sup> Theologia Moralis super Decalogum, in mehreren Ausgaben, barunter bie venetianische vom Jahr 1731 mit einer Ergänzung burch Sporees Orbensgenoffen Ratenberger, ber auch einen Auszug aus Sporers Bert anfertigte.

von den besonderen Standespflichten der Religiosen, Kleriker und der Beltlichen, namentlich ber Richter, Aerzte, Sachwalter u. f. w.; bas fünfte Buch enthält bie Grundfate und Regeln, nach welchen bie Größe und Schwere ber fittlichen Berfehlungen zu beurtheilen ift; bas sechste Buch behandelt die an die Lehre von ben fieben Sacramenten fic anschließenbe liturgische, tanonisch-juribische und moralische Cafuiftit; bas fiebente Buch handelt von ben Cenfuren und Jrregularitäten. Bufenbaums handbuch wurde von zwei berühmten Moraltheologen commentirt: von feinem Orbensgenoffen, bem Lugemburger Claubius Lacroig (+ 1714), ber in Münster und Coln Theologie lehrte; 1 und später von Alphons von Liguori, der, wie schon erwähnt, weiter auch für fein eigenes moraltheologisches Wert bas Gerüft aus ber Medulla entlehnte. Neben Lacroig find aus biefer Epoche noch bie Jefuiten haunold und Gobat hervorzuheben, ersterer als Berfaffer eines höchft ausführlichen Werkes de justitia et jure; 2 letterer in einer Reihe von Schriften über verschiedene Bartien ber Moraltheologie, namentlich über die sacramentalen und forensischen Materien derselben sich verbreitend. 3 A. Burghaber hinterließ drei Centurien gelöster Bewiffensfälle. 4

Die firchliche Moraltheologie berührte fich auf bas unmittelbarfte mit bem geistlichen Rechte, aus welchem, wie wir bereits faben, nicht

<sup>1</sup> Theologia moralis antehac ex probatis auctoribus breviter concinnata a R. P. Herm. Busenbaum S. J., SS. Theol. Lic., nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claud. Lacroix etc. & fin 1710 ff., 8 Voll. 80, 2. Auflage.

<sup>2 6</sup> Voll. Fol., Dillingen 1671 ff. Nähere Angaben über ben Inhalt biefes Berkes in meiner Schrift über Fr. Suarez II, S. 319 f.

<sup>3</sup> Seine Opera moralia erschienen gesammest in München 1681, 2 Voll. Fol. Da von Vol. 1: Experientias theologicae, sive experimentalis theologia, qua casibus plus quam 700 factis, non fictis, explicatur in ordinem ad praxin universa materia septem Sacramentorum. — Vol. II: Quinarius tractatuum juridico-theologicorum. Darunter zwei Ausschie über Absah und Jubisaum. Bgl. meine Schrift siber Fr. Suarez, Bd. 1, S. 216.

<sup>4</sup> Centuriae selectorum casuum conscientiae I, II, III<sup>tia</sup>. Freihurg i. Br. 1665.

wenige Partien in die Moraltheologie hinübergenommen wurden. Gine ftrengere, formelle Scheibung ber Gebiete beiber Disciplinen wurde erst bann möglich, nachbem beibe Disciplinen sich spstematisch burchzubilben angefangen hatten; baju war es indes in bem Reitraume, bon welchem hier die Rebe ift, noch nicht gekommen. Die akabemische Lehrthätigkeit beschränkte sich im Fache bes geistlichen Rechtes auf Erklärung bes Corpus juris canonici, baber auch die literarischen Arbeiten über bas kanonische Recht nur entweder Commentarien jum Decretum Gratiani, ober Abhandlungen über verschiebene Gingelmaterien bes geiftlichen Rechtes barbieten. Inbeg ift in einzelnen Werken ber ersteren Art ber Bersuch einer Annäherung an eine spstematische Form bes Lehrganzen bemerkbar. Als tanonistische Schriftfteller thaten fich nach Beinrich Canifius, ber wegen feiner ausgezeichneten Renntniffe in biefem Fache von Löwen nach Ingolftabt berufen worden war, 1 im Besonderen wieder die Jesuiten hervor, unter ihnen Lapmann, 2 Joh. Streinius, 3 Heinrich Pirhing. 4 Streinius bringt bie Materien bes kanonischen Rechtes unter bie brei Gesichtspunkte: Personen, Sachen, Gerichtliches; baran reiht sich als vierter Theil eine Interpretation ber im fünften und fechsten Buche bes Corpus Juris enthaltenen Rechtsregeln; ein fünfter Theil enthält Erörterungen und Erklärungen über 250 Falle, in welchen papftliches und

- 1 Schriften: Summa juris canonici. Ingolftabt 1588 in 40 (oftmels wieber aufgelegt). Praelectiones academicae. De decimis, primitiis et oblationibus. De sponsalibus et matrimonio.
- 2 Jus canonicum R. P. Pauli Laymanni S. J., olim in Academia Dilingana SS. Canonis ordinarii Professoris. Opus nunc primo editum. Adjunguntur alia ejusdem auctoris opera, quae de Jure Canonico reliquit. Dillingen 1666.
- 3 Summa juris canonici comprehensa tribus partibus, in qua distincte et succincte explicantur, quae ad personas, negotia et judicia ecclesiastica ex canonum praescripto pertinent. Accedit commentarius in regulas juris pontificii et juris utriusque antinomia etc. Röin 1658.
- 4 Jus canonicum in quinque libros Decretalium distributum, nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum (qui in antiquis et novis libris Decretalium continentur), promiscue et confuse positis in ordinem doctrinae digestis. Dissingen 1674, 5 Voll. Fol.

taiferliches Recht von einander abweichen ober einander völlig ent: gegengefest find. Bon Labmann find noch einige Schriften über specielle Angelegenheiten ju erwähnen. Eine berfelben betrifft bas Borgeben in Begenproceffen, 1 rudfichtlich beffen Laymann jur möglichften Schonung und Milbe rath; er schließt fich hierin ben gleich: zeitigen Bestrebungen seiner Orbensgenoffen A. Tanner und Friedrich Spee an, die einen bagumal freilich noch vergeblichen Rampf gegen ein allgemeines Zeitvorurtheil unternahmen. 2 Die andere Angelegenbeit betrifft bas Reftitutionsebict bes Raisers Ferbinand II. vom Jahr 1629. Lahmann äußerte nämlich bie Anficht, bag biejenigen Orben, beren Klöfter gerftort worden waren, bei Bollzug ber Restitution auf bie zu ben zerftörten Rlöftern und untergegangenen Corporationen gehörigen Guter nicht mehr Anfpruch hatten, bie jurudjugebenben Büter vielmehr zu anderen firchlichen Zwecken, zur Gründung von Schulen und Seminarien verwendet werden follten. Anders verhalte es fich mit ben Baufern und Gutern, bie ben Jesuiten entriffen worben waren, indem bas Besitthum ber Jefuiten ein einiges Ganges bilde, und die Corporation, welcher fie gehört hatten, nicht untergegangen fei, fondern immer fortbeftanben habe. Die Ausführungen Laymanns wurden von Cafpar Scioppius 3 und von dem Benedictiner Romanus San aus bem Stifte Ochsenhausen lebhaft befampft, welche barauf bestanden, daß die restituirten Güter an die alten Orben, welchen fie einft gebort, jurudtommen mußten. In ben burch

<sup>1</sup> Processus juridicus contra Sagas. Röin 16.. (?).

<sup>2</sup> Spee ließ eine anonyme Schrift gegen bie Herenprocesse erscheinen, als beren Bersasser er sich bem Mainzer Thursursten entbedte: Cautio criminalis, sive de processibus contra Sagas liber ad magistratus Germaniae hoc tempore necessarius, tum autem Consiliariis Principum, Inquisitoribus etc. lectu utilis. Auctore incerto Theologo orthodoxo. Rintesn 1631 und ofter (auch in einer beutschen Uebersetung).

<sup>3</sup> Astrologia ecclesiastica h. e. disputatio de claritate ac multiplici virtute stellarum in ecclesiae firmamento fulgentium i. e. ordinum monasticorum, cui accessit astrum inexstinctum i. e. causaedictio pro veterum ordinum honore ac patrimoniis adversus animosum volumen P. Laymanni in Monachos editum, 1634.

biese Entgegnungen hervorgerufenen Streit traten neben Lahmann auch zwei andere Jesuiten: Balentin Mangionius und Joh. Crusius ein, deren Erwiderungen in ihren Titelschriften scherzhafte Anspielungen auf den von Scioppius für seine Schrift gewählten Titel endhalten. 1 Neben diesen und einigen anderen kleineren kanonistischen Schriften und Abhandlungen sind endlich noch zu nennen die größeren Werke des Mölker Benedictiners Ludwig Engel, eines Kanonisten von bedeutendem Ruse, der an der Universität Salzburg lehrte, 2 und des Prager Rechtslehrers Joh. Chr. Schambogen. 3

Neben der Durcharbeitung der speziellen Lehrzweige der spstematischen Theologie sehlte es auch nicht an Bersuchen einer encyclopädischen Zusammensassung des theologischen Lehrganzen. Joh. Caramuel von Lobkowiz, in Madrid geboren und dem Cisterzienserorden angehörig, in Salamanca und Löwen gebildet, nach Bekleidung verschiedener anderer Aemter und Würden Weihbischof und Generalvicar des Prager Erzbischoses, zulest Bischof von Bigevano († 1682), unternahm einen solchen Versuch, bei dessen Aussührung er die Absicht versolgte, auch das gesammte rationale Wissen des Menschen in den Umfang der Theologie auszunehmen. So entstand eine Reihe von Werken, die, unter sich ein zusammenhängendes Ganzes bildend und in systematischer Ordnung auf einander solgend, den

<sup>1</sup> Lahmanu: Astrologiae ecclesiasticae et astri inexstincti censura. Dillingen 1635. — Mangionius: Astri inexstincti theoricae, sive jus agendi antiquorum ordinum pro recipiendis monasteriis, quae nonnemo male appellat sua, confutatum. Röln 1639. — Crusius: Astri inexstincti a C. Scioppio et F. Romano Hay in ordem vulgati eclipsis etc. Röln 1639 u. s. w. Nähere Nachweisungen über diese und die weiter nach solgenden Streitschriften bei Backer (Ecrivains de la Comp. d. J.) Bb. I, S. 451.

<sup>2</sup> Collegium universi juris canonici. Salzburg 1671; 8. Aust. Salzburg 1717. (In ber ersten Austage juxta triplex juris objectum abgetheilt, in ben späteren Austagen aber auf die im Decretum Gratiani besbachtete Orbnung ber Materien reducirt. Sammt einem Anhange de privilegiis monasteriorum.)

<sup>3</sup> Lectiones publicae in D. Gregorii IX decretalium libros quinque compositae. Brag 1699.

Lehrinhalt ber Theologie nach allen Seiten zur Anschauung bringen follten: Theologia intentionalis, Theologia praeterintentionalis, Theologia naturalis, Theologia rationalis, Theologia moralis, Theologia regularis, trozu bann auch noch eine Encyclopaedia concionatoria fam. Reben biefen Schriften faßte Caramuel noch viele andere theologischen, philosophischen und mathematischen Inhaltes ab, 1 und erfreute fich bei feinen Beitgenoffen bes Rufes außerorbentlicher Belehrfamkeit und ungewöhnlichen Scharffinnes, zeigte aber nebenber auch einen auffallenden Sang jum Absonderlichen und Paradoren. So behauptet er 3. B. in einer Schrift, die er mathesis audax betitelte, daß fich alle theologischen Quaftionen, insonderheit jene de gratia et libero arbitrio, mit ausschließlicher Zuhilfenahme von Lineal und Birtel lösen und beantworten ließen. In feiner Theologia dubia sammelte er alle religionswidrigen Zweifel ber Aiheisten und Libertiner, und wurde beghalb in Rom jur Berantwortung vorgeforbert, vertheibigte fich aber so glanzend, daß Papst Alexander VII. ausgerufen haben foll, er habe noch niemals einen Mann fo reden gehört, wie Caramuel gesprochen. Giner feiner Gegner, ber einen Anti-Caramuel erscheinen ließ, gab zu, daß er sich allenthalben über das Daß bes Gewöhnlichen erhebe, um bas Achtfache in Sinfict auf Gelehrfamteit, um das Fünffache in hinficht auf Beredsamkeit, um das Doppelte in hinficht auf Scharffinn und geistige Spurfraft. Die Theologia rationalis? soll ben ersten Theil ber Summa theologica bes beiligen Thomas Ag. erläutern, und faßt als integrirende Theile in fich eine Grammatica audax und eine Dialectica, die wieber in eine vocalis, scripta et mentalis, recta et obliqua, herculea et metalogica gerfällt. Grammatit und Orthographie stehen zwar, bemerkt Caramuel, nach bem Ausspruche bes beiligen Thomas als ein Niederstes im Bereiche ber Wiffenschaften von Metalogit, Metaphyfit und Theologie am allertweiteften ab; man muffe jeboch bas Rieberfte jum Bochften

<sup>1</sup> Berzeichniß berfelben bei de Visch Bibl. Scriptt. Ord. Cist., p. 178 f.

<sup>2</sup> Franffurt 1654.

in Beziehung fegen, auf bag bas Gine burch bas Andere beleuchtet In welcher Beise bieß gemeint sei, zeigt fich aus bem Inhalte ber Grammatica audax, welche in brei Theile: Pars methodica, metrica, critica, zerfällt. Die pars methodica hanbelt de vocum articulatione, de modis significandi, de partibus orationis. Caramuel nennt als seine Borganger im Fache ber speculativen Grammatit Duns Scotus, Scaliger und Campanella, will fich aber an leinen ber brei Genannten binben, sonbern seine eigene Anficht geben. Diefer aufolge ift bie mit ben Worten verbunbene Bebeutung eine transsubstantiatio moralis bes Wortes ober ber res significans in die res significata. Demzufolge bedeuten die Worte oft mehr, als ber Sprechenbe aus Mangel an Berftanbnig in fie hineinlegt. Daraus erhellt zugleich auch, weßhalb ben Namen Jesu, Maria und ber Beiligen eine religiöse Berehrung gebühre. Die Beripatetiter meinen, baß bie Worte nur mittelbar, nämlich als Zeichen und Ausbruck bes Begriffes einer Sache bie Sache felber ausbruden; nach Caramud bruden Wort und Schrift bie Sache unmittelbar aus. Der richtige Ausbruck und bie richtige Bezeichnung einer Sache muffen als objectib wahr genommen werben und nach ihrem ftrengen Wortfinne gelten; und es tann nicht ungerügt bleiben, wenn neuere Scholaftiter ihren Scharffinn anftrengen, um biefe unumftögliche Regel ber fpeculativen Grammatik durch subtile Distinctionen zu evacuiren. Selbst ein Urriaga vergißt sich so weit, daß er die Frage: An actiones sint suppositorum? verneinend beantwortet, und nur in synekoochischem Sinne als mahr gelten läßt, woraus folgen murbe, bag g. B. bie Sațe: Deus patitur, Deus moritur u. f. w. nur figurlich als wahr ju gelten hätten. Die Pars metrica ber speculativen Grammatik handelt von Natur und Eigenschaften der Sylben; und zwar werben fie wie ein aus Materie und Form bestehendes Object der physitaliichen Forschung nach ber Ordnung ber in ben acht Büchern bes Aristoteles de Physicis abgehandelten Materien burchgenommen. wird bemnach gehandelt von Materie und Form, Natur und causis intrinsecis ber Sylben, von Accent, Ton und Bewegung berselben,

de loco et vacuo, de vario styli motu u. s. w.; das Ganze läuft ichlieflich in bie Lehre vom erften Beweger aus, beffen Geftaltungsober Orbnermacht sprachlich baburch ausgebrückt ift, bag bie fünf Buchftaben bes Bortes Chaos bie Anfangsbuchftaben ber fünf ariftotelischen Beltelemente (Calor, Humectas, Algor, Olympus, Siccitas) enthalten. Der britte Theil: Pars eritica, enthalt in vier Unterabtheilungen eine turzgefaßte Logit, Metalogit (zumeift Universalien: lehre), Metaphpfit (Lehre von den Brädicamenten), Theologie (Lehre bon ber gottlichen Substanz und Besenheit); jede biefer Abtheilungen ift auf die Brundlage ber Brammatit geftütt, für welche bas entsprechende Parallelon logicum, metalogicum u. f. w. ermittelt wirb; ben Abschluß dieses Theiles ber Grammatica audax bilbet eine Auseinandersetzung ber immanenten Befensrelationen ber göttlichen Dreieinigkeit. Die Eintheilung ber auf die Grammatik folgenden Dialektik haben wir bereits angegeben; fie ergeht fich besonders ausführlich in ber Erörterung und Brufung ber mannigfaltigen Sat: und Schlug. figuren, unter beftanbigen Abschweifungen in die Gebiete ber Rosmologie, Metaphysit, Theologie, Moral und anderer Biffenschaftsfächer, welchen Caramuel burch mannigfaltige Bemerkungen in verschiebenen Einzelheiten ein neues Licht aufzusteden, und nütliche Wahrheiten zuzuführen bemüht ift. Die der Dialektik als weiterer haupttheil ber Theologia rationalis fich anschließenbe Metalogit handelt in neun Büchern von Wesen und Begriff der Logik, de entibus rationis et linguae, de distinctionibus, von ben Universalien, vom Individuationsprincip, von ben Prabicabilien, von ben Sagen, von ben principiis demonstrationis per se notis, von ber Beweisführung. ber Lehre von ben Universalien will er ben richtig verstandenen Platonismus jur Geltung bringen, und erklart fich beghalb nicht blog gegen die ftrengen Thomisten, sondern auch gegen die Scotisten, die zwar ber platonischen Ansicht näher stehen, und im Grunde genom= men gegen Plato nichts Wefentliches einzuwenden haben, gleichwohl aber nicht als Platoniker gelten wollen; ebenfo gegen Suarez unb Arriaga, welche in ber Universalienfrage auf Seite ber Peripatetiler fteben. Die Thomisten geben blog einen virtuellen Unterschied zwischen ber haecceitas und ber natura epecifica ju; bie Scotiften einen Unterschied ex natura rei, aber keinen folden, ber actuell und sachlich bestände; und diese distinctio actualis realis ift es eben, auf welcher In der das Individuationsprincip betreffenden Caramuel befteht. Frage gibt er keine bestimmte Entscheidung, sondern beschränkt fic barauf, bas Wahre ju zeigen, was in ben Ansichten jeber ber verschiebenen Schulen, ber schola realis, modalis, actionalis, formalis liege. — Caramuel sette seinen Praecursor logicus noch in weiterem Werke fort, bessen Titel i bereits zeigt, daß es hauptfächlich auf Er örterungen bialektischen Inhaltes abgesehen sei, 2 bie aber schließlich alle auf theologische Themata hinüberführen. So enthält ber Hercules Logicus unter Anderem in gebrängter Rurze auch eine Theologia Mariana b. i. eine nach ben gehn aristotelischen Rategorien geordnete Darlegung und Beleuchtung ber Eigenschaften und Borguge ber heiligen Jungfrau als ber vollendeten, und somit alle geschaffenen Bolltommenheiten in fich faffenden Creatur. Daß biefe vollenbete Creatur Deib ift, grundet in ihrer Gigenschaft als Mutter bes Erlösers; hätte Abam nicht gefündiget, so wurde die vollendete Creatur in ihrem höchsten Gipfel auch ben burch ben Menschen barzustellenben Borzug bes Mannsgeschlechtes an sich tragen.

Die Fundamentallehre ber Moraltheologie 3 führt Caramuels scholastisch-theologische Erörterungen vom Gebiete der Gottes- und Christuslehre auf jenes der Anthropologie und Charitologie hinüber. Hier nimmt er seine Stellung neben und über den einander gegenübersstehenden Parteien der Thomisten und Antithomisten; obwohl selber mit seinem Denken ganz innerhalb der scholastischen Bildungsepoche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herculis Logici labores tres, videlicet: Nil-negans, Non-Omnis, Contingens. Frantfurt 1655.

<sup>2</sup> Ueber bie Ergebniffe berfelben vgl. Brucker, Hist. phil. Tom. IV, P. I. . 34 f.

<sup>3</sup> Theologia moralis fundamentalis, quatuor libris comprehensa. 2001 1676, 4 Voll. (2. 2011.).

ftebend und in ben Formen und Begriffen berfelben bentenb, erklart er fich wiederholt gegen ben Scholafticismus und fieht auch im Bannezismus und Molinismus nur bie Erzeugniffe eines in icolaftifche Subtilitäten verstricten Dentens, welches er auf bie einfacheren und gefünderen Anschauungen ber älteren Lehrer, eines Thomas Aquinas u. f. w. zurudlenken will. In Beziehung auf ben Berbinblichkeits. modus der Gebote ber tabula secunda bes mosaischen Dekalogs verficht er mit Gifer bie Anficht ber Scotiften gegen ben bon entgegengesetzter Seite her erhobenen Wiberspruch; die durch jene Gebote verbotenen Sandlungen seien nicht ihrer inneren Natur nach und berartig boje, daß fie nicht durch Gottes Willen nach Umftanden ju guten und gebotenen handlungen gemacht werden könnten. Im Uebrigen zerfällt Caramuels moralische Fundamentaltheologie in vier Bücher; im erften grundlegenden Theile werben die allgemeinen Grundlagen und Boraussetzungen bes firchlichen Moralfpftems erörtert, im zweiten bie einzelnen Borschriften bes Detalogs, im britten bie Sacramente burchgenommen; bas vierte Buch ift bem Probabilismus gewidmet, beffen Recht in moralischen Dingen von Caramuel eifrigft bertreten wirb.

Caramuel nimmt in seinen Ausstührungen häusig auf die Aeußerungen seiner mitstrebenden Zeitgenossen kritischen Bezug; er hebt aus ihnen neben Anderen einen Lalemandet, Balerian Magni, Athanasius Rircher rühmend hervor, deren einschlägige Leistungen auch hier eine Stelle zu sinden haben, da sie zu den bedeutenderen Bertretern der philosophischen Bestrebungen im katholischen Deutschland des siedzehnten Jahrhunderts gehören. Johann Lalemandet, aus Burgund gebürtig und dem Orden der Minimen angehörig, stand seinem Orden als Provinzial von Deutschland, Böhmen und Mähren vor und hinterließ verschiedene Schriften philosophischen Inhaltes, die ihrer Zeit geschätzt waren, nebstbei auch einen Cursus theologicus, welcher a. 1656 in Lyon erschien. Seine philosophischen Schriften verbreiteten sich über die auf scholastischem Boden bestehenden Lehrgegensätze, über Ramismus und Lullismus, also so ziemlich über Alles, was damals auf

philosophischem Gebiete bedeutfam war. Die Summe seiner philosophisch : scholaftischen Anschauungen ift in seinem Sauptwerke: Decisiones philosophicae, 1 zusammengefaßt, welches in brei Theile zerfällt, in einen logischen, physitalischen und metaphysischen. Der Berfaffer fest fich in Bezug auf alle wichtigen Fragen mit ben beiben Schulen ber Thomisten und Scotisten, nebenher, besonders im britten Theile, auch mit jener ber Rominaliften auseinander. Die Streitfragen auf Logifchen Gebiete betreffen bas ens rationis, bie Universalien- und Prabicamentenlehre. Hat bas logische ens rationis ein Subject? Die Scotiften bejaben, die Thomisten verneinen diese Frage; die Scotiften find im Rechte, wenn sie die Frage bejahen, nur follten fie nicht ben Intellect, sondern die res cognita als Subject des ens rationis ansehen. The misten und Scotisten streiten barüber, ob die Universalien vor allem Denken schon formaliter in ben Dingen seien; bie Scotisten bejaben, die Thomisten verneinen es. Die Thomisten irren, wenn fie nicht augeben, daß die Naturen ber Dinge de se universales feien; nur find auch die Scotiften im Jrrthum, wenn fie diese Universalitas von ber Erifteng bes individuellen Dinges trennen, mabrend boch Scotus selber oft bekennt, daß Effenz und Eristenz realiter nicht verschieben In Bezug auf die Frage, ob Gott außer aller Rategorie ftebe, schließt sich Lalemandet ben Nominalisten an, welche das Gegentheil behaupten; Bottes Befen fteht nicht blog in ber Rategorie ber Subftanz, sondern läßt sich auch unter die Kategorien der Qualität, Quantität, Relation, Action und Paffion subsumiren. In Bezug auf ben actus entitativus ber materia prima und auf die bem Menschenleibe als foldem eignende und von ber informirenden Seele ju unterfcheibenbe forma corporeitatis stellt fich Lalemandet auf die Seite ber Scotiften; ebenfo ftellt er mit Letteren ben Berftand über ben Billen. Auch in Bezug auf die Frage nach dem Individuationsprincipe schließt er fich im Gangen, unter ben schon angebeuteten Reftrictionen, ber Universalienlehre ber Scotiftenschule an.

<sup>1</sup> Minchen 1644, 3 Voll. Fol.

Die Scotistenschule behauptete um diese Zeit in Deutschland augenscheinlich bas Uebergewicht über die Thomistenschule und war durch mehrere ansehnliche Leiftungen vertreten, mahrend aus ben beutschen Dominicanerconventen nur die eine ober andere vereinzelte Rundgebung in die Deffentlichkeit brang. Die scotistische Philosophie wurde vertheidiget durch die Franciscanerordenspriester Fortunat huber, 1 Barnabas Rirchhuber, 2 Balentin Risel, 3 Reginald Schöttl, 4 Marquard hertvart, 5 Amand hermann, 6 ber sein Werk ben brei Orben ber Augustiner, Cifterzienser und Franciscaner wibmete. Aus ben Dominicanern machten fich Raymund Ort 7 und Martin Bigand als Bertreter bes reinen Thomismus bekannt. Gine reiche peripatetische Literatur wurde von den deutschen Jesuiten des siehzehnten Jahrhunderts ju Tage geförbert, unter welchen fich insbesondere jene, bie in Bapern an ben Sochschulen ju Ingolftabt und Dillingen lehrten, burch Gifer und Strebsamkeit hervorthaten, ohne indeg burch originelle Leiftungen zu glanzen. Wir nennen aus ihnen: Johann Brutscher, 9

- 1 De mirabilibus Dei operibus. München 1665.
- <sup>2</sup> Summum bonum materiae primae forma substantialis. Amberg 1670.
  - 3 Homo microcosmus. Amberg 1675.
- 4 Novenna Scoti, seu compendiosa Ilias universae philosophiae Joannis Duns Scoti. Sanbshut 1687.
- 5 Decas Scot. physica, ex VIII libris auscultationis physicae Aristotelis. Amberg 1693. Eine turze Uebersicht über ben Inhalt bieser Schrift bei Rixner: Geschichte ber Philosophie bei ben Ratholiten in Altbapern, baperisch Schwaben und baperisch Franken (München 1835), S. 152 f.
- 6 Sol triplex in eodem universo i. e. universae philosophiae cursus integer trium solemnissimorum Doctorum, nempe magni Aurelii Augustini, lactei et melliflui Bernardi et subtilissimi Joannis Duns Scoti menti conformatus. Sulabac 1676.
- 7 Pallas thomistics. München 1661. Ariadne thomistica thesium per labyrinthum philosophicum suaviter ducens et educens. München 1673.
- 8 Lilium inter spinas seu spinoso titulo famosa logica. Landshut 1680.
   Tripartita universa philosophia. Augeburg 1683.
- 9 Commentarii in universam Logicam In VIII libros Physicorum In II libros de generatione et corruptione In IV libros de coelo
- In III libros de anima. Ingolftabt 1601.

Jakob Maher, <sup>1</sup> Johann Mocquet, <sup>2</sup> Conrad Reihing, <sup>3</sup> Baul Lahmann, <sup>4</sup> Georg Holzhai, <sup>5</sup> Gualter Mundbrot, <sup>6</sup> Georg Cleiner, <sup>7</sup> Jakob Reihing, <sup>8</sup> Claudius Sudanus, <sup>9</sup> Ambrosius Gaudinus, <sup>10</sup>

- ¹ De divina, rationali et naturali philosophia De mundi productione et duratione De quinque generalibus viventium proprietatibus, videlicet de vegetativa, sensitiva, aversiva, appetitiva et motrice. Dissingen 1604.
- 2 De natura intelligentiarum Brevis et compendiaria rerum naturalium descriptio ordine systematico exhibita. Diffingen 1604—7.
- S Comm. in Logicam Syllogismus demonstrativus Comm. in VIII libros Physic. In II de gen. et corrupt. In IV de coelo In III de anima. Sngolftabt 1604—8.
- 4 Disputatio logica ex organo; item de varietate scientiarum et artium. 3ngolftabt 1604. De gen. et corrupt. diss. physica, 1605. De anima cognoscente et appetente, 1606. De animae facultatibus organicis et intellectivis, 1608. Miscellanea physica, 1609.
- 5 De natura Logicae et ex prioribus Analyticis. De corpore naturali simplici seu ingenerabili, generabili, mixto perfecto. De animali, quaetenus vivit ac sentit De universo. Sugoifiatt 1607 ff.
- 6 Theses ex universa Logica ex prima Parte Physices de homine et de mundo i. e. de Micro-, et Macrocosmo. Sugolfatt 1607 f.
- 7 Dissertationes ex universa Philosophia, logica, physica, metaphysica et ethica De quinta essentia sive de substantia coeli De luce, nobilissima et susissima qualitate corporum De anima ejusque speciebus seu formis et facultatibus. Dissingen 1608 ff.
- 8 De duplici logica. Ingosstabt 1609. De motu animi ad scientiam De motu corporum ad qualitatem u. s. w. Reihing stel später vom katholischen Glauben ab und schrieb gegen die Katholiken. Ueber ben polemischen Schriftenwechsel zwischen Reihing und seinem ehemaligen Orbensgenossen G. Stengel vgl. meine Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur. Bb. IV, S. 610.
- Theses ex Logica et Physica Aristotelis De principiis corporum
   De coelo De ortu et interitu rerum De mixto inanimato De anima.
   Diffingen 1612 f.
- 10 Theses ex omni philosophia, divina, rationali et naturali Commentarius in Categorias et libros analyticos Aristotelis De materia De quantitate, loco, motu et tempore De mundo De Deo angelo et homine De anima. Dillingen 1612 ff.

Caspar Lechner, <sup>1</sup> Dewald Coscan, <sup>2</sup> Joh. Siegesreiter, <sup>3</sup> Georg Stengel, <sup>4</sup> Joachim Ernbtlin, <sup>5</sup> Laurenz Forer, <sup>6</sup> Heinrich Lamparter, <sup>7</sup> Wolfgang Metger, <sup>8</sup> Caspar Hell, <sup>9</sup> Nitolaus Wyfing, <sup>10</sup>

- <sup>1</sup> De praedicatione logica De transmutatione ad formam absolutam, an sit possibilis De corpore sublimi i. e. meteorico De anima vegetativa De corpore animali. 3ngolfiabt 1615 f.
- 2 Theses logicae ex hermeneutica et topica Aristotelis De corpore coelesti De aquis De anima De substantia corporea mobili et a substantia spirituali separata De actione in distans per sympathiam De generalibus Architectonicae principiis. Sugoifiabt 1615 ff.
- 3 De recta dissertandi ratione De admirabili naturae potentia et impotentia De inevitabili generabilium rerum corruptione Investigatio vitae primae et immortalis De vita mortali theoremata et problemata. Ingelfiabt 1615 ff.
- 4 Tractatus de bonis artibus Castigatio philosophica malarum artium Libellus de bono et malo syllogismo Bonorum quorundam effectuum naturae declaratio Judicium de arcanis naturae defectibus. Dillingen 1617 f.
- 5 De quibusdam difficultatibus logicis De rerum naturalium causis De corporum naturalium proprietatibus De praecipuis corporum naturalium qualitatibus. Sugoifiabt 1617 ff.
- 6 De suppositione nominum De relatione logica De principiis et causis corporum naturalium De calore et igne De generatione et corruptione De animalibus eorumque divisione De sympathia et antipathia, item de magnete sive de lapide heracleo De qualitatibus motricibus, gravitate scil. et levitate De impulsu ad motum De centro gravitatis et linea directionis De circulo, libra et vecte. Sugoifiabt 1613—19.
- 7 De syllogismo De mutatione loci De causa efficiente De causa finali De corpore animato. Sugoifant 1621 ff.
- 8 Breviarium philosophiae rationalis De vacuo diss. metaphys. De materia et forma mundi e sacris literis De corpore naturali. Disfingen 1621 f.
- 9 De recto usu terminorum logices De causa prima ejusque actione ad extra De ordinaria et extraordinaria Dei potentia in creaturas. Ingolfiabt 1621 ff.
- 10 Theses logicae de relatione Naturae universitas categoriis exposita Scientia physices Binarius modorum physicorum Assertiones philosophicae de continuo De triplici motus impulsu, materiali, spirituali et mixto. Sugoifiabt 1630.

Georg Reeb, <sup>1</sup> Franz Rehlinger, <sup>2</sup> Abam Burghaber, <sup>3</sup> Rochus Peprer, <sup>4</sup> Christoph Haunold, <sup>5</sup> Bernhard Neuhauser, <sup>6</sup> Joh. Thaver, <sup>7</sup> Tobias Lohner, <sup>8</sup> Joh. Schirmbed, <sup>9</sup> Joh. Stolz, <sup>10</sup> Georg Heibelberger, <sup>11</sup> Matthäus Ramm, <sup>12</sup> Eusebius Truchseh, <sup>13</sup> Albert

- 1 Distinctiones et axiomata, quorum in omni disputatione frequentior est usus. Dissingen 1621.
- 2 Philosophia triplex, logica, physica et metaphysica Conclusiones ex principiis philosophiae. Sugoifiabt 1641 f.
- S Distinctio rerum formalis Quantitas, finitum et continuum Ortus et interitus rerum Philosophia Peripatetica, Alexandri Magni studiis nobilitata Nucleus philosophiae peripateticae De natura habituum Parcus genius naturae, sive quod uniuscujusque phaenomeni unica solum sit causa sufficiens. (3m Gegenfate qu M. Spect: Centuria hypothesium physicarum, 1629.) Ingolfatt 1641—45.
  - 4 Philosophia modalis i. e. per modos disputata. Diflingen 1642.
- 5 De ortu et interitu animae irrationalis De generatione et de meteoris Theoremata physica mathematicis intermixta De modis physicis De anima vegetativa, sensitiva et rationali Logica practica in regulas digesta Quaestio, an acutior hodie philosophia plus laedat ingenia, quam excolat ad alias facultates. 3ngolfabt 1645 ff.
- 6 Regulae isagogicae Disputationes physicae ex VIII libris Physicorum. 3ngolftabt 1646—49.
- 7 Dissertatio de natura et arte Theses ex universa philosophia De causa ad agendum expedita De generatione et corruptione. Sugalfiabt 1650 ff.
- 8 Parcus genius naturae contra largum genium recentiorum Difficultates potiores contra explicandi modos a parco genio naturae suggestos obmotae Conclusiones de anima. Sugoifiatt 1651 ff.
- 9 Assertiones ex libro I et II Physicorum de principiis, natura et causis rerum. 3ngolfiabt 1655.
- 10 Corpus naturale essentialiter, accidentaliter et causaliter sumptum.
  §ngoifiatt 1656.
- 11 Quaestiones selectae ex omni philosophia. Ingostatt 1657. De tribus mentis operationibus. München 1661. De naturis sive de essentiis rerum, 1653.
- 12 De causa prima De causis secundis in communi et in specie De actione productiva corporis naturalis De continuo De natura et arte. 3ngolftabt 1658.
- 13 Quodlibeta philosophica tribus partibus comprehensa Quodlibetorum pars quarta de commentorum significatione et Astrologia. Saguifiabt 1622 ff.

Zenner, <sup>1</sup> Beatus Amrhyn, <sup>2</sup> Ferdinand Uischer, <sup>3</sup> Jodok Perret, <sup>4</sup> Jakob Wez, <sup>5</sup> Christoph und Paul Zingnis, <sup>6</sup> Melchior von Mändl. <sup>7</sup> Die letzteren der Genannten nähern sich, wie theilweise schon aus den Titeln ihrer Schriften hervorgeht, der atomistischen Physik; die daneben erschienenen Schriften und Abhandlungen gleichzeitiger Ordensgenossen über Logik und Metaphysik sind aber noch ganz in der alten scholastischen Weise gearbeitet. <sup>8</sup> Aus den scholastischen Philosophischen Schriften der Würzdurger Jesuiten heben wir im Besonderen noch hervor: die Compendien der Philosophie von Becanus und Melchior Cornäus, <sup>9</sup> Adam Conzens zehn Bücher Politica, <sup>10</sup> Staubenhechts Abhandlung de praecisione objectiva <sup>11</sup> und endlich Caspar Schotts Physica curiosa. <sup>12</sup>

- Methodus propugnandi et impugnandi philosophiam thomisticam
   Conclusiones philosophiae naturalis. Augsburg 1664.
- 2 Philosophia in obsequium orthodoxae fidei Diss. de mundo parvo sive de homine — Disputatio theologica de simplicitate Dei. 3ngolftabt 1666.
- S Conclusiones logicae Theses ex physica in genere et specie Philosophia sacro-profana, Logicam, Physicam et Metaphysicam complexa. 3ngolftabt 1663 ff.
- 4 Epitome philosophiae recentioris. München 1668. Placita veterum philosophorum. Dillingen 1671.
- 5 De quatuor elementis Quinquaginta quaestiones philosophicae. Ingolftabt 1680.
  - 6 Quaestiones selectae de connexione rerum naturalium. Ingolftabt 1684.
- 7 Antiquarium philosophicum de dictis, factis et inventis principum philosophise. Sugoistatt 1692.
  - 8 Ein Berzeichniß berfelben bei Rigner a. a. D. G. 43 ff.
- 9 Curriculum philosophiae peripateticae, uti hoc tempore in scholis decurri solet, multis figuris et curiositatibus e Mathesi petitis et ad Physin reductis illustratum. Bürzburg 1657.
- 10 Politicorum libri decem, in quibus de perfectae reipublicae forma, virtutibus et vitiis, institutione civium, legibus, magistratu ecclesiastico, civili, potentia Reipublicae, itemque seditione et bello ad usum vitamque communem accomodate tractatur. Ad Ferdirandum II Imper. Main; 1621.
- 11 Tractatus philosophico-theologicus bipartitus de praecisione et distinctione objectiva tam in creatis, quam in divinis, variarum et subtilium, tum philosophicarum, tum theologicarum difficultatum elucidationem continens. Bilitaburg 1665.
- 12 Burgburg 1657 (in wieberholten Auflagen lateinisch und beutsch erschieuen). Ein Auszug ans biefem Berte bei Rirner S. 145—149.

Schotts eben genanntes Werk behandelt bie Naturwiffenschaft von einer Seite, welche von jeher eine machtige Anziehungefraft ausübte und namentlich in einem Beitalter, in welchem bie rationelle Raturfunde noch weit jurud war, gang besonders intereffiren mußte. Die Raturtunde gestaltete fich unter folden Berhältniffen ju einer Gr forschung und Beschreibung ber Bunber ber Natur, ber geheimniß: vollen Beziehungen ber Naturdinge unter einander und tes Menschen zur Natur. Die Literatur des siebzehnten Jahrhunderts weiset mannigfaltige Schriften biefes Inhaltes auf, beren einige auch bier zu erwähnen an ber Stelle ift. Dahin gehören bie Abhandlungen Forers de sympathia et antipathia, 1 de magne seu herculeo lapide, 2 Caspar Wents über bie wunderbaren Beränderungen ber Dinge 3 und über bas magnetische Fluidum, 4 vor Allem aber bas berühmte Wert de arte magnetica bes Athanafius Kircher, 5 welcher bie geheimnisvollen und rathfelhaften Bechselbeziehungen ber Naturdinge auf allgemeine kosmische Grundibeen gurudguführen bemüht war; bem Beltall fei eine vielgestaltige Lebenskraft eingeschaffen, welche burch Anziehung und Abstohung wirkend architektonische Intentionen verfolge und in ber Ausführung berfelben fich felbst einen Leib zu bauen und zu erhalten bestrebt sei; diese Kraft laffe sich mit Fug eine magnetische nennen.

- 1 Ingolftabt 1615. Ueber biefe, sowie liber bie weiteren Abhandlungen Forers de plantis und de animalibus ein Auszug bei Rixner S. 140.
  - 2 Ingolftabt 1618.
- 3 De miris rerum mutationibus in generatione, augmentatione et alteratione. Ingolstabt 1623. Ein Auszug aus tieser Schrift bei Rixuer S. 140 f.
- 4 Notae unguenti magnetici et actiones ejusdem adversus Rudolphum Goclenium. Diffingen 1626.
- 5 Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum, quo praeterquam quod universa Magnetis natura ejusque in omnibus artibus et scientiis usus nova methodo explicetur, e viribus quoque et prodigiosis effectibus magneticarum aliarumque abditarum naturae motionum in elementis, lapidibus, plantis et animalibus elucescentium multa hucusque incognita naturae arcana per physica, medica, chemica et mathematica omnis generis experimenta recluduntur. Rom 1640, Rin 1643, Rom 1654.

Plato nannte fie bie in ben Dingen fortwirkenbe göttliche Runft; Andere nannten fie, als ben Dingen guftebend, eine Dienerin und ein Bertzeug Gottes. Die gefammte Ratur besteht burch Entzweiung (Wiberstreit) und Einigung (Freundschaft) und jede zur Bewegung sollicitirende Kraft wirkt annähernd ober abstoßend. Diese harmonie ift ber Schluffel zur Erklarung ber gefammten Ratur; und nur berjenige bat ihn nach Algazeli gefunden, ber bie Einheit in ben äußersten Begenfaten und in biefen Gegenfaten bie nachsten und fraftigsten Urfachen aller Berwandtschaften sowie alles Wiberstreites und jeder Flucht, bie baburch nothwendig entstehen, erkannt bat. Die besonderen Urfachen ber wechselseitigen Anziehungen und Abstogungen find mannigfaltig und berschieben; einige aus ihnen beruben in ber Figur und Structur ber Poren ober auch in ber Lage ber einwirkenben und aufnehmenden Stoffe, andere in ber Mächtigkeit ber einwirkenden Urfache ober in ber besonderen Anlage und Empfänglichkeit des leibenden Subjectes ober Stoffes. Bei ben Einwirfungen empfinbungefähiger Befen kommt weiter auch ber seelische Antheil in Rechnung; was 3. B. bie plaftische Rraft ber Einbilbung vermöge, zeigt fich in ben allbefannten Erfcbeinungen ber Diggeburten, ber Muttermale u. f. w. Alle burch immaterielle Ausstrahlung wirksamen Rrafte: Sternfrafte, Licht, Ton, Einbildungsfraft tonnen mit Rudficht auf ihre anziehenden ober abftogenden Birtungen magnetische Kräfte genannt werben. Der himmel übt mit allen seinen Gestirnen, vorzüglich aber burch Sonne und Mond eine magnetische Wirkung auf bie Erbe und alles Irbische aus; bas Mebium biefer Wirkung ift bie Licht: und Wärmeftrahlung. Sonne ift ber einigende und belebende Mittelpunkt bes Alls, ber allen irbischen Dingen Leben, Reife und Zeugungefraft ertheilt; ber Monb verursacht Ebbe und Fluth und wirkt auf alles Auflige ein; tein Rrautchen sproßt aus bem Boben, bas nicht zu irgend einem Sterne in Beziehung ftunde, und burch bas Aufgeben beffelben wie burch einen Zuruf aus bem Boben hervorgelodt wurde. (So wirb 3. B. bas Frühlingsblumchen, die primula veris, burch bas Aufgeben ber Stellae vergiliae aus bem Boben ber Erbe berborgerufen.) Richts

wahrer, als daß, wie Anagagoras lehrte, Alles in Allem enthalten sei und alle Dinge, die himmlischen und irdischen, die geistigen und förperlichen, auf bas Engfte mit einander verbunden feien, fo bag fie ungeachtet ihrer gang entgegengefetten und wiberftreitenben Gigenschaften ein harmonisches Ganges bilben; bemaufolge werben burch Bermittelung eines Dritten jeberzeit zwei außerste mit einander verbunden und soldergestalt geschieht es, bag eines bas andere erzeugt, ernährt und am Leben erhält. Die Runft, welche lehrt, bas, was oben am himmel ift, mit bem, was auf Erben und im Abgrunde ift, bas Thätige mit bem Leibenben, bas Aehnliche mit bem Unahnlichen zwedmäßig zu verbinden und solchergestalt die Natur nachahmend burch immaterielle Rrafte Bunber zu erzeugen, beißt Magia. sonderheiten bes Naturlebens eingehend, unterscheibet Rircher einen mineralischen, pflanzlichen und thierischen Magnetismus. Der mine ralische Magnet wirkt bewegend nach der Länge der Are, die seine Bole verbindet, strahlend in die Beripherie an jedem feiner Bole und endlich nach feiner Lage ber Erdage parallel. Der pflanzliche Magnetismus bezieht fich auf bas Berhaltnig ber Pflanzen zu ben Beftirnen und auf die Freundschaften und Feindschaften ber Bflangen unter einanber. Das Magnetische in ber Thierwelt bezieht fic auf bie Empfindlichkeiten ber Thiere für bevorstebenbe Bitterungs veränderungen, Stürme und Erdbeben, auf die ihrem Nahrungs: und Beilungsbedürfniffe entsprechenben Inftincte und auf die Bezauberung berfelben burch ben Blid und burch frampferregende Berührung.

Mit der ars magnetica Kirchers hängt seine ars magna lucis et umbrae <sup>1</sup> enge zusammen, welche die Lehre von der Natur und Wirksamkeit des Lichtes zum Gegenstande hat. Bor Kircher hatten schon mehrere seiner Ordensgenossen, der belgische Jesuit Franz Azuillonius, <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ars magna lucis et umbrae, in X libros digesta. In quibus mirabilia in mundo, atque adeo universa natura, vires effectusque speciminum exhibitione ad varios mortalium usus panduntur. Rom 1646, Amsterbam 1671.

<sup>2</sup> Bgl. Goethe's Geschichte ber Farbenlebre, 4. Abtheilung.

bie beutschen Jesuiten G. Clainer 1 und Joh. Thaner 2 mehr ober minder einlägliche Arbeiten über bie Optit geliefert. Rircher arbeitete ein Wert in gehn Buchern aus, in welchem er bie Lehre bom Lichte möglichst allseitig zu entwideln trachtete und nicht blog ben Optikern, fondern ber Wiffenschaft im Allgemeinen bienen wollte, fo bag auch Die Geometrie, Aftronomie, Rosmographie, Geographie, Mechanit, die Physica secretior, Medicin, Magie und selbst die Ethit, Metaphofit und Theologie nicht leer ausginge. Die gehn Bücher seines Wertes stellen zehn verschiedene Gesichtspunkte bar, unter welchen er Die Lehre vom Lichte beleuchtet, entsprechend ben zehn Lichtemanationen ober Sephiroth ber Rabbala. Der Mittelpunkt bes fichtbaren Lichtreiches ift die Sonne als lux primigenia und erfter aller Lichtförper, ein sichtbares Bild ber Gottheit. Außer ber Sonne leuchten noch bie Sterne und bas Feuer; auch einige animalifche, pflangliche und mineralische Rörper ber Erbsphäre find burch eine besondere Leuchtfraft aus-Mether, Luft, Baffer bilben als burchscheinenbe Rörper eine von ben tosmischen Leuchtforpern verschiedene zweite Rlaffe von Rörpern; Erbe, Bolten, Mond constituiren die britte Rlaffe von Rorpern, welche man die dunklen nennt. Der Mond fteht in innigfter Beziehung zur Erbe und bat, gleichsam als Nebenerbe, bie Bestimmung, bie auf ben Erbkorper fallenben und von ber Erbe reflectirten Sonnenftrablen theilweise in fich aufzusaugen und in seinem talten und feuchten Rörper abzudämpfen; bie von ihm unmittelbar recipirten Sonnen: strahlen, bie er ber Erbe zusenbet, burchbringt er mit vielen und mannigfältigen Rraften und befähiget fie hieburch zur Erzeugung mannigfacher Wirkungen im tellurischen Sein und Leben. gilt von ben übrigen Planeten, ja von allen übrigen Sternen, beren Birffamteit jeboch für fich genommen ju fcwach mare, um mertbare Birtungen im Erdleben hervorzubringen, wenn nicht zugleich bie um ibre eigene Are fich brebende Sonne bie Wirkfamkeit eines bestimmten

<sup>1</sup> Auszug aus Clainers beziliglicher Schrift bei Rigner S. 135 ff.

<sup>2</sup> Anegug bei Rigner S. 139.

Geftirnes burch Butehrung einer, ber Wirtsamteit beffelben verwandten Seite ihrer Oberfläche unterftuten wurde. Man bat zwischen lux und lumen ju unterscheiben; lux ift eine primare Qualität bes leuchtenben Körpers, lumen bas Abbild biefer Qualität im Mebium ber Lichtvermittelung, vergleichbar bem Bilbe bes Gegenstanbes im Spiegel. Medien ber Erleuchtung find die durchscheinenden Rörper, die burch bas recipirte Licht gleichsam belebt werben. Das Licht macht bie bunklen Rörper fichtbar, fühlt fich aber von benfelben abgeftogen, während es in die durchscheinenden freudig eingeht und biefelben alle wärts, gleichsam wie eine Seele, burchbringt. Das Licht verbreitet sich allwärts im Raume; je mehr es sich aber diffundirt und von seiner Quelle entfernt, besto schwächer wird es und vermählt sich endlich, seiner eigenen Natur vergessend, mit dem Schatten, ja es macht lettlich ber Finsterniß Plat. Im ganzen Umfange unseres Erdkreises ist kein Rörper bergestalt burchsichtig, bag er nicht einige Dunkelheit mit sich führte. Wären teine bunklen Körper in ber Welt, so gabe es weber eine Rückstrahlung bes Lichtes, noch in ben verschiebenen Mebien eine Brechung beffelben, und bemaufolge wurde auch teine Farbe sichtbar, als jene erfte, bie jugleich im Lichte mitgeschaffen ift. man aber die Farbe auf, fo wird zugleich alles Seben aufgehoben, ba alles Sichtbare nur vermöge ber gefärbten Oberfläche gefehen wirb. Der ganze Schmuck ber Welt ift aus Licht und Schatten bergeftalt bereitet, daß, wenn man eins von beiben hinwegnähme, die Welt nicht mehr κόσμος heißen, noch die bewunderungswürdige Schonbeit ber Natur auf irgend eine Weife bem Geficht fich barftellen tonnte. Die lette natürliche Urfache ber Gestaltung ber fichtbaren Belt ift in ber Sonne enthalten, die bemnach nicht blog Licht, Barme und Leben spenbet, sondern auch die ganze Weltarchitektonik grundhaft in fich felber trägt, und, fo zu fagen, alle semina göttlicher und menschlicher Weisheit in sich begt. Es gibt sonach keine schwierige Frage ber Bbilosophie und Theologie, welche sich nicht analogisch durch ein von ber Natur und Wirkfamkeit ber Sonne entlehntes Bild erläutern ließe. Diefen Gebanten führt Rircher in ber bem letten Buche feines Bertes

eingefügten Metaphysica lucis et umbrae umständlicher burch, welche damit zu einer förmlichen tosmologischen Metaphyfit sich ausgestaltet und bie tosmische Orbnung im Bereiche bes Ueberfinnlichen und Uebernatürlichen finnreich und geiftvoll beleuchtet. Alle verborgenen Kräfte ber Sternwelt - führt Rircher weiter in feinem Beolosmos aus 1 und überhaupt alle Rrafte und Birtfamteiten bes Universums find in bem Erbförper jusammengebrängt, ber von Gott als Wohnstätte bes Menfchen, bes Beschauers ber gottlichen Werte und Bewunderers bes göttlichen Beltarchiteften geschaffen worben ift. Rach bem Gunbenfalle ber Protoplasten und in Folge beffelben ift bie Erbe burch die fichtbare Erscheinung bes etwigen Wortes im Fleische begnabet und hieburch in ibrer Dignität über alle anderen Werke bes göttlichen Weltarchitekten hinaufgehoben worden und damit wahrhaft das Centrum der gefammten, fichtbaren Schöpfung, und die Schöpfung felber im Rleinen. Wie bie Erbe für ben Menschen geschaffen ift, so ist ihr auch eine Organisation jener bes Menschen abnlich, ju Theil geworben; ihre inneren Behalter: Hydrophylacia, Pyrophylacia, Aërophylacia und Samenbehälter laffen eine Bergleichung mit ben verschiedenen inneren Theilen und Behältern bes menschlichen Leibes zu; ebenso ift bas ganze Erbinnere von einer Menge von Canalen burchzogen, welche ben Alimentations: und steten Berwandlungsproceg ber inneren Erbgebilbe vermitteln. Die ursprüngliche Entstehung ber einzelnen Erbbinge erflart Rircher aus einer, ber chaotischen Erdmaffe eingeschaffenen vie spermatica, welche er sich als einen vapor spirituosus sulphureo-salino-mercurialis bentt; benn biefer habe die Rraft, je nach ber Beschaffenheit ber matrix, welcher er eingegeben wird, mineralische und metallische, vegetabilische ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mundus subterraneus in XII Libros digestus, quo divinum subterrestris mundi opificium, mira ergastiorum naturae in eo distributio, verbo aavraneepov Protei regaum, universae denique naturae majestas et divitiae summa rerum varietate exponuntur, abditorum effectuum causae acri indagine inquisitae demonstrantur, cognitae per artis et naturae conjugium ad humanae vitae necessarium usum vario experimentorum apparatu nec non novo modo et ratione applicantur. Ad Alexandrum VII. Pont. Opt. Max. Amfertam 1665, 2 Voll. Fol.

animalische Gebilbe hervorzubringen. Diesen Samen habe Gott mit zwei Kräften ausgerüstet, welche die architectrices aller irdischen Dinge sind, mit der vis plastica und vis magnetica; die vis plastica bes Samens habe sich nach Gottes Willen und unter göttlicher Concurrenz so vielsach individuirt, als Gott Arten der tellurischen Dinge entstehen lassen wollte. <sup>1</sup> Da Rircher sich diesen Samen der Erdnatur als solcher eigen denkt, so erklärt sich, wie er die noch immer fortdauernde generatio aequivoca pslanzlicher und thierischer Gebilde vertheidigen könne, worüber er sich im letzten Buche seines mundus subteranneus umständlich ergeht. <sup>2</sup> — Rircher beschränkte seine Forschungen nicht auf das Gebiet der Naturkunde, sondern trieb Polyhistorie im weitesten Umsange; nebst den schon erwähnten Werken, welche die kosmische Physik zum Gegenstande haben, schrieh er eine Phonurgie und Russurgie, <sup>4</sup> eine Arithmologie oder Abhandlung über die Geheimnisse der

<sup>1</sup> Raheres fiber Kirchers Theorie bes Erblebens in meiner Schrift fiber Fr. Suareg, Bb. II, S. 97 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine gedrängte Zusammenfassung bes Inhaltes ber beiben Berte Kirchers über bas Licht und ben mundus subterraneus findet sich in seinem Iter eestatieum coeleste und Iter eestatieum terrestre — beibe Schriften zusammen in Einem Bande herausgegeben von Caspar Schott (Bürzburg 1671).

<sup>3</sup> Phonurgia nova sive conjugium mechanico-physicum artis et naturae paranympha Phonosophia concinnatum. Qua universa sonorum natura, proprietas, effectuumque prodigiosorum causae nova et multiplici experimentorum exhibitione enucleantur, instrumentorum acusticorum machinarumque ad naturae prototypon adaptandarum, tum ad sonos ad remotissima spatia propagandos, tum in abditis domorum recessibus per occultioris ingenii machinamenta clam palamve sermocinandi modus et ratio traditur, tum denique in bellorum tumultibus singularis hujusmodi organorum usus et praxis per novam phonologiam describitur. Acmpten 1673, Fol.

<sup>4</sup> Musurgia universalis sive ars magna Consoni et Dissoni in X libros digesta. Qua universa sonorum doctrina et philosophia, musicaeque tam theoreticae quam practicae scientia summa varietate traditur, admirandae Consoni et Dissoni in mundo adeoque universa natura vires effectusque, uti nova, ita peregrina variorum speciminum exhibitione ad singulares usus, tum in omni paene facultate, tum potissimum in Philologia, Mathematica, Physica, Mechanica, Medicina,

Bahlen, <sup>1</sup> eine phyfiko-medicinische Abhandlung über die Bestseuche, ein Werk über eine zukunftige Universalsprache <sup>2</sup> und eine ars magna sciendi, welche mit der lullischen Kunst einige Verwandtschaft hat. <sup>3</sup> Seine Forschungen über Länder- und Bölkerkunde legte er in seiner Beschreibung von China, <sup>4</sup> sowie von Alt- und Neu-Latium <sup>5</sup> nieder; dazu kamen noch zwei Werke über die Urgeschichte des menschlichen Geschlechtes. <sup>6</sup> Besonderes Interesse zeigte er für das Studium der

Politica, Metaphysica, Theologia aperiuntur et demonstrantur. Rom 1650, Fol.

- 1 Arithmetologia, sive de abditis numerorum mysteriis, qua origo, antiquitas et fabrica numerorum exponitur, abditae eorum proprietates demonstrantur, fontes superstitionum in amuletorum fabrica aperiuntur, dumque post Cabalistarum, Arabum, Gnosticorum aliorumque magicas impietates detectas vera et licita numerorum mystica significatio ostenditur. Rom 1665. — Anbere mathematische Berte Rirchers finb: Tariffa Kircheriana sive mensa Pythogorica expansa; ad Matheseos quaesita accomodata per quinque columnas. Nom 1679. — Pantometrum Kircherianum h. e. Instrumentum geometricum novum, a celeberrimo viro P. Athanasio Kirchero antehac inventum, nunc X libris, universam paene practicam geometriam complectentibus explicatum a P. Caspare Schotto etc. Bilizburg 1660. — Organum mathematicum libris IX explicatum a P. Caspare Schotto, quo per paucas ac facillime parabiles tabellas, intra cistulam ad modum organi pneumatici constructam reconditas, pleraeque mathematicae disciplinae modo novo ac facili traduntur. Willyburg 1668.
- 2 Polygraphia seu artificium linguarum, quo cum omnibus totius mundi populis poterit quis correspondere. Rom 1663, Fol.
- 3 Ars magna sciendi in XII Libros digesta, qua nova et universali methodo per artificiosum combinationum contextum de omni re proposita plurimis et prope infinitis rationibus disputari, omniumque summaria quaedam cognitio comparari potest. Amfterbam 1669, Fol.
- 4 China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non naturae et artis spectaculis aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata. Rom und Amfterdam 1667, Fol.
- 5 Latium i. e. nova et parallela Latii tum veteris tum novi descriptio, qua, quaecunque vel natura, vel veterum Romanorum ingenium admiranda effecit, geographico-historico-physico ratiocinio juxta rerum gestarum temporumque seriem exponitur et enucleatur. Nom 1669, Fol.
- 6 Arca Noe in III libros digesta, quorum I de rebus, quae ante diluvium, II de dis quae in ipso diluvio ejusque duratione, III quae post

orientalischen Sprachen, wovon bereits sein Werk über China Zeugniß gibt, in welchem er neben dem Chinesischen auch mit der Sanskritssprache sich einigermaßen vertraut erweist; vor Allem aber zog ihn die Aegyptologie an, die in ihm, wo nicht ihren Gründer, doch gewiß einen ihrer ersten Psleger zu verehren hat. Seine hieher gehörigen Werke sind: Prodromus coptus sive aegyptiacus; Lingua aegyptiaca restituta; Obeliscus Pamphilius; Oedipus aegyptiacus; Diatribe hieroglyphica de mumiis. Endlich lieferte er auch eine

diluvium gesta sunt. Amfterbam 1675, Fol. — Turris Babel sive Archontologia, qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores, rerumque gestarum magnitudo; secundo turris fabrica, civitatumque exstructio, confusio linguarum, et inde gentium transmigrationes cum principalium inde enatorum idiomatum historia multiplici eruditione describuntur et explicantur. Amfterbam 1679, Fol.

- 1 Prodromus coptus sive aegyptiacus. In quo cum linguae coptae sive aegyptiacae, quondam pharaonicae origo, aetas, vicissitudo, inclinatio, tum hieroglyphicae literaturae instauratio, uti per varia variarum eruditionum interpretationumque difficillimarum specimina, ita nova quoque insolita methodo exhibentur. Nom 4636.
- 2 Lingua aegyptiaca restituta. Opus tripartitum, quo linguae coptae sive idiomatis illius primaevi Aegyptiorum pharaonici, vetustate temporum paene collapsi, ex abstrusis Arabum monumentis plena instauratio continetur. Rom 1643.
- 3 Obeliscus Pamphilius h. e. interpretatio nova et hucusque intentata Obelisci hieroglyphici, quem non ita pridem ex veteri hippodromo Antonii Caracallae in 'Agonale Forum transtulit, integritati restituit, et in urbis aeternae ornamentum erexit Innocentius X Pont. Max.; in quo varia aegyptiacae, chaldaicae, graecanicae antiquitatis, doctrinaeque, qua sacrae qua profanae monumenta, Veterum tandem Theologia hieroglyphicis involuta symbolis, detecta e tenebris in lucem asseritur. Rom 1650.
- 4 Oedipus aegyptiacus h. e. universalis hieroglyphicae Veterum doctrinae temporum injuria abolitae instauratio. Opus ex omni Orientalium doctrina et sapientia conditum, nec non viginti diversarum linguarum authoritate stabilitum. Rom 1652 ff., 3 Voll. Fol. Eine Inhaltsübersicht über bieses berühmteste Werf Kirchers bei Backer Ecriv. de la Comp. de Jes. Tom. I, S. 424 f.
- <sup>5</sup> Sphinx mystagoga, sive diatribe hieroglyphica, qua mumiae ex memphiticis Pyramidum adytis erutae et non ita pridem in Galliam

Uebersetzung bes Rituale vetus Cophtitarum, welches fich in ben Symmictis bes Leo Allatius abgebruckt findet.

Ein ungenannter Cenfor bob aus Rircher's spekulativer Rosmologie mehrere Sate aus, die er im Ramen ber firchlichen Rechtglaubigkeit beanstandete, und unter bie in der Gefellschaft Jefu speziell verbotenen rechnete. Rircher fagt, es mare in Gottes Bermogen geftanben, aus jebem Bunkte bes imaginaren Raumes unendlich weit von einander abstehende Belten bervorgeben zu laffen. Dieß ift jedoch, erwidert Rircher's Bertheibiger M. Cornaus, 1 nicht ber bem Orben ju lehren verbotene Sat, ber vielmehr fo lautet: Infinitum in multitudine et magnitudine potest claudi inter duas unitates vel puncta. Gott konnte nicht mehrere Welten ichaffen, fagt Rircher weiter, und die gegenwärtige Welt nicht größer machen, als fie wirklich ift. Diefer Sat läßt einen richtigen Sinn gu, und ift verschieben von jenem, ben bie Societät zu lehren verbietet: Possibilis est creatura perfectissima, qua perfectior a Deo creari nequit. Eben fo ift es unwahr, daß Rircher bie qualitates primas laugne, wenn er behauptet, bag Licht, Barme und Substang im Sonnentorper fachlich nicht verschieden seien. Gben so wenig tann baraus, bag Rircher bie Sonne nicht für ein formaliter calidum halte, gefolgert werben, bag er alle causas eminentiales et aequivocas, und alle formas substantiales laugne. Die Bezeichnung ber Natur als allgemeinen Lebensgeistes ober Weltseele ist tropisch gemeint, und berechtiget nicht, Rirchern die Annahme einer wirklichen Weltseele unterzulegen. Eben so migbersteht ber Censor ben Sat: Intellectum hominis ex vena lucis a Deo esse eductum. Rircher bentt hiebei, wie aus bem Contexte unzweibeutig bervorgeht, nicht an eine geschaffene Lichtmaterie, sonbern an die lux lucium, an welcher ber menschliche Intellect participirt.

transmissae juxta veterum Hieromystarum mentem intentionemque plena fide et exacta exhibetur interpretatio. Nom 1676.

<sup>1</sup> Apologeticum contra censuram nonnullarum propositionum ex itinerario ecstatico Kircheriano. Eingeschaltet dem oben citirten Itinerarium (Blürzburger Ausgabe 1671), S. 485—512.

Die lux lucium, an welcher ber menschliche Intellect participirt, ift, wie Balerian Magni in einer tieffinnig gedachten Abhandlung mit Beziehung auf Joh. 1, 9 ausführt, 1 jugleich auch bie lux mentium, welche bie menschlichen Seelen bas Bahre feben und erkennen macht; in ihr schauen wir die rationes rerum, sie ist für das Denken, Urtheilen und Ratiociniren fo nothwendig, wie bas finnliche Licht bem Auge jum Seben. Sie ift bas Licht, welches, ohne felber geseben zu werben, bem Geifte alles Andere außer ihm fichtbar macht; alles Senfible und Intelligible wird in biefem Lichte erkannt, und sich selber erkennt die benkende Seele in bemselben als Bilb jener ratio aeterna, welche bieses Licht ist. Da in jener ratio Alles er: tannt wird, fo muß fie bie Gebanten von allem Ertennbaren in fich aufgehoben tragen, und fich als ein über alle Diversitäten und Besonderheiten bes contrabirten Seins erhabenes Sein darstellen; sie ist bemnach nothwendig als ens increatum et divinum zu denken, das mit Gott felber jufammenfällt.

Bon diesem Lichte weiß auch der bekannte Steptiker, der Prager Prämonstratenser Hieronymus Hirnhaim, 2 identificirt es aber mit dem Lichte der übernatürlichen Erleuchtung, trothem, daß er es kurz voraus ein lumen menti humanae congenitum sive concreatum nennt. Da man nun, wie Hirnhaim ausdrücklich hervorhebt, der übernatürlichen Erleuchtung niemals gewiß sein kann, so ist der Skepticismus, welchem sich Hirnhaim in Bezug auf philosophische Wahrheit und Gewißheit hingibt, sehr erklärlich. Demzusolge bekämpft er in seinem Buche de typho generis humani nicht bloß den Hochmuth und die Citelkeiten einer falschen und entarteten Wissenschaft, sondern stellt alles natürliche menschliche Wissen in Frage, so weit es nicht

<sup>1</sup> De luce mentium et ejus imagine. Wien 1645.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De typho generis humani, sive scientiarum humanarum inani ac ventoso tumore, difficultate, labilitate, falsitate, jactantia, praesumtione, incommodis et periculis tractatus brevis, in quo etiam vera sapientia a falsa discernitur, et simplicitas mundo contempta extollitur, idiotis in solatium, doctis in cautelam conscriptus. Prag 1676.

im driftlichen Glauben feine unmittelbare und volle Bestätigung findet. Der driftliche Glaube scheint ihm indeg in birectem Wiberspruche zu fteben mit ben wichtigften und funbamentalften Caten ber in ben Schulen als zweifellos gultig angenommenen metaphyfischen Lebren; so ftreite g. B. die Creationslehre mit dem Sate: Ex nihilo nihil fit, die Incarnationslehre mit ber räumlichen Incoarctabilität ber göttlichen Wefenheit, bas Abendmahlsbogma mit bem Sate: Accidens non potest esse absque subjecto u. s. w. An dem aristo: telischen Sate festhaltenb, bag Alles, was im Berftanbe fei, burch bie Sinne vermittelt fei, zeigt hirnhaim eine merkliche hinneigung ju einer gewiffen Art von speculativem Sensismus, wie berfelbe burch bas naturphilosophische Lehrspftem bes Prager Arztes und Professors Marcus Marci, ber zulett in ben Jesuitenorben trat († 1665), bertreten ift. Marci's Lehre von ber Weltfeele ift ber Rircher'schen Lehre von der Natursubstang verwandt, nur daß Kircher den Frrihum Marci's vermeidet, die Beltfeele ober allgemeine Naturseele auch für bas von ber vernünftigen Menschensele zu unterscheibende Princip ber finnlichen Leiblichleit bes Menschen zu nehmen. Die Lehre von ber Weltseele ist bei Marci mit bem an sich richtigen und fruchtbaren Bebanten von, in ber Natur als Bilbungemachten wirksamen 3been in Berbindung gesett; 1 bie neuzeitliche beutsche Speculation hat diesen Bebanken in seine wahre Bebeutung eingerudt, wenn fie im Allgemeinen bas Universum als realisirtes gottliches Bebankenspftem, ben fichtbaren Rosmos im Befonderen aber als Product einer im finnlichen Stoffe wirksamen göttlichen Ibee als weltbildnerischen Dacht auffaßt. Che wir die Ueberficht über ben bisber geschilderten Beitraum

1 Idearum operatricium idea sive hypotyposis et directio illius occultae virtutis, quae semina foecundat et ex iisdem corpora organica

Fichte's Zeitschrift für Philosophie, Jahrg. 1852, Br. XXI, S. 241—258.

producit. Prag 1635. — Daneben noch ein anberes, an die Ibentitätelehre anklingendes Berl Marci's: Παν έν παντων seu philosophia vetus restituta. Ad Leopoldum Augustum. Prag 1662. — Ueber eine britte Schrift Marci's: Thaumantias sive liber de arcu coelesti, vgl. Soethe's Geschichte der Farbenlehre, 4. Abthlg. — über Marci im Allgemeinen Guhrauers Auffat in

foliegen, wollen wir noch einen Blid auf die homiletische und erbaulich : ascetische Literatur beffelben werfen. Sie ift burch zahlreiche Leistungen ber in Deutschland wirkenben Jesuiten repräsentirt, aus welchen wir, um viele andere Namen zu übergeben, ben Controversprediger G. Scherer, 1 bie ascetischen Schriftsteller Joh. Nadasi 2 und Karl Musart, 3 vor allen aber Jeremias Drechsel und Wilhelm Rakatenus († 1682) bervorheben. Des Letteren "himmlisch Palmgärtlein" 4 hat bis in unfer Jahrhundert herab eine lange Reihe von Auflagen erlebt; die Meditationen und Considerationen Drechsel's 5 find bas Beste, mas bas tatholische Deutschland bes fiebzehnten Jahrhunderts in diesem Fache theologischer Literatur vorzuweisen hat, und geben zugleich ein carafteristisches Bild von ber Art und Form, in welcher man dazumal erbauliche Materien zu behandeln liebte, und wie sie im Besonderen ben Jesuiten geläufig und eigen war. allenthalben, find auch bier bie Grundgebanten ber ignationischen Beistesübungen leicht herauszufinden; die planmäßige Zusammenordnung der Meditationen Drechsel's in der Gesammtausgabe seiner Schriften läßt ben Faben, ber burch bas Gange burchzieht, ohne Dube erkennen. Mahnung bes Chriften an fein lettes Biel und Ende, Aufforberung jur Erringung jener Tugenben, ohne welche biefes Gine und höchste Ziel nicht zu erreichen ift, Berweisung an Chriftus als Führer zum ewigen Leben, an die jungfräuliche Gottesmutter als

Bgl. meine Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur, Bb. IV,
 536, Anm. 1; S. 558, Anm. 5.

<sup>2</sup> Bgl. Bader I, S. 503-505.

<sup>3 8</sup>gl. Bader I, S. 501 f.

<sup>4</sup> Röln 1660. — Auch ins Lateinische libersett: Coeleste Palmetum, variis officiis, litaniis, instructionibus, Psalmorum interpretationibus, meditationibus, controversiis etc., nec non Vitis Sanctorum per annum, cum orationibus adjunctis, lectissimis S. Scripturae et Sanctorum Patrum adhibitis testimoniis et sententiis, ad ubertatem et sacras delicias excultum, ornatum, munitum. Röln 1668.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hieremiae Drexelii S. J. opera. München 1628, 2 Voll. 40. Reue Ausgabe curante R. P. Petro de Vos. Ord. Erem. S. Aug. Antwerpen 1643, 2 Voll. Fol. (Mainz 1645, Lyon 1647 u. f. w.).

gnabenreiche Fürbitterin und himmlische Schützerin aller teuschen, reinen, frommen Sitte find ber Reihe nach bie Grundthemata, um welche fich diese Borträge und Meditationen in ihrer Aufeinanderfolge betwegen. Um nun biese anscheinenb allbefannten Begenstänbe bem Gemuthe und Willen auf eine möglichst ausbrucksvolle Beise nabe ju legen, muß die Aufmerkamkeit burch bas Mittel einer finnreichen Erfindung in der Partition und Glieberung gefesselt, und burch stete Berbeigiehung von Bilbern, Bleichniffen und Ergählungen lebendig erhalten werden; die Aussprüche der beibnischen Weltweisen und That fachen aus ber Geschichte ber alten Griechen und Romer wechseln in bunter Fülle mit ben Aussprüchen ber Schrift und Bügen aus bem Leben driftlicher Beiliger, Die wiffenschaftliche Raturlunde und Die alltägliche Lebenserfahrung liefern ihr Contingent jur Beleuchtung und Unterftützung ber Gebanken und Reflegionen bes Redners, ber in ber unerschöpflichen Mannigfaltigkeit stets neuer Benbungen bie einfachen Grundgebanken seiner Betrachtung unverrudt im Auge behält und auch bem Borer unverrudt vor Augen balt, jeboch fo, bag berfelbe nicht ermubet, fonbern burch eine Fulle nachbrudeboller Ermagungen aller Art bas Bollgewicht ber ihm nahegelegten Bahrheit fühlen lernt. Uebrigens beschränkt sich Drechsel burchwegs auf ben Bwed moralischer Wedung und Kräftigung auf Grund bes Rirchenglaubens; eine ibeelle Berftanbigung über Befen und Inhalt beffelben liegt außer bem Bereiche seiner vorherrschend reflegiben Denkart, und über bem Bedürfnig bes Zeitalters, auf welches er erbauend wirkte. Die traftvolle Eindringlichteit seiner moralisch erbaulichen Reflexionen verdankt er ber ernsten Schule ber ascetischen Orbenserziehung; ben Schmud und die gelehrte Ausstattung seiner Meditationen feiner schulmäßigen Beschäftigung mit ber klassischen Rhetorik, zu beren Lehrer er bestellt war. Der dristliche Unterricht ist ihm eine Predigt in Bilbern; in ber richtigen, geschmadvollen Bahl und fruchtreichen Anwendung biefer Bilder liegt bas Geheimnig bes Reizes, ber bie Aufmerkfamkeit fesselt und die Mübe des Denkens erleichtert; der Unterricht felber ift eine fortlaufende Appellation an ben gefunden

Sinn und bas gläubige Gefühl bes Borers. Damit ift im Allgemeinen erschöbft, was fich jur Charafteriftit ber Eloqueng Drechsel's sagen läßt; und es möge hier nur noch eine Aufzählung seiner in ibrer Art originellen Schriften folgen, welche späteren Somileten eine reiche Fundgrube von Bilbern und Gebanten, Reflegionen und Egeme plificationen bargeboten haben. In erster Reihe fteben feine Betrachtungen über die Ewigkeit, 1 welche mit jenen über Tob, 2 Gericht, 8 Hölle 4 und himmel 5 ein jusammenhangendes Ganges bilben. Daran schließen fich in zweiter Reihe ber Zodiacus christianus, bas Horologium auxiliaris tutelaris angeli, Nicetas seu triumphata incontinentia, Trismegistus christianus (Gewiffenserforschung und Berehrung ber Heiligen), Recta intentio, Heliotropium (Gleichförmigkeit bes menfchlichen Willens mit bem göttlichen), Orbis Phaëton (von ben Bungenfünden), Rosae selectissimarum virtutum, quas Dei mater orbi exhibet, Gymnasium patientiae, Rhetorica coelestis (Bebetsleben) Gazophylacium Christi (Bohlthätigkeit), Aloë amari sed salubris succi (Fasten), Palaestra christiana (Kampf gegen Berfuchungen). Eine britte Reihe von Meditationen beginnt mit Betrachtungen über Chriftus und bie Mpfterien bes Lebens Chrifti (Christus nascens, moriens, resurgens), woran sich die Betrachtungen über

<sup>1</sup> De aeternitate considerationes coram Serenissimis Utriusque Bavariae Principibus Maximiliano et Elisabetha explicatae, Eisdem inscriptae et dedicatae. Milingen 1620.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aeternitatis Prodromus mortis nuntius, quem Sanis, Aegrotis, Moribundis sistit Hierem. Drexelius. München 1628.

<sup>3</sup> Tribunal Christi seu Arcanum ac singulare cujusvis hominis in morte judicium. Coram Sereniss. Utriusque Bavariae Duce S. R. J. Archidapifero Electore Maximiliano et Sereniss. Conjuge Elizabetha explicatum. München 1631.

<sup>4</sup> Infernus damnatorum Carcer et Rogus. Aeternitatis Pars II, coram Sereniss. Utriusque Bavariae Duce . . . et Sereniss. Conjuge . . . explicata. Münden 1631 (3. Aufl.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Coelum Beatorum civitas. Aeternitatis Pars. III, quam coram Sereniss. U. B. Duce . . . et Sereniss. Conjuge . . . explicavit et latine scripsit Hierem. Drexelius. Minden 1635.

andere biblische Personen (Roah, Joseph, David, Salomon, Tobias, Daniel) schließen. Ueber die Art und Weise, wie Drechsel sich seinen Gedankenstoff, Bilder und Exempel sammelte, gibt er selber Aufschluß in dem unter seine übrigen Abhandlungen eingereihten Werken Aurisodina artium et scientiarum d. i. Anleitung über die richtige Methode zu excerpiren, für welche er Plinius und Aulus Gellius, Justus Lipsius, Wartin Delrio und Jak. Potanus als Muster aufstellt.

Wenn Drechsel und andere seiner Orbensgenoffen mit ihren erbaulichen Schriften an die vornehmen und gebildeten Rreife fich wenbeten, fo suchte ber aus Cochem an ber Mofel gebürtige und bem Capuziner : Orben angehörige Pater Martin auf bas chriftliche Boll au wirken. Anfangs Lector ber Theologie, widmete er fich nach Auflösung ber Schule, welcher er vorstand, ausschließlich bem religiösen Boltsunterrichte, unterwies Rinber und unwiffenbe Erwachsene in ben Bahrheiten ber driftlichen Lehre, und burchzog bas westliche Deutsch: land bem Rhein entlang als Miffionar, erbaute viele mahrend bes breißigjährigen Rrieges gerftorte Rirchen, grundete allenthalben, wo er predigte, fromme Bruderschaften, und forberte im Besonderen bie Anbetung bes allerheiligften Altarsfacramentes und bie Berehrung ber seligsten Jungfrau. Bom Jahre 1666 an, wo er einen Ratechismus ber driftlichen Lehre erscheinen ließ, trat er mit einer großen Babl volksthumlicher religiöfer Schriften berbor, welche ungemeine Berbreitung fanden, und in ben Familien burch Generationen binburch bis in unfer Jahrhundert fich forterbten; mehrere berfelben find in etwas erneuerter Form neuerdings gebruckt worden, möchten fich aber boch wohl überlebt haben, und burch andere, bem beutigen Stande bes Boltsunterrichtes und ber Boltsbildung angemeffene Schriften erfett werben muffen, von welchen nur ju munichen ift, baß fie eben so gut ben rechten Ton treffen mogen, wie ihn ber gottselige Pater Cochem für seine Zeit zu treffen wußte. Seine Schriften find außer bem icon genannten Ratechismus: Beilige Geschichten und Exempel (Dillingen, 1693; 4 Bbe.); Bohlriechenber Myrrhengarten

(Cöln, 1693); Büchlein über ben Ablaß (Dillingen, 1693); Golberner Himmelsschlüssel (Frankfurt, 1695); Anmuthungen während ber heiligen Messe (Augsburg, 1697); Gebetbuch für Soldaten (Augsburg, 1698); Liliengarten (Cöln, 1699); Die heilige Messe kurg, 1698); Liliengarten (Cöln, 1699); Die heilige Messe kurg Weltleute (Cöln, 1704); Zehntägige Geistesübungen für Weltleute (Augsburg, 1705); Leben Christi (Frankfurt und Augsburg, 1708); Geistlicher Baumgarten (Mainz und Heidelberg, 1709); Neue mhstische Goldgruben (Cöln, 1709) u. s. w. Alle diese Bücher wurden oftmals aufgelegt, und sind bis heuse durch keine anderen von gleicher volksthümlicher Gebiegenheit ersest.

'Ein Zeitgenoffe Cochem's war ber Augustiner: Eremit Abraham a Sancta Clara, aus bem, von Raifer Ferdinand III. in ben Abels. ftand erhobenen schwäbischen Geschlechte der Megerle stammend, welcher in Folge des Rufes, den er sich durch seine Predigtweise erwarb, 1669 als Hofprediger nach Wien berufen wurde, und baselbst burch 40 Jahre in diesem seinem Amte wirkte († 1709). Abraham war mit einer unerschöpflich reichen Aber natürlichen Wites begabt, ber jedoch häufig in tandelnde Wortspiele entartet, und am blogen Bortlaute haftet, nebstbei auch mitunter in bas niedrig Komische verfällt, und fich allzusehr 'zur ordinaren Dent: und Sprechweise minder gebilbeter Rreise herabläßt. Gleichwohl find feine Predigten von einem tiefen sittlichen Ernfte burchbrungen, zeugen von einer ausgebreiteten Belt: und Menschenkenntnig und von einer gefunden und unbefangenen Auffaffung bes Lebens und seiner Berhältnisse; auch ift in seinen Borträgen ein reicher Schat von Belesenheit verwerthet, welche ihm, nicht felten in ber überrafchenbften Beife, eine Menge von witig und finnreich angewendeten Erempeln juführt. Seine por nehmsten Schriften find: Grammatica religiosa (Salzburg, 1699); Lofd Wien (Wien, 1680); Merd's Wien (Wien, 1710); Reim bich ober ich lies bich; Judas ber Erzschelm (Bonn, 1688); Ch was für Alle (Burgburg, 1711); Sub und Pfut (Burgburg, 1688); Ga, ga, gad an Ah, fagt was bie Kirchfahrt und Rlofter

Taga 1 f. i (München, 1688); Der geistliche Kramerlaben (Burzburg, 1714); Abrahamisches Gehab Dich wohl (Wien, 1737) u. f. w.

Bur erbaulichen Literatur ift auch bie geiftliche Dichtung ju rechnen, bie im tatholischen Deutschland bes siebzehnten Sahrhunderts burch mehrere Ditglieder ber Gefellichaft Jefu und ben Schlefischen Convertiten Scheffler (Angelus Silefius) ausgezeichnet vertreten war. Ricolaus Avancinus, aus Tirol gebürtig, und Jakob Balbe bichteten in lateinischer Sprache, ber Form nach Nachahmer ber Alten, bes Horaz und bes Tragoben Seneca; Friedrich Spee und Scheffler bichteten und sangen als die Erftlingsboten bes neubeutschen Lieberfrühlings, fromme, reine Seelen voll feraphimifcher 3bealitat, und in ihrer tiefinnigen Geistesanbacht und herrschaft über bie Bohllaute bes anbächtigen Gefühles wahrhaft Dichter von Gottes Gnaben. 2 Auf Balbe bat in neuerer Zeit zuerft Berber wieber aufmertfam gemacht, und in ihm nicht blog einen formgewandten, fprachmächtigen Boeten, sonbern einen erhabenen, machtig fühnen Beist erfannt, ber mit ftarter Dannlichfeit fich über feine Beit erhob, und aus ihr riefengroß in die fpateren Jahrhunderte hinüberleuchtet, ben Sangern ber alten römisch-claffischen Beit vollfommen ebenbürtig, aber in feinen Befühlen und Stimmungen und ungleich näher verwandt als biefe. Bir nennen, von vielen kleineren Gebichten in ben Libris odarum und in ben libris sylvarum absehend, nur seine größeren Dichtungen religios : moralifchen Inhaltes, feine poetifchen Confiberationen de vanitate mundi, seine Olympia sacra in stadio mariano, bie Paraphrasis lyrica in Philomelam S. Bonaventurae, seine Tragodie Sephthe, und endlich bas großgebachte und finnreich burchgeführte Lehrgebicht Urania Victrix, beffen poetische Erfindung bem Genius

<sup>1</sup> Taya, ein baperisches Rlofter, in beffen Kirche Abraham bor seiner Berufung nach Wien predigte.

<sup>2</sup> Ueber einen gleichzeitigen britten geiftlichen Lieberbichter, ben Capuziner P. Procopius († 1680), ber fich in Bezug auf Faffung und Form seiner poetischen Conception vornehmlich die altbeutschen Weisterfänger zum Muster nahm, wgl. Rerziche Lieraturzeitung Jahrg. 1826, Bb. IV, S. 106—112, 810—824, woselbft einige seiner schönften Lieber mitgetheilt sind.

Balbe's alle Chre macht. Spee's Trug-Rachtigall 1 erschien in erfter Ausgabe a. 1643, acht Jahre nach bes Berfaffers Tobe; biefer Lieber fammlung folgte später noch sein Tugenbbuch nach, 2 welches gleich falls poetische Stude in sich faßt, und von Clemens Brentano nen überarbeitet herausgegeben worben ift. Leibnig tannte alle Schriften Spee's und augerte fich über ihn wiederholt mit bober Achtung, is Berehrung, die eben so wohl bem Geiste, wie der Frommigkeit Spee's galt. 3m Aufflärungezeitalter gerieth Spee's Rame in Bergeffenbeit; Wessenberg hat das Berdienst, die Aufmerksamkeit wieder auf ibn ge lenkt zu haben, worauf Fr. Schlegel, Brentano, Smets u. A. ibr Beiteres thaten, um ben finnigen, seelenvollen Dichter bem Berftandniß ber Begenwart nabe ju ruden. Scheffler, ber in seinen früheren Jahren fich viel mit Böhme, Tauler, Schwenkfelb, Beigel, Rubsbroet und anderen Lehrern ber geheimen göttlichen Weisheit beschäf: tigt hatte, nannte fich Angelus nach bem fpanischen Depftiker Johann ab Angelis, Berfaffer bes Gebichtes: Los triumfos del amor. Scheffler's berühmtefte Dichtungen find bie "geiftliche Seelenluft" 3 und ber "derubinische Wandersmann", 4 auf beffen geiftige Tiefen in unferem Jahrhundert zuerst wieder von Fr. Schlegel eindringlich hingewiesen wurde. 5 Schlegel erklärte unter Anderem auch die tiefere Bebeutung bes von Angelus für seine finnigen Spruche gewählten

<sup>1</sup> Trut-Rachtigall ober geiftlich poetisches Lustwälblein, befigleichen noch nie zubor in teutscher Sprache gesehen. Soln 1643.

<sup>2</sup> Gulbines Tugenbbuch b. i. Werd und Uebung ber breven Göttlichen Tugenben Glaubens, hoffnung und Liebe. Allen Gott liebenben anbachtigen, frommen Seelen nutlich ju gebrauchen. Koln 1649

<sup>3</sup> Geiftliche Seelenluft ober geistliche Seel-Lieber ber in ihren Jejum ver-liebten Pfpche. Breelau 1657, 1664, 1668, 1669; 9. Aufl.: Stuttgart 1847.

<sup>4</sup> Joh. Angelii Silesii Cherubin. Banbersmann, ober geiftreiche Sinnund Schluftreime jur göttlichen Beschaulichteit anleitenb (ber heiligen Dreieinigkeit gewibmet). Wien 1657, Glat 1674; neuefte Auft.: Sulzbach 1829.

<sup>5</sup> Siehe Baffy's "Delzweige," Jahrg. 1820, Rr. 19, 20. — Ueber Scheffler im Ganzen: B. Wittmann, Angelus Siles. als Convertit, als myftischer Dichter und als Polemiter. Mit Andeutungen über mahre Poefie, achte Mpftit und rechte Polemit. Augsburg 1842.

Titels, der nicht etwa einfach und im Allgemeinen eine gehobene Seelenstimmung ausdrücken, sondern im Gegensate zu "seraphisch" etwas recht Bestimmtes andeuten will. Seraphisch nämlich wurde, bemerkt Schlegel, in der uns nun fremd gewordenen Sprache jener Zeit dasjenige Göttliche und von Gott Beseelte genannt, was ganz von der göttlichen Liebe angefüllt und entstammt, ganz nur in ihr wirkend, lebend und glübend gedacht werden sollte; Cherubinisch aber bezeichnet nach eben derselben Sprache, was von der Klarheit und dem Lichte des göttlichen Berstandes durchdrungen, nun in sich selbst hell geworden, auch alle Dinge mit der göttlichen Klarheit in diesem Lichte anschaut.

## Bweites Buch.

Die katholische Theologie Deutschlands in der Zeit des Ueberganges aus der scholastischen Bildungsepoche in das Zeitalter der allgemeinen Toleranz und Aufklärung.

Bis zum Beginne bes achtzehnten Jahrhunderts berab lag bie Pflege ber tatholischen Theologie Deutschlands fast ausschlieflich in ben Banben ber Jesuiten; bie übrigen alteren Orben gaben wohl bin und wieder Lebenszeichen ihres Daseins, brachten es aber zu teinen bedeutenden Rundgebungen einer gesammelten wiffenschaftlichen Thatigkeit und Strebsamkeit. Die Stürme des Reformationszeitalters und bie Berwüftungen bes breifigjährigen Rrieges hatten bem Orbensleben in Deutschland schwere Bunden geschlagen, und eine geregelte wiffenschaftliche Thätigkeit unmöglich gemacht; es bedurfte einer geraumen Beit, ehe die mancherlei geistlichen Genoffenschaften und Körperschaften, ober biejenigen unter ihnen, welche bie Pflege ber firchlichen Biffenschaft ale ihren Beruf ertannten, ihre Kräfte zur Wieberaufnahme einst gepflogener Thätigkeit zu sammeln vermochten. Die Dominicaner waren während bes fiebzehnten Jahrhunderts faft völlig verftummt. bie Franciscaner hinter bie Capuziner gurudgetreten, unter welchen fich feit Balerian Magni Gingelne als Schriftsteller einen acht baren Namen errangen. Der Minorit Reiffenstuel, welcher fich gunächst nach Sporer als Theolog hervorthat, fällt in ben Anfang

bes achtzehnten Jahrhunberts; und von ba an machen fich wieber mehrere Franciscanerlectoren als theologische Scriptoren bemerkbar. Auch bie Serviten hatten eine turge Bluthezeit auf theologischem Gebiete; Struggl, Rupprecht, Gabriel Schent haben ihre Ramen burch gelehrte Berte und Abhandlungen auf bie Rachwelt vererbt. Ginen ruftigen " Aufschwung nahmen gegen Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts bie Benedictiner, welche in ber Universität Salzburg einen Bereinigungspunkt hatten; bon ba aus berbreitete fich eine nachhaltige wiffenfcaftlich theologische Anregung burch bie Benedictinerklöfter Gubbeutschlands und in ben beutschen Alpenlandern bis in die Schweig. Und nachbem die scholaftischen Studien in Berfall geriethen, wirkte bas Beispiel ber frangofischen Benedictiner ermunternd und belebend auf die Pflege ber patriftischen Gelehrsamkeit in ben beutschen Alöstern bes Orbens, und auf ben Betrieb eines regen Sammelfleiges in Auffuchung unebirter mertwürdiger Documente und Schriftwerte ber firch. lichen und theologischen Literatur. Reben ben Benedictinern gibt, namentlich gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts, ber Orben ber Augustiner : Chorberren in mehreren ausgezeichneten Mannern feinem Streben auf firchlich theologischem Gebiete Beugniß; Eufebius Amort ift jebenfalls einer ber bedeutenbsten Theologen, welche Deutschland im achtzehnten Jahrhundert aufzuweisen hat. Auch unter ben Auguftiner : Eremiten zeigte fich wiffenschaftliche Regsamteit, welcher bie an mehreren tatholischen Universitäten ihnen geftattete Lehrwirtfamteit forbernd ju Statten tam. Der Cifterzienserorben ift in ber Theologie bes achtzehnten Jahrhunderts zwar durch eine fehr geringe Bahl von Ramen vertreten, bat aber unter biefen Wenigen einen Stepban Wieft aufzutveisen.

Die theologische Erubition ber Bertreter ber firchlichen Lehrwiffenschaft concentrirte fich in ber ersten Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts noch immer in den zwei Hauptgebieten der Theologia scholastica und der firchlichen Jurisprudenz. Die deutschen Benedictiner des achtzehnten Jahrhunderts traten in die Fußtapfen der Dominicaner, und vertraten, wohl nicht ohne Opposition gegen die Jesuiten, ben strengen Thomismus; neben bem strengen Thomismus und ben Jesuiten machte sich auf beutschem Boben bazumal episobisch nochmals ber Scotismus bemerkbar, durch die Augustiner: Cremiten war als vierte theologische Richtung der sogenannte reine oder strenge Augustinianismus vertreten. Der Theologia scholastica mußte selbstverständlich ein Cursus scholasticae philosophiae vorausgeschickt werden; jede der genannten Schulen hatte hierin ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Autoren und Lehrbücher. Die Anfänge der Salzburger philosophischen Schule reichen in die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts zurück, und sind durch die Schriften von Bernard Ruedorsser, Manand Pachler, Cölestin Ssondrati, Carl Gruber, A. Stroz, D. Nicher au. A. vertreten, an welche sich dis a. 1740 herab eine nicht geringe Zahl anderer Namen anreiht. Die bedeutenderen darunter sind Ludwig Babenstuber, Pascidus Rent der Aeltere,

- 1 Logica, philosophiae peripateticae instrumentum, in manuale compendium deducta. Salaburg 1650. De anima libri tres. Salaburg 1650.
- 2 Trias operationum mentis. Salzburg 1652. Discursus inter Aristotelem et Heraclitum dubiosum, in quo pleraeque difficultates circa demonstrationem ab Aristotele explicantur. Salzburg 1655.
- 3 Cursus philosophicus monasterii S. Galli. St. Gallen, 1686, 3 Bbc. 40.
- 4 Theatrum naturae ex octo libris Physicorum generaliter explicatum. Salzburg 1672. Opposita juxta se posita ex libris de coelis, et libris de ortu et interitu. Salzburg 1672.
  - <sup>5</sup> Quaestiones speculativae in Logicam et Metaphysicam. Salzburg 1694.
- 6 Institutiones ethicae, sive discursus morales in decam libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum. Quibus accessit liber de honore et nobilitate. Salzburg 1696.
- 7 Unter biese geboren Alanus Ritter, Leonard Kloz, Bonisacius Sanffil, Cothbert Bolt, Roman Beizer, Abalbero Defferl, Eberhard Ruedorffer, Aemilian Dratziecher, Edmund Zauner. Bgl. Berzeichniß aller akademischen Professoren zu Salzburg vom Jahr 1728 bis zur Aushebung ber Universität. Salzburg 1813.
  - 8 Philosophia Thomistica Salisburgensis. Augsburg 1706, Fol.
- 9 Philosophia ad mentem angelici Doctoris Divi Thomae. 28in 1723,
  3. Aufi. 3 Sbe. in 80.

Bl. Rent der Jüngere, <sup>1</sup> Bernhard Oberhauser. <sup>2</sup> Andere Peripatetiker des deutschen Benedictinerordens aus dieser Spoche sind Placidus Erkens, <sup>3</sup> Alphons Wenzel, <sup>4</sup> Raphael Köndig, <sup>5</sup> Pso Walser, <sup>6</sup> die Berisasser des sangallenssischen Museum peripateticum. <sup>7</sup> Crescentius Krisper und Alppius Locherer lieferten ihrem Beitalter nochmals die Abeorie des scotistischen Peripatetismus; Paul Aler, <sup>10</sup> Anton Mahr, <sup>11</sup> A. Erber <sup>12</sup> waren letzte Bertreter des Peripatetismus aus dem Jesuitensorden, neben welchen der Augustiner Gremit Benedict Heuschen mit dem philosophischen Bekenntnisse seiner Ordensschule hervortrat. <sup>13</sup> Die Anlage dieser Werke, oder wenigstens dersenigen aus ihnen, welche

- 1 Bacchanalia philosophica inter materiam primam et formam substantialem celebrata. Salzburg 1733. Philosophus sympathetico-antipatheticus, sive problemata philosophica Thomistico-Peripatetica. Salzburg 1733. Philosophia Aristotelico-Thomistica. Mugsburg 1741, Fol.
  - 2 Philosophus peripatico-thomistice discurrens. Augsburg 1780.
  - 3 Speculum Angelico-Benedictino-Thomisticum. 2811 1713.
- 4 Philosophia Angelico-Thomistica, sen Quaestiones peripateticae ad mentem D. Thomae Aquinatis et accuratam scholae angelicae methodum concinnata. Augsburg 1739, 3 Sbc. Fol.
- 5 Berfasser des philosophischen Theiles tes Binarius Thomisticus i. e. cursus theologicus et philosophicus juxta mentem et doctrinam S. Thomas Aquinatis. Augsburg 1748.
  - 6 Philosophus irresolutus. St. Gallen 1748.
  - 7 PP. Sangallensium Museum Peripateticum. St. Gallen 1745.
- 8 Philosophia scholae scotisticae, seu solida expositio librorum tum logicalium, tum physicorum et metaphysicorum Scoti, Doctoris subtilis. Augsburg 1735, Fol.
- 9 Clypeus philosophico-scotisticus sive cursus philosophicus juxta mentem et doctrinam Doctoris subtilis Joannis Duns Scoti elaboratus. Rrems 1740, 3 Voll. Fol.
- 10 Philosophia tripartita: Logica, Physica, de anima et Metaphysica. 271n 1710 ff., 3 Voll. 40. Dialectica nova omnibus scholis accomodata. Trier 1712.
- 11 Philosophia peripatetica antiquorum principiis et recentiorum experimentis conformata. Sugoifiant 1739.
  - 12 Cursus philosophicus. Wien 1750.
- 18 Compendium philosophiae nostri P. Magistri Nicolai Gavardi.
  285in 1748.

ben thomistischen und scotistischen Beripatetismus vertreten, ift fic in allen ziemlich gleich. Sie behandeln Logik, Physik und Metaphysik; bie Materien ber Logit und Metaphyfit find nach ber Reihenfolge ber bezüglichen aristotelischen Schriften geordnet. In ber Logit wirb bei Rent, bem Melteren, nach Borausschidung allgemeinfter Drientirungen gehandelt bom Objecte ber Logit, bom ens rationis, bon ben Universalien, Brabicamenten (mit Ginschluß ber Anteprabicamente und Postprädicamente), bom Sate und von der Rede, von Begriff, Urtheil und Schluß. Die Phyfit handelt von den allgemeinen Principien und Urfachen ber Dinge, von Bewegung, Zeit und Raum, bom himmel, bon ben Elementen, bon ben gufammengefetten Rorpern, von Generation, Corruption, Alteration berfelben, von ben unbefeelten und befeelten Rorpern, woran fich bie Lehre von ber Seele im Allgemeinen und nach ihren befonderen Functionen als vegetative, fenfitive, rationale Seele schließt. Die Metaphysit banbelt vom Seienden im Allgemeinen, von den Principien und Proprietaten bes Seienben. Die biese Blieberung bie hertommliche ber peripatetischen Schulen ift, fo ift auch ber Gebankeninhalt ber genannten Werte eine treue Reproduction beffen, was in jenen Schulen berkommlich gelehrt wurde. Wir finden bei ben beutschen Benedic tinern ber erften Sälfte bes achtzehnten Jahrhunders nochmals alle Sate und Lehren bes speculativen Thomismus, wie fie in ben poraus. gegangenen Jahrhunderten, und namentlich während bes fiebzehnten, in den Dominicanerschulen Frankreichs und Spaniens gelehrt worden waren; die gesammte Tradition dieser Schulen ist in die Thomistik ber beutschen Benedictiner binüber genommen. Demgemäß wieberbolt fich hier nochmals die Polemit gegen die vom Thomismus abweichenben Sate ber scotistischen Doctrin, fo wie gegen ben bie praemotio physica beftreitenden Molinismus der Jesuiten; es wiederkehren noch mals die Discuffionen aller jener Meinungsverschiedenheiten, bie innerhalb ber Thomistenschule felber statt hatten. Der speculative Rudhalt ber Thomistit ift bie Lehre von den Universalien nach ber vierfachen Bebeutung bes Universale als Universale in essendo.

in praedicando, in repraesentando unb in causando. 1 Der mit ber Lehre vom Universale zusammenhängende ontologische Grundgebanke ber speculativen Thomistit ift ber Gegensat von Stoff und Form als paffibem und activem Principe alles Seins und Thatigfeins, Berbens und Befdebens; auf biefen Grundgebanken find ichlieflich alle Probleme ber Metaphyfit und speculativen Rosmologie zurudzuführen, aus ihm lettlich bas Berhaltnif alles Rieberen zu bem ihm übergeordneten Soberen, ber sublunarischen Belt gur fiberischen, bes Leibes jur Seele, ber Creatur ju Gott ju begreifen. In ber reinen und ftrengen Durchbilbung jenes Grundgebantens auf ben Gebieten ber Anthropologie, Rosmologie und Charitologie besteht nun ber specifische Charafter bes Thomismus im Unterschiebe von ben Lebren und Anschauungen ber Scotiften und Molinisten, welche mit ben Thomisten wohl ben scholaftischen Peripatetismus gemein batten, aber Die speculative Grundrichtung beffelben nicht mehr ftrenge einhielten. Die Scotiften alterirten biefelbe burch ihren abweichenden Begriff von ber materia prima, welcher fie im Gegensate zu ben Thomisten einen actus entitativus beilegten, und bemaufolge auch die thomistische Faffung bes Berhältniffes bon Seele und Leib im Menschen entsprechend modificirten; auch betonten fie ben Thomisten gegenüber bie Unabhängigkeit bes Willens bom Erkennen, und kehrten im Bufammenhange bamit im Gegenfate ju ber speculativen Gebankenrichtung bes Thomismus mehr bie ethische Betrachtungsweise ber inneren Seelenvorgange hervor. Die Jefuiten berhielten fich bon vornherein gegenüber ben aus bem Mittelalter überlieferten Meinungsgegenfaten innerhalb ber Scholaftit eflettisch; ber Molinismus war ein entschiedenes Abgehen von den speculativen Grundlagen bes Thomismus, und im Gegensage ju biefem schlägt im scholaftischen Beripatetismus ber Jesuiten entschieden ein formal empiriftisches Gle: ment bor.

<sup>1</sup> Bgl. fiber ben Ontologismus ber fpeculativen Scholaftit meine Gefchichte bes Thomismus, S. 516-524.

Diese allgemeinste Orientirung über die auf dem Lehrgebiete der Scholastik bestehenden Richtungen vorausgeschickt, wollen wir nunmehr sehen, wie sich dieselben auf dem Gebiete der kirchlichen Lehrwissenschaft in den der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts angehörigen Leistungen deutscher Theologen ausprägten. Bir besitzen aus dieser Spoche eine Reihe umfassend angelegter Werke, in welchen sich uns die dazumal in Deutschland betriebene Theologie nach ihren verschiedenen Meinungsrichtungen darstellt. Die nach ihren ersten Anläusen bald besinitiv sur den strengen Thomismus sich entscheidende Salzburger Theologie ist in ihrer geschichtlichen Entwickelung durch die Arbeiten und Leistungen von B. Bettschacher, 1 A. Reding, 2 Paul Mezger, 3 Babenstuber, 4 Hacinth Peri, 5 Benedict Schmier, 6 Placidus Rent den Aelteren 7 repräsentirt, welchen aus den übrigen gleichzeitigen Benedictinerschulen die Werke von Alphons Wenzel, 8 Thomas Schmit, 9 Anselm Schnell, 10 Benedict Hueber 11 zur Seite

- 1 Tractatus de Sacramentis in genere, et de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia in specie. Salzburg 1675. De incarnatione, 1673 u. A.
  - <sup>2</sup> Theologia scholastica, XIII Tomis comprehensa. Einfichein 1692, Fol.
- 3 Theologia scholastica Salisburgensis. Augeburg 1695, 2 Tomi Fol., 1719, 4 Voll. Fol.
  - 4 Universa Theologia. Salzburg 1720, 8 Voll. in 40.
- <sup>5</sup> Quaestiones theologicae in I et II Partem Summae S. Thomae Aquinatis. Steper 1719—32, 5 Voll. Fol.
- 6 Sacra Theologia scholastico-polemico-practica tractatus 29 complectens. Augsburg 1737, 3 Tomi Fol. Eine Uebersicht über bieses Wert bei Ziegelbauer, Histor. rei litt. Ord. S. Ben., Tom. IV, S. 118—122.
- 7 Theologia ad mentem Angelici Doctoris D. Thomae. Opas posthumum. Augsburg 1741, Fol.
- 8 Controversiae selectae ex universa Thologia scholastica ad mentem Doctoris angelici, Divi Thomae Aq. et accuratam scholae angelicae methodum. Regensburg 1723.
- 9 Theologia scholastica ad mentem S. Thomae Aquinatia. Communication 1734, 3 Voll. 80.
  - 10 Cursus theologiae scholasticae abbreviatus. Alterff 1737.
- 11 Universa theologia scholastica tam speculativa quam moralis. Ms zweiter Theil bes oben (©. 91, Anm. 5) erwähnten Cursus binarius.

treten. Die scotistische Theologie bieser Epoche ist durch Werke der Franciscaner-Observanten Amand Hermann 1 und Arisper, 2 die Molinistische Theologie durch die Jesuiten Anton Mayr, 3 Sigismund Busch, 4 Franz Rolbe, 5 Anton Erber, 6 Heinrich Kilber 7 vertreten. Der Servit Marcus Maria Struggl 8 schließt sich gleichfalls in eklektischer Weise der antithomistischen Scholastist an. Bon den Theologen aus dem Orden der Augustiner-Eremiten: Augustin Hösler, 9 Ricolaus Girken, 10 Sigismund Büttner, 11 Benignus Sichrowski, 12 Anselm Hörmannseder 18 bekennen sich die beiden letzteren ausdrücklich zur ägydianischen Theologie, welcher die auf einen gewissen Punkt auch

- 1 Tractatus theologici in libros Sententiarum Scoti. Edlu 1690. Ueber ein anderes Bert hermanns vgl. oben S. 63, Anm. 6.
  - <sup>2</sup> Theologia scholae scotisticae, 1728. Tom. IV, Fol.
- <sup>3</sup> Theologia scholastica tractatus omnes in universitatibus provinciae Germaniae Superioris Soc. Jesu tradi solitos et quaestiones in iis praescriptas complexa, quibus additae sunt complures aliae, recentiores etiam controversiae. Jugolfiabt 1729 ff., 8 Voll. 80.
  - 4 Theologia speenlativa. Graz und Augsburg 1715-36, 8 Thie. 80.
- 5 Disputationes speculativo-theologicae in Summam S. Thomae. Brag 1740, 7 Thie. 8°. (op. posthum.). Universa theologia speculativa publicis praelectionibus in universitatibus Pragensi, Wratislaviensi et Olomucensi tradita. Brag 1740, 2 Voll. Fol. (op. posthum.).
  - 6 Theologiae speculativae tractatus octo. Bien 1747, 8 Thie. 80.
- 7 Institutiones theologicae, in quibus praeter fidei dogmata propugnantur quaestiones scholasticae etc. 28 firsburg 1751 ff., 4 Voll.
- 8 Theologia universa in via recentiorum ad usum studentium accomodata. 28 icu 1744, 2 Voll. Fol.
  - 9 Controversiae ex universa theologia scholastica. München 1688.
- 10 Summa summae Theologiae scholasticae juxta tuta et inconcussa dogmata S. Augustini et Thomae Aquinatis. CSIn 1704, 4 Voll. 80.
- 11 Dissertatio de peccato originali. Biripurg 1785. Tractatus de praemotione physica. Tractatus contra scientiam mediam. Tractatus de Deo uno. Tractatus de gratia actuali et habituali.
- 12 Theologia scholastica Aegydio Augustiniana. %firmberg→1720, Tomi 1V, 40.
- 13 Hecatombe theologica, seu centum quaestiones ex universa theologia Augustino-Aegydiana speculativa, olim a P. Mag. Friderico Ga. vardi sex tomis divulgata, nunc duobus opusculis comprehensa. Bojen

Eusebius Amort 1 zugethan ift, im Banzen aber fich eklektisch berhalt, und an ber Grangscheibe gwischen Scholaftit und neuerer antischolastischer Theologie steht. Wir mablen und gur vergleichenden. Gegenüberstellung bie Werte von Beri, Rrisper, Erber und Amort aus, burch welche bie vier hauptschattirungen ber auf bem Gebiete ber fpeculativen Scholaftit beftebenben Meinungsbifferengen reprafentirt find. Die beiben ersteren ber genannten vier stehen, wie sie überhaupt ber Bergangenheit zugekehrt find, auch in Bezug auf bie von ihnen gewählte Darftellungsart noch gang innerhalb ber aus bem Mittelalter überlieferten Lehrtradition, und geben noch in bie von ben mittelalterlichen Theologen abgehandelten Borfragen ber Theologie ein, welche von ben beiben anderen ber genannten vier, und überhaupt allen späteren eklektisch verfahrenden Theologen bei Seite geftellt werben; nämlich, ob die Theologie wahrhaft eine Biffenschaft fei, ob eine speculative ober prattifche Biffenschaft? Beri balt als ftrenger Thomist an dem wissenschaftlichen und speculativen Charakter ber Theologie feft, und erklärt ben Sabitus bes theologischen Biffens für einen quoad substantiam übernatürlichen Habitus. Rrisper anerkennt wohl bie Nothwendigkeit einer übernatürlichen eingegoffenen Blaubenstugend, läugnet aber ben scientifischen Charafter ber Theologie, und läßt bemnach auch bie baran gefnüpften Folgerungen nicht gelten; die theologia viatorum ift feine Subalternspecies ber Biffenschaft Gottes und ber heiligen. hinfichtlich ber Frage, ob die Existenz Bottes unmittelbar evident fei, unterscheiden die Thomisten zwifchen per se notum in se und per se notum quoad nos, und laffen Gottes Erifteng als ein per se notum in se gelten. Duns Scotus, ber jene Unterscheibung verwirft, und mit ihm Arriaga und Rrisper, läugnen die unmittelbare Evidenz des Capes: Deus est, folechtbin. Erber schließt fich ben Thomisten an, und behauptet mit Beri, bag Gottes Erifteng gwar an fich und für eine bobere Bernunft, nicht

<sup>1</sup> Theologia eclectica moralis et scholastica. Sub auspiciis S. D. N. Benedicti XIV ad mentem SS. Patrum et theologorum insignium praesertim veterum conscripta. Augsburg 1752 ff., 23 Tomi 8°.

aber für unfere menschliche Bernunft von unmittelbarer Evidenz fei; Amort behauptet - contra communem sententiam Recentiorum, wie er felber fagt - unter Berufung auf Johannes Damascenus, Anfelmus, Albertus Magnus und Aegybius Romanus, baß fie nicht bloß an fich, fonbern auch quoad nos von unmittelbarer Evidenz sei. Demnach entfällt bei Amort die weitere Frage, burch welche Art von Demonftration die Erifteng Gottes evident gemacht werbe. Thomisten, Scotisten und Jesuiten entscheiben sich für die demonstratio a posteriori. Amort gibt nicht zu, daß ein erwachsener und bes Bernunftgebrauches mächtiger Mensch auch nur für eine turge Beit einer unüberwindlichen Untenntnig bes Dafeine Bottes unterworfen fein tonne. Beri und Rrieber find berfelben Ansicht; Erber gibt die Möglichkeit eines folden unüberwindlichen Richtwiffens wenigstens für eine kurzere Beit gu, halt es aber für undentbar, daß irgend ein bentfähiger Menfc ohne fittliche Schulb auch nur für eine fürzere Beit fich follte jum formlichen Atheismus überreben laffen fonnen. Als metaphyfische Grundbestimmung bes göttlichen Befens wird von Rrisper die Unendlichkeit beffelben, von Beri, Erber und Amort die göttliche Aseität statuirt; von dieser metaphpfischen Grundbestimmung unterscheibet Amort die ratio physica ber göttlichen Effenz, bie er in ben cumulus omnium persectionum fest. Die unbestimmte Beite ber scientifischen Grundbestimmung ber göttlichen Effenz läßt die Annahme einer formalen Diftinction bes Wesens von ben Eigenschaften, und ber Eigenschaften untereinander zu; diese formale Distinction ist Lehre ber Scotisten und findet fich bemnach auch bei Arisper. Die Thomisten, und Amort mit ihnen, laffen blog eine virtuelle Diftinction gelten, die Peri mit vielen Thomisten als eine virtualis intrinseca faßt, wogegen sich jeboch ber Jefuit Erber ausspricht, welcher wohl auch eine distinctio virtualis, aber keine virtualis intrinseca julagt, die nach ihm in eine distinctio formalis umschlagen würde, sondern einfach nur eine distinctio rationis ratiocinatae. In der Frage von der geiftigen Anschaubarkeit Gottes tritt Amort mit Aegybius Romanus auf die Seite ber strengen Thomisten, welche nicht zugeben, daß bie gottschauende Seele ein Berner, Gefdicte ber tatholifden Theologie.

verbum mentis repraesentativum Dei hervorbringe, indem sich vielsmehr Gott selber unmittelbar den Seelen in ratione speciei impressae et expressae einige. Erber steht mit den Scotisten, mit Suarez und seinen übrigen Ordensgenossen auf der entgegengesetzten Seite; und Beri, der sich übrigens selbstverständlich zu den strengen Thomisten hält, führt selbst mehrere Theologen der Benedictinerschule, einen Alphons Stadelmahr, Placidus Stainpacher, Maurus Obersascher, Augustin Magg und die Theologos Sangallenses als Bestenner der antithomistischen Ansicht an, welche übrigens, wie Erber versichert, aus Thomas sich nicht erhärten lasse, indem ja Thomas von einem lumen vires intellectus augens et consortans rede.

Eine berühmte Streitfrage ber theologischen Schulen war jene über das göttliche Borberwiffen ber futura contingentia, ber absoluta sowohl als ber conditionata. Die contingentia absolute futura werben nach thomistischer Doctrin von Gott in Rraft eines decretum efficax vorausgesehen; biefes decretum efficax ift aber nur eine Mobification ber göttlichen Effenz als actus purus. Ein folches deeretum praedeterminans wollen bie Scotiften nicht zugeben, und Rrisper verwahrt fich gegen die Behauptung Molina's, welcher bem Duns Scotus fälschlich bie Lehre von ber praedeterminatio physica unterschiebe. Duns Scotus wiffe nichts von einer unmittelbaren Influenz Gottes auf die causa secunda und lehre nicht eine Brabetermination, sondern die Condetermination berfelben burch Gott. Beri berweist, ba vor Rrisper bereits Mastrius Aehnliches über Duns Scotus gefagt hatte, auf die von B. Macedo 1 nachgewiesene Stellen und Meußerungen bes Duns Scotus, welche volltommen mit jenen bes beiligen Thomas ftimmen. Dagegen beweist umgefehrt ber Jefuit Erber, daß Thomas von der praedeterminatio physica nichts gewußt babe, wenigstens von keiner solchen, burch welche freie Causalitäten in bie allernächste Disposition ju ben burch sie ju fetenben Acten berfet würden. Erber ist aber auch mit bem decretum concomitans ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collatio doctrinae S. Thomae et Scoti. Coll. X, differ. 1, Sect. 6.

Scotiften nicht einverstanden, bas ihm einen inneren Wiberspruch in fich zu schließen scheint, indem ein decretum efficaciter volitivum seinem Befen und Begriffe nach als ein praecedens gebacht werben muffe, bemnach tein concomitans sein tonne. Erber geht also infoweit mit ben Thomisten, als er ein ben contingentibus absolute futuris vorausgebendes decretum bes göttlichen Willens gelten läßt, welches in hinficht auf die guten handlungen ber Menschen ein decretum praefinitivum, in Beziehung auf die bofen Sandlungen ein decretum permissivum ift; beibe Arten ber gottlichen Willensbefcluffe sett er jeboch in Berbindung mit ber scientia media, welche für bas decretum praefinitivum eine regulative Bebeutung erlangt, mabrend fie bem decretum permissivum einfach pracebirt. Unter ber scientia media verfteben aber bie Jesuiten überhaupt bas Wiffen um bas contingens conditionate futurum, welches Wiffen in ber Mitte steht amischen ber scientia simplicis intelligentiae und ber scientia visionis, so wie bas contingens conditionate futurum in ber Mitte steht awifden bem contingens mere possibile und contingens absolute futurum.

Der Streit über die scientia media war in den vorausgegangenen Jahrhunderten mit großer Lebhaftigkeit geführt worden, hatte indeß im Beginne des achtzehnten Jahrhunderts einer gemäßigteren Stimmung Platz gemacht. Peri hält zwar daran fest, daß die scientia media der Molinisten mit der Untrüglickeit des göttlichen Borherswissens sich schleckerdings nicht vereindaren lasse, erklärt aber nebenbei, daß sie keine häretische Lehre sei. Amort sieht nicht ein, was sich gegen die richtig verstandene scientia media sollte einwenden lassen; man könne nicht läugnen, daß es in Gott ein Wissen um ein contingens conditionate suturum gebe, zu welchem kein determinatives Wollen Gottes concurrire, und dieses Wissen sei eben die scientia media. Gott sehe, das Künstige vorausschauend, connotativ wohl auch sein praesinitivum decretum, dieses sei aber nicht das Medium des göttlichen Borauswissens; dem decretum komme im Berhältniß zum Künstigen wohl eine Priorität zu, aber nicht ratione essentiae, sondern

## Amorts Berhältniß zu biefen Meinungsgegenfäten

100

ratione actualis existentiae. Amort geht in seiner Auffassung und Begründung der scientia media über die Molinisten hinaus, und behauptet mit den neueren Thomisten eine praesentia physica alles Künftigen vor Gott in momento indivisibili aeternitatis. Damit geht er nun auch entschiedenft und völligft von ben Grundlagen ab, auf welchen fein ihm vorangegangener Orbensgenoffe Augustin Erath eine Bermittelung zwischen ben Molinisten und Prabeterministen gesucht batte. 1 Erath nahm die Sache fo, als ob Brabeterminismus und Molinismus nur die zwei entgegengesetten Seiten einer und berfelben Wahrheit ausdrückten, und glaubte zeigen zu konnen, bag man im hinblid auf die beiden ftreitenden Theilen gemeinsamen wechselseitigen Bugeftanbniffe eine volltommen friedliche Ausgleichung ber zwei entgegengefetten Betrachtungsweisen erzielen könne. Dabei hatte er aber ausschließlich bas Berhältniß bes göttlichen Willens und Borberbeftimmens zum futurum contingens im Auge, und machte auf ein botpoltes Moment im göttlichen Willen, auf bas absolute und auf bas relative, aufmerkfam; bas Absolute im göttlichen Willen fei bie Entität beffelben, bas Relative bie Determination beffelben. In biefer Distinction glaubte er die Anhaltspunkte gur Bermittelung ber einander gegenüberstehenden Sate beiber Schulen gefunden zu haben. Db er bamit nicht in ber Sache eigentlich ben Moliniften Recht gegeben habe, ift freilich eine andere Frage. Amort fieht von folden Diftinctionen ab, und ftellt bie Reflegion auf bas Berhältnig bes göttlichen Willens zur Futurition ber contingenten Dinge als überflüffig bei Seite. Es fteht ihm im Allgemeinen fest, daß Gott aus ben unendlich vielen Weltmöglichkeiten jene ausersehen habe, burch beren Realifirung feine Ehre jumeift geforbert wird; in ber Borausficht biefer besten und vorzüglichsten Welt ist schon alles künftig Seienbe und

<sup>1</sup> Conciliatio praedeterminationis physicae seu decreti divini intrinsece efficacis cum scientia media directiva decreti divini intrinsece efficacis. Augsburg 1689. — Ueber Eraths sonstige Schriften, aus welchen wir hier noch seine philosophia S. Augustini bemerklich machen, vgl. Jöchers Gelehrten-Legiton (Leipzig 1750), Bt. II, S. 373 f.

Beschenbe bis ins Einzelnfte enthalten, und die gottliche Willensund Gnadenthätigkeit einzig nur (freigewollte) Effectuirung bes Borausgeschauten ober vielmehr in indivisibili aeternitatis momento vor Bottes Auge schon physice Prafenten. Damit entfällt bei Amort eine Reihe von Fragen und Untersuchungen über gottliche Providenz und Beltleitung, mit welchen fich die Scholaftiter bis dabin noch beschäftigten; so bag mit Recht gefagt werben tann, die Theologia eclectica Amorts bezeichne nach biefer Seite bin einen entschiebenen Benbepunkt in ber theologisch-wiffenschaftlichen Behandlung ber kirchlichen Glaubenslehre auf beutschem Boben. Uebrigens fteht Amort noch auf bem Boben scholastischer Traditionen, wendet fich aber mit Borliebe ben älteren Scholaftikern ju, unter welchen er ben Aegt: bius Romanus als einen treuesten Interpreten bes beiligen Thomas Aquinas ju wiederholten Malen mit Auszeichnung hervorhebt. ber ftreng gegenftanblichen Auffaffungeweise ber Scholaftit wendet er fich ab, wenn er nicht bloß, wie alle Theologen, Gott als bas lette Biel bes Menschen bezeichnet, sondern auch von einem natürlichen Begehren bes Menschen nach ber Anschauung Gottes, und fogar, obwohl mit Reftriction, ber gottlichen Dreieinigkeit fpricht. meint er bamit nur eine sogenannte abstractive Anschauung; einer boberen fei Abam im Stande ber urfprunglichen Gerechtigkeit nicht fähig gewesen, ein Unrecht auf die Unschauung Gottes in seiner Wefenheit fei, wie Aegybius Romanus lehre, erft in ber driftlichen Beiligungsgnabe begründet. Die göttliche Dreieinigkeit ift eine Babrbeit, welche bie fich selbst überlaffene Bernunft nicht auffinden wurde, aber auf Brund ber Offenbarungelehre ju bemonftriren vermag.

Bon der Gotteslehre auf das Gebiet der Anthropologie und Charitologie übergehend, haben wir es mit dem Zustande des Menschen vor und nach dem Falle, mit den Lehren über Sünde und Gnade, Schuld und Berdienst, Rechtsertigung und Heiligung zu thun. Beri schildert den Urzustand des Menschen als einen in Kraft der ursprünglichen Begnadung bestehenden Stand der Wohlordnung, zusolge dessen die nieberen Seelenkräfte ohne Widerstreben dem vernünftigen Willen, dieser aber Gott gehorchte. In Kraft ber Unterwerfung feines Billens unter Gott bezog ber Mensch Alles auf Gott als feinen letten Zwed, und barin bestand seine Gerechtigkeit und Unschuld. Daß bie finn: lichen Triebe dem vernünftigen Willen vollkommen unterthan waren, war Gnabe, in beren Kraft ber Mensch auch im Stande war, Schmerz, Krantheit und Tob von feinem an fich leibensfähigen und auflöslichen Rörper ferne zu halten. Indem er von Gott abfiel, wurden auch die finnlichen Triebe von der Herrschaft des vernünftigen Willens entfeffelt, ber Leib bem Loofe ber Sterblichkeit und Berganglichfeit anheimgegeben, Leiben und Schmerzen unterworfen; biefer Ruftand ber verberbten Ratur pflanzte fich auf alle Nachtommen Abams fort. War ber ursprüngliche Zuftand ein Buftand ber Gerechtigkeit, so ift ber Stand ber gefallenen Ratur ein Stand ber Sunde, ber fich auf alle Nachkommen Abams vererbt; und es fragt fich nur, worin bas Befen ber Erbfunde bestehe. Duns Scotus fährt Beri fort - faßt es rein privativ, als Mangel ber Beiligungsgnade und ber bamit verknüpften Tugenden, so wie der ursprünglichen Herrschaft über die sinnlichen Triebe. Diese Ansicht streitet jedoch gegen die Bestimmungen des Trienter Concils, welches fagt, baß burch die Taufe vom Menschen Alles hinweggenommen werbe, quod veram ac propriam peccati rationem habet; ber Berluft jener ursprünglichen herrschaft über die finnlichen Triebe aber wird burch bie Taufe nicht aufgehoben. Gleichwohl beutet bas Concil an, bag bie Auflehnung bes Fleisches wiber ben vernünftigen Willen vor ber Taufe ben Charafter ber Sunde an fich habe: nun tann bas Befen ber Erbfunde nicht formell in ber Begierlichkeit befteben, weil biefe burch die Taufe nicht ausgelöscht wird, und somit, wenn Begierlichfeit bas Befen ber Erbfunde ausbruden wurde, lettere auch noch nach ber Taufe formlich vorhanden ware. Man wird bemnach ein boppeltes Moment ber Erbfunde unterscheiben muffen, ein formales und ein materiales; bas materiale Moment besteht in ber Concupis ceng, bas formale in ber Careng ber ursprünglichen Berechtigfeit. Die Fortpflanzung ber Erbfunde erklart Beri baraus, bag jebe

neugeschaffene Menschenseele mit einem Rörpergebilbe vereinigt wirb, welches aus einem corrupten b. i. bes ursprünglichen Bigor und ber ursprünglichen Beibe entbehrenben Samen entsproffen ift. Gigentliches Subject der Erbfunde ift blog ber vernunftige Wille bes Menschent; bie in ben übrigen Botengen bes Menschen vorhandenen erbfundlichen Defecte haben nicht fo fehr ben Charafter von Schulb und Sunde, als vielmehr jenen der Strafe. Die unbefledte Empfängniß Maria ist gegenwärtig Lehre aller katholischen Akademien; sie ist zwar noch nicht burch eine formliche Entscheibung bes papftlichen Stuhles unter bie förmlichen Dogmen ber tatholischen Rirche gefett, tann aber feit ber Bulle Alexanders VII. nicht mehr, ohne gegen ben Glauben ju veftogen, angeftritten werben. Sfondrati suchte ju zeigen, bag auch Thomas Aquinas fich jur Lebre von ber unbefledten Empfängniß bekannt habe, 1 vermochte aber in biefem Bunkte nicht bie allgemeine Buftimmung ber Salzburger Schule zu erlangen. Bang vereinzelt stand inmitten biefer Schule Benedict Schmier, ber die beilige Jungfrau nicht bloß von ber Erbfunde, sondern auch von dem debitum proximum contrahendi maculam originalem egimirte. Sfondrati's Anficht, daß bie ungetauft verftorbenen Rinder gar nicht in bas Reich ber himmlischen Herrlichkeit, aber bennoch zu einer natürlichen Seligkeit gelangten, 2 erregte bei mehreren frangofischen Bischöfen Anftoß; unter ben beutschen Theologen aber äußerten sich mehrere, namentlich Amort, kaum anbers, als Sfonbrati.

Die späteren Scotisten hatten sich, wie in anderen Punkten, so auch in der Lehre von der Erbsunde den Thomisten mehrsach genähert. Krisper geht auf den streng scotistischen Standpunkt zurud, und

<sup>1</sup> Innocentia vindicata, in qua gravissimis argumentis ostenditur, angelicum Doctorem D. Thomam pro immaculato conceptu Deiparae sensisse et scripsisse. St. Gallen 1695, Fol.

<sup>2</sup> Nodus praedestinationis ex ss. literis doctrinaque S. Augustini et Thomae, quantum homini licet, dissolutus. Rom 1697. — Bgl. dagu: Dispunctio notarum quadraginta, quas scriptor anonymus libro Sfondrati, cui titulus "Nodus praedestinationis etc." inussit. Röln 1705, 3. Aufl. Sammt einem Rachhauge mit dem Motto Pfalm 63, 8.

beftreitet nicht nur bie feiner Schule entgegengefetten Unfichten, fonbern auch die von den Vertretern berfelben bin und wieder unternommenen Auslegungen ber Ansicht bes Scotus. So läßt er namentlich nicht gelten, daß Scotus bas formale Moment ber Erbfünde in die Carens ber ursprünglichen Gerechtigkeit und ber bamit verbundenen natürlichen und übernatürlichen Gaben gefett hatte. Das peccatum originale sei nach Scotus nichts anderes, als bie Sunde Abam's, an welcher seine Nachkommen moralischen Antheil haben, weil fie in Abam tanquam in capite gefündiget haben. Abam's Sunde ift also wefentlich eine Schuld bes Geschlechtes; ober fie ift eine Sunde, die bem menschlichen Geschlechte blieb, wie die Sünde bes Einzelnen als Schuld bleibt und fortbauert, wenn auch ber fündige Act ale solcher längft vorüber Auch in ber Lehre vom Urzustande stellt Krisper mehrere eigenthumliche Sate auf, und ben Thomiften entgegen; er glaubt bervorbeben zu muffen, daß der Leib des Menschen im Stande ursprünglicher Gerechtigkeit zerftort werden konnte und nur burch eine befondere Birtung Bottes gegen jedwebe Art zerftorender Ginfluffe ichlechthin gefchutt gewesen sein wurde; daß der Mensch ohne Berluft der ursprünglichen Sünde läßliche Sünden hätte begehen können; daß, wenn der Stand ber ursprünglichen Gerechtigkeit fortgebauert hatte, bloß jene Menschen, welche auch jett, nach Abams Sunde, unter bie Auserwählten geboren. geboren worden fein würden.

Erber schließt sich in der Erklärung der Fortpslanzung der ersten Menschensunde auf Adam's Nachkommen der scotistischen Ansicht an, und betont im Gegensaße zu der von den Thomisten angenommenen Bestedung der Seele durch Einsenkung in den Leib der Begierlichkeit die moralische Mitschuld aller Descendenten Adams mit ihrem Stammshaupte Adam. Dieser Begriff der Erbsünde erklärt sich bei Erber aus dem allgemeinen Begriffe des peccatum habituale als Inhärenz einer Schuld wegen einer That, die noch nicht verziehen, getilgt oder gefühnt worden ist. Die Carenz des Nachlasses und der vollgiltigen Genugthung constituirt nach Erber die wesentliche Form des peccatum habituale; demgemäß verwirft er die Ansicht der Thomisten, welche das

Wesen bes peccatum habituale bloß in den Berlust des Standes der Heiligung setzen, ohne auf basjenige zu advertiren, wodurch die einem einzelnen Momente der Zeit angehörige Thathandlung in ihrer Wirkung dauernd fortbesteht. Ungenügend ist nach Erber weiter auch die Ansicht der Scotisten, nach deren Lehre das peccatum habituale bloß einen reatus subeundae poenae ausdrückt, als ob dieser reatus ad poenam nicht den reatus culpae zu seiner grundhaften Boraussetzung hätte.

Amort halt sich an die ber thomistischen Schule geläufige Unterscheidung zwischen bem formalen und materialen Momente ber ursprünge lichen Gerechtigkeit sowohl, als auch bes nachfolgenben Bustanbes ber erbfundlichen Berberbtheit; er bebt hervor, bag bie menschliche Ratur burch Abam's Sunde beffen nicht verluftig gegangen fei, was absolut ju ihrem Befen gehört; wohl aber beffen, was ihr felbft nur in Rude ficht auf ihre fittliche Bollendung in natürlicher Ordnung nothwendig wäre. Amort nennt die absolut jum Befen des Menschen geborige natürliche Ausrüftung und Begabung bie dona naturae absolute debita, bie zur Bollenbung in natürlicher Ordnung nothwendigen Gaben Gottes nennt er bie dona conditionate debita, und verfteht barunter bas Bermogen volltommener sittlicher Bewältigung ber nieberen Begehrungen. Das Erstere conftituirt ben status naturae purae, Letteres gebort jum status naturae integrae. Die richtige Auffassung und Würdigung bieser beiben status naturae humanae ist nach Amort von maggebenbem Einfluß auf das Berftändniß der gesammten Gnadenlehre, soweit fie namlich im Gegensate jum Bajanismus im Jansenismus zu entwideln ift.

Peri, dem vorherrschend nur darum zu thun, den thomistischen Begriff der Gnade rein und unverfälscht darzustellen, knüpft nicht an die theologische Abstraction des status naturae purae, sondern an den status naturae lapsae an, um zu ermitteln, was und wie viel der jetzige Mensch aus sich selbst vermag, und was er ohne besondere übernatürliche Gnadenhilse nicht vermag. Der gefallene Mensch vermag ohne diese besondere Hilse in Kraft des sich von selber verstehenden concursus Dei generalis wohl die meisten natürlichen Wahrheiten, die spekulativen sowohl wie die praktischen, zu erkennen, aber nicht die

collective Gesammtheit berfelben, und vermag fie nur speculative, aber nicht practice zu erfassen. Er vermag ferner aus sich und obne besondere Gnadenhilfe wohl einiges, aber nicht alles moralisch Gute zu wollen und ju vollbringen; er ift aus fich unvermögend, Bott als ben Urheber ber Ratur und natürlichen letten Zwed mit einer wirksamen Liebe über Alles zu lieben, jedoch würde, um ihm zu einer folchen Liebe zu verhelfen, an sich genommen eine bloß natürliche Gnabenhilfe Gottes ausreichend fein. Gine folche Silfe mare ibm auch ohne voraus- . gegangenen Sündenfall in status naturae purae nothwendig. gefallene Menfch ift aus fich allein unvermögend, alle Gebote und Berpflichtungen ber natürlichen Moral zu erfüllen; und ift ohne bie habituelle Beiligungsgnabe nicht im Stande fich auf langere Zeit von Berfehlungen wider jene Bebote frei zu erhalten. Aber auch im Stande ber natura reparata ift er ohne specielle Gnabenhilfe nicht im Stande, alle Todfunden zu vermeiden und alle schweren Bersuchungen zu überwinden. Diefe Sate find theilweife gegen die Scotiften gerichtet, fofern biefe bem Menschen ein natürliches Bermögen, Gott über Alles ju lieben und alle Gebote ber natürlichen Moral zu erfüllen, beilegen. Die lettere Behauptung wird indeg von Krisper als nicht scotiftisch gurudgewiesen, und mit ben Thomisten bas Unvermögen bes Menschen, aus fich felbst alle natürliche Gerechtigkeit zu erfüllen, anerkannt. Amort lehrt, daß zu moralisch guten Handlungen gemeinhin die gratia extrinsece supranaturalis (3. B. Mahnungen ber Eltern, Gebante an ben Tob u. f. w.) genüge, für ben Menschen in statu naturae lapsae aber auch nothwendig sei, auf bag feine Sandlungen allen Bedingungen ber fittlichen Gute einer freien Sandlung entsprechen.

Die Gnade wird in die actuelle und habituelle Gnade eingetheilt. Beri beklagt, die thomistische Auffassung des Wesens beider Arten von Gnade gegen zwei verschiedene Classen von Gegnern vertheidigen zu müssen; den thomistischen Begriff der habituellen Gnade gegen die Scotisten, jenen der actuellen Gnade gegen die Jesuiten. Die Scotisten lassen die habituelle Gnade nur als eine moralische Participation an der göttlichen Natur gelten; die Thomisten sehen in ihr eine physische

Barticipation an ber göttlichen Ratur. Beri geht noch weiter, und nimmt, von der sententia communis der Salzburger Theologen abweichend, mit Pettschacher über bieß auch noch an, daß die Beiligungegnabe eine participatio naturae divinae qua infinitae fei. Daraus erflart fich weiter, wefhalb die Beiligungsgnade von den Thomisten für etwas vom habitus charitatis real Berschiedenes genommen wird. behauptet selbstverständlich das Gegentheil, schließt fich aber weiter als Bestreiter ber praemotio physica auch in hinsicht auf die actuelle Gnade ben Gegnern bes Thomismus an; eben so erklart er fich gegen bie bamit jufammenbangenbe thomiftifche Auffassung bes Unterschiebes swischen ber gratia efficax und gratia sufficiens. Amort läßt die thomistische praemotio physica, sowie auch die delectatio victrix ber Augustinianer als Theorien gelten, bie mit bem tatholischen Dogma vereinbar seien, halt jedoch die burch die scientia media vermittelte Erflärung bes Unterschiedes zwischen ber gratia efficax und gratia sufficiens für die einfachste und natürlichste. Da die Thomisten und Augustinianer von ihren Gegnern ber geistigen Berwandtschaft mit ben Jansenisten beschuldiget wurden, so bebt Amort die durchgreifenden Unterschiede atvischen ber Lehre ber erfteren und letteren hervor. Jansenisten betennen sich nämlich zu einem formlichen moralischen Determinismus, welchen die Augustiner und Thomisten eben fo formlich zurudweisen; ferner bezieht fich bie jansenistische gratia respective victrix blog auf ben Stand ber gefallenen Ratur, mabrend bie augustinianische delectatio victrix, sowie die thomistische praemotio physica in ben Spftemen beiber Schulen auch auf ben status naturae integrae und auf ben primaren Prufungestand ber reinen Beifter ihre Anwendung finden. Die von Quesnel über bie gratia efficax gegebenen Erflärungen fonnten, fahrt Amort weiter, auf ben erften Anblid ben Schein einer gewiffen Aehnlichkeit mit ber thomistischen praemotio physica erweden, ber indeg bei näherem Bufeben balb verschwindet; benn es zeigt sich bann beutlich, bag Quesnel nicht mit ben Thomisten, sondern mit Jansenius geht. Quesnel spricht bem ber gratia efficax ermangelnden Menschen die potentia bene agendiab; ist dieß etwas anderes, als die von Jansenius behauptete impotentia bene agendi des Menschen im Stande der gefallenen Natur Mmort beruft sich des Näheren für den Unterschied und Gegensas zwischen den Lehren Quesnel's und der Thomisten auf eine Schrift des mit der jansenistischen Streitsache in vorzüglichem Maße vertrauten Jesuiten Jacques Fontaine; dalb nach Fontaine hatte ein deutscher Ordensgenosse Amort's, der Chorherr Augustin Michl eine aussührliche Kritik der in Rom censurirten Quesnel'schen Sätze erscheinen lassen, in welcher die Unvereindarkeit derselben mit Augustin's und Thomas' Lehre, so wie mit der Lehre der Kirche im Allgemeinen nachgewiesen wird. Auch Krisper schrieb eine "Berscheuchung der jansenistischen und quesnelianischen Nebel durch das Licht der scholastischen Lehrweisheit." 2

Amort brang auf Bereinfachung ber scholaftischen Theologie, und suchte zu zeigen, daß, wenn man gewisse theologische Probleme auf eine bestimmte Art anfasse, eine Menge von Streitfragen als überstüffig entsalle. So waren die Thomisten und Scotisten über die Frage getheilt, ob Gott dem Menschen die Schuld erlassen könne, ohne ihm die heiligende Gnade einzugießen. Die Scotisten hielten es für möglich,

1 Confutatio infamis libri, cui temerarius titulus est: Expostulatio et Protestatio, qua reclamat adversus decretum pontificium, quo 101 propositiones damnatae sunt, Paschasius Quesnel presbyter Parisinus. Landsbut 1719. Drei Jahre früher hatte Michl bie päpstliche Bulle bereits gegen ben Tübinger Ranzler J. B. Jäger vertheidiget. Eine andere, gegen den Ulmer Prosessor. Fried gerichtete Bertheidigungsschrift ließ der Augsburger Jesuit Christoph Leopold erscheinen unter dem Titel: Dissertationes historicopolemicae, quidus Bulla Unigenitus contra novum Testamentum P. Quesnelli a. 1713 promulgata adversus librum, cui titulus: Inclementia Clementis XI etc. desenditur. Augsburg 1718.

2 Nebula Jansenismi et Quesnelianismi luce dogmatico-scholastica dispulsa. Augeburg 1727. — Ein paar Jahre später veranstaltete ber an ber Wiener Universität lehrende Sesuit Weichard Lewenberg aus Anlaß einer Doctorpromotion eine neue Ausgabe einer mit Krispers Werke ungefähr gleichzeitig erschienenen Schrift gegen den Jansenismus: Jansenii doctrina ex Thomisticae Theologiae praeceptis atque institutis damnata, a quodam Societatis Jesu sacerdote Benedicto XIII Pontisici Muximo dicata, nune honoridus... SS. Theol. Doctorum... recens creatorum oblata. Wien 1732.

weil fie die Läugnung ber Möglichkeit für einen Angriff auf die gotte liche Machtvolltommenbeit ansaben; die Thomisten bielten es für unmöglich, weil sie in der Gingiegung der Beiligungsgnade die Application bes göttlichen Machtvermögens faben, ohne welche bie vorausgesette Wirtung nicht eintreten konne, und weil der Mensch ohne Heiligung ein Unreiner bleibe. Amort fteht in letterem Buntte auf Seite ber Thomiften, hält es aber für lächerlich, neben ber Ertheilung ber Heiligungsgnabe als besonderes Moment noch die gnabenvolle Wiederaufnahme bes Menschen von Seite Gottes ju urgiren, als ob lettere nicht bie naturliche Folge und ber felbstverständliche Zwed ber Gnadenertheilung mare. Die Frage, ob die heiligende Gnade in der Effenz der Seele, wie die Thomisten wollen, oder in ben Potengen ber Seele subjectivire, wie bie Scotisten annehmen, fällt für Amort weg, ba er teinen reellen Unterfcied zwischen ber Seele und ihren Botengen zugibt; bem Begriffe nach feien die Thomisten im Rechte, sofern man unter ber Beiligungsgnabe bieß verfteht, daß die Seele burch ben gottlichen Geift bleibend ju supranaturalen Aften bisponirt sei. Andererseits ift aber biefe Disposition eben nur ein ordo activus ber Seele, ber bas Wirken ber Seele angeht, nicht aber eine qualitas absoluta, die abgesehen von ber Disposition ber Seelenfrafte an sich etwas Wesenhaftes ware; in biesem Sinne also batten bie Scotisten, und überhaupt bie Neueren den Thomisten gegenüber Recht. Ueberhaupt verfolgt Amort die Tenbeng, die tiefere Anschauungsweise der Thomisten mit der natürlicheren Erklärungsweise ber Untithomiften ju verbinben. Die Banneziche Lehre von der absoluten physischen Machtwirksamkeit Gottes im Reiche ber Gnade widerstrebt ibm entschieden; eben so wenig aber mag er sich mit bem, in ber abstraften Allmöglichkeit bes göttlichen Ronnens fich bewegenden Theologismus der Scotistenschule befreunden. Er ist mit ihnen einverstanden, wenn fie im Gegensate ju ben Thomisten bon einer blog moralischen Wirksamkeit ber Gnabe und ber Saframente reben, mabrend die Thomisten eine sogenannte physische Wirkfamkeit annehmen. Er ftimmt in biefem Bunkte ben Scotiften aus bemfelben Grunde bei, aus welchem er in der Lehre von der göttlichen Borausbestimmung ben Molinisten beitritt; in beiden Fällen scheint ihm nämlich die antithomistische Erklärungsart die einsachere und natürlichere zu sein. In hinsicht auf die von den Scotisten bejahte, von den Thomisten verneinte Frage, ob Christus auch für den Fall, daß Abam nicht gessundiget hätte, Mensch geworden wäre, nimmt er eine eigenthümliche mittlere Stellung ein; er meint, Christus würde sich da zwar nicht als Mensch, wohl aber in einer anderen Erscheinungsform höherer Art versichtbart haben. Die Manifestation Christisschein ihm zur Completion der Weltordnung zu gehören.

Bir follten, um unsere vergleichenbe Ueberficht vollftanbig burch juführen, bie zwischen ben geschilberten Schulen bestebenben Reinungs gegensätze auch noch auf ben Gebieten ber theologischen Aretologie und Ditaologie, Chriftologie und Satramentenlehre verfolgen. auf allen biefen Gebieten nicht an Saten, welche ein charatteriftisches Licht auf Geift und Richtung ber verschiedenen Schulen werfen. wird z. B. in ber Lehre de virtute fidei die Frage aufgeworfen, mas als Motiv ober objectum formale bes Glaubensaktes und ber Glaubenstugend ju gelten habe? Nach ber Lehre ber Thomisten ift Gott als veritas prima dieses objectum formale; nach ber Ansicht ber Scotisten ift es die revelatio Dei; nach ber Ansicht ber Neutrales (Jesuiten), welche beibe Meinungen mit einander verbinden, ist es bie veritas prima in loquendo. Rach ber Ansicht ber Thomisten ift bie revelatio externa bloge Bedingung, nicht aber ein Motiv bes theologischen Glaubens; nach ber Ansicht ber Uebrigen ift fie wenigstens ein motivum partiale bes Glaubens, nach scotistischer Unficht noch mehr, als Partialmotiv. Nach thomistischer Ansicht war bie Incarnation Christi ber einzig mögliche und barum nothwendige Mobus einer vollgiltigen Satisfaction für die Sunden ber Menschheit, mas jeboch von ben Scotisten bestritten wird u. f. w. Es wird uns erlaubt sein, rudfichtlich ber ben bezeichneten Gebieten ber Theologie angehörigen Controverfen zwischen Thomisten und Scotisten, so wie ber Stellung ber Neutrales zu Beiben auf die allgemeine Geschichte ber Scholaftik ju verweisen. Bum größeren Theile find die einschlägigen Meinungsbifferenzen nur weitere Confequenzen ber bereits vorgeführten Meinungs. gegenfate, bie übrigens in bem fucceffiben Berfetungsproceffe ber Scholaftit von felber erloschen, und bei ber durch bie Beitumftande nothwendig gemachten Aenderung in der Behandlungsart und Vortragsweise ber Theologie anderen Fragen und Untersuchungen Plat machten. In Erbers mehrerwähntem Berte ift bie icholaftisch-bisputative Methobe icon völlig aufgegeben; ber Berfaffer beschränkt fich auf eine in icholaftischer Lehrform gegebene Exposition ber Theologie seines Orbens. Der Jesuit Biner 1 sucht ju zeigen, wie fich die Theologie in vielen bisher so umftanblich controvertirten Materien burch Annahme ber Lehre von der scientia media vereinfache, welche gange Reiben von ' Fragen und fünftlichen Diftinctionen entfallen mache. Amort steht an ber Grengscheibe ber Scholaftit; er befaßt fich noch mit Erörterung scholaftischer Fragen, namentlich folder, die ein speculatives Intereffe baben, und hat Methobe und Darftellungsform mit ben letten Scholaftifern gemein, unterscheibet fich jedoch von benselben burch eine reiche liche Beibringung biblischer und patriftischer Belege für einzelne ibm besonders wichtig bunkenbe Sate; in nicht wenigen Partien beschränkt er fich einfach barauf, die bertommlichen Diftinctionen und Cate ber scholaftischen Theologie ber Reihe nach vorzuführen, und verweilt bann nur bei folden Bunkten etwas länger, in welchen er seine besondere Meinung bat.

Die Theologia scholastica enthält als ein aus der Commentirung bes heiligen Thomas herausgewachsenes Lehrspstem eine Reihe von Tractaten über die in der Summe des heiligen Thomas abgehandelten Materien, und in der Regel, obschon nicht ausnahmslos, mit Anschluß an die von Thomas befolgte Ordnung der Lehrstüde. A. Mahr, Erzber, B. Schmier theilen jeder ihr Werk in acht Theile ab, aus welchen jeder einzelne einen oder mehrere Tractate enthält. Die Ordnung derzselben ist die Schmier folgende: Pars I, Tractatus de Deo Uno; Tractatus de Deo Trino. Pars II: Tract. de angelis, de homine

<sup>1</sup> Tractatus theologico-juridicus de summa trinitate, fide catholica et hierarchia ecclesiastica (Augsburg 1765), Pars I, c. 3, art. 1—6.

sive actibus humanis. P. III: De vitiis et peccatis; de legibus. P. IV: De gratia divina; de virtutibus theologicis. P. V: De jure et justitia; de restitutione. P. VI: De incarnatione verbi divini. P. VII: De Sacramentis in genere, et tribus primis in specie. P. VIII: De Sacramentis quatuor ultimis in specie. Schmier ichielt seinem Werke eine Abhandlung de locis theologicis voraus, welchen er als ein specielles Capitel bie in ben letten zwei Jahrhunderten er folgten Cenfurirungen verschiebener anftogiger Cate fatholischer Thes logen, namentlich bes Bajus, Jansenius, Duesnel u. f. w. einreiht. Amort hat in seine Theologia eclectica außer ben bei Schmier und ben übrigen Scholaftikern seines Zeitalters vorkommenden Tractaten auch noch jene de praeceptis Dei et ecclesiae, de contractibus, de vitiis capitalibus, ferner in die febr ausführliche Darftellung bes Tractates de poenitentia das kirchliche Buge und Disciplinarwesen aufgenommen. Sein Wert enthält also neben ber Theologia scholastica im engeren Sinne auch die gesammte Moraltheologie, baber er seine Eclectica als scholastica et moralis bezeichnete.

Ein erstes bedrutenderes Werk über Moraltheologie, aus der geschilderten Spoche ist die Theologia moralis des Minoriten Anaklet Reissenstuel, welche in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wiederholte Auflagen erlebte, und in den nachfolgenden Ausgaben durch die Ordensgenossen des Versassens Massass Areklinger und Dalmatius Kick mehrsach erweitert, und auch von Dominicus Manss mit Zugaben ausgestattet wurde. In hinscht auf die Anordnung des Stoffes schließt sich Reissenstuel zunächst an seinen Vorgänger und Ordensgenossen Sporer an. Das Werk wird mit einem Tractate de actibus humanis et conscientia eingeleitet, worauf ein zweiter de legibus folgt; im Ganzen zerfällt es in 14 Tractate, darunter neben den eben vorhin aus Amort's Werke namhaft gemachten Materien jene de horis canonicis, juramento et voto, de beneficiis ecclesiasticis,

<sup>1</sup> Erfte Auflage München 1692.

<sup>2</sup> Mobena 1758, 2 Voll. Fol.

de immunitate ecclesiastica, de poenis canonicis, de Sacramentis. Der Charafter bes Wertes ist bemnach ein legistischer, die Behandlung eine casusstische. Auf Reissenstuels Wert folgen in chronologischer Ordnung die moraltheologischen Schriften von Illsung, 1 Elisaus Sargar, 2 Augustin Michl, 3 Matth. Moha, 4 Ludw. Michnon, 5 Georg Ehinger, 6 Babenstuber, 7 Reimann, 8 Apollonius Holymann, 9 Stanislaus Karg, 10 Anselm Schnell, 11 Benjamin Elbel, 12 Ludw. Magemann, 13 Fasbian Riemet, 14 Seb. Minderer, 15 Reiner Sassenst, 16 Marcus M. Struggl 17 und Eusebius Amort, 18 welche beide letztere neben ihren scholastisch-theoretischen Moraltheologien auch praktisch-casusstische

- 1 Arbor boni et mali, sive Theologia practica universa de bono et malo morali. In viridario academico universitatis Dilinganae juxta decreta Summorum Pontificum Alexandri VII, Innocentii XI et Alexandri VIII a prohibitarum 141 propositionum, suis ubique locis singillatim relatarum, noxiis fructibus putata et culta. Dillingen 1693, Fol.
  - 2 Conferentiae theologico-morales. Augsburg 1700.
  - 3 Theologia canonico-moralis. Augsburg 1707, 2 Voll. Fol.
- 4 Quaestiones selectae in praecipuis theologiae moralis tractatibus.
  - 5 Quinquaginta casus de septem gratiae fontibus. München 1700.
  - 6 Compendium theologiae moralis. Augsburg 1717.
  - 7 Cursus theologiae moralis Salisburgensis. Augsburg 1718.
  - 8 Theologia moralis. Bamberg 1723.
  - 9 Theologia moralis. Rempten 1737, 3 Voll. Fol.
  - 10 Manuale practicum ad varios casus resolvendos. Augeburg 1738.
  - 11 Cursus theologiae moralis. Augsburg 1740.
- 12 Conferentiae theologico-morales. Augsburg 1751. Theologia moralis sacramentalis. Augsburg 1750, 3 Voll. Theologia moralis theologicalis. Augsburg 1751, 6 Voll.
  - 13 Synopsis theologiae moralis. Augsburg 1762, 3 Voll.
  - 14 Theologia canonico-moralis. 3naim 1762, 2 Voll. Fol.
  - 15 Theologia moralis. Augsburg 1763, 6 Voll.
  - 16 Cursus theologiae moralis. Röln 1760.
- 17 Theologia moralis juxta sacros canones, probatos auctores, Summorum Pontificum decreta, nec non canonicam moralemque doctrinam, quae in praeclaris operibus Benedicti XIV feliciter regnantis elucet. Serrara 1758, Fol.
  - 18 Theologia moralis. Augsburg 1758, 2 Voll. 40.

.... Orzeigung auf Die übrigen Funktionen b von Friedr. Herlet, 13 Heinr. Heinlein, 14 G1 Tausch, 16 Joh. Spengler 17 u. f. w. anreiher

- 1 Amort, Dictionarium selectorum casuu: 1788, 2 Voll. Fol. — Struggl, Tirocinium c nibus sufficiens, seu theologia moralis non sol et examinatorum, sed etiam confessariorum acc
- 2 Directorium compendiosum ad confessai rite exequendum. Salzburg 1692, 2 Voll.
  - 8 Directorium ad confessarii munus exequei
  - 4 Templum morale confessariorum. Bürgbi
  - <sup>5</sup> Tribunal confessariorum. Röin 1721. 6 Clericus curatus circa obligationes restitution
  - Confessarius tam saecularis quam regularis.
- 7 Decisiones practicae casuum conscientiae foro interno quotidie occurrentium omnibusque, qui sui et aliorum curam gerunt, perutilium. Au gratiarum rivi ex fonte vitae jugiter emanantes, a Christo Domino instituta per quaestiones et ca
- et explanata. Augeburg 1745. 8 Manuale confessarii. Bien 1743.
  - Quaestiones practicae de munere confessarii.
  - 10 Neo-Confessarius practice instituendus. Ab
  - 11 Tribunal poenitentiae. Bamberg 1756.

  - 2 Manuale parochorum. Salzburg 1662.

Unter ben angeführten Moralwerken ift jenes von Amort unstreitig bas geniegbarfte und banbfamfte, und brudt jugleich einen entschiebenen Fortschritt in der wissenschaftlichen Aufsassung und Behandlung seines Begenstandes und Inhaltes aus. Seiner Tendenz nach rein praktisch, ist B von aller ungehörigen Bermengung mit kanonistischen Materien völlig wei, und in allen Materien, auch in ben juribischen und liturgischen, so wie in ben firchlich bisciplinaren, bas driftlich ethische Moment als joldes zur Geltung gebracht. Neben ber außeren Seite bes chriftlichen Lebens ift auch die innere gebührend und am richtigen Orte berückfichtiget und bervorgehoben; die Tractate, aus welchen bas Bert zusammengestellt ift, schließen sich zu einem wohlgefügten Gangen gufammen, welches fich in einer natürlichen, fo zu fagen, genetischen Aufeinanderfolge seiner Materien abwidelt, und die fittliche Lebensprazis ber glaubigen Chriften nach allen wefentlichen Seiten und Begiebungen zur Anschauung bringt. Bom Begriffe best sittlichen Sanbelns ausgebend, ift es eine in ununterbrochener Folge conciser Fragen und Antworten sich abwickelnbe doctrina agibilium für ben gläubigen Chriften b. i. eine driftlich tirdliche Pflichtenlehre. Die Ordnung ber Materien ist folgende: Bom Gewissen, vom Gesetze, von ben Grundgeboten bes driftlichen Gefetes: Gottes: und Nachstenliebe, von ben gebn Beboten Bottes und von ben Beboten ber Rirche (insonberbeit Fasten und Behnten), von ben Tugenden im Allgemeinen, vom driftlichen Glauben, Soffen und Lieben, von Recht und Berechtigfeit, Erwerb der Rechte und Guter, Bertragen, Testamenten u. f. w., von ben Pflichten ber besondern Stände, von Gunde und Lafter im Allgemeinen, von ben fieben Sauptlaftern im Befonderen, von ben firdlichen Sacramenten. In einer ber bem Werke vorangestellten Approbationen und Empfehlungen wird bemerkt, daß Amort viele Sahre an bemfelben gearbeitet habe; und in ber That ift ber Stoff im Einzelnen fo genau und forgfältig burchgearbeitet, gegliebert und

ad administrandum sacramentum baptismi. — Instructio parochi pro assistendo contrahendis sponsalibus et matrimoniis.

gerundet, daß fich Amort's Wert auch noch beute als Dufter und Borbild für eine casuistische Behandlung ber Moraltheologie empfehlen laffen möchte. Bon einer principiellen Ableitung erfter Gate, bon einer ibeellen Begrundung und innerlichen, organischen Bertnubfung bes Lehrganzen ift bei Amort freilich keine Rebe; jedenfalls bezeichnet aber sein Werk ben Uebergang zu einer burchgebildeteren Darftellungs form ber Moraltheologie, wie fie, ben Forberungen ber Beit gemäß, später angestrebt wurde. Die Baltung und Richtung feines Bertet anbelangend, bemerkt Amort felber, bag er bie richtige Mitte gwifden Rigorismus und Lagismus angestrebt habe, gemäß ben von bem gelehrten Papfte Benedict XIV. in biefer Beziehung gegebenen Beifum Diefen Grundfäten zufolge verdammt er, g. B. die Babrbaftigkeitspflicht anbelangend, merkbare Aequivocationen und Amphibolien nicht unbedingt, erklart fie vielmehr für erlaubt, wenn eine wichtige und gerechte Urfache baju borhanden ift. Gben fo gestattet er für folde Falle bem Sprechenden eine für Andere merkliche Restriction bes Sinnes ber gesprochenen Rebe; bie rein mentalen Referbationen aber verwirft er unbedingt. Der Gatte barf feine im Acte bes Che bruches betroffene Gattin nicht tobten, es ware benn, bag er burch bas Befet biezu ermächtiget ware; benn in biefem Falle - fügt Umort bei - wurde es wenigstens nicht jedem Manne aus bem Bolte einleuchten, bag eine folche Ermächtigung ungerecht fei, befor bers wenn überdieß eine vorausgebende breimalige Warnung vor verbächtiger Bertraulichkeit jur Bebingung gemacht worben und wirb lich vorausgegangen mare. Geraume Zeit früher, ehe Amort seine Theologia moralis veröffentlichte, hatte er bereits bas von bem Ponitentiarius der Pariser Rathebrale, Joh. Pontas († 1728) veröffentlichte casuiftische Legiton ins Lateinische übersett, und jugleich verschiedene, ihm besonders für die Berhaltniffe ber beutschen Rirche angemeffen bunkenbe Menberungen an bem Inhalte einzelner Artikel Dieß ist bas oben erwähnte Dictionarium, burch beffen Beröffentlichung Amort zugleich verhüten wollte, bag nicht eine andere, in der Genfer Diocese vorbereitete Uebersetung bes Bontas'ichen

Bertes, beren Sbitoren fich rigoriftischen Brunbfagen guneigten, in Deutschland fich verbreite. Ginige Jahre später erschien in Benedig eine neue Ueberfetung beffelben Bertes mit fritischen Ausfällen gegen bie Menberungen, welche Amort an Bontas' Arbeit fich erlaubt hatte. Dieg veranlagte Amort jur Abfaffung einer Streitschrift, 1 beren Inhalt fich um die Anwendbarkeit bes Faften : und Abstinenggebotes auf Personen, die schwere Arbeiten verrichten ober bas sechzigfte Lebensjahr überschritten haben, um die Erlaubtheit bes Binsennehmens, um bie Behandlung ber Ponitenten, bei welchen fich ohne Aenberung ihrer Berhaltniffe bie nachfte Belegenheit jur Gunbe in eine entfernte verwandeln läßt u. s. w. bewegt. Amort macht bezüglich ber beiben erften Buntte für Deutschland bas Recht einer besonderen Uebung geltend, die auch gewiß in Rom felber nicht migbilliget werde, und verwahrt fich gegen die von dem Benetianer Herausgeber des Pontas aus Untenntniß beutscher Verhaltniffe, und flüchtiger und ungenauer Lefung bes Amort'ichen Dictionariums ausgesprocenen falichen Beschuldigungen. Er kommt bei biefer Belegenheit auch auf ben Streit ber frangöfischen Theologen über bie Schuldhaftigkeit ber peccata ignorantiae ju fprechen, er erklart fich gwar mit ber Unficht bes Jefuiten Daniel, bes bekannten Gegners ber Provinzialbriefe Bascals nicht einverftanden, migbilliget jeboch auch die Lehre mehrerer Sorbonniften, welche gar teine entschuldbare Ignorang im Gebiete ber natürlichen Moral jugeben wollten, und von ber Meugerung bes Melter Benedice tiners Bernhard Beg, daß die Anerkennung folder entschulbbarer Sunden in Deutschland herrschende Lehre fei, Anlag nahmen, über ben Lagismus ber beutschen Theologen zu klagen. Amort 2 bleibt auch hier feinem Grundfate treu, auf bie alteren Lehrer gurudgugeben, und findet, daß Daniel für seine Theorie bei Augustinus und Thomas Aq. fich vergeblich um Anhaltspunkte umseben wurde. Unter Berufung

<sup>1</sup> Controversiae novae morales recenter motse in nova editione Pontasii Veneta. Mugeburg 1739.

<sup>2</sup> Raberes über Amorts Aeußerungen in ber erwähnten Sache in meiner Schrift über Fr. Suarez, Bt. I, S. 361 f.

auf die älteren Lehrer vertheibiget Amort in einer anderen Schrift! ben Sat, daß kein Act bes moralischen Individuums an fich genom: men gleichgiltig sei; woraus er bie specielle Folgerung zieht, bag auch ber eheliche Beischlaf mit ber bereits schwangeren Gattin teine fittlich indifferente Sandlung, sondern je nach Umftanden eine mindeftens läßliche Sünde, ober eine fittlich gebotene Handlung fei. seine constante Bertveifung auf die alteren Lehrer nahm Amort einer bestimmten Classe casuistischer Schriftsteller gegenüber allerdings eine sehr entschiedene Haltung ein, und gab zu versteben, bag er ben Probabilismus der Neueren migbillige. Wie in Frankreich und Italien, lagen auch in Deutschland Dominicaner und Jesuiten in Sachen bes Probabilismus gegen einander im Rampfe. Der Tiroler Jefuit Dannhart unternahm eine Bertheidigung seines Orbens gegen bie in biefem und anderen Bunkten von einem beutschen Dominicaner gegen bie Jefuiten erhobenen Beschuldigungen. 2 Sein Ordensgenoffe Fr. Rew mahr, Domprediger in Augsburg, versuchte eine homiletische Apologie bes Probabilismus, 3 und provocirte hiedurch eine eifernde Entgegnung bes Augsburger Dominicaners Dominit Reichard; 4 nebenbei aber wurde, weil er wirklich einseitig und unklug verfahren war, die lateinische Ausgabe seines Libells auch ju Rom auf ben Inber gefest. 5

₹

7

3

1

Reben den probabilistischen Streitfragen nahmen auch bie in das Gebiet der Mystik einschlagenden Controversen jenes Zeitalters Amorts lebhaftes Interesse in Anspruch. In dem letterwähnten

<sup>1</sup> Disquisitiones dogmaticae de controversiis in theologia morali insignibus. Benebig 1745.

<sup>2</sup> Ingenua indoles scientiae mediae, probabilismi ac gratiae efficacis. Opus historicis, theologicis animadversionibus distinctum. Augsburg 1759.

<sup>3</sup> Frage, ob ter Probabilismus tatholifcher Schulen abicheulich fei. Beantwortet wiber bie protestantischen Zeitungsfcreiber ber Reichsftabt Augeburg. Prebigt am Ofterbienstag 1759.

<sup>4</sup> Animadversiones catholicae in innocentiam, prudentiam et utilitatem probabilismi etc. Augsburg 1760.

<sup>5</sup> Raberes hierilber in Suths Kirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts, Bb. U, S. 352 ff.

seiner Werke kommt er, wie auch später in seiner Theologia eclectica, auf bas burch Fenelon berühmt geworbene Thema von ber intereffelofen Liebe ju Gott ju fprechen; wie fich im Boraus erwarten lagt, entscheibet fich Amort gegen bie Möglichkeit einer Liebe ju Gott ohne Begehren ber eigenen Seligkeit, und zeigt burch eine Reihe von Anführungen, daß die älteren Lehrer bie Liebe ju Gott nicht als actus benevolentiae desinteressatae, sonbern beständig als actus amicitiae aufgefaßt haben. Rebenbei ift er aber auch bemüht, die hohe fittliche Burbe und ben praktischen fittlichen Werth biefer Art von Liebe ju zeigen, um hiedurch alle Eintvendungen, welche aus einer falschen und unrichtigen Auffaffung ber charitas amicitiae entspringen konnten, abzuschneiben. - Ein anderes Thema, beffen Befprechung er für zeitgemäß und ersprieglich hielt, waren die ohne hinreichende Prüfung bingenommenen Brivatoffenbarungen beiliger Bersonen, namentlich aus bem Frauengeschlechte. 1 Amort fab eine Gefahr für bie Religion barin, daß man Bisionen und Offenbarungen von ungewissem und sweifelhaftem Werthe gewiffermaßen bem von ber Rirche gelehrten Borte Gottes gleichstellte, und als eine neue Erkenntnigquelle ber driftlichen Babrheit behandelte. Es wies barauf bin, daß ein folches Gebahren ben bon ben Geiftesmännern aller Jahrhunderte aufgeftellten Grundfaten burchaus entgegen fei; er ftellt aus ben Meußerungen biefer Manner bie Regeln jufammen, nach welchen man wahre Revelationen bon falschen, fichere bon unsicheren ju unterscheiben habe, und wendet bann biese Regeln auf die schriftlich vorhandenen Revelationen ber beiligen Gertrudis und Elisabeth von Schönaug, ber feligen Angela von Foligni und Beronica von Binasco, fo wie ber ehrwürdigen Maria von Agreba an. Seine Bebenken wider die Revelationen Maria's von Agreda verwickelten ihn in einen Streit mit zwei Franciscanern, 2 welchen er eine Reihe von Punkten

<sup>1</sup> De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis regulae tutae ex Scriptura, Conciliis, ss. Patribus aliisque optimis authoritatibus collectae, explicatae et exemplis illustratae. Augéburg 1744.

<sup>2</sup> Controversia de revelationibus Agredanis explicata cum epicrisi ad

nachwies, in benen- die Aufzeichnungen ber ehrwürdigen Ronne mit ber biblischen Chronologie, mit unumstößlichen Thatsachen ber Geschichte und Naturkunde u. s. w. sich nicht vereinbaren lassen, woneben er eine Reihe von theologisch bedenklichen Bunkten, namentlich rudssichtlich ber Aussagen Agreda's über die heilige Jungfrau, dem Urtheile des römischen Stuhles anheimgestellt. Im Uedrigen verwahrt er sich dagegen, durch seine kritischen Resterionen die dem Andenken ehrwürdiger und heiliger Personen schuldige Pietät und Verehrung verleten zu wollen; es ist ihm einzig darum zu thun, zu zeigen, daß die angeblich aus unmittelbarer göttlicher Eingebung gestossenen Auszeichnungen solcher Personen die deutlichsten und unverkennbaren Zeichen des Antheiles der Einbildungskraft und einer oft unzulänglichen oder irrigen Borstellungsweise über verschiedene Gegenstände des geoffenbarten Glaubens, so wie der Geschichte und natürlichen Ersahrung an sich tragen.

Noch wollen wir schließlich Amorts Werk über die Ablässe er wähnen, 1 über welche er auch in seiner Theologia eclectica ausführlich handelt. Er weist in ersterem Werke die Univocität der heutigen Ablässe mit den in der alten Kirche üblichen nach; in letterem Werke begründet er aussührlich die Sätze, daß die vollkommene Frucht eines vollkommenen Ablasses ohne angemessene Bußleistungen nicht erlangt werden könne, und daß die Ablässe für die Berstorbenen in erster Linie zwar in Kraft der päpstlichen Verleihung wirksam seinen, diese Wirtsamkeit jedoch von dem Verdienst, Motiv und Verhalten jener, welche solche Ablässe appliciren wollen, und von Gottes Genehmhaltung der Leistung der Applicanten abhängig sei. Daran schließt sich eine Reihe von Auskunsten über verschiedene besondere Arten von Ablässen, über deren Giltigkeit, Bedingungen u. s. w. nebst anderen casuistischen Detailfragen, die in das Gebiet der Dogmatik und Moraltheologie, theilweise auch ins kanonische Recht einschlagen.

ineptas earum revelationum vindicias editas a P. Didaco Gonzalez Mathéo et Landelino Mayr. Augeburg 1749.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De origine, progressu, valore et fructu indulgentiarum, nec non de dispositionibus ad eas lucrandas requisitis. Augeburg 1736.

Das Studium der kirchlichen Jurisprudenz wurde in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts mit besonderem Eifer betrieben; Scholastik, Casuistik und Ranonistik waren die drei Hauptelemente der theologischen Bildung, in ihnen erschöpfte sich gewissermaßen der Gesammtinhalt der kirchlichen Gottesgelehrsamkeit. Unter den Jesuiten ragten Wiestner, <sup>1</sup> Schmalzgruder, <sup>2</sup> B. Bichler, <sup>3</sup> Adam Huth, <sup>4</sup> Ferdinand Rrimer, <sup>5</sup> Gregor Rolb <sup>6</sup> als Bearbeiter des kirchlichen Decretalenrechtes hervor; aus dem Benedictinerorden, an den schon früher genannten L. Engel, und an den Vertheidiger der päpstlichen Rechte Cölestin Sfondrati <sup>7</sup> sich anschließend die Salzburger Ranonisten Robert Rönig, <sup>8</sup> Franz Schmier, <sup>9</sup> Benedict Schmier, <sup>10</sup> Placidus

- <sup>1</sup> Institutt. canon. ad Gregor IX Decretales in Universitate Ingolstad. explic. Münden 1705, 5 Voll. 40.
- <sup>2</sup> Jus ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum, seu lucubrationes canonicae in libros V Decretalium Greg. IX, in quibus praecipuse, quae tum in theoria, tum in praxi occurrunt, difficultates solvuntur, allatis etiam contra sentientium fundamentis et horum solutionibus. Diffingen 1719, 6 Voll. 40.
- 3 Jus canonicum practice explicatum, seu decisiones casuum ad singulos decretalium Greg. IX Papae titulos. Ingolfiabt 1728, 40; 1735, Fol.—Summa jurisprudentiae sacrae universae, seu jus canonicum secundum quinque Decretalium Greg. IX titulos explicatum. Augsburg 1723, Fol., 3. Muft. Candidatus jurisprudentiae sacrae. Augsburg 1726, 5 Voll. 80.—Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae. Augsburg 1736, 2 Voll.
- 4 Jus canonicum ad libros V Decretalium Greg. IX in Universitate Heidelbergensi explicatum et per quaestiones ac responsa in methodum brevem et claram redactum. Augsburg 1731, 5 Voll. 8°.
- $^5$  Quaestiones canonicae in  $\bar{V}$  Libros Decretalium. Augéburg 1706, 5 Voll. Fol.
  - 6 Examen juris canonici juxta Decretales. Wien 1727, Nilrnberg 1728.
- 7 Regale sacerdotium Romano Pontifici assertum et quatuor propositionibus explicatum. St. Gallen 1684. Gallia vindicata, in qua testimoniis exemplisque gallicanae praesertim ecclesiae, quae pro Regalia et quatuor Parisiensibus propositionibus a Ludovico Maimburgo aliisque producta sunt, refutantur. St. Gallen 1688, 2 Voll. 4°.
  - 8 Principia juris canonici. Salzburg 1701.
  - 9 Jurisprudentia canonico-civilis. Salzburg 1716, 3 Voll. Fol.
  - 10 Commentarii in libros V Decretalium. Salzburg 1718—22, 5 Voll. 46.

Bödhn, <sup>1</sup> ber in Köln lehrende Thomas Schmit <sup>2</sup> und der berühmte Gregor Zallwein; <sup>3</sup> außer diesen W. Kloz <sup>4</sup> und der Servit Th. Rupprecht. <sup>5</sup> Neben diesen Gesammtdarstellungen des kirchlichen Rechtes wurden einzelne Materien desselben zu Gegenständen besonderer Bearbeitungen gemacht; so schrieb J. Reutlinger über das Seperecht, <sup>6</sup> P. Leurenius über das Beneficienrecht <sup>7</sup> und über die Functionen des Vicarius episcopalis, <sup>8</sup> Fr. Schmier über die bischöflichen Coadjutoren, <sup>8</sup> Amort über die Privilegien der Religiosen, Daubenberger über das Asplrecht u. s. w.

Unter ben Gesammtbarstellungen bes kirchlichen Rechtes sinden wir bei Fr. Schmier einen ersten Versuch, die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte der Decretalenbücher unter allgemeinere Gesichtspunkte zussammenzusassen, und auf diese Art einer spstematischen Darstellung des kanonischen Rechtes vorzuarbeiten. So zerfällt nach Voraussschickung einer allgemeinen Orientirung über Begriff und Eintheilung des Rechtes das erste der fünf Bücher des Werkes in die Hauptabsschnitte de jure legali, de praescriptionibus, de modis acquirendi vel amittendi praelaturas ecclesiasticas, de potestate ordinis, de potestate jurisdictionis. Das zweite Buch handelt de judiciis, de processu judiciaria ante litis contestationem, de processu judiciario

<sup>1</sup> Commentarius in jus canonicum universum. Salzburg 1735, 3 Voll. Fol.

<sup>2</sup> Medulla juris canonici secundum titulos in quinque Libros Decretalium Greg. IX Papae contentos digesta ex antiquis et recentioribus Summorum Pontificum Constitutionibus, Concilii Tridentini Decretis, Cardinalium Declarationibus, probatis autoribus, addita suis locis legum civilium concordia morumque observantia; et in fine vocum et regularum civilium ac canonicarum expositione extracta. Esin 1740, 40.

<sup>3</sup> Principia juris ecclesiastici. Augeburg 1763, 4 Voll. 40.

<sup>4</sup> Jus canonicum. Augsburg 1742.

<sup>5</sup> Historicae notae in jus canonicum. Prag 1751, 4 Voll. 40.

<sup>6</sup> Matrimonii Sacramentum. Augsburg 1716.

<sup>7</sup> Forum beneficiale. Ciln 1704, 3 Voll. Fol.

<sup>8</sup> Röln 1708, Fol.

<sup>9</sup> De coadjutoribus. Tegernfee 1724.

a tempore litis contestatae. Das britte Buch enthält bie Tractate de persouis, rebus et juribus ecclesiasticis, de jure proprietatis, de pactis et contractibus, de successione hereditaria. Das vierte Buch handelt in brei Abschnitten von ben Sponsalien, Shebundniffen und Chehinderniffen; das fünfte Buch de delictis in genere, de delictis ecclesiasticis, de delictis saecularibus. Den erften Berfuch einer wirklichen spstematischen Darstellung bes Rirchenrechtes unternahm Ballwein, ber bereits ber theresianischen Beit angehört, und auch von ben Bewegungen berfelben fich berührt zeigt. Es ift ihm um ein specifisch deutsches Kirchenrecht zu thun, und er wundert sich, daß por ihm niemand baran gebacht habe, neben bem jus universale ber Rirche auch bas Particularrecht ber beutschen Rirche in ben Bereich bes akabemischen Unterrichtes aufzunehmen. Er hält es überhaupt für unzwedmäßig, ben firdenrechtlichen Unterricht auf eine Erklärung bes Decretalenrechtes ju beschränken, und glaubt bie Quellen und allgemeinen Brincipien bes firchlichen Rechtes ausführlicher besprechen ju follen. Er hatte beghalb, bevor er fein hauptwert erscheinen ließ, allmälich mehrere Abhandlungen veröffentlichet, in welchen er von ben Rechtsverhaltniffen ber altdriftlichen Rirche, von ben Quellen bes firchlichen Rechtes, von ben firchlichen Rechtssammlungen, und von den besonderen Rechtszuftanden der deutschen Rirche handelte. Aus ber nachträglichen Ueberarbeitung und Busammenftellung biefer Abhandlungen ging nun eigentlich sein Hauptwerk hervor, 1 beffen Inhalt burch bas über sein Entstehen Gefagte bereits tenntlich gemacht Als anregende Borarbeiten bienten ihm Fleury's gallicanisches Rirchenrecht, Doujats Praenotationes canonicae, 2 Bechs Praecognita; 3 eben fo hatte er bie Arbeiten Thomaffins, Ban Espens, Natalis Alexanders, fo wie ber Protestanten Böhmer, Dosheim

 $<sup>^{1}</sup>$  Principia juris ecclesiastici universalis et particularis Germaniae, quatuor tomis comprehensa. Augeburg 1763,  $4^{0}.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praenot. canon. Libri V. Baris 1687.

<sup>3</sup> Praecognita in jus can. ad Germaniae catholicae usum et principia accommodata. Sugoifiabt 1747.

und Pfaff vor fich. Der herrschenden Zeitströmung will er nicht wider ftanblos hulbigen, und tritt bemnach ju wiederholten Malen ermäßi gend bem anonhmen Berfaffer einer Schrift über die Berfaffung ber tatholischen Rirche Deutschlands i gegenüber, wiber welchen voraus gebend bereits ber Rölner Jesuit Jos. Gautier bie Feber ergriffen hatte. 2 Ballweins kirchenrechtliches Werk zerfällt in vier Theile, in beren beiben ersteren bie Quellen und Principien bes allgemeinen Rirdenrechtes, in beiben letteren jene bes beutschlichen Particular rechtes abgehandelt werden. Er geht zu dem Ende die ganze Geschichte ber beutschen Rirche burch, um zu zeigen, wie ihre heutigen Bustanbe getworben seien, und um alle besonberen Facta, Concordate, Conventionen, Stipulationen, Erläffe u. f. w., welche für bie rechtlichen Buftanbe ber beutschen Rirche Bebeutung haben, im Gingelnen namhaft zu machen. Als bie zwei vornehmften und auszeichnenbften Libertaten ber beutschen Rirche bebt er hervor, daß bie beutschen Rirchenfürsten jugleich Reichsfürsten seien, und bag bie beutschen Pralaten aus ber freien Bahl ber Capitel hervorgeben; obichon für ein freies und selbstständiges Leben ber beutschen Rirche begeiftert, glaubt ber ehrliche Ballwein boch zugleich entschiedenst berborbeben ju muffen, daß biefelbe jugleich auch bie bem römischen Stuhle ergebenste aller Nationalfirchen sei, und ben beutschen Fürsten, ben geiftlichen namentlich, niemals in ben Sinn tommen wurbe, gegen ben Papft fo ju handeln, wie es von Seite mancher anderer Staaten und höfe geschehe. Der lette Abschnitt ift ben besonderen Rechten und Prarogativen bes Salzburger Metropolitanfiges und feiner fürft: lichen Inhaber gewibmet. Ballweins Werk hat die unverkennbaren Borzüge einer wiffenschaftlich burchgebilbeten Form und einer geschmadvollen Behandlung an fich - Eigenschaften, Die es auch fur beute noch zu einem lesbaren Buche machen, obicon ber particularrechtliche

<sup>1</sup> Principia juris publici ecclesiastici catholicorum ad statum Germaniae accommodata. Frankfurt und Leipzig 1746.

<sup>2</sup> Animadversiones in librum, cui titulus: "Principia juris etc."
Röin 1750.

Theil beffelben burch die seither erfolgte ganzliche Umgestaltung ber firchlich politischen Berhaltniffe Deutschlands ausschließlich nur mehr ein historisches Interesse hat.

Ballwein hat in dem Andau des nationalen Kirchenrechtes einen Borgänger an dem Bürzdurger Kanonisten Joh. Raspar Barthel, welcher das deutschlichte Recht nach den zwei Hauptseiten desselben, nämlich mit Rücksicht auf das doppelte Berhältniß der katholischen Kirche Deutschlands zum Primate der allgemeinen Kirche und zu den deutschen Protestanten zum Gegenstande seiner Erörterung machte. Auf das Erstere beziehen sich seine Abhandlungen über das Pallium und über die concordatsmäßigen Rechte der deutschen Kirche, 2 auf das Letztere die Abhandlungen über das Jus resormationis und das Recht der freien Religionsübung. Die Concordate der deutschen Ration mit dem römischen Stuhle sind ihm die Grundlage des verstassungsmäßigen Zustandes der deutschen Kirche; und diese Grundlage will er eben so sehr gegen einige streng curialistisch gesinnte katholische Kanonisten, wie nach der entgegengesetzten Seite hin gegen einige

<sup>1</sup> De Pallio, una cum insertis vindiciis Pallii Herbipolensis, contra impressum editum sub inscriptione: "Series facti et juris circa erectionem novi episcopatus Fuldensis, et concessionem Pallii Herbipolensis, ac laesa sedis metropolitanae Moguntinae, celsissimorum Germaniae Archiepiscoporum et Episcoporum jura." Bürzburg 1753. — Berfasser ber Series sacti etc. war der Mainzer Kanonist und nachderige Beihbischof L. Ph. Behlen († 1777). Bgl. über denselben Baldmann (diographische Nachrichten von den Rechtssehrern zu Mainz, S. 30—33), Ksüpfel (nov. didl. eccl. Fridurg. Vol. III, sasc. 2, p. 208), Meusel (Lexiton der von a. 1750—1800 verstordenen teutschen Schriftseller, Bd. I, S. 291).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Concordatis Germaniae. Bürzburg 1740, 1743.

<sup>3</sup> Historia et generalia pacificationum Imperii circa religionem. Bilitzburg 1736. — De jure reformandi antiquo. — De jure reformandi novo, ex communi hactenus in Imperio usitata praxi deducto. Bilizburg 1744. — Auf denselben Gegenstand bezieht sich eine Schrift des Franciscaners Thaddous Barthel: Conspectus positionum selectarum ex theologia orthodoxa, una cum vindiciis historico-politico-hierarchicis romanae ecclesiae contra religiones vi Pacis Westphalicae in Romano Imperio toleratas. Detting 1765.

ben Concordaten miggunftige protestantische Rechtslehrer mabren. beutsche Rirche verbankt ben Concordaten bie freien kanonischen Bischofs und Abtswahlen, die Ermäßigung und befinitive Regelung ber Refervationen und Annaten. Der Papft hatte allerbings jufolge ber ibm zukommenden Machtfülle in kirchlichen Dingen bas Recht, bie Concorbatsbestimmungen einseitig zu mobificiren ober ganglich von benselben abzusehen; er wird es aber nicht thun, weil mit ber absoluten Bewaltfülle bes Papstes auch ber Beift ber Gerechtigkeit, Charitat und Friedfertigkeit verbunden ift, ber es nicht bazu tommen läßt, baf bie Bapfte von ihrer Gewalt einen anderen, als einen beilfamen und für bas Beste ber Kirche ersprießlichen Gebrauch machen. leihung bes Palliums an ben Bischof von Bürzburg ist kein Eingriff in die Metropolitanrechte des Mainzer Churfürsten; sie ist eine rein geiftliche Auszeichnung, in beren Berleihung ber Papft niemand Anberen beeinträchtiget, und nach neuerem Rechte auch nicht an bie vorläufige Buftimmung bes Raisers gebunden ift. Wie durch die Concordate die inneren Berhältnisse ber beutschen Rirche geregelt worben find, so die Beziehungen zu den Protestanten burch bas westphälische Friedensinstrument. Barthel beschäftiget fich in mehreren Schriften mit ber Auslegung ber Bestimmungen beffelben, bie er als eine interimistische, aber burch ben Lauf ber Dinge nothwendig gewordene Bereinbarung jur Herstellung und Aufrechthaltung bes Reichsfriebens anfieht. Eine Religionsfreiheit im naturrechtlichen Sinne, fo baß jeber nach Belieben ein ibm jufagenbes Bekenntniß wahlen und öffentlich üben konnte, gibt es nach Barthel nicht; eben fo ift es widerfinnig, die weltlichen Fürsten als die berufenen Leiter ber Religions: und Cultangelegenheiten anzusehen. An sich genommen und absolut ift einzig die katholische Rirche im Rechte; die Anerkennung bes Bestandes anderer driftlicher Bekenntniffe und Cultgemeinschaften neben der tatholischen ift Sache ber Dulbung, die aber burch die aus bem Reformationsereigniß herausgewachsene Gestaltung ber öffentlichen Berhältniffe Deutschlands ju einer Rechtsfache geworden ift. Das fogenannte Reformationerecht ber Fürsten stütt fich auf ben Grunbfat:

Cujus regio, illius religio. Diefer, burch ben Lauf bes Reformationsereigniffes factifch jur Geltung gekommene Grundfat ift bie Bafis bes weftphälischen Friebensinftrumentes, für beffen vereinbarenbe Beftimmungen ber Stand ber Religionsverhaltniffe im Jahre 1624 als maggebenbe Rorm gewählt worben ift. Demzufolge burfen proteftantische Fürften benjenigen Lanbschaften und Stäbten ihrer Bebiete, in welchen a. 1624 die katholische Religion in Uebung war, das Recht ber freien Religionsubung nicht verkummern. Auch ift ber Grundfat: Cujus regio etc. ftrenge auf die eigentlichen Territorialherren ju beschränken, und findet auf bloge Feubalherren ober Bogteiherren teine Anwendung. Gin vom Protestantismus in die tatholische Rirche gurudtretender Fürft bat bas Recht, mit ben Standen feines Terris toriums ein der katholischen Religionsübung günftiges Abkommen zu treffen; 1 ber westphälische Friede verpflichtet ihn nur, biejenigen unter seinen Unterthanen nicht zu beeinträchtigen, welche bas Recht ber protestantischen Religionsübung haben und auch weiterhin behaupten wollen. Es fteht aber nicht im Belieben folder Unterthanen, ihren katholisch gewordenen Landesberrn zu hindern, daß er Katholiken in Bof- und Staatsamtern anftelle; er ift ihnen über Dagnahmen folder Art keinerlei Rechenschaft schuldig. Genug, wenn er sie nicht bedrängt und verfolgt.

Bir schließen ben Ueberblick über die kirchenrechtliche Literatur ber geschilberten Spoche mit des Jesuiten Joh. Biner "Rüstkammer ber kirchlichen Jurisprudenz," welche einsach dabei stehen bleibt, den ganzen scholastisch: theologischen und kirchenhistorischen Apparat der kirchenrechtlichen Erudition in einer Reihe von größeren Abhandlungen vorzulegen. Die erste Abtheilung dieses Sammelwertes bildet ein moraltheologischer Tractat de Legibus. Bon da geht der Berkasser

<sup>1</sup> De justis pactorum inter dominos territoriales eorumque status provinciales et subditos limitibus. Siehe Barthels Opp. (Bamberg 1771) Tom. I, p. 540-576.

<sup>2</sup> Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim ecclesiasticam. Augsburg 1754 ff., XIII Tomi 40.

fobann auf die verschiebenen Arten bes Rechtes über; als folde merben von ihm Natur: und Bolterrecht, bas gottliche Recht, bas apoftolifde Recht, bas Synobalrecht und bas papftliche Recht bezeichnet. Alle biese Arten von Recht werden in besonderen Abtheilungen bes Werkes erörtert. Die bem firchlich:positiven Rechte gewidmeten Abtheilungen nehmen völlig ben Charakter kirchengeschichtlicher Darftellungen an. So enthält ber über bas Spnobalrecht banbelnbe Theil des Werkes eine förmliche Conciliengeschichte, und zwar nicht blok ber allgemeinen Concilien, sonbern auch eine Drientirung über alle wichtigeren Provincialconcilien ber alten Kirche sowohl, wie ber verschiebenen Länder und Reiche bes chriftlichigermanischen Europa, womit jugleich auch bie gange firchliche Geschichte biefer Lanber und bie Geschichte ber vornehmsten Glaubensftreitigkeiten bis in's achtzehnte Sahrhundert verbunden ift. Dem über bas Jus pontificium banbelnben Theile, welcher einen weitläufigen Auszug aus bem Bullarium romanum enthält, ift nebenber bie gange Papftgefchichte eingefchaltet. Der noch übrige Theil ber Rirchengeschichte, ber sich befonbers auf bie Miffion in ben Beibenländern und auf die Geschichte ber Rirche in ben außereuropäischen Theilen ber Erbe bezieht, wird in einer befonberen Abtheilung ausnahmsweise als Schluß bes gangen Bertes nachgetragen.

Aus Biners erwähntem Sammelwerke läßt sich entnehmen, auf welcher Stuse ber Ausbildung die kirchenhistorische Erudition um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland ungefähr stand. Am weitesten war noch die Universalgeschichte der Kirche zurück; die in die Mitte des Jahrhunderts herab gab es keine zusammenhängende Darstellung der allgemeinen Kirchengeschichte. Die ersten Anregungen zu Bersuchen eines solchen Unternehmens auf deutschem Boden gingen von Frankreich aus; ehe sich aber diese wirksam erwiesen, beschränkten sich die der allgemeinen Geschichte der Kirche zugewendeten Mühen auf chronicalische Zusammenstellungen der ihr angehörigen Thatsachen und auf Bearbeitung einzelner Seiten und Partien derselben, welche eben für den einzelnen Bearbeiter ein besonderes Interesse hatten.

Siner vorzüglichen Geltung erfreute sich seiner Zeit der Abris der allgemeinen Welt: und Kirchengeschichte des Weingartner Benedictiners Gabriel Bucelinus, ' welchen Benedict Schmier seinem Apparatus ad theologiam scholastico-polemico-practicam einverleibte und bis zum Jahr 1735 herabsührte. August Reding betrieb seine kirchengeschichtelichen Studien in polemischem Interesse und knüpfte sie an das kirchengeschichtliche Werk des Baronius an; 2 der baprische Benedictiner Otto Nicher behandelte die Kirchengeschichte als Chronologia sacra in der bereits aus dem Titel des Werkes kenntlichen Manier. 3 Der Prager Jesuit Max Wietrowski († 1737) behandelte eine Reihe kirchengeschichtelicher Partien in besonderen Werken, für welche er sich L. Maimbourgs Arbeiten zum Borbilde genommen zu haben scheint; der Jesuit Pohlschrieb das erste Handbuch der Kirchengeschichte zum Gebrauche für die Candidaten der Theologie.

Große Regsamkeit zeigte sich in der gelehrten, urkundlichen Erforschung der heimischen Rirchengeschichte. Auf diesem Gebiete war bereits im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts Bedeutendes zu Stande gebracht worden; das nächstolgende Jahrhundert überbot diese Leiskungen durch eine große Zahl von neuen, im rüstigen Wetteiser allwärts sich regender Kräfte. Zusolge der innigen Wechselbeziehung zwischen Kirche und Reich siel die Erforschung der kirchlichen Geschichte Deutschlands mit der Pflege der Reichsgeschichte zusammen, oder lieferte wenigstens gewichtige und werthvolle Beiträge zu derselben. Die

<sup>1</sup> Nucleus historiae universalis tum sacrae tum profanae. Erste Aus-

<sup>2</sup> Vindex veritas centuriae primae annalium ecclesiasticorum Caesaris Baronii S. R. E. Cardinalis contra Jo. Henr. Ottium. Ginfiebeln 1680.

<sup>3</sup> Epitome chronologica historiae sacrae et ecclesiasticae a Chr. n. ad restitutum Occidentis Imperium per Leonem III. Cum serie Romanorum Pontificum, Patriarcharum et Conciliorum. Cöin 1706. — Epitome chronologica historiae ecclesiasticae ab Occidentis Imperio restaurato usque ad a. 1702. Cum serie Sac. Rom. Imp. Electorum atque Archiepiscoporum Salisburgensium. Cöin 1706.

<sup>4</sup> Manuductio ad historiam ecclesiasticam ex probatis auctoribus, usibus Candidatorum Theologiae collecta. Wien 1753 ff., 6 Voll. 80.

Forfchung behnte fich über bas gange Rirchengebiet von Deutschland aus, und verbreitete fich über alle einzelnen größeren und fleineren Theile biefes Gebietes, Provingen, Lanbichaften, Baue, Bisthumer und Abteien. Die beutsche Rirche im Bangen betreffenb, faßte 3. 3. Schannat, ein aus frankischem Geschlechte stammender Luxemburger, ber aus Neigung zu geschichtlichen Studien ber Abvocatenpragis enb fagt hatte und in den geistlichen Stand getreten war, nach Beröffent lichung verschiebener anderer Arbeiten ben Entschluß, eine Sammlung aller beutschen Concilien herauszugeben. Der Erzbischof von Brag unterftutte bas Unternehmen, und Schannat unternahm im Auftrage feines Gonners gelehrte Reifen jur Sammlung ber nothigen Rate rialien und Urfunden. Schannat ftarb über diefer Arbeit, Die er in awei Foliobanden bis jum Jahr 1000 ber driftlichen Aera geführt hatte; ber Cölner Jesuit Joseph Hartheim übernahm die Fortsetzung berselben, und brachte fie unter Mitwirkung feiner Orbensgenoffen hermann Scholl und Megyb Reiffen gludlich jum Abichluffe. große Wert 1 umfaßt in ber burch bas Busammenwirken ber genannten brei Dlänner zu Stande gekommenen Ausgabe gebn Foliobande, und reicht bis a. 1747 herab; ber Colner Professor Jos. Beffelmann fügte fpater bem Berte ein ausführliches Regifter als eilften Band bei. — Schannat war von dem Abte von Fulda nach dieser berühmten Abtei gerufen worden, um die Geschichte berselben ju schreiben; et entsprach bem ihm gewordenen Auftrage, benütte aber jugleich bie Bunft feines Aufenthaltes in Fulba gur Anlegung weiteraussehender Unternehmungen, die er neben feinen Arbeiten über bas Stift von Kulda im Drucke erscheinen ließ. 2 Lettere verwickelten ihn in eine literarische Fehde mit bem Würzburger Professor Joh. Sepfried S. J. und bem berühmten Convertiten und Sistoriographen bes Burgburger Bisthums Jos. G. Edhart, welchem bas Frankenland und Burgburger

<sup>1</sup> Concilia Germaniae. Coin 1759-75, 90, Tomi XI Fol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vindemiae literariae i. e. veterum monumentorum ad Germaniam sacram praecipue spectantium collectiones. Fuíba 1723, 2 Voll. Fol. — Sylloge vet. monum. hist. Fuíba 1725.

Sochftift feine erfte quellenmäßige Geschichte verbankt. Weitere Arbeiten Schannats waren bie Beschichte von Worms im Auftrage bes Churfürften von Trier, die Geschichte ber Gifel, welche von Bartheim fortgeführt wurde. Der Benedictiner Rarl Meidelbed aus Benedictbeuren erwarb fich ein unvergangliches Anbenten burch feine Wefchichte bes Bisthums Freifingen, 1 welcher er eine Chronit bes Rlofters Benedictbeuern folgen ließ. Der Salzburger Benedictiner Joseph Mezger schrieb eine Geschichte ber Calzburger Metropole, beren lette Partien burch feine Brüber Paul und Franz Megger ausgearbeitet wurden, 2 ber Augsburger Benedictiner Corbinian Rhamm eine Geschichte ber Augsburger Bischöfe. 3 Eine besonders rühmliche Thatigkeit entfalteten die Rlöfter und Orben ber beutschiöfterreichischen Sander. Die Chronit bes Meller Benedictiners Anselm Schramb 4 enthält nicht bloß die Geschichte feines Alosters, fonbern bes gangen Landes und ber Fürsten beffelben, welche burch bie Bublicationen seiner Orbensgenoffen und Rachfolger Philibert Hueber, 5 hieronymus Bez, 6 Martin Kropf 7 und Berthold Rizel 8 noch weiter erläutert wurde. Die Chorherren Raimund Duellius, Chriftoph Muller, Albert Maderna in St. Bolten, Auguftin Riftl in Rlofterneuburg und ber Lilienfelder Cifterzienfer Chrysoftomus Banthaler ichlogen fich diefen Bemühungen um Aufhellung ber öfterreichischen Landes- und Rirchengeschichte erfolgreich an; ber Göttweiger Abt Gottfried Beffel († 1749) erwarb sich durch sein Chronicon Gottovicense einen unsterblichen Namen. Der Benedictiner Magnoalb

<sup>1</sup> Historia Frisingensis. Augsburg 1424—29, 2 Bte. Fol.

<sup>2</sup> Historia Salisburgensis h. e. vitae episcoporum et archiepiscoporum Salisburgensium, ac quae per illos ab a. 582 usque ad a. 1687 gesta fuerunt. Salisburg 1692, Fol.

<sup>3</sup> Hierarchiae Augustanse chronologia i. e. series et descriptio Augustanorum Episcoporum. Augsburg 1712. Dazu Supplem. Augsburg 1717.

<sup>4</sup> Chronicon Mellicense. Bien 1702.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Austria ex archivis Mellicensibus illustrata. Leipzig 1722, Fol.

Scriptores rerum austriacarum genuini. 2cipţig 1721, 3 Tomi Fol.
 Historia S. Leopoldi Austr. March. 2Bien 1747.

<sup>7</sup> Bibliotheca Mellicensis. Wien 1747.

<sup>8</sup> Austria sancta et beata. Augsburg 1750.

Biegelbauer faßte eine Geschichte bes Olmuger Bisthums ab, bie nach feinem Tobe in brei Foliobanben erschien, und nebftbem eine Geschichte bes Rlofters St. Margarethen in Böhmen. 1 Der Prager Jefuit Sigismund Busch veröffentlichte eine von seinem Orbensgenoffen Octavius Buzellinus fortgefette "dronologische Rirchengeschichte bes Bergogthums Steiermark"; 2 bie von ihm gesammelten Materialien gur Geschichte bes Rlofters Garften wurden burch ben Jesuiten Erasmus Fröhlich brudfertig gemacht. 8 Am meisten ragten unter ben öfterreichifchen Jefuiten bie beiben Geschichtsforscher Marcus Sanfig und Sigis mund Calles hervor. Der erftere faßte, burch bie von verschiebenen Seiten vorausgegangenen Specialarbeiten angeregt, ben Gebanken, eine Germania Sacra anzulegen, welche bie Geschichte aller Bisthumer Deutschlands enthalten follte. Er begann sein Unternehmen mit ber Geschichte ber Rirchen Lorch und Baffau, 4 worauf als zweiter Band bie Beschichte bes Erzbisthums Salzburg folgte. 5 Sanfig feste in biefem Werke die Ankunft bes heiligen Rupertus in Babern um ein Jahrhundert fpater an, ale bie bie bahin beftandene Salzburger Tradition festhielt, und rief baburch mehrere Gegenschriften hervor, bie er seinerseits zu widerlegen bemüht war. 6 Bahrend ber Jahre 1731-54 sammelte er Materialien für die Geschichte der Bisthumer Wien, Reuftabt, Secau, Gurt und Lavant, und arbeitete zugleich an ber Geschichte bes Bisthums Regensburg, ohne jeboch gur Beröffent lichung biefer Arbeiten ju tommen, mit Ausnahme eines Probromus

<sup>1</sup> Cöln 1740.

<sup>2</sup> Chronologia sacra ducatus Styriae. Graz 1715 ff., 3 The.

<sup>3</sup> Diplomatarium Garstense emendatum, auctum etc. Bien 1754.

<sup>4</sup> Germaniae Sacrae Tom. I: Metropolis Laureacensis cum Episcopatu Pataviensi chronologice proposita. Augeburg 1727, Fol.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Germaniae Sacrae Tom. II: Archiepiscopatus Salisburgensis chronologice propositus. Augsburg 1729, Fol.

<sup>6</sup> Die Controverse wurde später von bem Benedictinerabte in Salzburg, Beba Seeauer wieder aufgenommen, welcher sowohl in seinem Chronicon monasterii ad S. Petrum (Augsburg 1772), als auch in seiner gegen Fert. Sterzinger gerichteten Schrift über bas Sterbejahr bes heiligen Rupertus (Augsburg 1773) für die alte Tradition einstand.

jur Geschichte bes Regensburger Bisthums, 1 ber ihn in einen literarifchen Streit mit ben Stiftsberren von St. Emmeran verwidelte. 2 Der größere Theil seiner Collectaneen tam nach ber Rlofteraufhebung in den Befit ber t. t. hofbibliothet; die Urschrift bes Episcopatus Neostadiensis lieferte er in Folge einer mit bem Fürstabt Berbert bon St. Blafien angefnüpften Freundschaftsberbindung in diefes berühmte Rlofter ab, in welchem, wie er abnte, sein Unternehmen neu aufleben und fortleben follte. Sigismund Calles veröffentlichte nebft einer Schrift über bie Reihenfolge ber Bischöfe von Meißen 3 ein großes firchengeschichtliches Wert, welches bie firchliche Bergangenheit von Deutschland, Defterreich, Ungarn, Polen in ben erften eilf Jahrhunderten ber driftlichen Zeitrechnung umfaßt. 4 Daran schließt fich eine Arbeit bes Paulaners Matthias Juhrmann über die altefte kirchliche und politische Geschichte ber österreichischen Länder b. i. des alten Dacien und Illyrien, Martomannien und Quabien vom Anfang ber driftlichen Aera bis a. 337. 5 Endlich find noch bie biefer Epoche angehörigen Geschichten bes firchlichen Orbenswesens, ber einzelnen Orden und Ordensprovinzen, fo die allgemeine Geschichte ber Mondsorden von dem Augsburger Benedictiner Reginald Berdmar, 6 bie Geschichten ber oberrheinischen Proving bes Resuitenorbens von Ignaz Agricola, Abam Flotto, Franz Kropf, die Geschichte ber nieberrheinischen Orbensproving von Friedrich Reiffenberg, ber öfterreichischen von Anton Socher, der bohmischen von Johann Schmidt, des Trinis tariers Johann a S. Felice Jahrbücher ber bie öfterreichischen Staaten

<sup>1</sup> Germaniae Sacrae Tom. III: De episcopatu Ratisbonensi prodromus, sen informatio summaria de sede antiqua Ratisbonensi, innovans omnia, nec non Salisburgensem et Frisingensem plenius illustrans. Wien 1754, Fol.

<sup>2</sup> Aufgablung ber Streitschriften bei Bader II, S. 285.

<sup>3</sup> Regensburg 1752.

<sup>4</sup> Annales ecclesiastici Germaniae ex antiquis sacrae augustaeque historiae monumentis collecti et cum rebus summorum principum perpetua serie deducti. Bien 1756—69, Tomi VI Fol.

<sup>5</sup> Bien 1769.

<sup>6</sup> Bgl. Ziegelbauer, Hist. lit. O. S. Ben. IV, S. 385.

umfaffenden Proving seines Ordens, 1 3. A. Zunggo's Geschichte bes Orbens ber regulirten Chorherren - ferner bie vielen theilweife fcon angeführten, für bie allgemeine Landesgeschichte mehr ober weniger bebeutsamen Geschichten ber einzelnen Orbensbäuser, welchen wir bier nachträglich Marian Bachmabers Reibenfolge ber Aebte von Rremsmunfter 2 beifugen, ju erwähnen. Die Gelehrtengeschichte, junachft jene ber Orben und Rlöfter, wurde gusammengeftellt von Dichael Ruen, 8 Ziegelbauer, 4 Greiberer, 5 Offinger; 6 ber Jesuit Ernft Apfaltrer begann eine Geschichte ber Schriftsteller ber Wiener Universität, welche burch feine Ordensgenoffen Cajetan Rechbach, Rarl Dollenz und Jofeph Rarl bis a. 1665 weitergeführt wurde; Joseph Hartheim verfaßte ein Schriftstellerlegicon aller ber Colner Erzbiocese angehörigen Gelehrten. ? Der Melter Benedictiner Bernard Bez trug fich mit bem Bebanten berum, eine Literargeschichte bes gesammten Benebictinerordens ju fchreiben, hinterließ aber feine Arbeit unvollendet. feiner Gelehrtengeschichte ber Mauriner Congregation 8 wollte er ben beutschen Benedictinern ein Bild jener Thätigkeit vorhalten, von

<sup>1</sup> Wien 1739.

<sup>2</sup> Steper 1750, 3 Voll. Fol. — Eine Reihe von Monasteriologen aus bem Benedictinerorden aufgezählt bei Ziegelbauer, hist. lit. Ord. S. B. II. S. 406.

<sup>3</sup> Scriptorum rerum historico-monastico-ecclesiasticarum variorum religios. ordinum ed. Mich. Kuen (Abbas). U(m 1755—68, Tomi VI Fol.

<sup>4</sup> Historia rei literariae Ord. S. Benedicti in 4 partes distributa. Opus & M. Ziegelbauer ichnographice adumbratum, recensuit auxit jurisque publici fecit Oliverius Legipontius, Instituti ad S. Martinum Coloniae Coenobita. Augsburg 1754, Tom. IV Fol. Biographisches siber Ziegesbauer bei hefele, Beiträge zur Kirchengeschichte u. s. w., Bb. II, S. 120—124.

<sup>5</sup> Germania Franciscana, seu Chronicon geographico-historicum Ord. 8. Francisi in Germania. 3nnebrud 1771—81, Tom. II Fol.

<sup>6</sup> Bibliotheca Augustiniana hist., crit. et chronologica, in qua 1400 Augustin. Ordinis Scriptores eorumque opera tam scripta quam typis evulgata inveniuntur. 3ngoiftabt 1768, Fol.

<sup>7</sup> Bibliotheca Coloniensis. Cöln 1747.

<sup>8</sup> Bibliotheca Benedictino-Maurina. Seu de ortu, vitis et scriptis Patrum Benedictinorum e celeberrima Congregatione S. Mauri in Francis Libri duo. Augeburg 1716.

welcher er wünschte, bag fie, nachbem auf bem Gebiet ber Scholastik bes Guten genug gethan fei, jum Gewinne bes Orbens und jur Förberung ber theologischen Biffenschaft auch in ben beutschen Rlöftern beimisch werben möchte. Er felber wirkte für biefen 3wed burch feine preiswürdigen Publicationen, welche ben ahnlichen Sammelwerken seiner frangofischen Orbensgenoffen b'Achery und Martene würdig gur Seite treten. Sein Thesaurus novissimus Aneodotorum 1 enthält nebst vielen anderen hiftorischen Quellenschriften und Documenten verschiebene Schriften von Alcuin, Magentius von Aquileja, Paschafius Rab. bertus, Rotter von St. Gallen, Gerbert (Silvefter II.), Geroh von Reichersberg, Alanus de Insulis, Abt Frimbert von Abmont, Beinrich von heffen, Aeneas Silvius. Richt minder intereffant und reichhaltig ift seine Bibliotheca ascetica, 2 welche nebstbem, daß sie manches theologisch ober literarigeschichtlich bedeutsame Schriftwerk enthält, einen intereffanten Einblick in die Ascetik und Myftik ber mittelalterlichen Alöster und Conobien eröffnet. Marquard herrgott aus St. Blafien edirte eine Sammlung alter Autoren über die Rlofterbisciplin des Benedictinerorbens. 3

Das Feld der biblischen Erudition wurde, fo lange scholastische und kirchenrechtliche Gelehrsamkeit die Hauptziele des theologischen Unterrichtes waren, spärlich angebaut; erst mit dem Beginne der vierziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts begann das gelehrte Studium der heiligen Schrift im katholischen Deutschland sich einigermaßen zu heben und schritt dann von Jahrzehent zu Jahrzehent, wenn auch langsam, doch einigermaßen vorwärts. Die biblischelogische Literatur vom Ausgang des siedzehnten Jahrhunderts an nachholend haben wir zu nennen die hermeneutischen und isagogischen Schriften der Benedictiner

<sup>1</sup> Thesaur. nov. Anecd., seu veterum monumentorum, praecipue ecclesiasticorum, ex germanicis potissimum bibliothecis adornata collectio recentissima. Augsburg 1721, Tom. VII Fol.

<sup>2</sup> Bibliotheca ascetica antiquo-nova. Regensburg 1723 ff., Tom. XII 80.

<sup>3</sup> Vetus disciplina monastica, seu collectio auctorum Ordinis. S. Bened., maximam partem ineditorum, qui de monastica disciplina tractsrunt. Baris 1726, 40.

Franz Mezger, <sup>1</sup> Thomas Erhard <sup>2</sup> und Gallus Cartier, <sup>3</sup> Gottfried Krölls Evangelienharmonie, <sup>4</sup> die Erklärungen der heiligen Schrift durch Erhard <sup>5</sup> und Germanus Cartier, <sup>6</sup> Paul Mezgers Geschichte des hebräischen Bolkes, <sup>7</sup> Cölestin Pfeissers hebräisches Lexicon, <sup>8</sup> des Jesuiten Caspar Hartheim Erklärung gewisser Partien der heiligen Schrift. <sup>9</sup> An der Würzburger Hochschule wurde das gelehrte Studium der biblischen Exegese durch den Jesuiten Franz Widenhofer der gründet, der zu dem Ende eine hebräische Grammatik schrieb <sup>10</sup> und

- 1 Institutiones Sacrae Scripturae, sive principia, regulae et instructiones de modo rite intelligendi et interpretaudi S. Scripturam. Salpburg 1680.
- 2 Manuale biblicum, seu appendix S. Scripturae Latino-germanicae (vgl. unten Anm. 5) cum variis lexicis ad faciliorem ss. litt. usum concinnata. Augeburg 1724.
- 3 Tractatus theologicus de S. Scriptura succinctam et perspicuam illius historiam, nec non praecipua, quae circa eam tradunt Theologi, complectens. Ed. a. 1736, typis F. X. Schaal.
- 4 Monotessaron evangelicum. Salzburg 1728. Diefes Bert hatte fich in ber Salzburger Schule großen Beifalles zu erfreuen und wurde beshalb von Beba Seeauer nochmals herausgegeben (Augsburg 1759, Fol.).
- <sup>5</sup> Riblia Sacra Latino-Germanica notis theologicis et chronologicis illustrata. Augsburg 1723. Dieses Werk erlebte innerhalb vierzehn Jahren sieben Auflagen, die ersten sechs in Augsburg, die siebente vom Jahr 1737 in Graz.
- 6 Biblia Sacra vulgatae editionis, locupletibus SS. Patrum et aliorum probatorum S. Scripturae interpretum commentariis illustrata, una cum nova, eaque cultiore ... versione germanica ... elucubrata. Conftan; 1751. Voll. II (cum iconibus), Fol.
- 7 Sacra historia de gentis hebraicae ortu, progressu, bene et male gestis yariaque fortuna sub Patriarchis, Ducibus, Judicibus, Regibus ab Abrahamo et c. 11 Genesis usque ad ultimum regem et captivitatem babylonicam. Augéburg 1700.
  - 8 Bgl. Ziegelbauer, Hist. lit. IV, p. 348.
- 9 Explicatio fabularum et superstitionum, quarum in S. Scripturis fit mentio, vario hinc inde sensu praeter literalem, ut allegorico, morali, anagogico etc. exornata. Cölu 1724.
- 10 Rudimenta hebraica ... plurimis ad tuendam fidem orthodoxam, ad heterodoxorum bibliorum corruptelas e textu originali confutandas exercitationibus illustrata, brevi lexico aucta ... Wirzburg 1747.

mehrere exegetische Schriften über alttestamentliche Stellen und Bücher hinterließ. <sup>1</sup> Aus der Schule Widenhosers gingen weiters Nicolaus Billich, <sup>2</sup> Jakob Hardmann, <sup>3</sup> Jakob Macirjowski, <sup>4</sup> Joseph Rleiner, <sup>5</sup> Ignaz Reubauer, <sup>6</sup> Thomas Holkclau <sup>7</sup> hervor; der Würzburger Jesuit H. Kilber schrieb eine Evangelienharmonie und eine biblische Theologie. <sup>8</sup> In Mainz begann um dieselbe Zeit der Jesuit Goldhagen, in Innsbruck sein Ordensgenosse Ignaz Weitenauer mit Erfolg für die Herbung des Schriftstudiums zu wirken; ersterer wendete seine Bemühungen vornehmlich dem Neuen Testamente, <sup>9</sup> letzterer dem Urterte des

- <sup>1</sup> Abhanblungen über Mal. 1, 11 (Bürzburg 1750), Pfalm 109, 4 (Bürzburg 1751). Dann: Sacrae Scripturae dogmatice explicatae Pars prima sive Testamentum Vetus. Bürzburg 1749, 2 Voll. 89.
- <sup>2</sup> Concordia Vulgatae latinae cum fonte hebraico. Biliraburg 1755—58, 4 Hefte 40. — Principia didactica in universam S. Scripturam, una cum corollariis selectis ex veteris Instrumenti lege, historia et polemica. Biliraburg 1758.
- 3 Liber Genesis in publica exercitatione hebraico-scripturistica analytice, historice, dogmatice, ethice et polemice exponendus etc. Wirg-burg 1760.
  - 4 Gine Abhanblung über bie Maforab. Burgburg 1761.
- <sup>5</sup> Analecta biblica de Canone Christianorum. Scibelberg 1768 Canon Scripturarum V. T. et N. T. ab adversantium argumentis vindicatus. Scibelberg 1780.
  - 6 Psalmodiae Davidicae exegesis hebraica. Bürzburg 1771.
- 7 Diatribe scripturistica, chronologiam libri et historiae Judith breviter sistens. Bürgburg 1772. Dissertatio scripturistica de Assuero Estheris, 1772. Institutiones scripturisticae, 1775.
- 8 Novi Testamenti pars prima seu historica, complectens historiam Dominicam ex concordia evangeliorum concinnatam, et apostolicam ex actibus apostolorum descriptam. Bürzburg 1765. Analysis biblica offerens sacrarum Scripturarum compendium ad Verbi divini scripti uberiorem notitiam, faciliorem intelligentiam, firmiorem memoriam accomodatum. Scibelberg 1773—79, 4 Voll.
- 9 Novum testamentum graece, cum variantibus lectionibus, quae demonstrant Vulgatam latinam ipsis e graecis N. T. codicibus hodiedum exstantibus authenticum. Accedit . . . spicilegium apologeticum et lexicon graeco-latinum. Main, 1753. (Beurtheilt in ben Göttinger Anzeigen, Jahrgang 1753, Bb. II, S. 841 f., und in Baumgartens Nachrichten von merkwürdigen Büchern, Bb. VIII, S. 15 f. Reue Ausgabe

Alten Testamentes zu, 1 beibe zeichneten sich burch lexicographische und hermeneutische Leistungen aus. Der weitere Berfolg dieser und ähnlicher Bestrebungen gehört einer späteren Spoche an, in welche die letzteren ber genannten Männer bereits hineinragen; wir erwähnen hier nur noch die einem früheren Decennium angehörigen Untersuchungen über die historische Glaubwürdigkeit der Massaberbücher, zu welchen der Numismatiker Erasmus Fröhlich durch protestantische Kritiken seiner gelehrten Geschichte Spriens 2 veranlaßt worden war; 3 sein Ordenssgenosse Joseph Khell von Khellburg, welcher den begonnenen Streit

tes Buches: Littich 1839.) — Progymnasmata sacra in linguam gracum secundum veritates catholicas e solo Dei verbo probatas. Manubeim 1755. — Hodegus biblicus. Mainz 1763. — Introductio in SS. Scripturam V. T. ac N. T., maxime contra Theistas et varii nominis incredulos. Mainz 1765, 3 Voll. — Vindiciae harmonico-criticae et exegeticae in S. Scripturam V. T. ac N. T. una cum introductione ad finem legis veteris Jesum Christum in ea agnoscendum. Contra recentiores Bibliomachos et varii nominis incredulos. Mainz 1774 f., 2 Voll.

- 1 Novae grammaticae biblicae methodus. Ulm 1756. Hexaglotton, seu modus addiscendi intra brevissimum tempus linguam gallicam, italicam, hispanicam, graecam, hebraicam et chaldaicam, ut ope lexici libros explicare queas. Frantfurt 1756. Hexaglotton alterum docens 12 linguas. Augsburg 1762. Liber Psalmorum e hebraicis, graecisque fontibus ad mentem Vulgatae et latini sermonis consuetudinem explicatus. Augsburg 1757. Lexicon biblicum, in quo explicantur Vulgatae vocabula et phrases quaecumque propter linguae hebraicae graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possunt. Augsburg 1758. Hierolexicon linguarum orientalium, hebraicae, chaldaicae et syriacae. Augsburg 1759. Biblia sacra utrinsque testamenti e linguis primaevis ad mentem Vulgatae sensu literali per metaphrasin et commentarios dilucide explicata. Augsburg 1773, 7 &bt., 80.
- <sup>2</sup> Annales compendiarii regum et rerum Syriae, nummis veteribus illustrati deducti ab obitu Alexandri Magni ad Cneji Pompeji in Syriam adventum. Bien 1744, Fol., zweite Auslage 1754.
- 3 Bgl. Acta eruditorum Lipsiensia, Jahrgang 1745, S. 451; ferner Ernst Fr. Wernsborff: Prolusio de fontibus historiae Syriae in libris Maccab. (Leipzig 1746). Dagegen Fröhlich: De fontibus historiae Syriae prolusio . . . in examen vocata. Wien 1746.

weiter führte, 1 veröffentlichte nebstbem ein Werk über bie Spoche ber Geschichte Ruth. 2

Die confessionelle Polemit hatte sich nach Abschluß bes westphälischen Friedens aus dem öffentlichen Leben in die Schule zurückgezogen, wo sie sich als Theologia polemica weiter durchbildete und nach einer geschlossenen systematischen Gestaltung strebte. Indes dauerte die confessionelle Spannung noch geraume Beit in solcher Intensivität fort, daß es auch noch während der ersten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wiederholt zu personlichen Zusammenstößen zwischen katholischen und protestantischen Controversisten in schriftlicher und mündlicher Rede kam. Unter den katholischen Controversisten that sich in dieser Spoche vornehmlich der schon erwähnte J. R. Beißlinger hervor, welcher sich das philisterhafte Prädicantenthum mit seiner gleißenden Schönfärberei des Resormationsjahrhunderts und der Resormationshelden als Gegenstand einer volksthümlich derben Satyre ausersehen hatte. 3 Der

<sup>1</sup> Auctoritas utriusque libri Maccabaeorum canonico-historica adserta et Fröhlichiani Annales desensi. Wien 1749. Gegen Gottlob Wernsborff, ben Bruber bes in ber vorigen Anmerkung genannten Gegners Fröhlich gerichtet. (Der Titel der Schrift G. Wernstorffs lautet: Commentatio hist.-critica de fide hist. libr. Macc., qua Erasmi Fröhlich annales examinantur, plurima loca libror. Macc. aut illustrantur aut emendantur, itemque chronologia syriaca et judaea passim corrigitur. Breslau 1747.)

<sup>2</sup> De epocha historiae Ruth. Wien 1757.

<sup>3</sup> Huttenus delarvatus b. i. wahrhaffte Nachricht von dem Authore der verschreiten epistolae virorum obscurorum. Constanz 1730. — Auserlesene Merkwürdigkeiten von alten und neuen theologischen Markischrebern, Taschenspielern, Winkelpredigern u. s. w., welche sich zu Christi Aposteln vorstellen u. s. Straßdurg 1738. — Höcht nothwendige Schubschrift des schafft angeklagten, doch aber ganz unschuldigen Lutherthums gegen den großachtbaren... Orn. Dr. Maichel u. s. Straßdurg 1740. — Der entlardte sutherische Heisige (einen apostasiten Mönch betressen). Freiburg i. B. 1756. — Armamentarium catholicum perantiquae . . . bibliothecae quae asservatur Argentorati in celeborrima Commenda eminentissimi Ordinis Melitensis S. Joannis Hierosolymitani nuper in bonum publicum ex amore veritatis salutiserae reseratum, notis historico-theologicis, latino-germanicis hinc inde interspersis illustratum ex ejusmodi libris, qui ab a. 1463 ordine

Augsburger Jesuit und Domprediger Thomas Binner verwickelte sich burch eine aus Unlag bes lutherischen Jubelfestes a. 1730 ebirte Schrift in eine Controverse, die fich langere Zeit fortspann und einiges Auffeben erregte. Zwei andere Jesuiten Fr. X. Pfpffer († 1750) und Franz Reumahr († 1765) sprachen nochmals auf der Kanzel bes Augsburger Domes die Controverspunkte zwischen Ratholiken und Lutheranern durch, und hinterließen eine Reihe polemischer Predigten; 2 Neumapr fdrieb nebftbem gegen ben apoftafirten Benedictinermonch Franz Rothfischer, und beleuchtete die Gedanten deffelben über tatholifche Schulverbefferung und katholische Disputirkunft. Der Brager Professor Berghauer griff in feiner Bibliomachia 3 bas protestantische Bibelwefen an; er verfolgt bie Ausschreitungen und Frrungen beffelben von Luther angefangen bis auf bie Wertheimer und herrnhuter Bibel herab, und beutet auf die rationalisirenden hermeneutischen Grundfate hin, welche man bereits aus der Leibnit: Wolff'ichen Philosophie abzuleiten beginne. Der ichon mehrmals erwähnte Jesuit Joseph Biner controvertirte vornehmlich mit ben Schweizer Reformirten; ben Unlag bazu gab ibm eine von zwei Burcher Baftoren abgefaßte und auf Frreleitung ber Katholiten berechnete Postille, beren gemeinverständliche Beleuchtung und Widerlegung Biner fich jur befonderen Aufgabe machte. 4 Seine Polemit bewegt fich vornehmlich auf

chronologico prodierunt usque ad a. 1522, quo prodiit primo Martini Lutheri Novum Testamentum. Straffourg 1769.

<sup>1</sup> Lutherisches Jubeljahr b. i. jammer- und leibvolles Jubelfest ber a. c., vorgestellet in 5 Gesprächen, worinnen etliche herren Lutheraner ihre aus gegenwärtigen lutherischen Jubeljahr entstandene Forcht und Zweisel ihrem herrn Pastor vortragen. Augeburg 1730.

<sup>2</sup> Pfpffers Controverspredigten erschienen nach seinem Tobe in einen Folioband gesammelt ju Augsburg 1752. Specificirtes Berzeichniß ber einzelnen Predigten bei Bader I, S. 564-568. Berzeichniß ber Streitreben Reumanrs ebendas. S. 513-519.

<sup>3</sup> Oberammergau 1746, 40.

<sup>4</sup> Catholifche Anmertung über bie neuefte uncatholifche Controversichreiber, absonderlich sogenannten Urim und Thummim zu Burich, sammt einem turgen Begriff ber heutigen Controversien und catholischen Glaubenswahrheit. Augehurg

historischem Gebiete, und läuft zuhöchst in eine fritische Beleuchtung ber protestantischen Tenbenge und Parteihiftorit aus, mit welcher feine Begner Bropaganda zu machen bemüht find. Die Gewährsmänner biefer antikatholifden Gefdichtsauffaffung, ein Sleibanus, Flaccius Ilhricus, Silvester Spropulus, Paul Sarpi, de Thou, Aventin, Goldaft, Balaus u. f. w. werben von Biner einer naberen Prüfung unterworfen; eine spezielle Aufmerkamkeit widmet er ber bon feinen Begnern wieberholt citirten belvetifden Rirchengeschichte 3. 3. Sottingers, welcher bie tatholische Bergangenheit ber Schweiz theils abgeläugnet, theils mighandelt hatte. Biner ftellt ben Auctoritäten feiner Gegner bie anerkannteften und angesehensten Auctoritäten ber katholifchen und firchlichen hiftorit entgegen, und fucht mittelft ber aus benfelben entlehnten Angaben und Zeugniffe die falschen und entftellenben Angaben und Behauptungen feiner Gegner zu widerlegen und zu berichtigen. Gin beutscher Protestant hatte einer von ihm veranftalteten Uebersetung ber Rirchengeschichte Fleurb's eine Abhand. lung bes anglicanischen Theologen Joseph Mebe († 1638) über Opfer und Altar ber erften Chriften beigeschloffen, burch welche bewiesen werben follte, bag man in ber altdriftlichen Rirche unter Opfer nicht bas Sacrament bes Leibes und Blutes Christi, sondern ben öffentlichen Gottesbienft im Allgemeinen als Dant: und Gebetopfer verftanben habe. Der Meller Benedictiner Martin Rropf fühlte fich angetrieben, gegen diese Abhandlung eine Widerlegungsschrift zu richten, 1 bie in ihrem positiven, begründenden Theile sich vornehmlich auf Muratori's liturgifche Forschungen flutt, in ihrem polemischen Theile aber eine recht fleißig gearbeitete Busammenftellung und Brufung ber patriftischen Zeugniffe für bie tatholische Lehre vom Megopfer enthält.

Die Polemik gegen den protestantischen Consessionalismus trat alls gemach auch in Deutschland hinter den Kampf wider Gegner anderer

<sup>1739</sup> ff., 3 Thie. — Befdreibung bes unglüdlichen Anlaufes ber herren Preticanten zu Zurich in ihrem angestellten Mudentanz um bas Licht ber catholischen Bahrheit. Augeburg 1742, 3 Bbe.

<sup>1</sup> Der entlarvte Debe. Augeburg 1760.

Art zurück, beren Angriffe nicht gegen eine bestimmte, sondern gegen jede dogmatische Form und Ausbildung des christlichen Bekenntniffes, ja gegen die christliche Gläubigkeit selber im Allgemeinen gekehrt waren.

Eufebius Amort erneuerte ben von vorausgegangenen berühmten Theologen gemachten Berfuch, die Protestanten auf bem Bege friedlicher Berftandigung von ber Bahrheit bes Ratholicismus ju übergeugen. 1 Zwischen Fundamentalartiteln und abgeleiteten Saten ber katholischen Doctrin unterscheibenb sucht er zu zeigen, bag exstere unläugbar weit glaublicher feien als ihr Gegentheil, und auch in ben abgeleiteten Saten bes Spftems fich keine grrthumer nachweisen laffen; dieß scheint ihm zu genügen, um auch einem redlichen Protestanten einleuchtend zu machen, daß bie von ihm gesuchte driftliche Bahrheit einzig in ber tatholischen Lehre und Religion ju finden Bu bem Ende werben zuerft die charafteriftischen Momente und Eigenthumlichkeiten bes tatholischen Glaubens und Bekenntniffes namhaft gemacht, als ba find: ber römische Rirchenprimat, bas unfehlbare Lehramt und die legislative Gewalt ber Rirche, die Berdienstlichkeit ber guten Werke, Transsubstantiation und Megopfer, Rinbertaufe, bie Sacramente ber Firmung und ber Bufe (einschließlich bie Obrenbeicht), Ablaffe, Fegefeuer, Priefterthum und Bierarchie, lette Delung, die Sacramentalität ber Che, Brieftercolibat, Berehrung und Anrufung ber Beiligen, Ercommunication ber Unverbefferlichen, Auslieferung obstinater Baretiter an bas weltliche Strafgericht. Alle biefe Buntte laffen fich im Gingelnen burch ausreichende Grunde als vernunftig, sachgemäß und gotteswurdig nachweisen; und bie bafur anguführenben apologetischen Grunde beweisen vor ber Band gum mindeften. daß man, ohne die gefunde Bernunft zu verläugnen ober auf ein

<sup>1</sup> Demonstratio critica religionis catholicae nova, modesta, facilis, ubi ex indubiis ecclesiae documentis tam per discussionem articulorum fundamentalium in particulari, quam per signa generalia verae religionis characteristica demonstratur, religionem catholicam ceteris Protestantium religionibus evidenter probabiliorem, ac eo ipso certissime veram esse. Benebig 1744, Fol.

geordnetes Denten zu verzichten, Ratholit fein tonne. Benn nun ber Protestant überdieß noch verlangt, bag ibm alle jene Buntte genau aus flaren und unzweibeutigen Aussprüchen ber Schrift nachgewiesen werden, so läßt sich mit Gründen, welche auch der Protestant bon seinem Standpunkte aus anerkennen muß, beweisen, daß Chriftus nicht gewollt habe, es folle Alles, was ber Chrift ju glauben und ju beobachten hat, mit flaren, beutlichen Worten in ber Schrift gefagt Die nabere Auseinanberfetung biefer Brunbe führt nun barauf bin, daß ber chriftliche Gläubige eine kirchliche Tradition anjunehmen habe; und zwar kann er vernünftiger Weise keine Tradition abweisen, welche ber allgemeinen Kirchenpragis ober bem einstimmigen Beugniß ber primitiven Rirche gemäß, ober auf eine andere Art vollgiltig beglaubiget ist. Der kirchliche Primat Betri ist in der Schrift selbst begrundet, und die Bererbung beffelben auf die legitimen Nachfolger Betri burch unverwerfliche Beugniffe bes driftlichen Alterthums über oberftrichterliche Functionen ber romischen Bischöfe ber erften brei Jahrhunderte bestätiget. Die katholischen Lehren über bie Unfehlbarfeit der Rirche, über die Erbfunde, Rindertaufe find in der Schrift und ältesten Tradition ber Rirche begründet. Es ift fein Glaubenssat, baß alle Sacramente ber Rirche unmittelbar von Chriftus eingefett worden feien, oder Chriftus felber die Materie und Form aller eingelnen Sacramente vorgeschrieben habe, ober bag jedes Sacrament ohne Ausnahme bas Bersprechen einer eigenthumlichen von anderen Snabenwirkungen fpecififc verschiebenen Bnabe für fich haben muffe; bamit entfällt eine Reihe von Bebenken und Einwendungen, welche protestantischer Seits gegen bie tatholische Sacramentenlehre erhoben Daß bie Bischöfe jure divino über ben Brieftern fteben, lagt fich aus ber Schrift und altesten Rirchentrabition nachweisen. Daffelbe gilt von ben tatholischen Lehren über Fegefeuer, Suffragien für die Berftorbenen, Erlaubtheit und Rütlichkeit der Erflehung ber Fürbitte der Heiligen. Der tatholische Schriftkanon ist in Beziehung auf die deuterokanonischen Bücher durch das driftliche Alterthum binlänglich bezeugt; bie Anordnung bes Trienter Concils über ben

firchlichen Gebrauch ber Vulgata will ben Text berfelben nicht als völlig fehlerfrei hinstellen und auch nicht unbedingt und schlechthin über ben Urtegt ber Schrift ftellen. Die Kanonicität ber beiligen Schrift anbelangenb find gegenwärtig bie befferen und angefebenern Schriftausleger barüber einig, bag man nicht jebes einzelne Wort ber Schrift fur ein bom heiligen Beifte bictirtes Wort zu halten habe; es genügt, bag bie einzelnen Bücher ber heiligen Schrift auf unmittelbaren Antrieb bes göttlichen Beiftes geschrieben worben find und Gottes Beiftanb bie Hagiographen vor Frrthumern in Sachen bes Glaubens und ber fittlichen Gebote bewahrt habe. Es könnten sogar Schriften rein menschlichen Ursprungs burch ein nachfolgendes Zeugniß bes beiligen Beiftes als mahr bestätiget und jum Range beiliger Bucher erhoben werben. So viel über die zwischen Katholiken und Protestanten controversen Buntte im Allgemeinen. Eine eingehende Behandlung widmet nun Amort im Besonderen ber tatholischen Lehre über bas Abendmahl und Buffacrament, und geht sobann auf die Lehre von ber Rirche über, beren Unfehlbarkeit ihm mit ber Sache ber mabren Religion und mit bem Beftanbe unverfälschter driftlicher Ueberzeugun: gen auf's Engfte verknupft ift. Die tatholische Rirche mit ihrem donum infallibilitatis ift ein Boftulat ber religiöfen Bernunft, beffen Bedeutung auch ber redliche Protestant sich nicht verhehlen kann. Wenn nun überdieß die Ibee ber Kirche, als beren Wirklichkeit fich bie tatholifche Glaubensgemeinschaft barftellt, fo beftimmt in ben heiligen Schriften bes A. T. und R. T. gezeichnet ift, wenn bie alten Lehrer ber Kirche ber Ginen, unfehlbaren Rirche Zeugniß geben, und die katholische Kirche selber sowohl durch die in ihr fortbauernde Bundergabe, als auch burch ben in ihr von Geschlecht zu Geschlecht fich vererbenden Geift der Heiligkeit, ber in den Tugenden und Bollkommenheiten ihrer wahren und achten Glieber, in der heroifchen Selbstverläugnung und Weltüberwindung ihrer Beiligen fich offenbart, fo fichtlich von bem fie begnadenben Balten Gottes Beugniß gibt, wie follte ba noch an ber gottlichen Ginfettung und Genbung ber tatholis schen Kirche gezweifelt werben können?

Die Polemik gegen ben protestantischen Confessionalismus trat allgemach auch in Deutschland hinter ben Kampf wiber Gegner anderer Art jurud, beren Angriffe nicht gegen eine bestimmte, sonbern gegen jede dogmatische Form und Ausbildung des driftlichen Bekenntniffes, ja gegen die driftliche Bläubigkeit felber gekehrt waren. Das protestantische Princip ber freien Schriftforschung hatte bort, wo einer freieren Entwidelung Raum geftattet wurde, bereits im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunberts auf einen ber confessionellen Bestimmtheit entgegenftrebenden Latitubinarismus und bogmatischen Indifferentismus hingeführt, beffen verflachende Tenbenzen zulett alle driftlich-gläubigen Ueberzeugungen in Richts aufzulösen brobten, und bem, aus ben Grundfagen und Lehren bes religiöfen Freibenkerthums herausgewachsenen Deismus und Naturalismus einen empfänglichen Boben bereiteten. Wie bemnach bereits die katholischen Controversisten bes fiebzehnten Jahrhunderts gegen die sogenannten Abiaphoristen polemifirten, so jene bes achtzehnten Jahrhunderts gegen bie Indifferentisten, Freibenker und Naturalisten ober Philosophisten, wie fie auch genannt wurden, fofern fie bem Offenbarungsglauben eine fogenannte Bernunftreligion substituiren wollten. In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wurde Deutschland von diesen Kämpfen noch wenig berührt, und in ber theologischen Literatur bes tatholischen Deutschlands aus biefer Spoche findet sich kaum die Spur einer Advertenz auf bie Bemühungen und Leiftungen bes hochgebilbeten frangöfischen Rlerus gegen bas namentlich von England aus fich verbreitende Freibenterthum; erft in ber Mitte bes Jahrhunderts richten einzelne theologisch gebildete Manner bes katholischen Deutschlands eine genauere Aufmerkfamkeit auf die von den protestantischen Universitäten ausgebenden Grundfate eines falfchen Raturrechtes, und nebenher beginnen bann auch ausführlichere theologisch polemische Beweisführungen gegen ben Indifferentismus und Libertinismus in Religionssachen, Die aber freilich nur als allererfte Anfange einer apologetischen Bertretung bes ererbten driftlich: firchlichen Glaubens gegen ben Beift ber mobernen Aufklarung angesehen werben können. Der Jesuit

Biner 1 ftust seine Argumentationen gegen die cumulatim zusammengefaßten Libertiner aller Gattungen auf die vier nothwendig anzuerken: nenden Gage, bag ein Gott fei, bag biefer Gine bochfte Bott von ben Menschen geehrt werden muffe, daß aber die Art, ihn zu ehren, nicht ber Willfür jedes Einzelnen anheimgestellt werben könne, sondern nach bem Willen Gottes eingerichtet werben muffe; und bag biejenigen, welche fich ben Anordnungen biefes gottlichen Billens entziehen, ihren unfterblichen Seelen eine für bie ganze Ewigkeit entscheibenbe Berantwortung vor Gott auflaben. Die Eriftens einer Offenbarung wird gegen bie Raturaliften aus bem allgemeinen Glauben ber Menschheit bewiefen; aus ber Bergleichung ber driftlichen Lehre mit ben vornehmften ber übrigen historischen Religionen wird gezeigt, daß einzig die driftliche Religion barauf Anspruch habe, für bie achte und wirklich von Gott geoffenbarte Religion ju gelten. Der weitere Rachweis, bag unter ben verschiebenen driftlichen Confessionen nur Gine die Tragerin ber gangen und irrthumslofen driftlichen Bahrheit fein konne, ift eine Wieberholung beffen, mas von ben vorausgegangenen Polemitern gegen bie Indifferentiften, Abiaphoriften, Sontretiften u. f. w. gefagt worben war. Ungefähr biefelben Gebanken, wie bei Biner, finden fich in einem Buche bes Prämonstratensers S. Knoblauch, 2 welches wir nur beghalb ermähnen, weil es ben Standpunkt charafterifirt, auf welchem bie bamalige Beweisführung für die Bahrheit der driftlichen Religion ftand. Die methodische Ausbildung des diesem Standpunkte gemäßen Berfahrens finden wir im ersten Theile der Theologia polemica Gazzaniga's, welcher ben Beweis für bie Thatfachlichkeit und Wahrheit ber driftlichen Offenbarung enthält. Es werden der Reihe nach als Gegner der driftlichen Offenbarungswahrheit die Atheiften, Spinozisten und Materialisten, sodann die Deisten und Materialisten widerlegt; gegen die letteren

<sup>1</sup> Indifferentismus ober Gleichgiltigkeit im Glauben zu heilfamer Bahrnung, fich zu hüten vor ber schälichen Sucht ber Indifferentiften, Synkretiften und Libertiner, welche in ber Religion Krummes für Grades gelten laffen. Augsburg 1744.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indifferentismus alter gentilismus. Coin 1773.

wird im Befonderen bemerkt, bag wir bas, was wir Gott, uns felbft und bem Rachften nach naturlichem Gefete schulbig find, ohne gottliche Offenbarung nicht volltommen zu erkennen vermögen, und bemjufolge an eine übernatürliche Religion angewiesen seien, beren Lehren zwar über unsere Bernunft geben, aber berfelben nicht widersprechen und neben ihrer inneren Bewahrheitung burch die Beiligkeit ihres Inhaltes auch bie Beglaubigung burch Wunder und Weiffagungen für fich haben. Der zweite Theil ber Polemica Gazganiga's enthält bie Beweisführung für bie Wahrheit bes tatholischen Bekenntniffes, und läuft baraus hinaus, ju zeigen, bag es fein haltbares Mittleres gebe awischen ber bogmatischen Bestimmtheit ber Rirche und einem völligen bogmatifchen Indifferentismus, welchem ber Protestantismus gufolge seines Principes ber freien Schriftforschung mit innerer Nothwendigkeit anbeimgefallen fei. Der Tolerantismus und bogmatische Indifferentismus ber protestantischen Theologen streift bereits hart an bie Grenze bes Deismus und Naturalismus an - führt ber Augsburger Jesuit und Controversprediger Alois Merz in seinen Streitreben gegen ben Abt Jerusalem aus, 1 welcher bas von bem Turiner Erzbischofe be la Lance angeregte Project einer Bereinigung ber gläubigen Protestanten mit der katholischen Rirche mit dem Bemerken abgelehnt hatte, daß der wesentliche Charakter der driftlichen Religion in der Simplicität ihrer Dogmen und Gebrauche bestebe, und diese ihre biblifche Simplicität der jetzt einzig mehr mögliche, aber auch volltommen ausreichende Schut ber driftlichen Rechtgläubigkeit gegen bie Angriffe ber Deisten sei. Merz findet in bieser Aeußerung Jerusalems nur ben Ausbruck ber Geneigtheit, ben Deiften möglichst weit entgegenzukommen, ohne irgend etwas anzugeben, was ber driftlichen Glaubigfeit ben Angriffen ber Deiften gegenüber als ficherer Salt gu bienen geeignet ware. Wenn Jerusalem ben Deiften bie Bibel entgegenhalten wolle, so muffe er ihnen zuerst beweisen, daß bie Bibel

<sup>1</sup> Erfcbienen zu Angeburg 1772 ff. Prebigt am hilariatage 1772. Am Beihnachtsfeste 1772. Am Ofterfeste 1773 u. f. w.

ein gottliches Buch fei; bieg tonne er ihnen aber nicht aus ber Bibel felbst beweisen, dieß muffe anderswoher gewiß sein, und konne lettlich nur burch bas Beugniß ber allgemeinen Rirche gureichend vergewiffert werben. Die Anempfehlung ber Simplicität ber protestantischen Lehren und Brauche werbe auf bie Deiften teinen sonberlichen Einbrud machen; sie werben entgegnen, daß bie Religion bes Deismus ben Borzug einer noch größeren Simplicität für sich habe. Läßt fich aber ber Deist herbei, die Göttlichkeit ber Bibel anzuerkennen, so wird er, wofern diefe Anerkennung eine unbefangene und rudhaltlofe ift, auch nicht mehr Anftand nehmen, die aus ber Bibel erweisbaren Lehren und Inftitutionen ber tatholischen Rirche anzuerkennen, welche Jerufalem im vermeintlichen Interesse bibelgemäßer Simplicität nicht gelten lassen will. Wenn ber Deift in ber Bibel liest, daß Chriftus feiner Rirche hirten bestellt habe, welche biefelbe regieren follen, bag Chriftus ben Aposteln die Gewalt verlieben, Ceremonien je nach Umstanben einzuführen oder abzuschaffen, so wird es ibm, wofern er die Anordnung Christi wirklich als göttliche Anordnung gelten läßt, nicht schwer fallen, die von Chriftus bestellten Birten auch in den legitimen Rad folgern derfelben anzuerkennen, und die von den ersteren geübten Gewalten auch bei ben letteren gelten ju laffen. Und gubem, wenn bie Simplicität in ber Auffaffung bes Bibelwortes ber charafteristische Borzug achter Chriftlichkeit fein foll, was läßt fich Ginfacheres und Beftimmteres benten, als die tatholische Auffaffung ber Borte, mit welchen Christus das Abendmahl einsette, und ber Rirche feinen ununterbrochenen Beiftand bis and Ende ber Beit verhieß? Berufalem hingegen treffe ber Borwurf, bag er in feinen Erklarungen über bas Abendmahl nicht bloß von Luthers erklärter Anficht, fonbern auch vom bisherigen Bekenntniß ber evangelisch : lutherischen Glaubensgemeinschaft, als beren Anhänger er boch gelte, unberkennbar abweiche; gegen das Princip einer sogenannten möglichsten Sim plicität in Sachen der christlichen Dogmen haben sich vor Jerusalem zwei anerkannte Auctoritäten ber lutherischen Theologie, Dosheim und Windheim, entschiebenst ausgesprochen, und in bemselben eine

große Gefahr für das göttliche Ansehen der Schrift erkannt. Jerussalem stünde also dort, wo die Arminianer stehen, welche sich mit den Socinianern im nächsten Berwandtschaftsgrade berühren!

Die in biefer Epoche von tatholischer Seite ausgehenden Apologien bes driftlichen Blaubens wiber ben Deismus und bas Freibenterthum stütten fich auf gewiffe naturrechtliche Grundlagen und Boraussetzungen, welche indes durch die von den protestantischen Universitäten Deutschlands ausgehenden Grundsätze und Theorien eines neuen Raturrechtes allmälich untergraben ju werben, in Gefahr waren; baber man katholischer Seits nicht umbin konnte, auf biese neuen Theorien nabere Rudficht zu nehmen, und bieselben einer fritischen Brufung und Sichtung ju unterwerfen. Giner ber erften, welcher fich dieser Aufgabe unterzog, war ber Jesuit Ignag Schwarz, ber eine ben Bedürfniffen feiner Beit entsprechenbe Darftellung bes Raturund Bollerrechtes bom tatholifchen Standpunkte aus versuchte, 1 um ju zeigen, wie bie driftliche Gefellschaftsorbnung einerseits icon in ben natürlichen Principien ber sittlichen Menschengemeinschaft begrunbet fei, und andererseits bie naturliche Ordnung ber sittlichen Gemeinschaft in ben positiben Ginrichtungen ber driftlichen Ordnung sich ergange und vollende. Das Wert gerfallt in zwei haupttheile, beren erster vom jus naturae, ber zweite vom jus gentium handelt erfte Saupttheil zerfällt in einen generellen und speciellen Theil. Im generellen Theile wird von ben allgemeinen Principien bes Naturund Bollerrechtes gehandelt, im speciellen Theile von ben naturrecht: lichen Pflichten bes Menschen gegen Gott, fich selbst und ben Nachsten. Der zweite Haupttheil handelt vom status hominis adventitius (Che, Staatsverband), bom Ursprung bes Eigenthumsrechtes und ben barin

1 Institutiones juris universalis, naturae et gentium, ad normam Moralistarum nostri temporis, maxime Protestantium: Hugonis Grotii, Pusendorsii, Thomasii, Vitriarii, Heineccii aliorumque ex recentissimis adornatae, et ad crisin revocatis eorum principiis, primum susiore, dein succinctiore methodo pro studio academico, praesertim catholico accomodatae. Augsburg 1743, Fol. Bgl. über bieses Bert meine Schrift über Kr. Suarez II, S. 260—268.

begrundeten Pflichten, vom Rriege, von Bundniffen und Bertragen, bom Frieden. Die allgemeinen Principien bes Natur: und Bölkerrechtes werben abgetheilt in Constitutivprincipien, Directivprincipien und Erkenntnigprincipien. Unter ben Conftitutivprincipien bes jus naturale versteht Schwarz basjenige, woburch ber Charafter einer menschlichen Sandlung im Allgemeinen, einer sittlichen Sandlung im Besonderen begründet wird. Das oberfte Directivprincip ober bie suprema regula ber menschlichen handlungen ift bie lex aeterna, bas Gemissen bie regula proxima berselben. Der lette Zwed aller vernünftigen Strebethätigkeit ift die vollkommene Glückfeligkeit, welche einzig in Gott gefunden werden tann; also ift Gott, auch nach ben Principien einer rein natürlichen Ginsicht, als bonum universale bas höchste Strebeziel bes Menschen. Benn Bufenborf bas natürliche Biel ber menschlichen Freithätigkeit in die irdifche Glückfeligkeit festso hebt er bamit die moralische Grundlage bes natürlichen Rechtes Unter bem Naturzuftanbe bes Menschen versteht Schwarz ber Stand natürlicher Bleichheit, in welchem die Menschen einzig ber Berrichaft und ben Befegen Gottes unterthan find. Uebrigens hat Die Menschheit als Gattung geschichtlich niemals in einem solchen reinen Naturftanbe exiftirt; er ift nur bentbar als Stanb Gingelner, welche burch irgend welche Umftande aus einem beftimmten gefellschaftlichen Berbande heraustreten oder über denselben hinausgestellt werben. Obichon es nun, zufolge ber vom Schöpfer ber menichlichen Ratur und Gefellschaft gegebenen Einrichtung keinen reinen Raturftand bes menfclichen Geschlechtes als solchen gegeben hat noch geben wirb, fo gibt es boch ein natürliches Recht, und biefes ift fein anderes als bie lex aeterna felber, fo weit fie fich bem Menschen burch seine moralifde Bewiffensanlage vernehmbar macht. Object bes natürlichen Befetes ift Alles, was zur vernünftigen Ratur bes Menschen in Beziehung fteht; und je nachbem irgend etwas ber vernünftigen Ratur bes Dem ichen entspricht ober nicht entspricht, ift es gut ober bofe, gerecht ober ungerecht. Der oberfte Grundfat bes naturlichen Rechtes lautet: Du follft basjenige thun ober laffen, mas bu jufolge ber Bott, bir felbft

und bem Rächsten natürlicher Beise schuldigen Liebe zu thun ober zu laffen haft. Pufendorf und seine Nachfolger: Beber, Remmerich, Thomafius wollten von naturrechtlichen Pflichten gegen Gott nichts wiffen, und dieselben ber natürlichen Theologie zuweisen; Thomasius befann fich später eines Anderen, und raumte ben Cultuspflichten in feinem Naturrechte eine Stelle ein, aber nur, um über ben Aberglauben ber Menge, über die Nothwendigkeit einer Beauffichtigung ber Priefter burch bie weltlichen Fürsten u. f. w. gehäffige Bemerkungen anzubringen. Die Pflichten gegen Gott zerfallen in theoretische und praktische; erftere beziehen sich auf bie natürliche Obliegenheit bes Menschen, sich richtige und ausgebildete Borftellungen von Gott ju erwerben, lettere auf die Gott schuldige Berehrung. Die Gottes: verehrung zerfällt in eine innere und außere; Thomafius bemüht fich vergeblich, die naturrechtliche Berpflichtung zu letterer in Abrede zu ftellen. Bei biefer Gelegenheit kommt nun auch bas Berhältniß ber weltlichen Obrigkeit jum driftlichen Cultus und jur firchlichen Sierarchie gur Sprache. Bufendorf will eine von ber Staatsgewalt unabhängige Bewalt in geiftlichen Dingen nicht anerkennen, und nimmt in einer, von bem Tübinger Theologen Pfaff gang besonders empfohlenen Schrift für ben Statt bas Jus sacrorum in Anspruch. Wir haben bie von Schwarz gegen Bufenborfe firchenrechtliches Spftem gerichtete Polemik an einem anderen Orte 1 ausführlich bargelegt; Schwarz zeigt, bag es ein Widerfinn fei, aus naturrechtlichen Principien eine Ungehörige keit ber auf einen übernatürlichen Zwed geordneten geiftlichen Gewalt an ben auf bem Boben ber natürlichen Ordnung stehenden Staat beduciren zu wollen. Die Staatsgewalt stammt von Gott als Urheber ber Natur, die geiftliche Gewalt von Chriftus als Urheber ber Unade und Stifter ber Rirche. Die geiftliche Gewalt bezieht fich auf Objecte, bie ihrem Wesen nach über bie naturliche Ordnung der Dinge hinausliegen. Das Reich Chrifti auf Erben umfaßt viele Länder und Reiche, wurde aber in viele Reiche gerfallen, wenn die weltlichen Gebieter

<sup>1</sup> Bgl. meine Schrift über Fr. Suarez II, S. 290-293.

biefer Territorien die bochfte Gewalt in geiftlichen Dingen ausüben würden. Pufendorfs Spftem, ber die geiftliche Gewalt zur Dienerin ber weltlichen machen will, kehrt bie natürliche Ordnung um, ordnet bie Angelegenheiten bes etwigen Beiles ben Zweden ber irbifchen Boblfahrt unter, und ift eigentlich nur ein verfeinerter Sobbefianis mus und Macchiavellismus; mit bem Unterschiebe, bag Bufenborf seine falschen und widerfirchlichen Sate aus ber Schrift zu beweisen fucht, mahrend hobbes und Machiavelli ungescheut zu erkennen geben, baß fie fich um die Ausfagen ber Schrift nicht fummern. Das Papftthum überhäuft Bufenborf mit ben gebäffigften Schmähungen, wie fie gewiffen protestantischen Auslegern ber Apotalppse geläufig finb; ` wenn er nebenbei ben Katholicismus als ein ber Rube ber Staaten gefährliches, revolutionares Element schilbert, fo vergißt er völlig, welche Rolle ber Protestantismus feit seinem Entstehen im beutschen Reiche gespielt; er vergift auf bas Schmalkalbner Bundnig, auf ben böhmischen Winterkönig, auf die Bundniffe protestantischer Reichsfürsten mit auswärtigen Mächten wiber Kaiser und Reich. Auf diese Machinationen pagt weit beffer, mas Bufenborf ber fatholischen Rirche jur Laft legt, bas Beftreben nämlich, einen Staat im Staate begrunden ju wollen. Die naturrechtlichen Gelbftpflichten bes Menschen lägt Bufendorf in Berpflichtungen bes Menschen gegen Gott und ben Nächsten aufgeben; bieß ist jebenfalls unrichtig, jedoch nicht so anstößig, als die Ansicht des Thomasius, der dem Einzelmenschen naturrechtlich Alles freigibt, was nicht burch bie schulbige Rücksicht auf bie Brede bes Gemeinwohles b. i. ben Frieden und bie irdische Bohlfahrt ber übrigen Menschen verboten wirb. Beibe irren aber gemeinsam barin, daß fie feine, neben ben naturlichen Berpflichtungen bes Menichen zu Gott und zum Nachsten beftebenbe natürliche Selbstpflichten bes Menichen anerkennen, welche aus ber vernünftigen Selbftliebe bes Menschen zu begründen find, und die Erstrebung ber bon ber vernünftigen Ratur bes Menschen begehrten Glückseligkeit b. i. ben Frieden mit Gott, mit sich und bem Nächsten gum Biele haben. Schwarz specificirt die Selbstpflichten näher als Pflichten in Bezug

uf bas geistige und leibliche Dasein, und auf bie Gesammtperson 3 Menschen. In letterer Sinficht kommt im Besonderen bas Recht r Selbstvertheibigung und Rothwehr jur Sprache. Die naturrecht hen Pflichten gegen ben Rächsten theilt Schwarz in unvollkommene to vollkommene Bflichten ein. Die vollkommenen Bflichten reduciren h auf die zwei Hauptpflichten, niemand zu beschädigen, jedem das eine zu geben. Die nähere Beleuchtung und Specification ber steren Pflicht verweist Schwarz in das jus gentium b. i. in die rturrechtliche Gesellschaftslehre. Den protestantischen Naturrechtshrern macht er ben Borwurf, daß fie die unvollkommenen naturctlichen Pflichten gegen ben Nächsten in ber einen ober anberen Beise mit ben Pflichten bes Wohlwollens ibentificiren, welches boch ine naturrechtliche Schuldigkeit, sondern eine rein moralische Tugend Umgekehrt hebt er tabelnd hervor, wie man gegnerischer Seits e Pflicht ber Bahrhaftigkeit ausschließlich aus bem Rechte bes Rachm auf Wahrheit begründe, woraus die Folgerung abgeleitet werde, if Täuschung und Luge erlaubt fei, fo oft ber Rachste tein vollmmenes Recht auf Wahrheit habe.

An Schwarz Raturrecht schließt sich jenes bes Benedictiners nielm Defing an, 1 welches in demselben Geiste und in derselben tanier gearbeitet ist, wie das seines Borgängers, auf welchen er asdrücklich Bezug nimmt. Auch Desing polemisirt gegen die Emanpation des Naturrechtes von der Herrschaft bes christlichen Gewissens, 2

<sup>1</sup> Juris naturae larva detracta compluribus libris sub titulo juris iturae prodeuntibus, ut Puffendorffianis, Heineccianis, Wolffianis etc. iis, quorum principia juris naturae falsa ostenduntur, ignorantiam, iam catholicis affingunt, in ipsis regnare proditur, cavillationes deteintur etc. München 1753, Fol. — Daneben eine gegen Montesquieu gerichtete chrift: Spiritus legum bellus, an et solidus? disquisitio. Stadt am of 1753, 40.

<sup>2</sup> In biesem Sinne hatte er vorausgehend eine Schrift erscheinen lassen: asjudicia reprehensa prasjudicio majore, ubi ostenditur, eos qui saspe is hortantur, prasjudicia omnia ponere, hoc ipsum ex prasjudicio majore erumque dicere. Auctor spiritus legum, ut in hoc argumento versetur, aminatur. Regensburg 1753.

und will es auf die doppelte Grundlage ber Bernunft und Auctorität gestellt feben. Das oberfte Realprincip bes Ratur und Bolferrechtes ift ihm ber göttliche Wille, Die oberfte Regel bas zweifache Grund: gebot ber driftlichen Moral, Gott über Alles, ben Rächsten wie sich selbst ju lieben. Die Indicativprincipien (Erkenntniggrunde) bes göttlichen Willens theilt Defing gemäß ber ichon oben erwähnten boppelten Grundlage bes Naturrechtes in innere und äußere ab. Die inneren b. i. im Menschen selber gelegenen Principien find ihm: ber bem Menschen eingeborne Sinn und Begriff bes Bahren und Guten, bas angeborne Abhangigfeitegefühl und Bedürfnig bes Menfchen nach Gott und feiner Silfe, ber specifische Unterschied bes Menschen bom Thiere, die in seinem Geiste schlummernde Idee ber Ordnung und bes Busammenhanges ber Dinge, bie natürliche Sorge für seine Bukunft, sein natürliches Berlangen nach bem Höchsten, sein sittliches Schamgefühl, bie natürliche Gleichheit ber Menschen, ber sensus communis Aller und ber Specialinftinct ber Einzelnen in Bezug auf bas, was ber natürlichen Gerechtigkeit gemäß ift. Acufere Indicativprincipien find die Lehren und Erfahrungen bes Lebens, die burger: lichen und firchlichen Gefete, die anerkannten und zuverläffigen Auctoritäten ber gottlichen und menschlichen Biffenschaften, bor Allem aber die heilige Schrift. Die neueren protestantischen Naturrechtslehrer — fährt Defing fort — welche sich rühmen, die ersten und ausschließlichen Pfleger ber von ben Ratholifen vernachläffigten Raturrechtswiffenschaft zu fein, haben lauter faliche ober unzureichende Indicativprincipien aufgestellt, weil sie von dem Borurtheile beberricht waren, das Naturrecht von seinem Zusammenhange mit Moral, Theologie und bürgerlichem Rechte ablösen zu muffen. Hobbes macht die Liebe ju fich felbst über Alles, Bufenborf bas Begehren nach Gefellig: keit, Bolff die ohne Beziehung auf Gottes Willen betrachtete Befer heit bes Menschen zum Indicativprincip bes Naturrechtes. Seineccius bachte wohl im Ganzen richtiger als biefe seine Borganger, beging aber den von Schwarz nachgeahmten Fehler, die oberfte Regel des naturrechtlichen Berhaltens (nämlich bas Bebot ber Liebe) mit bem

obersten Erkenntnißgrunde der naturrechtlichen Berpflichtungen zu identificiren. Schmier hat in seiner Jurisprudentia publica universalis wohl richtige, aber unzureichende Indicativprincipien aufgestellt.

Wie Schwarz, schickt auch Defing seinem Werke eine ausführliche Charafteriftit und Rritit ber neueren protestantischen Raturrechtslehrer voraus, unter welchen er ben von Schwarz noch nicht berücksichtigten Philosophen Ch. Bolff am umftändlichften bespricht. 1 verheiße eine neue naturrechtliche Lebre auf anthropologischer Grundlage; aber wie burftig ift feine anthropologische Analyse! Er findet im Menschen nur vier Dinge: eine ungemeffene Selbftliebe, eine bochfte Silfsbedürftigkeit, eine Sabigkeit Anderen ju nuten, ein Begebren au schaben. Reine Spur einer Beziehung bes Menschenwesens auf . Gott, feine Andeutung ber Abhängigkeit bes Menschen von Gott! Und ferner, welche Selbsttäuschung, wenn Bufenborf in bieser feiner anthropologischen Analyse, bie augenscheinlich nur auf bie Begründung bes hypothetischen Naturrechtes abzwect und auf Erklärung bes status adventitius bes menschlichen Busammenseins berechnet ift, bie Grundlage für bas jus naturae purae gefunden ju haben glaubt! Der gange Inhalt seines Werkes zeigt, bag er nicht bom reinen Raturrecht, sondern bloß vom bürgerlichen und fünstlichen Rechte handeln wollte; von ben 74 Abschnitten seines Buches find bloß feche ben Pflichten ber Charität gewibmet, welche nach Bufenborfs Erklärung ben Inhalt des reinen Naturrechtes ausmachen. Auch Heinecrius beschränkt fich größtentheils auf Erörterung bes jus hypotheticum; was er über bas jus naturae purae beibringt, nimmt fich im Bergleiche mit bem von tatholischen Theologen und Rechtsgelehrten hierin

<sup>1</sup> Sieher gehört auch eine früher erschienene Schrift Desings: Diatribe circa methodum Wolsianam in philosophia practica universali h. e. in principiis juris naturae statuendis adhibitam, quam non esse methodum, nec esse scientisicam ostenditur. Stabt au Hof 1752. — Ad Eminentiss. Princ. Angelum Mariam S. R. E. Card. Quirinum etc. Replica pro viro clarissimo Abrah. Gotth. Kaestnero Math. P. P. super methodo Wolsiana scientisica aut mathematica. Augsburg 1754.

Geleisteten 1 wahrhaft burftig aus. Die gegen Wolffs Begrundung ber natürlichen Berpflichtungen bes Menschen erhobenen Ginwendungen Defings concentriren fich in bem Borwurfe, daß Bolff bie Convenien, ber freien Handlungen mit ber menschlichen Natur unter ganzlicher Abstraction von der Beziehung der Handlung auf Gottes Willen und Gefet jum absoluten Rriterium ihres sittlichen Werthes ober Unwerthes mache; die von Wolff gegebene anthropologische Begrundung ber fitte lichen Gebote weise nicht die moralische Nothwendigkeit, sondern bloß eine necessitas physica berfelben nach; Wolff wolle nach Art bes alten Protagoras ben Menschen zum Maßstabe bes Gerechten und Ungerechten machen. Diese Kritik Defings ift nicht gerabezu verfehlt, überschießt aber ihr Ziel. Wahr ist, daß der empirische Mensch nicht ber absolute Magftab bes menschlich Buten und Gerechten fein konne; eben so gewiß aber ist, daß die Uebereinstimmung des freithätigen Handelns mit dem Wesen des Menschen ein objectiv giltiges Kriterium bes sittlichen Charafters ber Sandlung sei, und daß Alles, was ber Ibee bes Menschen gemäß ist, eo ipso auch sittlich gut sei. Die von Defing beforgte Gefahr einer völligen Losreißung der Moral von der Religion bei rein anthropologischer Begründung ber Moral kann nicht eintreten, wenn bas Wefen bes Menfchen aus ber Ibee bes Menfchen begriffen wird; vielmehr wird die an die Idee des Menschen gehaltene erfahrungsmäßige Beichaffenheit beffelben von felber barauf binführen, das in der driftlichen Religion gebotene Heil zu postuliren als nothwendiges und einzig mögliches Medium der Ausgleichung bes erfahrungs: mäßig in allen Menschen sich vorweisenden und durch natürliche Mittel nicht zu hebenden Wiberspruches zwischen bem, was ber Mensch ift und was er sein sollte. Damit ist aber freilich die Wolff'sche Moralphilosophie noch nicht gerechtfertiget; benn Wolff reflectirt nicht auf die Ibee bes Menschen, somit auch nicht auf ben Gegensatz und Wiberspruch awischen ber Ibce bes Menschen und bem wirklichen

<sup>1</sup> Ueber bie Leiftungen ber tatholischen Theologen und bas benselben von Grotius gezollte Lob vgl. meine Schrift über Suarez II, S. 244 ff., 259 ff.

Menschen, sondern er bleibt einfach beim natürlichen Menschen steben, und forscht nach ber biefem convenirenden Glüdseligkeit. Also ift seine Moral wefentlich naturalistisch. Dieser naturalistische Charafter ift feinem Philosophiren fo febr eigen, bag ihm ber driftliche Sas, Gott sei bas höchfte Gut bes Menschen, geradezu unverständlich und unbegreiflich ift; Gott konne nicht bas bochfte Gut bes Denschen sein, weil man basjenige, worin fich ber geistige Mensch vollenbet, als bas höchste Gut für ben Menschen ju halten habe. Dem Philosophen Wolff ift also ber Gebante einer Bollenbung bes Denschen in Gott volltommen fremd; baber ift ihm Gott weber Urbild, noch Urziel der menschlichen Bollendung, und eben so wenig weiß er etwas von einem Getragensein ber menschlichen Thatigkeit burch Gottes Rraft und Macht. Es fehlen bemnach feinem vorherrschend beterminiftischen Denken alle speculativen Boraussepungen bes driftlichen Theismus und Supranaturalismus; und biefes Gebrechen ift es eigentlich, welches Defing aus Wolffs Naturrecht berausfühlt, und soweit es Wolffs Lehre vom letten 3wede bes Menschen betrifft, auch jum klaren Ausbrude bringt. Jebenfalls ift Defings Bert eine fehr anerkennens werthe Arbeit, welche ber Ginficht und Bilbung ihres Berfaffers nur jum Lobe gereichen kann, und im Bereine mit verschiedenen anderen, schon erwähnten literarischen Hervorbringungen aus berselben Epoche ber bamaligen Strebsamkeit und Tüchtigkeit bes Orbens, bem er angeborte, ein bochft rubmliches Beugnig ausstellt.

Die naturrechtlichen Werke Schwarz' und Defings 1 waren durch das Bedürfniß veranlaßt worden, den unter den katholischen Studie renden sich verbreitenden Schriften der neueren protestantischen Rechtstehrer eine im katholischen Geiste abgefaßte Darstellung der Lehren über Recht, Staat und Gesellschaft entgegenzustellen und der Klage zu begegnen, daß Studien solcher Art von katholischer Seite völlig vernachkäsigt würden. Es entstanden bald noch mehrere kurzer gesaßte

<sup>1</sup> Zwischen Beiber Berte fallt ber Zeit nach hochfirchens Ethica christiana, sive orthodoxa juris naturalis et gentium prudentia. Luttich 1751.

Werke ahnlicher Art, in welchen ebenfo, wie bei Schwarz und Defing, Raturrecht und natürliche Moral ungeschieden beisammen lagen; ba fich eine klare Ibee bes sogenannten Naturrechtes noch nicht burchgebildet hatte, fo mußte man tein anderes Mittel, ben empiriftische naturalistischen und rationalistischen Theorien ber protestantischen Rechtslehrer zu begegnen, als daß man fie bem Richtmaß ber icholaftisch-dogmatischen Ueberlieferung unterzog, und die überlieferten Lehren ber icholaftischen Moral mit spezieller Rudficht auf jene Theorien in einer bem Beburfnig ber Gegenwart angepaßten Form darstellte. Bon solcher Beschaffenheit find die Werke der Jesuiten Rops, Grebner, Werento, Schwan, Steinkellner, bes Minoriten Conftantin Swiecidi, bes Freiburger Professors Stapff u. A. Rops 1 theilt sein Buch in vier Partien ab: Ethica generalis (Lehre vom natürlichen Befen und Biel bes Menschen, von ben menschlichen handlungen und beren sittlichem Charafter), Jus naturae, Ethica specialis (Lehre von ben Affecten und vier Cardinaltugenden, schließ: lich von der Freundschaft), Oeconomia et politica. Ein Anhang bespricht ben Zusammenhang bes Jus naturae mit ber natürlichen Theologie und bem Civilrechte. Steinkellner 2 hat eine abnliche Biertheilung, ift aber ausführlicher als Rops, und gibt in ben einleiten. ben Capiteln seines Werkes eine reichhaltige Ueberficht ber neueren naturrechtlichen Literatur von Sugo Grotius angefangen bis berab auf die letten Darftellungen bes Naturrechtes und ber Moralphilosophie bon katholischer und protestantischer Seite. Die Behandlung bes Stoffes anbelangenb, bewegt fich Steinkellner gang in ben Babnen seiner Borganger; die philosophia moralis ist ihm der Inbegriff und bie spstematische Zusammenfassung ber leges naturales, welchen bie fittliche Eriftenz bes Menschen unterftellt ift, und welche mit Rudficht auf bie Unterscheibung awischen bem status primogenitus und status

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ethica et jus naturae in usum auditorum philosophiae conscripta. Wien 1755.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutiones philosophiae moralis in usum auditorum philosophiae conscripta. With 1768.

adventitius ber natürlichen Ordnung bes fittlichen Menschendaseins in bie allgemeinen rein natürlichen Meuschenpflichten und in bie speziellen Berpflichtungen bes socialen Daseins zerfallen. Diese Unterscheibung treuzt sich mit einer andren, welcher zufolge die Pflichten in Pflichten ber ftrengen (rechtlichen ober moralischen) Schulbigkeit (jus perfectum und jus imperfectum) und in folche, welche tein Mensch bem andern jur Schuldigkeit machen tann, eingetheilt werden. Lettere find bie eigentlich moralischen Bflichten, ober moralischen Bflichten im engeren Sinne; Object biefer Pflichten find die fittlichen Tugenden, von welchen (aber außerft tura) bie Ethica specialis handelt. Der mehrsinnige Gebrauch bes Wortes Jus, welches balb Recht, balb Pflicht und Bebot, und zwar eben fo febr rechtliches, wie fittliches Bebot bebeutete, zeigt schon an, daß in biefer Philosophia moralis zwei Elemente mit einander vereinigt waren, welche nach einer Scheidung ftrebten, und teren jedes seine gesonberte Behandlung forberte, namlich bas natürlich berechtigte Dürfen und bas von Natur aus verpflichtenbe Sollen bes Menschen. Das von Bufenborf und feinen Nachfolgern angebaute Jus naturae hatte eigentlich nur bas erstere, nämlich bas Durfen ju feinem Gegenstanbe, brachte es jeboch aus Mangel einer tieferen anthropologischen Basis zu keiner klaren Ertenntnig und tieferen Ginfict in die innere ibeelle Gefdiebenheit und in bie inneren Bechselbeziehungen ber beiben Spharen bes Durfens und Sollens. Die tatholischen Gegner urgirten wohl gang richtig biefe Bechselbeziehungen, und ftellten bie Schiefheiten, Mangel und Frrungen ber auf einer ungenügenben ober geradezu falichen Bafis aufgebauten neueren Spfteme bervor, ohne jedoch ben wiffenschaftlichen Bebanken, ber in benfelben nach feiner Ausgeburt rang, in feiner wahren Bedeutung zu faffen und zu würdigen. Bon ber speculatib erfaßten 3bee bes Menschen als perfonlichen Gattungs: und Geschlechts. wefens, und bon einer aus biefer 3bee ju unternehmenben Begrunbung und Erklärung ber rechtlich fittlichen Dafeinsverhaltniffe bes Menschen war beiberseits teine Rebe; Die tatholischen Moralisten blieben empiriftisch bei bem überlieferten Begriffe bes status naturalis

stehen, ohne auch nur den in demselben enthaltenen Unterschied zwischen ber natura integra und natura lapsa sammt den aus diesem Unterschiede sich ergebenden Folgerungen für ihre apologetischen Zwecke auszubeuten.

Bon ben erwähnten Werken unterscheibet fich einigermaßen eine moralphilosophische Schrift Amorts, 1 welche sich auf bas psphologische ethische Gebiet ber Moral beschränkt, und ben mabren Geift berfelben in der untheilbaren Einheit des rationalen und driftlichen Elementes au erfassen bestrebt ift. Amort kennt keine rein philosophische Sthik; er weiß nur von einem Unterschiede zwischen vorchriftlicher und driftlicher Moral, welche lettere bas Bahre ber vorchriftlichen in fich aufgenommen, bas Faliche berfelben theils ausgestoßen, theils berichtiget bat, bas Bange berfelben aber burch bie von ihr gelehrten specifisch driftlichen Tugenben vervollständiget hat. Das Wert handelt in vier Buchern bom bochften Bute, bon ben natürlichen Begehrungen und Leibenschaften, von ben moralischen und schließlich von ben driftlichen Tugenben. In bem pspchologischen Theile bes Buches, ber von ben menschlichen Begehrungen handelt, wird in eklektischer Beise bie Schrift bes Cartefius de passionibus animae benütt, und bie in berfelben gegebene Eintheilung ber passiones animae nach Genovesi's Borgang? unter einigen Mobificationen adoptirt und weiter entwidelt; in ber Lebre von den Tugenden beobachtet er den breifachen Klimag der natürlichen Tugenden, ber allgemein verpflichtenden driftlichen Tugenden und ber evangelischen Rathe, ju beren Befolgung ber Stand ber Religiofen fich verpflichtet. Die Ascetik der Religiosen gilt ihm sonach als bie höchste Entwickelungestufe ber philosophia morum, die als Lehre und Uebung eine vierfache Stufe der Ausbildung vorweist; biefe vier Stufen werden constituirt durch die vorchriftliche Moral ber beidnischen Philosophen, durch die Moral der Hebraer, die allgemeine driftliche Moral und die Ascetik der Religiosen. So hoch indeß Amort bas Ordensleben seiner Idee nach stellt, so strenge beurtheilt er es in seiner

<sup>1</sup> Ethica christiana. Augeburg 1758.

<sup>2</sup> Bgl. meine Schrift über Suareg, Bb. II, S. 153, Anm. 8.

Birklichkeit, und spricht unumwunden aus, daß die bochfte der Boll-Commenheiten im menschlichen Zeitleben am seltensten gefunden werbe.

Amort wirft in seiner eben vorgeführten Schrift einigen neueren ascetischen und erbaulichen Schriftstellern bor, bag fie in ihren Werten Bin und wieder in einem ju weltlichen Tone philosophiren, und in Thren moralischen Reflegionen nach Motiven greifen, welche, wie finnreich und elegant fie immerbin behandelt und ausgeführt fein mogen, boch nur von ber irbifden Gludfeligkeit bes Menschen bergenommen waren, und mit bem ftrengen Ernfte ber driftlichen Blaubigfeit fich nicht vertrugen. Wir entnehmen aus biefer Bemerkung, bag fich bem Berfaffer ber Ethica christiana bie Bahrnehmung eines unvermittelten Begenfates awifden driftlich religiöfem und weltlichem Ertennen aufdrängte, welchen er selber baburch ju überwinden ftrebte, bag er allenthalben bas Chriftliche als tas Babre und Bernünftige fette. Run follte aber bie Bahrheit und Bernunftigfeit ber ererbten driftlichen Ueberzeugungen auch im Denten vermittelt werben; und fo brangte fich Angefichts ber geistigen Bewegungen bes Jahrhunderts immer lauter die Frage auf, ob die in den Schulen überlieferte Form ber benkenden Bermittelung ber ererbten driftlichen Ueberzeugungen noch ausreiche, ob fie überhaupt bie richtige fei und ihr nicht eine andere mahrere und zweckbienlichere substituirt werden muffe? In den tatholischen Schulen hatte bis babin ein bie Uebereinstimmung von Denten und Sein voraussetzenber speculativer Beripatetismus als bas bem driftlichen Wahrheitsgehalte congruirende Element ber rationellen Bermittelung gegolten; auch Amort war biefem Beripatetismus jugethan, und war sicherlich ber Ueberzeugung, bag bie von ihm gerügten Inconvenienzen in Begrundung und Erläuterung driftlicher Babrheiten nur in einer mangelhaften und ungenügenden Ausbeutung ber speculativen Elemente beffelben ihren Grund hätten. schende Bug ber neuzeitlichen Entwidelung war biefer Ueberzeugung entgegen; burch bie Entbedungen und Fortschritte auf bem Gebiete ber Naturkunde ichienen die hauptfage bes überlieferten speculativen Beripatetismus in Frage geftellt ju fein, ben Cartefianern galten fie

als völlig widerlegt und für immer abgethan. Die Angriffe ber Antiperipatetiter galten vornehmlich und in erfter Linie ber scholaftisch: peripatetischen Lehre von ben Substanzialformen ber Dinge; war biefe Lehre falfc, so mußte auch bie bamit zusammenhängende Erkenntniß: theorie ber speculativen Scholastik, und bamit biese selber fallen. In Frankreich hatte sich in der zweiten Sälfte des fiebzehnten Jahrhun: berts ein lebhafter Rampf zwischen Beripatetikern und Antiperipateti: = tern entsponnen, welcher sich auch noch in ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts fortsetzte, so lange als es noch Bertheidiger bes speculativen Peripatetismus gab und ber Rampf ein Intereffe batte, welches jedoch in dem Mage abnahm, als die Reihen der Bertheibiger fich lichteten, und bei ber im allgemeinen Zeitbetouftfein bor fich gehenden Umftimmung bes philosophischen Dentens völlig erlofc. Gegner bes speculativen Beripatetismus gerfielen in theologische und philosophische; zu ben philosophischen gehörten bie Gaffenbiften und Cartefianer, zu ben theologischen bie Jansenisten und bie um Bieber= berftellung bes fogenannten reinen Augustinismus bemühten Theologen. Ihrer allgemeinen geistigen Grundrichtung nach theilten fie fich ire Empiristen und Spiritualisten; Die Gebiete, auf welchen ber Rampf vorzugsweise fich bewegte, waren bie Rosmophpfit und bie Ertenntnig-Die Leibnig'sche Philosophie ichien eine Art höherer Bermittelung aller biefer Begenfate bes philosophischen Dentens bieten gu wollen, trug aber zu fehr bas Bepräge ber Individualität ihres Urbebers an fich, als bag fie fich geeignet hatte, eine allgemeine Lebre ber Schulen zu werben, wozu fie erft burch Chr. Wolffe Bearbeitung vorbereitet wurde. Im fatholischen Deutschland wurden bie Nachwir kungen ber von Frankreich ausgehenden geiftigen Bewegung erft fpat und nur langfam fühlbar; ber öffentliche Unterricht war größtentheils in ben händen ber Jesuiten und Benedictiner, von welchen die ersteren grundfätlich am Peripatetismus festhielten, lettere ben ftrengen Thomismus fich zur Regel ihrer Orbenstheologie gemacht batten. am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts hie und ba vereinzelt eine Stimme zu Bunften ber neuen Philosophie fich hervorwagte, fo wurde

überhört, und fand keinen Wiederhall in den öffentlichen Schulen. dem Cisterzienserkloster Salem wurde zu Anfang des achtzehnten Thunderts cartesische Philosophie gelehrt, und der Magister der losophie J. H. Wieder widmete dem Abte dieses Klosters eine im esischen Sinne abgesaßte Streitschrift gegen den scholastischen Beritismus. <sup>1</sup> Bon da an läßt sich kein Zeichen einer Opposition n die scholastische Philosophie vernehmen dis in die vierziger Jahre d, in welchen zuerst ein Ersurter Benedictiner, Andreas Gordon, sich mit Physis beschäftigte, gegen die peripatetische Physis und Logiste, und dieselbe als unnütz erklärte. <sup>2</sup> Darüber verwickelte er sich in n Streit mit den Jesuiten in Würzburg, Mainz und Ersurt: Beter nkraut, <sup>3</sup> Joh. Pfriemb <sup>4</sup> und Lucas Opfermann, <sup>5</sup> welcher letztere so ging, Gordon der Ketzerei zu beschuldigen. Dieß veranlaßte die Erzer Akademie zu einer Collectiverklärung gegen Opfermann; <sup>6</sup> auch erwärts erregte dieser Streit einiges Aussehen. <sup>7</sup> Unmittelbar nach

- 1 Principia philosophiae antiperipateticae contra principia philosoe peripateticae stabilita fortissimis argumentis novis et veteribus. neburg 1707.
- 2 Oratio philosophiam novam veteri praeserendam suadens. Ersut 1745. Oratio philosophiam novam utilitatis ergo amplectendam, et schocam philosophiam suadens utilitatis causa eliminandam suadens, 1747. Beibe inblungen sammt ben nachsolgenden Streitschriften Gordons gesammelt in x: Varia philosophiae mutationem spectantia ab Andrea Gordon O. 1. prelo data. Ersut 1749.
- 3 Quatuor dissertationes philosophicae de electricitate. Bürzburg 1748. Dagegen Gorbon: Epistola ad amicum Wirceburgi degentem scripta, loca quaedam dissertationum Wirceburgi nuper editarum ad trutirevocantur. Erfurt 1748.
- 4 Apologia, qua errores A. Gordon O. S. B. contra philosophiam in lici schediasmate commissi ... confutantur. Mainz 1748. Dagegen bon: Epistola altera ad amicum Wirceburgi degentem schipta, qua phiphia nova ab iniquis spologiae praemissae cavillationibus vindicatur. 5 Philosophia scholasticorum defensa contra oratorem academicum rediensem etc. Erfurt 1748.
- 8gl. Nova acta eruditorum, a. 1749, p. 143.
- 7 Amicabilis compositio famosae litis philosophicae et theologicae et pendentis inter R. P. Andream Gordon ex una, et R. P. Lucam

Gorbon trat ber schwäbische Benedictiner Ulrich Beiß mit einer neuen Ertenntniftheorie und Methodenlehre hervor, 1 welche fichtlich von ber Bolffichen Philosophie beeinflußt, nebenbei aber ftart mit empiriftischen Tendenzen verfett, und in ihren polemischen Ausläufern durchwegs gegen bie bis dahin in den beutschen Benedictinerschulen gelehrte thomistische Scholastik gekehrt ift. An der Salzburger Universität war wohl schon, ebe Weiß mit seinem Werke hervortrat, ber Wolffschen Philosophie von einzelnen Lehrern ber Philosophie eine nähere Aufmerksamkeit jugewendet worden; Berthold Bogl, später Abt von Kremsmunfter († 1771) hatte bereits in ben breißiger Jahren seine Zuhörer neben ber peripatetisch:thomistischen Philosophie auch mit ber Leibnig-Bolffschen bekannt zu machen gefucht, und eben so einer seiner Rachfolger im Lehramte, der berühmte Frobenius Forfter (später Fürstabt von St. Emmeran in Regensburg) unter gewissen Ginschränkungen in feinen Borlesungen von ber Leibnig : Wolfficen Lebre Gebrauch gemacht. 2 Inbeß gingen bie beiben Benannten ichonenb und vermittelnb gu Werke; Weiß hingegen brang förmlich und entschieden auf Abschaffung ber alten Lehrweise, und erging fich in einer umftanblichen Motivis rung ber neuen, von ihm vorgeschlagenen. Wir werben weiter unten auf die bei Stattler vollkommener ausgebildete psphologische Theorie

Opfermann ex altera, partibus, puncto verae et genuinae philosophiae una cum idea persectissimae universitatis et studii generalis numeris omnibus absolutissimi, tentata a verae philosophiae amatore, inter duos litigantes gaudente tertio et in omnem eventum utrique justum bellum literarium denuntiante F. P. W. Frankfurt a. M. 1750. — Bgl. Gorbons Brief an Daries in ber Jenaischen Gelehrten-Zeitung 1750, St. 46, und Daries Gebanken über Gorbons Streitigkeit mit Opsermann, ebenbas. St. 76.

<sup>1</sup> Liber de emendatione intellectus humani in duas partes digestus, veram operationum omnium intellectus theoriam, tum earundem directionem solide edisserens, 1747, 40.

<sup>2</sup> Berzeichniß seiner philosophischen Schriften bei Meufel (Lexiton ber verstorbenen Schriftsteller III, S. 419); barunter: Meditatio philosophica de
mundo mechanico et optimo secundum systema Leibnitio-Wolfianum.
Salzburg 1747.

jurudtommen, welche Beiß seiner neuen Ertenntniglehre und ben auf Diefelbe gebauten Berbefferungsvorschlägen ju Grunde legt, und heben hier nur die allgemeine Richtung hervor, in welcher sich lettere bei der durchaus antispeculativen, empirisch-nominalistischen Denkart des Berfaffers bewegen. Das Wefen bes Ertennens fest er mit ber gesammten antischolaftischen neueren Schule in bas flare und beutliche Borftellen; als bas absolute Rriterium ber Gewißheit bezeichnet er bie Evidenz, beren es eine zweifache gibt, die logische und die empiriftischesinnliche. Die höchfte Bollfommenheit bes Erkennens besteht in ber Berlegung biftincter Borftellungen in ihre einfachften, nicht weiter mehr theilbaren Elemente. Man muß übrigens nicht alles wiffen und erklären wollen; wir konnen nicht mehr wiffen, als unfere außere und innere Erfahrung in sich schließt. Die materiae primae ber Dinge find uns unbekannt; eben fo bleiben uns die Mobi vieler Borgange in ber Natur ein Beheimniß. Db es angeborne 3been gebe, ober nicht, muß man babin gestellt sein laffen, ift auch für Erklärung ber Denkvorgange in unferer Seele ohne Bebeutung. Die wichtigften, bei Erzeugung unserer Erkenntniffe concurrirenben Seelenthätigkeiten find Sensation und Reflexion, Imagination und Ratiocination; alle Berftanbesirre thumer und Denkvorurtheile kommen vom Mangel gehöriger Regelung ber einen ober anderen biefer Thätigkeiten. Weiß macht es fich gur besonderen Aufgabe, alle jene aus bem Mangel einer angemeffenen Denkbisciplin entsprungenen Denkirrthumer und Denkvorurtheile, von welchen namentlich bie Scholaftik so reich angefüllt sei, im Gingelnen zu exemplificiren, und die ihnen zu Grunde liegenden Täufoungen aufzudeden. Als lettes Biel feiner Borfclage bezeichnet er bie Reinigung ber überlieferten Schulwiffenschaft von ben fictiven und unerweislichen Abstractionen ber Scholaftit, welchen eine auf rationelle Beobachtung gegrundete Methode bes Ertennens und Lehrens fubfti: tuirt werben muffe.

Dieses Unternehmen wider die Scholastist konnte dort, wo man noch an derselben hing, nicht ohne Erwiderung bleiben; der Minorit Fortunat von Brescia griff die Schrift de emendatione intellectus

heftig an, 1 ber Angriff hat jeboch teine weiteren Folgen. Der bem Benedictinerorden angehörige Bifchof von Brescia, Cardinal Quirini, bei welchem Beiß wiber feinen Gegner Schut fuchte, ftanb mit feinen perfonlichen Neigungen auf Seite ber Antiperipatetiker, obicon er im Gegensat zu ber von Beiß eingeschlagenen Richtung bem Platonismus augethan gewesen zu sein scheint. 2 In ber, wenige Jahre barauf aus bem Rlofter Ettenheim-Münfter ans Licht getretenen Philosophia eclectica des Benedictiners Gallus Cartier 3 wird die peripatetische Lehre von den Substantialformen als etwas Abgethanes und philosophisch Unmögliches behandelt, und bem speculativen Begriffe ber Sinnendinge ber empiriftische Begriff bes Körpers substituirt; im Bufammenhange bamit ift bie Logit unter Befeitigung ber Universalien lehre auf eine Beschreibung ber formalen Denkfunctionen reducirt, Die Bolltommenheit bes Dentens wird ins flare und beutliche Ertennen gesett. Die philosophische Gewißheit bes Ueberfinnlichen mahrt fic Cartier badurch, bag er ber Menschenseele eine unmittelbare Gewiftbeit d. i. klare und deutliche Bewußtheit ihrer felbst als benkender Substanz und eine angeborne Gottesibee vindicirt; aus biefer im Menschen vorhandenen Gottesidee wird in cartefischer Manier unmittelbar bie Eriftenz Gottes gefolgert, beffen Sein nebstdem als absoluter einzig gureichenber Erklärungegrund ber Wirkung bes Rörpers auf bie Seele und ber Bewegung im Bereiche bes physischen Rosmos und endlich als absoluter Eriftenggrund ber Welt poftulirt und erschloffen wirb. Eben so zeigt sich Cartier auf bem Gebiete ber kosmologischen Fragen von ber cartesischen Schule beeinflußt; er faßt bie Erhaltung ber Dinge als continuirliche Creation berfelben, und ift auch ber Lebre

<sup>1</sup> De qualitatibus corporum sensibilibus d'essertatio physico-theologica Bressau 1749. Bgl. über Fortunat meine Schrift über Suarez, Bb. I, S. 510.

<sup>2</sup> Bgl. Quirini's Dissertatio duplex de platonica doctrina ex veterum Ecclesiae Patrum mente. Rom 1743.

<sup>3</sup> Philosophia eclectica ad mentem et methodum celeberrimorum nostrae aetatis philosophorum concinnata et in quatuor partes, Logicum nempe, Metaphysicam, Physicam et Ethicam distributa. Augeburg unb Bürzburg 1756.

von der praemotio physica nicht abgeneigt, obichon er ihre Wahrheit babingestellt sein läßt, wie er es benn überhaupt liebt, in rein speculativen Fragen eine befinitive Entscheidung abzulehnen. Er bezeichnet sein Berfahren als ein eklektisches, und berührt fich in ben Intentionen beffelben mit jenem, welches in ben um biefelbe Beit erschienenen Lebrbuchern ber Philosophie von den Jesuiten Redlhammer, Bertholb Saufer, Mangold eingehalten wird, nur bag biefe ben Grundgebanken beffelben flarer und bewußter aussprechen, und es als ein auf Bernunft und Erfahrung gegründetes Philosophiren bezeichnen, worunter nichts anderes verstanden sein will, als eine rationelle Zergliederung und Bermittelung ber in ben Schulen überlieferten ontologischen und metaphyfifden Grundbegriffe mit bem mathematifd bhyficalifden Erfahrungswiffen nach dem damaligen Stande deffelben. Auf die Befriedigung eines tieferen speculativen Triebes ift biefes Berfahren nicht berechnet, sondern einzig darauf, das aus der scholastischen Bildungsepoche überlieferte Material bes philosophischen Schulunterrichtes ben veranderten Beitverhältniffen anzupaffen, und ein bem berrichenden Bilbungsstande angemessenes Element ber rationellen Berständigung über die wichtigsten Fragen und vornehmsten Bahrheiten ber naturlichen Erkenninig bes Menschen ju schaffen. Redlhammer zeigt fich einigermaßen, obschon in weit entfernterem Grabe als G. Cartier, von der philosophischen Bewegung in Frankreich berührt, und nimmt Die Streitfrage über die angebornen 3been in ben Rreis seiner Erorterungen auf; indem er sich gang richtig für ein ursprüngliches potentielles Borhandensein ber überfinnlichen Ideen in ber Menschenseele entscheibet, gibt er bamit jugleich bie richtige Bermittelung zwischen philosophischem Apriorismus und antispeculativem Empirismus, und rechtfertiget auf verftändige Art bas von ihm und seinen Orbens. genoffen betriebene Unternehmen einer auf "Bernunft" und "Erfahrung" gegründeten Philosophie. Rur behauptete in berselben bei bem völligen Mangel eines speculativeibealen Elementes bas empiristische Element alsbalb bas Uebergewicht; Stattler, Burthaufer, Storchenau glaubten ben Abgang bes ersteren burch einen ber Bolff'schen Philosophie entlehnten Logismus zu ersetzen, und leiteten damit die Philosophie ber katholischen Schulen auf den Boben der sogenannten Reflexionsphilosophie hinüber.

Diefe fo rafch und plotlich im Laufe eines Decenniums erfolgte Umwandlung ber Lehrweise in ben katholischen Schulen hatte sich seit Langem im Stillen vorbereitet, und war eine auf die Dauer nicht abzuwendende Folge und Nachwirfung einer Umstimmung, gangen Beitbewußtsein bor fich ging, und ber Borgange auf bem Bebiete der französischen Theologie und Kirche, deren Rudwirkung auf Deutschland nicht ausbleiben tonnte. Ginfichtsvolle und befonnene Männer, welche ben speculativen Werth und Gehalt bes scholaftischen Peripatetismus zu schätzen wußten, abnten bas Rommenbe, und saben beforgt ben Gefahren entgegen, welchen die katholische Wiffenschaft burch eine ungeprüfte Bertverfung von Schulüberlieferungen, bie mit ber boctrinellen Ausbildung bes firchlichen Bekenntniffes aufs Engfte verwachsen waren, preisgegeben werben tonnte. Amort unternahm in seiner Philosophia Pollingiana 1 eine ausführliche Bertheibigung bes speculativen Beripatetismus, und unterzog alle neueren antischolaftischen Spfteme bis auf bas Wolff'sche berab einer umftandlichen Rritit, junachft einmal auf bem Bebiete ber Dent: und Erkenntniglehre, um ju zeigen, bag basjenige, worin fie bon ber Scholaftit mefentlich abweichen, weber gut noch haltbar fei. Dieß gelte junachft von Malebranche's Ertenniniglehre, 2 und fobann auch von Arnaulde Logit; Amort rügt an letterer, bag fie die objective Biltigkeit und fachliche Wahrheit ber aristotelischen Kategorien verwerfe und die Function bes Abstrahirens rein nur als eine subjectiv-formale Berftanbesthätige teit ansehe; er polemisirt gegen die cartesisch : arnauld'sche Theorie bom buntlen und flaren Ertennen, welche nur barauf berechnet fei, Die objective Bahrheit und Giltigfeit ber finnlichen und naturlichen

<sup>1</sup> Philosophia Pollingiana ad normam Burgundicae (b. i. Duhamels). Augeburg 1730.

<sup>2</sup> Bgl. bas Rabere hieruber in meiner Schrift über Fr. Suarez, Bb. II, S. 169.

Erfahrungsgewißheit einem falfchen 3bealismus ober formaliftischem Empirismus zu Liebe zu untergraben 1 u. f. w. Lode polemifire in seinem Berte über ben menschlichen Berftand gegen bie angebornen Ibeen, läugne aber zugleich auch bie bem Menfchen wirklich angebornen habitus primorum principiorum, bie ber menschlichen Seele fo naturlich eigen find, wie ben Bienen ber habitus mellificandi, ben Spinnen ber habitus texendi. Die protestantischen Logisen von Clericus, Bubbeus und Croufag, bemerkt Amort weiter, find größtentheils nur Copien ber Arnauld'ichen Logit; Wolff hat einiges weniges Gute in seiner Logit, gibt aber bieses Wenige in einer alles Rag überschreitenden umftändlichen Breite, und ist von der Manie einer heillosen Demonstrirfucht befeffen, welche macht, bag er felbft bie allergewöhnlichften und felbstverftanblichften Dinge nicht fagen tann, ohne biefelben in einem tunftgerechten Spllogismus ju beduciren. Dabei behauptet Wolff verschiedene faliche Sate, welche auf feine Lehre ein darakteriftisches Licht werfen. Er fagt, Die Philosophie sei bie Wiffenicaft vom Möglichen als foldem, und habe die Grunde anzugeben. warum aus mehreren Möglichkeiten gerade nur diese bestimmte in Birklichkeit übergebe. Diefe Aeußerung zielt auf bas Leibnig'iche principium rationis sufficientis ab, welchem gemäß Gott genöthiget war, aus ben unendlich vielen möglichen Welten die wirklich existirende ju wollen. Bolff bezeichnet als bie für uns erkennbaren Befenheiten Bott, Die menschlichen Seelen und Die Rorper; Die Engel existiren somit für ihn nicht als Object ber philosophischen Erkenntnig. Die Seele ift fich nach Wolff aller in ihr vorgehenden Beränderungen bewußt; weiß die Seele bes neugebornen Kindes um die in der Taufe erlangte Rechtfertigung und Befreiung von ber Erbfunde? Alles Endliche und Begrangte bat nach Bolff eine bestimmte Quantität; nun fpricht aber Bolff niemals von einer anderen Quantitat, als von ber quantitas molis, ober sett wenigstens jebesmal, wenn er von Quantitaten spricht, ben Begriff ber quantitas molis voraus,

<sup>1</sup> Bgl. hierliber Suarez Bt. II, S. 206 f.

welcher er alle Kraftwirkungen proportionirt benkt; Aufgabe ber Philosophie sei es, diese proportionalen Berhältnisse zu ersassen, und bemnach die philosophische Gewißheit in der Mathematik begründet. Folgt hieraus nicht, daß die Seele eine mathematische Größe und der ganze Weltzusammenhang einem mathematischedynamischen Determinismus unterworfen sei?

Amort bleibt nicht bab.i fteben, die falfchen Brincipien und Lehren ber neueren antischolastischen Philosophie namhaft zu machen, sondern unternahm nebstbem auch eine positive Rechtfertigung bes speculativen Beripatetismus, und suchte bie philosophische Biltigkeit beffelben aus ber Richtigkeit seiner Grundlagen und Boraussetzungen au zeigen. Als diefe Grundlagen bezeichnete er bie peripatetisch-speculative Universalienlehre und die von der Scholaftit vorausgesette, juhochst aus ber Lehre von ben göttlichen Ibeen sich erklärenbe Uebereinstimmung ber inneren Dentwelt mit ber außeren wirklichen Belt. Auf ben ontologischen Gegensatz von Stoff und Form fich ftutend, unterscheiben bie Peripatetiker zwischen wefentlichen und zufälligen Formen ber Dinge, und erkennen in ben Wefensformen, welchen bie im menschlichen Geiste gedachten Wefensgebanken ber Dinge entsprechen, bie ben Dingen immanenten Wefens: und Geftaltungsprincipien ber Dinge, mit biefen ein Ganzes ausmachenb, ja bas Sein und Befen berselben constituirend, aber nicht an sich, sondern in bem von ihrer bilbenden und gestaltenben Rraft burchbrungenen und bewältigten Stoffe existirend. Die Antiperipatetiker erklärten bie Besensformen für bloge metaphyfische Abstractionen, bie fich in ber Analyse bes wirklichen Sinnendinges in Nichts auflösen, und bestritten folgerichtig auch bie bamit jusammenhängende peripatetische Lehre vom geiftigen berborziehen ber allgemeinen Wefensgebanken aus ben concreten fingulären Sinnendingen, ftellten aber bamit überhaupt die speculative Ertennbarteit ber äußeren naturwelt in Abrede, welcher fie im herrichenden Beifte bes Zeitalters bie mechaniftische ober jebenfalls rein physikalische Erklärungsart ber finnlichen Birlichkeit fubstituirten. Ungefichts biefer Cachlage war es nicht bloge Unhänglichkeit an bas Bergebrachte,

sondern ein Interesse höherer Art, welches nach bem Borgange mehrerer hervorragender Manner in Franfreich und in Deutschland lest. lich auch noch einen Amort bewog, für die speculative Realität ber peripatetischen Substanzialformen in die Schranken zu treten. Es hanbelte fich in der Bertretung biefer, Jo ju fagen, morphologisch:speculativen Anschauung ber Dinge um bie Sicherstellung ber Babrbeit ber unbefangenen natürlichen Anschauung ber Dinge, und zugleich auch jener höheren religibe-speculativen Anschauungeweise, welche in ben concreten hervorbringungen ber lebendig schaffenben Ratur bie im finnlichen Stoffe ausgebrudten Bebanten eines göttlichen Runftlers und Wertmeiftere fieht; es handelte fich ferner um die Bahrung eines mit ber ariftotelischigriechischen Morphologie verbundenen tieferen biologischen Berftandniffes ber Dinge, welches aber freilich burch bie in begrifflichen Abstractionen sich veräußerlichende Scholaftit felber wieder niebergehalten wurde, fo bag man, wenigftens in Beziehung auf ben fpateren Scholafticismus in feiner allmälichen Entgeiftung und Berfümmerung, mit Recht fagen burfte, bie Scholaftifer fannten und verftanben ben geiftigen Schat nicht, beffen hutung ihnen anvertraut war. So galt es ihnen im hinblid auf bas firchliche Transsubstantiationsbogma als glaubenswidrig, die finnlichen Qualitäten bes Dinges für bloße relative Mobificationen bes Sinnenbinges ju halten; fie betrachteten bemnach die Accidengen: Farbe, Geftalt, Ausbehnung u. f. w. als sachlich von ber Substanz bes Dinges verschiebene Entitäten, als ob es nicht genügt hätte, in ben sogenannten Accidenzen bie finnliche Erscheinungsform bes binter berfelben ftebenben und eben barum unfinnlichen Wefens zu erkennen, wozu bei ben aus vegetabilischen Stoffen bereiteten Artefacten Brot und Wein noch bieß tommt, bag fie einerseits als Artefacte gar teine eigene und selbstständige natürliche Wefensform haben, andererseits aber als Rährstoffe jum Uebergange in eine andere, fie affimilirend bewältigende lebendige Substang fortwährend disponirt find, wodurch sie, ohne ihrer Materialität verluftig zu gehen, in eine andere Wefensform hineingebildet werden und bamit aufhören, Brot und Wein zu

icin. 1 Der ellektich verfahrende Zeinit Neblimmer weist ben scholaftiiden Berinauertern nach. Das die Sebermiderbungen bes Censtanger und Teidenziner Ceneille über das Transfulfünnzintungstogung feinerlei Röthigung inrobiten, die Abielscheit der Kundiden Accidenzen der Röcher ju bekannten, ju des eine felde Bebangtung, auf Sbrifti Berte: Hoc ent corpus meum, engebendet, bie Gefahr bes Biberfinnes nabe lege, die finnlichen Accidenzen des Breues für den Leib Christi nehmen ju muffen. Der Berauer Cherbert &. G. Gusmann, ber eine Darftellung ber Phileierbie gemäß ber Lebre bei beiligen Augustinus gab, 2 sellt stror ben Intentionen ber Philosophia Pollingana großes Lob. glaubt aber, daß tie von Amort festgebaltene fachliche Abscheibung der Accidencen von den Subungen mit den Traditionen der älteren deintlichen Brileierbie fich nicht vereinbaren laffe. In ben Ontologien Reblbammere, Stattlere, Stordenan's wird von ber icholaftifcarifictelischen Aatogorienlehre vollig abgegangen, und bie Bolffiche Bebandungsart ber Ontologie angenommen, in welcher bie Accibengen nicht als etwas jur Substanz bes Seienden hinzutretenbes und ihr gleichsam Angefügtes, sondern als weientliche und zufällige Bestimmtbeiten bes Seienben dargestellt und aus bem Befen bes Dinges und seinen Beziehungen zu anderen Dingen abgeleitet werben. Dieser beranderte Modus in der Behandlung der Ontologie bangt mit einer ihr entiprechenden Umgestaltung ber speculativen Rosmologie zusammen, welche gleichfalls aufgebort bat, ben Gegenfat von Stoff und Form ju ihrem Grundprobleme ju haben. Die in bas Zeitalter ber Rewtonichen Abbfil fallende philosophische Beltlebre weiß mit dem scholastisch aristotelischen Begriffe ber materia prima nichts mehr anzufangen; er beginnt felbst in ben tatbolifden Schulen für eine

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte tes Thomismus, E. 862 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dissertationes philosophicae, quibus philosophia rationalis et naturalis nuper usibus academicis accomodata ex Magni Patris et Ecclesiae Doctoris D. Aurelii Augustini Hipp. Ep. auctoritate et rationibus plurimum illustratur et confirmatur etc. Graz 1755, 5 Stc. Räheres über bieles Berl in meiner Geschichte bes Thomismus, S. 634 ff., 640 ff.

unerweisliche Abstraction zu gelten, welche von Storchenau 1 in ben Bereich ber philosophischen Sppothesen verwiesen und in eine Klaffe mit Gaffendi's Atomismus und Leibnizens Monadenlehre geworfen wird. Der Jefuit J. A. Zallinger gab einen Abrif ber philosophischen Beltlehre nach Newton'ichen Principien. 2 Stattler 8 versteht unter Materie das räumlich ausgebehnte Product einer Zusammensetzung aus einfachen unausgebehnten Substanzen, die mit Repulsibe und Attractiviräften ausgerüftet finb. Aus ber Repulfivfraft erflart Stattler die Trägheit ber Materie und die active Bewegung im Bereiche bes Materiellen; Die Attractivfraft theilt Stattler ein in bie allgemeine (Gravitation) und besondere (chemische). Product der Zusammensetzung find ihm die moleculae primigeniae, aus welcher in zweiter Ordnung die corpuscula primitiva, so wie aus biesen in britter Ordnung bie corpuscula derivativa jusam= mengefett werben. Die Elemente und Molefule find Stattler bie entfernten und nächsten Materialursachen ber Körperbinge; bie causa efficiens ber letteren, ober ber erften Exemplare berfelben, fofern es fich um lebendige und burch Generation fich fortpflanzende Dinge banbelt, ift Gott, beffen ichopferische Wirksamteit als einzig zureichenbe Urfache ber contingenten Beltbinge und ber in ben fteten Beranderungen im Weltbasein fich ftetig behauptenben Orbnung ber Welt erschloffen wirb. Aus bem Gefagten läßt fich bereits bie Richtung bes metaphyfischen Denkens Stattlers erkennen; es ift allenthalben auf bie Ermittelung bes jureichenben Erklärungs. und Wirkungs: arundes gerichtet. Die Naturen ber Dinge find ihm die ben Dingen immanenten Principien ber Actionen und Paffionen ber Dinge; Gott ift ihm ber absolut zureichende Grund ber contingenten Weltbinge und ber contingenten Beltordnung. Bon ben Substanzialformen ber

<sup>1</sup> Institutiones logicae et metaphysicae. Wien 1769, 5 Thie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Interpretatio naturae, seu philosophia newtoniana methodo exposita et academicis usibus accomodata. Augsburg 1773, 3 Bbc.

<sup>3</sup> Philosophia methodo scientiis propria explanata. Augeburg 1769, 5 Bbe.

Dinge und von ihrer Urform in Gott ift bei ihm keine Rebe; bie mathematisch dynamische Physik des Zeitalters hatte den Gedanken hieran gänzlich zurückgedrängt, der zudem mit dem völlig veränderten Begriffe der Materie nicht so leicht zu vermitteln gewesen sein würde. Das von Amort freilich mit einer gewissen Einseitigkeit perhorrescirte principium rationis sufficientis gilt Stattler als das höchste ontologische Erkenntnißprincip; die adäquate Erkenntniß eines Dinges ist die Erkenntniß seines zureichenden Grundes, dieser aber der letzte und höchste in der Reihe der erklärenden Gründe.

Dieser ganzlich veränderte Ton in Behandlung der Probleme der speculativen Ontologie und Rosmologie steht im engsten Zusammenhange mit einer eben so wesentlichen Umgestaltung auf dem Gediete der Ersenntnistheorie. Der scholastische Begriff der Abstraction ist der Stattlerschen Logis völlig fremd; die Philosophie wird in derselben vom Standpunkte des speculativen Peripatetismus auf jenen der sogenannten Resserionsphilosophie hinübergeleitet, und hört damit auf, Speculation zu sein. Stattler leitet alle Ersenntnis des Menschen aus Wahrnehmung ab. Das Organ der Wahrnehmung ist der Sinn. Die psychologische Selbstebeobachtung weist am Menschen einen dreisachen Sinn auf, den äußeren, inneren und innersten Sinn. Der äußere Sinn liesert uns die sinnlichen Borstellungen. Das Vermögen auf diese sinnlichen Vorstellungen zu abvertiren ist der innere Sinn (sensus internus), in dessen Abvertenz die sinnlichen Vorstellungen zu Gedanken werden; das Vermögen der Abvertenz auf die Thätigkeit dieses inneren Sinnes ist der innerste Sinn (sensus

1 Ueber die Art und Beise, wie Leibniz die scholastische Lehre von ben Substanzialsormen zu rehabilitiren und mit seiner Monadenlehre zu vermitteln suchte, vgl. meine Schrift über Suarez, Bb. II, S. 80 f. Ueber seine speculative Erklärung der Transsubstantiationslehre und die darüber gepflogenen Berhandlungen mit P. de Bosses vgl. Geschichte des Thomismus, S. 561 f. — Der Jesuit Bartholomäus de Bosses, der in Töln lehrte († 1738), und mit Leibniz und Bolff verkehrte, trug sich durch viele Jahre mit dem Gedanken herum, eine speculative Rechtsertigung der peripatetischen Lehre von den Substanzialsormen zu liesern, wosür er, wie Wenige, befähiget galt, kam jedoch über seinen anderweitigen Beschäftigungen nicht zur Aussührung seines Borhabens. Räheres über ihn bei Hartheim, Bibl. Colon., S. 27 f.

intimus). Das bergleichenbe Busammenhalten, Berbinben, Trennen u. f. w. mehrerer ber inneren Attention vorschwebenber Borftellungen nennt man Reflectiren; ber innere Sinn reflectirt über bie burch bie äußeren Sinne ihm unmittelbar ober mittelbar gelieferten Borftellungen, ber innerste Sinn reflectirt über bie Thatigkeiten bes inneren Sinnes. Das Reflectiren schließt als befondere Thätigkeiten in fich bas Abstrabiren (Abtrennung und singulare Figirung eines bestimmten Mertmales von anderen Merkmalen beffelben Objettes) und Combiniren, woran fich weiter bas Urtheilen (b. i. Untersuchung ber Bereinbarkeit ober Richtvereinbarkeit zweier Borftellungen) und Raisonniren schließen. äußere Sinn liefert uns bas empirische Material ber Reflexion; burch die abstrabirende Thätigkeit erlangen wir die universalen Rotionen ber Gattungen, Arten, Differenzen, Attribute, Accidenzen, Die trans: scenbenten Rotionen ber Bahrheit, Möglichkeit, Ginbeit, Gute und sonstigen ontologischen Brabitate ber Dinge, und endlich alle ontolo= gischen Begriffe: Effeng, Substang, Accideng, Attribut, Relation, Rothwendigkeit, Contingenz u. f. w. Alle diese abstracten Borftellungen find nichts anderes, als bie einfachen Elemente ber jufammengefesten Borftellungen, welche wir auf empiriftischem Wege erlangen; Die Abftraction ift Analyse bes Selbstbetouttfeins. Wie burch Abstraction bie ausammengesetten Borftellungen in einfache aufgelöst werben, fo tonnen umgekehrt einfache Borftellungen, welche durch Abstraction ober auf anberem Bege erlangt worden find, mit anderen verbunden und burch biefe Berbindung naber beterminirt werben; biefe Denkfunction beißt im Begensate gur analytischen bes Abstrabirens die synthe tifche. Die burch bas synthetische Denken erlangten Borftellungen find entweder positive ober negative, ober aus Bejahung und Berneis nung gemischt. Die burch Abstraction und Determination gewonnenen Ibeen beißen ideae factitiae, im Unterschiebe von ben ideis adventitiis ober rein empirischen Borftellungen. Angeborene Ibeen gibt es nicht; unsere Erkenntniffe von Gott und von unseren Seelen beruben Unsere Borftellungen über bie Seele und ihre auf ideis factitiis. Thatigkeiten erlangen wir burch Reflexion bes sensus intimus; unsere

Borstellung von Gott durch Abstraction und Combination aller denkbaren Bollkommenheiten. Die Existenz dieses Wesens, dessen Borstellung durch Combination aller von den Dingen abstrahirter Bollkommenheiten gebildet wird, wird a posteriori und a priori erwiesen; a posteriori als nothwendige Boraussetzung und Ursache alles contingenten Seins, a priori durch den doppelten Nachweis, daß ein unbeschränkt vollkommenes Seiendes möglich, und in der Möglichkeit desselben auch schon der absolut zureichende Grund seiner Wirklichkeit enthalten sei. 1

Wir haben hier bas complete Bild bes empiriftischen Dogmatis mus, welcher im Zeitalter ber Bolffichen Philosophie in ben tatholifden Schulen Deutschlands herrschte: Die Wolffiche Bernunftwiffenschaft ver fett mit Elementen ber Lode'ichen Erkenniniftheorie und einigen Reften ber trabitionellen Doctrinen ber älteren Schulen. Die Mobificationen biefes Philosophismus bei ben einzelnen Bertretern beffelben fallen nicht ins Gewicht; in ber hauptsache, in Geift und allgemeiner Rich tung find fich bie philosophischen Lehrbücher von Stattler, Storchenau, Burthauser 2 innerlichst verwandt. Es ließe sich zur näheren Charak teriftit im Befonderen nur noch bieg berborheben, bag Burthaufer auch bie äußere Form ber Wolff'schen Darstellung genau nachahmt, und bie fogenannte mathematisch-logische Methode, die wie in Spinozas Ethil in ber ftricten Folge von Definitionen und Corollarien mit angebang ten Scholien vorwärts ichreitet, ftrenge burchzubilben bemubt ift, mab rend Storchenau eine etwas leichtere und gefälligere Darftellungsart vorzieht und fich in diefer hinficht ben Popularphilosophen bes Aufflärungszeitaltere nähert. Die fatholische Philosophie biefes Reitalters hat mit einem Worte aufgehört, Speculation zu sein, und ftebt unter bem Einflusse ber allgemeinen Bilbungegustände Deutschlands in ber bamaligen Epoche. Allerdings vertheibiget fie bie ererbten driftlichen Unschauungen und Lehren gegen bie anftößigen und irrigen Sate

<sup>1</sup> Näheres über Stattlers Beweise für Gottes Dasein in meiner Schrift fiber Suareg, Bb. I, S. 429 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutiones logicae et metaphysicae. Bürzburg 1771, 4 The.

neuerer Philosophen, und namentlich auch gegen jene ber Wolffichen Philosophie, mit welcher fich insbesonbere Stattler in allen Partien seiner philosophischen Encyclopadie: Logik, Ontologie, Rosmologie. Pspchologie und natürlicher Theologie umftändlich auseinandersett. Daß aber ber Ginflug ber berrichenben Anschauungsweise selbst auf die fachliche Correctheit ber zu vertretenden driftlichereligiöfen Lebensauffaffung nicht ohne alterirende Wirkung blieb, zeigt fich in ber Anthropologie, in welcher die genannten brei philosophischen Autoren wohl die Spiritualität, Freiheit und Unfterblichkeit ber Seele eifrig vertheidigen, und bezüglich bes Berhältnisses von Seele und Leib das systema mutui influxus gegen ben cartefischen Occasionalismus und gegen bas Leibniziche Spftem ber praftabilirten harmonie vertreten, aber vom Gebanten ber Seele als Bitalprincipes bes Menschenwesens völlig abgetommen find. 1 Philosophischen Tieffinn und ibeale Anschauungen barf man bei ihnen überhaupt nicht suchen; Die Bhilosophie ift ihnen Befriedigung bes Denktriebes und methobische Drientirung über bie auf bem Boben ber sogenannten natürlichen Erkenntniß zu ermittelnben Aufschlusse über die vornehmften Bernunftwahrheiten, welche im Namen ber Religion und Moral gegen die antidriftliche und antireligiöse Freigeisterei bes Jahrhunderts, gegen Deiften, Senfiften und Materialiften, und nebenbei gegen bie eine ober andere ibealistische Ausschreitung ber cartefischen Philosophie aufrecht erhalten werben sollen. Der fähigste und wiffenschaftlichfte Ropf unter ben genannten Autoren, war ohne Aweifel Stattler, bem es an einer bebeutenben Denkenergie nicht fehlte; er war jebenfalls ber hervorragenbste unter ben tatholischen Bestreitern bes Wolffianismus, und führte eine jusammenhängende Bolemit gegen ben Determinismus ber Bolffichen Lehre, bem er aber bei unläugbarer großer Berwandtichaft mit bem Geifte ber Wolff'schen Dentart nur in so weit entgegentrat, als er bie aus ber Leibnizischen Lehre entnommenen speculativen Grundanschauungen bes Bolffianismus ablehnte, und biefen gegenüber fich auf ben Standpunkt ber empiriftischen Reflegion

12

<sup>1</sup> Bgl. meine Schrift über Suarez, Bb. II, S. 112 f. Berner, Geschieber fatholifden Deologie.

zuruckzog. Wir werben ihm später auch noch als Bestreiter ber Kant'schen Bhilosophie begegnen.

Die Reaction bes Zeitbewußtseins gegen ben ausgelebten Formalismus ber scholaftischen Methobe führte im Laufe bes achtzehnten Jahr hunderts auch auf bem theologischen Gebiete tiefgreifende Aenderungen herbei. Bereits Amort, obwohl ein entschiedener Bertreter bes fpecu lativen Peripatetismus, erklärte fich, besonbers in feinen fpateren Ber ten, eifrig und wiederholt gegen die Auswüchse bes neuscholaftischen gor malismus, und wollte, bag bafür ber ibeelle Bebankengehalt ber alteren speculativen Scholaftit mehr zur Geltung gebracht werbe. Andere ver langten, bag im theologischen Unterrichte ben Erkenntnigquellen ber firchlichen Dogmatit eine größere Aufmerksamkeit als wie bisher gw gewendet, und die biblische und patriftische Erudition mehr angebaut An die Professoren ber Salzburger Universität ergieng im 3. 1741 ein erzbischöfliches Defret, in welchem angeordnet war, bas in ben öffentlichen theologischen Borlefungen neben Scholaftit und Polemik burch den Professor der heiligen Schrift wochentlich mehrmals Borträge über die Prolegomena der dogmatischen Theologie gehalten Unter biesen Prolegomenis war eine näherere und werben follten. umständlichere Unterweisung über bie sogenannten loci theologici ge meint; b. i. über die heilige Schrift, Auctorität, Ranon, richtige Inter pretationsweise berselben; über bie apostolischen Traditionen, über bie Concilien, Schriften ber Bater, fotwie auch über bie Auctoritat ber alten Philosophen und über ben Gebrauch ber natürlichen Bernunft in theologischen Dingen. In ber philosophischen Facultät follten bie Anfangsgrunde ber Rirchengeschichte und ber Brofangeschichte, insbesondere bes romisch beutschen Reiches, Die eine jum Frommen ber angehenden Theologen, die andere für die angehenden Candidaten ber Jurisprudenz vorgetragen werben. Die Lehre von den locis theologicis hatte bereits in ber oben erwähnten Theologia scholastica bes Salp burger Professors Benedict Schmier eine ausführliche Berücksichtigung gefunden; Ballus Cartier in Ettenheim-Münfter gab ihr in einem bon ihm verfaßten Werke über bie Theologia scholastica eine noch größere

Ausbehnung, und widmete ihr den ganzen ersten Band seiner aus vier starken Bänden bestehenden Arbeit, die, so weit sie sich Reinigung der Theologie von subtilen, formalistischen Fragen und Untersuchungen zum Zwecke setze, bereits einen entschieden antischolastischen Charakter an sich trägt.

Diefe Abanberungen und Umgeftaltungen ber bisherigen theologifchen Lehrweise legten selbftverftanblich eine nabere und eingehende Erörterung ber methobologischen Frage bringlich nabe; fie war unter solchen Umftänden nicht abzuweisen, und die so entschieden in den Borbergrund und an den Eingang der spstematischen Theologie gestellte Lehre von den locis theologicis lief naturgemäß in eine theologische Methodologie aus. Demnach sehen wir auch bald nach Cartiers Werke einen anderen Benedictiner aus bem Rlofter St. Blafien im Schwarzwalbe, ben später so berühmt gewordenen Rartin Gerbert, ber bamals als junger Monch in seinem Rlofter Theologie lebrte, mit einem ausführlichen Brogamme einer neuen theologischen Lehrweise hervortreten. Das Kloster St. Blafien hatte sich von jeher burch ernste, strenge Bucht und große geistige Regsamkeit bervorgethan, und gablte unter seinen letten Mebten im 17. und 18. Jahrhunderte eine Reihe von Männern, welche burch eifrige Forberung wiffenschaftlicher Bilbung, ber hiftorischen namentlich und ber theologischen, sich auszeichneten. Es fehlte bemaufolge in St. Blafien auch nicht an einer bebeutenden Zahl gelehrter Männer, welche nach ben verschiebenften Richtungen, theils in ber alten Literatur, theils auf bem Gebiete ber vaterlanbischen Geschichtsforschung, und endlich auf jenem ber Theologie mit rühmlichem Erfolge arbeiteten. Der erfte Rector ber Salzburger Universität Martin Steinegg war ein Monch aus St. Blafien, mit welchem vier andere als Lehrer an die neue Universität berufen wurden. Bu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts wurden Roman Sedlmabr und Baptift Elbereng aus St. Blafien, ber eine nach Salzburg, ber andere nach Giegen gerufen; später lehrten aus eben diesem Rloster in Salzburg Romanus Endel und der berühmte Memilian Uffermann, ber, nachbem er a. 1769 in fein Stift gurud. gelehrt war, mit feinen nicht minder berühmten Ordensbrüdern und

Alostergenoffen Ambros Gichhorn und Trubpert Reugart an jener großen Germania saora arbeitete, in welcher Hanfigens Wert wieber auflebte, und in einer Reibe von Banben weiter geführt wurde, bis bie Aufhebung bes Rlofters ber Fortfetung bes Unternehmens ein Biel sette. 1 Uffermann war in Salzburg, wie schon früher in ber Studien anstalt ber babrischen Benebectinercongregation Professor ber beiligen Schrift und der orientalischen Sprachen gewesen, und schrieb als solche eine bebräische Gramatit und eine Erklärung über verschiebene fcwierige Stellen bes Bentateuch; auch veröffentlichte er Beschreibungen zweier alter biblischer Cobices, bie in ber Bibliothet von St. Blafien auf bewahrt waren. In ben Kreis biefer Bestrebungen trat nun auch Martin Gerbert mit einer Reibe wiffenschaftlicher Arbeiten ein, bie er noch als Fürstabt bes Stiftes fortfette, und als gelehrter Theolog, Geschichtsforscher, Antiquar und Historiograph sich Ruhm erwarb. Wir seben hier ab von seinen Leiftungen letterer Art, welche fich an bie Arbeiten zweier anderer hochverdienter St. Blafianer, Chriftian Beer und Marquard Herrgott anschließen, 2 und beschränken uns auf seine

<sup>1</sup> Die in ben Jahren 1790-1803 ju St. Blafien ericbienenen Theile biefet Wertes waren jufammengefaßt unter bem Gefammttitel: Germania sacra, in provincias ecclesiasticas et dioeceses distributa. Bon ben einzelnen Banten biefes Befammtwertes arbeitete Uffermann: Germaniae sacrae prodromus sen collectio monumentorum res germanicas illustrantium. 2 Tomi 4º (1790, 92). — Episcopatus Wirceburgensis sub metropoli Moguntina chronologice et diplomatice illustratus (1794). - Episcopatus Bambergensis sub metropoli Moguntina (op. posthum., 1801). — Cichborn: Episcopatus Curiensis in Rhaetia sub metropoli Moguntina (1797). -Meugart: Codex diplomaticus Alemanniae et Burgundiae Transjuranse intra fines dioecesis Constantiensis ceu fundamentum historiae ejusdem dioecesis (2 Bbe., 1791, 95). — Episcopatus Constantiensis alemannicus sub metropoli Moguntina cum Vindonissensi, cui successit, in Burgundia Transjurana olim fundato. Tom. I, 1803. Der zweite Band biefes Bertes wurbe erft a. 1862, lange nach Neugarts Tobe, auf Rosten bes Stiftes St. Banl in Karnthen gebruckt, bie Ausgabe burch Mone, Dambacher und Jos. Baber besorgt.

<sup>2</sup> Ueber heers und herrgotts historisch-genealogische Forschungen und Gerberts Fortsetzung ber Arbeiten bes Letteren vgl. die Artikel heer und herrgott in ber Ersch- und Gruber'schen Encyclopabie.

theologischen, unter welchen wir zuerft seine methobologischen Arbeiten berudfichtigen, die er vom J. 1754 an ber Reibe nach veröffentlichte. Benn bie Theologie im Thomismus als speculative Doctrin, bei ben Scholastikern überhaupt als spstematische Doctrin gefaßt wird. fo faßt fie Berbert, von bem fpeculativen und fuftematischen Charatter ber Theologie vorläufig abstrabirend, als Gottesgelehrtheit auf, und fragt vor Allem einmal nach ben Quellen und hilfsmitteln ber theologischen Gelehrsamkeit. 1 Als die Quellen ber theologischen Erubition bezeichnet er bie beilige Schrift, Die Concilien, papstlichen Decretalen, die Werte ber Rirchenväter; die Ausbeutung biefer Quellen bangt aufs engfte mit genauen und forgfältigen firchengeschichtlichen Studien zusammen. Als hilfsmittel ber theologischen Erubition bebt Berbert bervor icontviffenschaftliche, philologische und sprachliche Stubien, besonders im Griechischen und hebraischen, Chronologie und Geographie, Philosophie, Mathematik, Jurisprudenz, Kritik und Alterthumstunde. Die Theologie ift ihm, wie er in den Prolegomenis einer weiteren Schrift über bie tatholische Methobe ber Schriftforschung ausführt,2 bie Erkenntnig und Biffenschaft ber göttlichen Dinge, fofern uns biefelben burch bie Offenbarung verburgt find; fie ift ihm naber beweisenbe ober erklärenbe Darlegung ber in Schrift und Ueberlieferung enthaltenen Lehre, burch welche Gott fich felbst, seine Werke und feinen Billen an und Menschen tund gethan und uns geoffenbart hat, was wir zu feiner Ehre und zu unserem Beile zu glauben und zu wirken baben. Die theologische Wiffenschaft bat zu ihren Coefficienten ben Glauben und die Bernunft; ber Inhalt bes gläubigen Bewußtseins ober bie materia fidei wird burch Geift, Fleiß und Runft (ingenium, ars, industria) jum theologischen Wiffen geftaltet. Bufolge bes Untheiles, welchen menfoliches Gefchid und menfoliche Fertigkeit an ber Geftaltung

<sup>1</sup> Apparatus ad eruditionem theologicam, institutioni tironum congregationis S. Blasii O. S. B. in Silva Nigra destinatus. Freiburg 1754.

<sup>2</sup> Principia theologiae exegeticae. Praemittuntur prolegomena theologiae christianae universae. Accedit mantissa de traditionibus ecclesiae arcanis. St. Blaften 1757.

und Ausbildung der Theologie hat, hat die Theologie nicht jenen Grad von Gewißheit, wie der ihr zu Grunde liegende Glaube, obschon sie durch die ihr eigenthümliche Art der Gewißheit und Beweistraft alle natürlichen Wissenschaften weit hinter sich zurüd läßt. Die Theologie würde dann vollkommene Wissenschaft sein, wenn sie in allen ihren Theilen dis ins Einzelnste demonstrativ durchgebildet wäre; de sie es aber nie dazu bringen wird, so soll sie wenigstens in ihren Haupt- und Grundpartien, durch welche der Complex der theologischen Erkenntnisse gestützt wird, den Charakter apodiktischer Durchbildung an sich tragen. Aus den hierauf verwendeten Mühen sind die theologischen Lehrspsteme hervorgegangen; die Spstemisirung der Theologie ist vornehmlich den Scholastikern zu verdanken.

Aus bem Gefagten erhellt bereits, daß Gerbert gewillt ift, Die Berbienfte ber Scholaftiter um bie theologische Wiffenschaft aufrichtig zu würdigen; er warnt jedoch angelegentlich vor den Ginseitigkeiten und Auswüchsen bes Scholafticismus, und will nicht, daß fich die Scholaftit, wie fie in ihrer geschichtlichen Entwidelung vorliege, fich ausschließlich und absolut für die Theologie der Rirche ausgebe. Die scholaftische Theologie hat das Berdienst ber methodischen Berarbeitung bes theologischen Lehrstoffes; vorerst aber handelt es sich um Gewinnung biefes Stoffes, und biefe Function fallt ber exegetischen Theologie ju, welche, sofern fie aus ben Quellen ber positiven Lehre, und zwar nicht blog aus der Schrift, wie bei den Protestanten, sondern aus Schrift und Tradition schöpft, auch die positive Theologie genannt wird. Gerbert macht es ben einseitigen Scholastikern jum Borwurfe, 1 baß fie ben Fortschritt der Theologie, statt ihn zu fördern, nur aufhalten, indem fie die Pflege der zur theologischen Ausbildung nothwendigen Quellen ftudien und Hilfsstudien vernachlässigen; ja ein förmlicher Berfall und eine bedauerliche Entartung der Theologie wäre von der Alleinberrschaft bes Scholasticismus zu gewärtigen, indem die einseitigen Scholastiker auf bem Gebiete ber Glaubenslehre ihre abstracten Spitfindigkeiten

<sup>1</sup> De recto et perverso usu theologiae scholasticae. St. Biafien 1758.

für bas Wefen und bie Hauptsache zu nehmen geneigt find, und bie Roral burch Trennung berfelben von ber Mystit einer ben driftlichen Lebensernft verläugnenben Beraugerlichung anbeimfallen laffen. einseitige Scholafticismus ift geeignet, aufftrebenben jungen Rraften bas Studium ber Theologie völlig zu verleiben, woraus fich erklaren mag, warum in manchen firchlichen Ordensinstituten die Pflege ber theologischen Wiffenschaft völlig erftorben ift; er nahrt ben Geift bes bochmuthes, ber Streitsucht und einer felbstgenügsamen Bufriebenbeit mit bem, was ben gefteigerten Beburfniffen und Anforderungen ber Beit gegenüber nun einmal ichlechterbings nicht mehr genügt. Befagte gilt indeß nur bem einseitigen und entarteten Scholafticismus, nicht ber Scholaftit als folder; bie echte und innerhalb ber geziemenden Granzen sich haltende Scholastik ist von den gerügten Rangeln frei, und ein nothwendiges und unentbehrliches Inftrument bogmatischer Rlarbeit, Bestimmtheit und Bracifion, und nebste bem auch ein treffliches Ruftzeug für ben Rampf gegen bie Baretiler, welche, nach ihren Schmabungen über bie Scholaftit ju urtheilen, die Rraft und Bebeutung ber Scholaftit fast beffer ju bersteben scheinen, als die Scholaftiter selber sie verfteben. will die Scholaftik mit den Worten Mabillons loben, und versucht nebftbem in einer besonderen Unterweisung ju zeigen, wie fich Stubien und Uebungen in ber scholaftischen Theologie für die Bilbung und Schärfung bes Urtheiles in theologischen Dingen nutbar machen laffen. 1

Gerbert theilt die spftematische ober lehrhafte Theologie ein in die dogmatische, moralische und liturgische Theologie. Jede dieser Hauptpartien zerfällt ihm wieder in mehrere Unterabtheilungen, oder bietet bezüglich ihres Stoffes die Möglichkeit einer mehrseitigen Behandlung dar; so zunächst die dogmatische Theologie, unter welcher er eigentlich die Summe der theoretischen Glaubenslehren meint, und welche je nach den Gesichtspunkten, nach denen sie dargestellt wird,

<sup>1</sup> De ratione exercitiorum scholasticorum praecipue disputationum cum inter catholicos tum contra haereticos in rebus fidei. St. Blasten 1758.

katechetische, polemische ober symbolische Theologie, in Bezug auf bie Behandlungsart aber positive ober scholastische Theologie beißt. Indem nun Gerbert probeweise eine Behandlung aller Sauptpartien ber lehr haften Theologie und ihrer Unterabtheilungen unternimmt, folieft er seinen methobologischen Erörterungen eine formliche Enchclopabie bes theologischen Studiums an, beren einzelne Theile wir bier turz ber geichnen wollen. Die erfte Abtheilung biefer Encyclopabie bilben bie schon erwähnten principia theologiae exegeticae. Diese beginnen mit bem Nachweise ber Eriftenz eines geoffenbarten Bortes Gottes; ber Nachweis stütt fich auf die Credibilitätsmotive bes driftlichen Glaubens und auf die Bortrefflichkeit und Gotteswürdigkeit bes Inhaltes bes geoffenbarten Bortes Gottes. Das Wort Gottes ift nieber gelegt in Schrift und Tradition, und in beiben burch bie Rirche uns überliefert, welche die infallible Interpretin bes göttlichen Lehrwortes ift; die Protestanten, welche bie Rirche in dieser Gigenschaft nicht anerkennen wollen, werben burch bie Confequeng ihres Standpunktes jum Quaterthum bingebrangt. Die Lehrauctorität ber Rirche ift burch bie mit bem Papfte geeinigten Bischöfe reprafentirt; bas vornehmfte Tribunal der firchlichen Lehrentscheidungen sind die Concilien. Rirchenväter gelten uns als Beugen bes firchlichen Lehrbegriffes; ber Werth ihrer Aussagen bemißt fich nach bem Range und firchlichen Ansehen ber einzelnen Bater und nach bem Grabe ber Busammenstimmung ihrer Aussagen. Blog in hinficht auf die firchliche Trabition und auf ben Sinn ber heiligen Schrift find fie uns Autoritäten. Das Ansehen ber auf fie folgenden Theologen und Schriftausleger richtet fich nach bem Werthe und Range ihrer Leiftungen. sonberem Interesse bespricht Gerbert lettlich noch bie altfirchliche disciplina arcani, die ihm besonders mit Beziehung auf die altfirchlichen Lehren über die Trinität und die Sacramente von Bebeutung buntt; eben fo bient fie ihm als Erklarungegrund für bas Richt vorhandensein von Malereien und Bilbwerken in den erften Chriftentempeln.

An die principia theologiae exegeticae reihen sich zwei andere

Schriften über bie Principien ber bogmatischen und ber symbolischen Theologie an, 2 bie mit ber ersteren ein Banges bilben, und ausammen ben vollständigen Beweis für die Wahrheit der katholischen Lehre enthalten. Die erfte Schrift will Berbert nämlich als bie demonstratio religionis christianae, die aweite für die Beweisführung gegen bie Indifferentisten, Baretifer und Schismatifer, Die britte als eine demonstratio verae ecclesiae angesehen wiffen. Was in ben beiben letteren Schriften ju suchen fei, ift schon burch ihre Titel angezeigt; bie principia theologiae dogmaticae enthalten eine Darstellung ber historischen Entwickelung, Ausbildung und fortschreitenden bogmatischen Abgrangung ber geoffenbarten Lehre vom Anbeginn bet Welt bis in bie letten Jahrhunderte berab; die principia theologiae symbolicae geben bie hauptartikel ber driftlichen Lehre nach ber Ordnung bes apostolischen Symbols burch, und subsumiren bie brei Sauptstude bes Glaubens an ben etvigen Gott und Schöpfer himmels und ber Erbe, an Jesum Chriftum unseren Erlofer und Seligmacher und an ben beiligen Geift. In ber erften hauptabtheilung wird vom Gottesglauben im Allgemeinen, fobann vom breieinigen Gotte, von ber Beltschöpfung und ben Creaturen gehandelt; in ber zweiten hauptabtheilung von Chriftus als verheißenem Meffias, menschgeworbenem Gottessohne, Erlöser und Subner unserer Schulb, und vom Stande ber Erhöhung und Berherrlichung Chrifti; in ber britten Abtheilung bon ben Gnabenwirfungen bes heiligen Geiftes in ben Gläubigen und von seinem göttlichen Walten in ber Rirche, von ber Auferftehung und ben letten Dingen, Fegefeuer, Bolle, himmel, etwigem Beben.

Die noch übrigen Theile ber Enchclopabie handeln von ber myftischen, moralischen, kanonischen, sacramentalen und liturgischen

<sup>1</sup> Principia theologiae dogmaticae juxta seriem temporum et traditionis ecclesiasticae digesta. St. Staften 1758.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Principia theologiae symbolicae, ubi ordine symboli apostolici praecipua doctrinae christianae capita explicantur asserunturque. St. Blasten 1758.

Theologie. Bon biefen stehen abermals die brei ersteren in einem engeren Busammenhange, inbem fie in ihrer Gesammtheit bas drift liche Leben nach brei verschiebenen Seiten und Beziehungen, nämlich nach seiner inneren Entwidelung, nach feiner Bethätigung in ber Uebung aller Tugenben und Erfüllung aller Bebote, und von Seite seiner Regelung burch bie außere Rechtsorbnung ber Rirche gur Am schauung bringen wollen. Die mystische Theologie 1 handelt in brei Abtheilungen von ber driftlichen Beilegnabe, von ben theologischen Tugenben und ben gottgeweihten Ständen ber driftlichen Gemeinschaft; die moralische Theologie 2 vom höchsten But, von den freien Handlungen und vom Gewiffen, von den Tugenden und Laftern, vom Grundgebot ber Liebe und ben zehn Geboten Gottes; bie tanoniftische Theologie 8 vom kirchlichen Rechte im Allgemeinen, von ben firchlichen Sachen und Gutern, von ber firchlichen Gerichtspflege. Die ber Moral angehörigen Erörterungen über ben Probabilismus führte Berbert in einer befonderen, fpater erschienenen Schrift aus, 4 in welcher er ungefähr benfelben Standpunkt, wie vor ihm Amort, einnimmt. Den Rigorismus leitet er gang richtig aus bem Janfenismus ab; daß der Brobabilismus Erzeugniß und specifische Doctrin des Jesuiten orbens fei, wird von Gerbert als sachlich und geschichtlich unbegrundet nachgewiesen. Gerbert leitet bie Ausschreitungen bes Probabilismus aus benfelben Urfachen ber, aus welchen er bie Entartung ber Scholaftit im Allgemeinen erklart; Abtommen bom Beifte bes driftlichen Alterthums, Unbefanntschaft mit ben Lebren ber beiligen Bater, Meußerlichkeit in ber Auffaffung ber Probleme ber driftlichen Moral, ungehörige Conbescendeng zu bem Geifte ber bem evangelischen Geifte

<sup>1</sup> Principia theologiae mysticae ad renovationem interiorem et sanctificationem christiani hominis. St. Blasten 1758.

 <sup>2</sup> Principia theologiae moralis juxta principia et legem evangelicam.
 St. Blafien 1758.

<sup>3</sup> Principia theologiae canonicae quoad exteriorem ecclesiae formam et gubernationem. St. Biafien 1758.

<sup>4</sup> De aequa morum censura adversus rigidiorem et remissiorem. Et. Blafien 1763.

entfrembeten Beltfitte find ihm die haupturfachen ber Entftehung ber probabiliftischen Grethumer. Er fest übrigens bie auf ben moralischen Probabilismus bezüglichen Fragen in eine genaue Beziehung jur chriftlichen Lehre von der Gnade; da er nun in der Gnadenlehre, und was ben driftlich theologischen Supranaturalismus im Allgemeinen anbelangt, fich jum Auguftinismus betennt, fo läßt fich im Boraus entnehmen, bag er im Gangen gur ftrengeren Ansicht binneigen werbe, wie fie in ber frangosischen Rirche und vom Dominicanerorden ben Jesuiten gegenüber fortwährend vertreten wurde. Indeß zeigt er auch hierin wieder einen richtigen Tact, indem er die probabilistischen Streitthemate nicht in theoretischer Abstractheit, sonbern im Zusammenhange mit bem concreten Wefen bes gefallenen und durch die beiligende Snabe bes Chriftenthums successiv umzubilbenben Menschen ins Auge faßt, und die Lösung ber ftreitigen Fälle eben so fehr ber factischen Beschaffenheit bes Menschen, wie ber 3bee bes driftlichen Bolltommenbeitsftrebens attemperirt seben will. Eine principielle Deduction und Lösung ber fraglichen Materie ift indet bei Gerbert nicht zu finden und überhaupt von ben tatholischen Moraliften biefes Beitalters nicht ju erwarten, die fich, wie wir oben faben, über bie wiffenschaftliche Bebeutung ber von Grotius und Bufenborf angebauten neuen Lehrbisciplin bes jus naturae noch so wenig flar waren, und zufolge ber mangelhaften Ausbildung und theilweisen Berbildung berfelben nicht Mar fein konnten, und es bemnach auch noch nicht zu einer ibeellen Erfaffung und wiffenschaftlichen Ausführung ber Bechselbeziehungen zwiichen Dürfen und Sollen im freithätigen Sanbeln bes Menschen gebracht hatten.

Den Abschluß der theologischen Encyclopädie Gerberts bilden die sacramentale und die liturgische Theologie, 1 welchen bereits früher ein besonderes Werk über die Eucharistie vorausgegangen war. 2

<sup>1</sup> Principia theologiae sacramentalis, septem sacramentorum N. T. doctrinam complexa. St. Bíafien 1759. — Principia theologiae liturgicae quoad divinum officium, Dei cultum et Sanctorum. St. Bíafien 1759.

<sup>2</sup> Theologia vetus et nova circa praesentiam Christi in Eucharistia

Diefes Buch geht mit grunbfatlicher Beiseitestellung aller blog icho laftischen Untersuchungen auf alle sonftigen Fragen und Erörterungen ein, welche in bogmatischer, historisch theologischer und speculativer Beziehung für bas Zeitalter bes Berfaffers von Intereffe fein konnten; für ben heutigen Leser bürften besonders die im 17. Capitel bes Werkes besprochenen philosophischen Erklärungsversuche bes eucharb ftischen Mysteriums von Seite ber Cartesianer, Maignans, Duhamels, Amorts, Fortunats von Brescia, U. Weiß' von Intereffe fein. Bir seben ba ber Reihe nach bie aus cartefischen, cartefisch scholaftischen und cartefisch : wolffichen Philosophemen gezogenen Erklarungen einer intereffanten Besprechung unterzogen; Gerbert entscheibet fich unter Borgang seines Orbensgenoffen Weiß gegen alle biefe Berfuche, und scheint überhaupt auf eine speculative Erklärung schlechthin verzichten Die sacramentale und liturgische Theologie hatte für Berbert einen besonderen Reig; er widmete ihr fpater noch mehrere, jum Theile fehr eingehende Arbeiten. Go fcbrieb er noch zwei besondere Werte über die Sacramente, bas eine über bie Birtungen berfelben, 1 bas andere über bie Unterscheidung beffen, was an ben Sacramenten aus unmittelbarer göttlicher Ginfetjung, und mas an ihnen von firchlicher Anordnung herzuleiten ift. 2 Ferner ebirte er zwei umfangreiche Schriften über bie alt alemannische Liturgie, \* eine Schrift über die driftlichen Feste 4 und über ben Rirchengefang. 5 In seiner Schrift über die facramentalen Wirkungen klagt er über ben Buft unnüter Fragen und Diftinctionen, welche von ben Scholaftitern

h. e. modus ac ratio astruendi explicandique augustissimum hoc mysterium. Freiburg 1756.

<sup>1</sup> De selectu theologico circa effectus Sacramentorum. Et. Blafien 1764.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De eo, quod est juris divini et ecclesiastici in Sacramentis, praesertim confirmationis. St. Blasien 1764.

<sup>3</sup> Vetus liturgia Allemannica. St. Blassen 1776, 3 The. in 2 Bbn. 49.

— Monumenta veteris liturgiae Allemann. St. Blassen 1777, 2 Voll. 49.

<sup>4</sup> De dierum festorum numero minuendo, celebritate amplianda. St. Blassen 1765.

<sup>5</sup> De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. ©t. Elafien 1774, 2 Voll. 40.

erfunden worden; es sei an bem genug, gegen die Protestanten ju erweisen, daß die firchlichen Sacramente in ber Rraft bes göttlichen Bortes wirksam feien; wie fie aber wirksam feien, laffe fich burch teine fünftlich erfundene Begriffe verbeutlichen. Bas die Scholaftiter von der potentia obedientialis der facramentalen Materie fagen, helle bie Cache gerabe fo febr auf, wie bie peripatetische Lehre von ben qualitatibus occultis bie natürlichen Beschaffenheiten ber Dinge. aweite Schrift über bie Sacramente tragt burchwegs ben Charafter einer bogmatisch geschichtlichen Untersuchung an fich, die überhaupt bas Element ift, in welchem sich Gerberts Theologie am liebsten be-Er berührt sich nach biefer Seite mit Amort, mit welchem er auch die Reigung ju speculativeibealen Anschauungen und Conceptionen bes driftlichen Lehrgehaltes gemein bat, nur bag er fich von ben Anschauungsformen ber peripatetischen Ontologie, an welchen Amort noch festhielt, bereits völlig losgemacht hatte. Betveis beffen ift sein schönes Bert de radiis divinitatis in operibus naturae, providentiae et gratiae, 1 eine Art speculativer Theobicee, beren Ausführungen vornehmlich gegen bie Lehren Spinoza's und Bable's gerichtet find, und augenscheinlich augustinische Ibeen zu ihrer Grundlage haben. Er fieht im Atheismus nur eine burch fündigen Wahn und bofe Leibenschaften bewirkte Berdunkelung eines bem Menschen eingebornen Gottessinnes, ber fich felbst in ben Frrthumern bes beidnischen Bolytheismus nicht verläugnet, und in den Lehren der alten pordriftlicen Philosophie unverkennbar ausspricht. Bufolge biefes angebornen Gottesfinnes ift es bem Menichen bei richtigem Denken unmöglich, die im Beltbafein enthaltenen hinweise auf Gottes Sein nicht zu seben, und bie Spuren ber Bottheit und ihres ewigen Blanges in ben Werken ber Schöpfung zu verkennen. So hatte auch Spinoga, ber auf flare und beutliche Ibeen fo ftrenge brang, unmöglich bie Berrlichkeit bes überweltlichen Gottes verkennen und bei ber

<sup>1</sup> St. Blafien 1762. Das Wert war ber neugegründeten baperifchen Atabemie ber Biffenschaften gewibmet, welche ben Berfaffer zu ihrem Mitgliebe ernannt hatte.

Weltwirklichkeit als alleinziger Realität fteben bleiben konnen, wenn er fich seine confuse Ibee von den Modificationen seiner Ginen Substang flar und beutlich auseinandergelegt hatte. Die Dobi bes in unsere Erfahrung fallenden Seienden weisen wohl in ber mannige faltigsten Beise auf Gott hin, find aber nicht das Göttliche selber, sonbern Rabien besselben, ein Reflex bes göttlichen Denkens und Wesens in den creatürlichen Wesenheiten und in der creatürlichen Auch die wider die Lehren des Cartefius, Malebrande und Leibnig erhobenen Bebenken und Einwendungen geben wenigftens ju ber Bemerkung Anlag, bag man fich ju buten habe, die Strablen und ben Wieberschein ber Gottheit in ben Creaturen, in ben Reihen ber Wefenheiten, in ber Ordnung ber Dinge, in ben Gefeten ber Bahrheit und in ber Harmonie bes Universums mit ber göttlichen Besenheit zu ibentificiren. Auch bei Jansenius und Quesnel glaubt Harbouin Andeutungen einer Neigung, Gott mit ber abstracten Beit vernunft zu ibentificiren, zu finden. Wenn man nach Anleitung bes heiligen Paulus bas Gewirkte von bem Wirkenden zu unterscheiben weiß, so wird man von den Bolltommenheiten der geschaffenen Dinge allenthalben auf die Eriftenz eines über die Weltdinge erhabenen höchsten Seins, bas die Weisheit in eigenster Wesenheit ift, bingeführt werben. Das Sein, Wahrsein und Gutsein ber Dinge ift aus einem bochften Urfein, aus einer bochften Urwahrheit und Urgute abzuleiten; bie unwandelbaren Gefete ber Ordnung, bes Gleichmages und ber Proportion sind Abstrahlungen ber ewigen unwandelbaren Beisheit in ben geschaffenen Beltbingen; bie Universalbegriffe bes menschlichen Geistes find Aufstrahlungen eines von Gott ben Seelen eingestrahlten Beisheitslichtes; baffelbe gilt von ben ber Seele ein geschaffenen Principien bes logischen Denkens und bes fittlichen &: kennens u. f. w. Die Bollkommenheiten ber geschaffenen Dinge find Participationen ber Dinge an ber göttlichen Bolltommenbeit; ja fie find, sofern sie nicht ben Dingen inhäriren, sondern an fich find, Gott felbst. Man hat aber recht genau und recht wohl bie Bolltommenheit an fich von ben Bolltommenheiten ber Dinge zu

unterscheiden; bie Nichtbeachtung ober ungenügende Auffassung biefes Unterschiedes führt nicht zur Erkenntnig Gottes und ber höchsten Bahrheit, sondern zur Berkehrung derfelben in die tieffte Unwahr-Der hehre Glanz der Gottheit strahlt fich nicht bloß in den Berten ber Schöpfung ab, fonbern auch in ben Wegen ber gott, lichen Beltleitung, obicon biefe Bege bunkel und verborgen find, und die Buverficht auf bas Balten Gottes in ber Geschichte guhochft Sache bes Glaubens ift, ber aber tein blinder, sondern ein burch bas Licht ber driftlichen Wahrheit erleuchteter und burch Gottes unläugbar gewiffe Zeugniffe beilig verbürgter Glaube ift, und beffen Babrheit im richtig geleiteten religiösen Denken fich von selbst que rechtlegt. Diefe Burechtlegung bezieht fich auf bie manichäische Stepfis Bayle's, auf die unrichtigen ober schiefen Theorien Leibnizens und Malebranche's, welche die Absolutheit des göttlichen Waltens beeinträchtigen, auf bie Beantwortung ber Frage über bie Bereinbarteit ber menschlichen Freiheit mit bem göttlichen Borberwiffen und Borausbestimmen. In ber britten Partie bes Werkes, welche de radiis divinitatis in operibus gratiae handelt, kommt Gerbert auf bas Berhältniß ber göttlichen Gnabe jum freien Willen bes Menfchen und auf bie Meinungsgegenfate gwischen ben Bannegiften und Moliniften ju fprechen; obicon im Allgemeinen an ben Sagen ber augustinischen Gnabenlehre festhaltenb, gibt er auch bier wieber zu erkennen, bag er eine endgiltige Entscheidung bes Streites zwischen beiben Schulen nicht für möglich halte; vielleicht feien bie Molinisten mehr nur in Worten, als in ber Sache von ibren Gegnern abgewichen. Uebrigens fei bas Mofterium ber götte lichen Gnabenwirkungen etwas in feinen Tiefen für uns Unergrund: liches, angefichts beffen uns nicht Befriedigung unferer Forschluft, sondern gläubige Chrfurcht und willige Hingabe unferer Bergen und Billen an die geheimnisvollen Bedungen und Einwirfungen Gottes auf uns zieme.

Bir erwähnen hier von Gerbert's Werken lettlich noch seine Demonstratio verae religionis veraeque ecclesiae contra quasvis

falsas 1 in brei Büchern, in beren erstem bie Bahrheit ber driftlichen Religion, im aweiten aus ben Lehren ber Bater bie Beschaffenbeit ber mabren Rirche erwiesen und im britten bie ausschließliche Geltung ber römisch : katholischen Rirche gegen bie Protestanten erhartet wird. Die Art ber Behandlung und Durchführung bes Gegenstandes ift biefelbe, wie in ben übrigen Berten Gerberts; unbefangene natürliche Auffaffung und geschmactvolle Darftellung, Barme und Innigleit bes religiöfen Gemuthes, liebevolle Berfentung in ben Beift bes drift lichen Alterthums, baufige aber gewählte Berudfichtigung ber nam haftesten literarischen Rundgebungen aus ber Gegenwart und nächsten Bergangenheit, reiche Erubition ohne überfluffigen Prunt find bie auszeichnenden Borzüge biefer Demonstratio, in welcher die bisherige sogenannte Polemica bereits in eine neue theologische Disciplin, in bie sogenannte Apologetik fich hinüberzubilben beginnt; Gerberts Buch ist nichts anderes, als der Bersuch einer Apologetik des Christen thums und ber Rirche vom Standpunkte ber bamaligen Bilbung.

Gerberts theologische Werke stellen uns den Stand und die Richtung der theologischen Bestrebungen seiner Zeit im Allgemeinen, und insbesondere in den damaligen Schulen seines Ordens dar; wir sinden diese Richtung auch in anderen gleichzeitigen und nachfolgenden Leistungen der deutschen Benedictiner ausgeprägt, aus welchen wir als Gerberts Stredungen nächst Verwandte hier den Banzer Benedictiner Dominicus Schram, den Würzburger Placidus Sprenger, Bernhard Marschall und Gottsried Lumper, beide aus dem Aloster St. Georg im Schwarzwalde hervorheben. Schram versaste ein Compendium theologise, 2 ein Werk über Mystik und eine, achtzehn Octavbände umfassende Analyse der patristischen Schriftwerke, die die zum Ansange des fünsten Jahrhunderts herabreicht. Das Compendium theologiae ist ein vollständiger Cursus der Theologie in drei

<sup>1</sup> St. Blafien 1760.

<sup>2</sup> Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae et moralis methodo scientifica propositum. Augsburg 1768, 3 Voll.

<sup>8</sup> Institutiones theologise mysticae. Augsburg 1777, 2 Voll.

hauptabtheilungen, beren erste nach vorausgeschickter demonstratio religionis christianae et ecclesiae die Lebren von Gott, Schöpfung, Engeln, Urzustand und Sündenfall bes Menschen, Menschwerdung und Gnabe Chrifti, Erlösung, bochftem Ziele und letten Dingen bes Menfcen, die zweite die theologische Moral, die britte die sacramentale und liturgische Theologie enthält. Der Zweck bes Compendiums ift, als Borlesebuch für ben Unterricht in ben Orbensbäusern ju bienen; bie Methobe bes Buches ift nach bes Berfaffers eigenen Worten ben Berten ber protestantischen Dogmatiker Schubert ; und Carpov nach. gebildet, und foll bie Rlage ber Protestanten über Systemlosigkeit bes tatholischen Unterrichtes beseitigen belfen. Das Compendium will in gebrungener Rurge alles für ben Theologen Wiffenswürdige bieten; es find baber in ben, ben einzelnen Paragraphen beigefügten Ercurfen bie erheblichsten Einwürfe ber Steptifer und Freibenter wiber bas Chriftenthum, die Sauptlehren ber Reformatoren, die vornehmften Streitfragen und Meinungsgegenfate ber tatholischen Schulen, bie letteren indeg rein historisch und einfach referirend, vorgeführt und beleuchtet. Die Analysis Patrum umfaßt bie Schriften aller Bäter ber vier ersten Jahrhunderte bis auf Augustinus, beffen Werte Schram nicht mehr excerpirt bat; bie letten von ihm analhsirten patriftischen Schriften find jene bes beiligen Ambrofius von Mailand umb Epiphanius von Chpern. Das von ihm beobachtete Berfahren befteht barin, daß er nach Borausschickung ber nöthigen biographischen, bibliographischen und fritischen Notizen über jeden einzelnen Rirchenschriftsteller zusammenhängende und ausführliche Inhaltsübersichten über bie einzelnen Werke berfelben gibt, und biesen Ueberfichten, bie bereits so viel als möglich vom Texte bes analysirten Buches in fich faffen, noch eine Busammenftellung ber in ben Werten ber einzelnen Rirchenschriftsteller enthaltenen Beugniffe für bie driftliche Lehre, und sonstiger charafteristischer ober merkwürdiger Gingelheiten folgen läßt. Die Bebeutung bes Wertes besteht alfo in einer Bubereitung ber patriftischen Literatur für ben wiffenschaftlichen Gebrauch und in einer möglichst vielseitigen Drientirung über Alles, was ber

Theolog und der Gelehrte überhaupt über den Inhalt der patristischen Schriften und über den Stand der kritischen Fragen und gelehrten Erörterungen, so weit er damals gediehen war, zu wissen nothig haben kann. Marrschals 1 und Sprengers 2 achtungswürdige patrologische Leiftungen wurden durch Lumpers gelehrte Arbeit über die Rirchenschriftsteller der ersten drei Jahrhunderte überboten, 3 die allerdings ihren compilatorischen Charakter nicht verläugnen kann, aber eine reiche Fundgrube patristischer Erudition ist, und die in der theresianischen Zeit angebahnte Resorm des theologischen Studienwesens nach ihrer günstigften und vortheilhaftesten Seite zur Erscheinung bringt.

Lumper hatte ben ersten Band seines Werkes bem öfterreichischen Benedictinerabte Stephan Rautenstrauch gewidmet, und außerte in ber Widmungsrebe, daß die in ben öfterreichischen Ländern angeordnete Einführung bes patrologischen Studiums in ben Rreis ber theologischen Lehrdisciplinen, die auch außerhalb Desterreichs freudige Billibung gefunden habe, ber Anftog jur Entstehung feines Bertes geworden Im Allgemeinen läßt fich eine gewiffe Berwandtschaft zwischen ben therefianischen Unterrichtsreformen und bem Geifte ber wiffenschaft lichtheologischen Bestrebungen ber bon ihren frangosischen Orbensgenoffen angeregten beutschen Benedictiner nicht verkennen; Gerbert bemerkt in der Borrede jur zweiten Auflage seines Apparatus ad theologicam eruditionem, bag ibn bas Befanntwerben ber in Bien eingeleiteten Unterrichtsreformen, von beren Blanen er ichon früher gehört, nicht wenig ermuntert habe, seine eigenen, im Besentlichen auf baffelbe hinausgehenben methodologischen Borfclage ber Deffentlichkeit anheimzugeben. Rur gesellte sich ben österreichischen Reformen bald ein Element bei, mit welchen Gerbert nicht einverstanden sein konnte, ba seine Denkrichtung, so milbe und gemäßiget auch im Ganzen seine Anschauungen und Gefinnungen waren, boch entschieben auf bas

<sup>1</sup> Concordantia SS. PP. eccl. graec. ac latin. Augsburg 1769, 2 Voll. Fol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thesaurus rei patristicae. Würzburg 1784—92, 3 Voll. 40.

<sup>3</sup> Historia theologico-critica de vita, scriptis atque doctrina SS. PP. Augsburg 1783-93, 13 Voll. 80.

Positive und Rirchliche ging, und seinem geistigen Feingefühl und seiner kirchlichen Bietat die scharfe Granzlinie zwischen Fortschritt und Reuerung unmöglich entgehen konnte.

Die reformatorische Bewegung im österreichischen Rirchen: und Unterrichtswesen nahm in ben fünfziger Jahren bes achtzehnten Jahrbunberte ihren Anfang; fie hielt fich während ber Regierung ber Raiferin Maria Therefia innerhalb gewiffer Schranken, und war anfangs nur barauf gerichtet, bas Beraltete und Digbrauchliche zu beseitigen, und die augenscheinlichen Luden und Mängel im theologis ichen Unterrichte auszufüllen. Der Erzbischof Graf Trautson erließ im 3. 1752 einen hirtenbrief, welcher bie vielfach vorkommenben Meußerlichkeiten und abergläubischen Digbrauche in ben Andachtsübungen bes tatholischen Boltes rügte, und die Beiftlichen aufforberte, bas Bolt in den Geift einer erleuchteten Frommigkeit einzuführen, und bas hertommliche Predigtwefen in biefem Geifte zu reformiren und nutbringend zu machen. Gben so wollte er, bag es ben Geiftlichen nicht an ber für ihren Stand und Beruf nothigen gelehrten Bilbung fehlen moge, und erklärte im Befonderen, bag er feinem Canbibaten bes Priefterstandes bie priefterlichen Weihen ertheilen wurde, ber nicht angeleitet worden ware, die Bibel im bebraifchen und griechischen Urtegte ju ftubiren. Damit war wenigstens indirett ausgebrudt, bag ber bisberige theologische Unterricht ben Anforderungen der Gegenwart nicht genuge, und die in ihrer Ginseitigkeit und Ausschlieglichkeit unfruchtbare scholaftische Lehrweise burch andere Bildungsmittel erfetzt ober ergangt werben muffe. Auf ben Scholafticismus und vielleicht mehr auf die Jesuiten als auf ben scholastischen Beripatetismus hatte es ber Rathgeber ber Raiferin, Gerhard van Swieten abgefehen, ber in Berbindung mit gleichgefinnten Freunden die Jesuiten von der bis dahin vornehmlich in ihre Sande gelegten Leitung bes höheren Unterrichtes zu verdrängen suchte. Schon früher war den Jesuiten öfter als ein: mal der Borwurf gemacht worden, daß sie den philosophischen Unterricht mit fast ausschließlicher Beziehung auf theologische Zwede betrieben, demfelben viele unnütze Subtilitäten einmengten und dafür Anderes, was

für die lernende Jugend nütlich und lehrreich ware, bei Seite stellten. In einer Berordnung vom J. 1752 aber wurde bie Lehre von ber materia et forma peripatetica geradezu verboten. "Reine Lehre beißt es in bem bezüglichen Decrete - wird hinführe auf die bloße Auctorität des Aristotelis ober eines anderen Autoris gegründet werden. Die Lehre des Aristotelis ist von den mehresten heiligen Bätern der ersten Jahrhunderte ber Kirche verworfen, und seine ganze Philosophia ver boten worden; benneben tann in ber Beltweisheit teine menschliche Auctorität ein größeres Gewicht einer Lehre behseten, als seine ange gogene Urfachen in fich enthalten. Jener Digbrauch wird binfubro gänzlich eingestellt werden, da sich manche Professores dahin bestreben, alle ihre natürlichen Lehren auf eine gezwungene Art mit ber beiligen Schrift zu bewähren. hierdurch tommen die Junger in unnötbige Glaubenszweifel; die Schrift aber in Berachtung. Derohalben wird hinführo niemand mehr die Accidentia absoluta unter dem Fürwande bes Geheimniß Eucharistiae zu vertheibigen suchen. Es wurde wohl ungereimt erscheinen, wann bie Gefellschaft Jesu in jenen Lehren für bie Religion beforgt fenn wollte, in welchen ber Römische Stuhl tein Bebenken trägt, eine gangliche Frepheit zu geftatten."

Mit bem philosophischen Unterrichte wurde zugleich der theologische reformirt, und als Lehrgegenstände speculative Theologie, Altes und Reues Testament, Polemik, Kirchenrecht (mit Borausschickung der Institutiones imperiales), Moraltheologie, Controversistik, Kirchengeschichte und geistliche Eloquenz angesetzt. Die speculative Theologie zersiel in die beiden Lehrkanzeln der dogmatischen und scholastischen Theologie; ersterer waren die theologischen Materien de Deo, incarnatione, gratia, virtutibus theologicis, letzterer jene de actidus humanis, Sacramentis, jure et justitia zugewiesen. Den Prosessoren der einzelnen Fächer wurden die Autoren, nach welchen sie zu lehren hatten, genau vorgeschrieben, die man später eigens approbirte Borlesbücher zur Hand haben werde. Dem Gesagten zusolge hatte die Regierung die Leitung des gesammten höheren Unterrichtes unmittelbar an sich genommen, und sich gewisser Nachen zum Organ der auf den

Forfdritt gerichteten neuzeitlichen Buniche gemacht; ber Erzbischof Trautson wurde jum Protector bes gesammten wiener Stubien- und Unterrichtswesens ernannt. Durch biefe Berfügung wollte bie fromme Raiferin Maria Therefia, in beren Hande die Providenz die Ueberleitung Defterreichs aus ber veralteten Ordnung in eine neue Ordnung ber Dinge gelegt batte, bie Rirche ehren, und ihr achtungsvolles Butrauen jum Rlerus ausbruden, ber bamals noch immer ben hauptantheil am gesammten Unterrichte hatte und nach bem Willen ber Raiserin auch fortan behaupten sollte. Wenn in bas unter ihrer Regierung eingeleitete Wert ber Reform bereits ju ihren Lebzeiten ein ibren Intentionen fremdes Element eindrang, so war dieß in Umständen und Urfachen begründet, welche ju beberrichen nicht in ber Dacht ber Raiserin lag. Maria Therefia handelte im guten Glauben, als fie im J. 1759 ben Jesuiten bie neuerlich noch bestätigte Direction ber theologischen und philosophischen Studien abnahm und an die Domherren Simon von Stod und Simen übertrug, beren ersterer gleich ban Swieten ein erklarter Begner ber Jefuiten war, und balb nach feiner Ernennung auf bollige Befeitigung ber Jefuiten antrug. Darauf gieng indes bie Raiferin nicht ein, und erklärte mit Entschiebenbeit, in eine Berfolgung ber Jefuiten nicht willigen zu wollen; fo verblieben fie benn, wie bisher, als Lehrer an ber philosophis ichen und theologischen Facultät. Ueber ben Stand bes Unterrichtes an beiben Facultaten um biefe Beit läßt fich ein beiläufiges Urtheil fällen, wenn man bie bazumal vorgeschriebenen Lehrbücher kennt: in einem, dem Wiener Hof- und Universitätsbuchhandler Trattner ertheilten Privilegium vom J. 1753 auf ben ausschließlichen Bertrieb gewiffer autorifirter Unterrichtsschriften und Borlesbücher werben nachstebenbe Berte aufgezählt: B. Bichlere Compendium juris canonici und Theologia polemica, Lapmanne Theologia moralis, du Spane's Eloquentia, 1 Berez' Institutiones imperiales, ber Bibel:

<sup>1</sup> Explanatio rhetorices studiosae juventuti accommodata. Littich 1659 und feitbem in vielen Auflagen bis berab zu ben letten in Mecheln 1819 und Baltimore 1844.

commentar bes Menochius, Pohls Historia eoclesiastica, Jos. Bichlers Historia caesareo-germanica, 1 Scherffers Institutiones physicae, 2 Redlhamers Logica et Metaphysica, Rops' Ethica et jus naturae. Die Verfasser bieser Bücher sind, Perez ausgenommen, lauter Jesuiten, welche in ben Fächern ber Logit, Metaphyfit und Moralphilosophie ben Unterricht auch noch in ben folgenben Jahrzehenben fortführten. Das Lehrfach ber speculativen Theologie aber tam auf Stod's Betrieb an die Augustiner und Dominicaner, so gwar, bag ersteren bie bogmatische, letteren die sogenannte scholaftische Theologie gufiel. Die Lebrtangel ber Dominicaner hatte bom J. 1760 angefangen Bet. Dar. Gazzaniga inne, ber seine Lehrthätigkeit bis in bie letten Regierungs jahre bes Kaisers Joseph fortführte. Er vertrat in seinen bogmatischen Lehrvorträgen die Theologie der Ordensschule; die von ihm abgefaßten Praelectiones 3 find in icholaftischer Manier gehalten, ungefähr nach bem Borbilde bes Natalis Alexander, nur etwas fürzer und überficht licher, und mit Uebergehung verschiedener Fragen und Untersuchungen, bie ihm unter ben gegebenen Berhältniffen und für bie 3wede feiner Lehrthätigkeit nicht angemeffen schienen. Uebrigens will er bem Standpuntte ber Orbensichule nichts vergeben; er betampft ben Molinismus, ben Streit über bie papftliche Unfehlbarteit lagt er auf fich beruben, ba es in ben Beweisführungen gegen bie Protestanten nur um lauter folde Puntte fich handle, über welche in ber tatholischen Rirche allgemeine Uebereinstimmung herrsche. In ber bem britten Theile vorausgeschickten Wibmungerebe wird Simon von Stod als Wieberhersteller bes Thomismus an ber Wiener Hochschule, fo wie an jenen ju Brag, Dimut, Gran, Innsbruck und Freiburg gefeiert; biefe Wiederherstellung bebeutet

<sup>1</sup> Historia Imperatorum Romano-Germanicorum methodice tractata. Wien 1732 ff., 8 Bbchn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bien 1752 f., 2 Thie. Bgl. Nova acta eruditorum (a. 1753), p. 862 f. 3 Bien 1770 ff., 4 Voll., 2. Auft. Inhalt ber 4 Banbe: De Deo uno et trino, de actibus humanis et beatitudine, de gratia actuali et habituali, de fide, spe et charitate. — Bazzaniga fertigte auch ein bie ganze Glaubenslehre umfaffendes Compendium an: Theologia dogmatica in systema redacta. Wien 1768, 2 Voll.

ihm die Reactivirung ber reineren Principien ber firchlichen Glaubensund Sittenlehre, im Besonderen die Resuscitation ber alteren ftrengfirche lichen Grundfate in Bezug auf die probabiliftischen Streitfragen und ber achten Lehren bes heiligen Augustinus und Thomas Aquinas über bie gottliche Gnade und Borberbeftimmung. 1 Reben Gagganiga lehrten bie beiben Augustiner-Eremiten Augustinus Gerbafio und beffen Nachfolger Joseph Bertieri, welche beibe über die Lehren de legibus, peccatis et peccatorum poenis, de incarnatione und de Sacramentis lasen, und hierüber Berte hinterließen. 2 Benn Gazzaniga seinen Gegensat jum Molinismus, also ju ben Jesuiten entschieben berborftellte, so erklärte sich Gervasio unverhohlen gegen ben Scholasticismus im Allgemeinen, und legte großes Gewicht auf eine von den scholastiichen Barbarismen gereinigte Schreibart; ber Director ber theologischen Studien Simon Stod ertheilt ihm in der dem Schlußbande angehänge ten Approbation bas Lob, fleißig auf bie Schrift und bie Bater, bie reinsten Quellen ber theologischen Ertenntniß, jurudgegriffen, und forgfältig bermieben ju haben, ben flaren überlieferten Blauben ber Bater ulla coeni permixtione ju verbunkeln ober ju verwirren; mit bem unnüten Wortgezänke ber Scholaftiker habe Gerbafio gründlich, und hoffentlich für immer aufgeräumt. Gervasio vertritt die Theologie feines Orbens, und gebort jur Schule ber Augustiner; bemgemäß beruft er fich öfter auf seinen Landsmann Berti, und vertheibiget, ben Traditionen seiner Orbensschule anhängend, daß die ungetauft verstorbenen Rinder nicht bloß ber poena damni, sondern auch einer, wenn schon noch so geringen, poena sensus anheimfallen. Der erste Band feiner Borlefungen, welcher bie Lehren von Gefet und Sunde behandelt, berührt fich in seinen Erörterungen über bas jus naturae

<sup>1</sup> Gazzaniga hatte zu seinem Borgänger ben Jesuiten Nicolaus Muszta, Lehrer ber Controversistist und scholastischen Theologie, welcher solgende dogmatische Werse hinterließ: De Sacramentis. Wien 1754, 2 Voll. — De legidus, earum transgressione seu peccatis et peccatorum poena. Wien 1756. — De actidus humanis et eorum sine sive hominis deatitudine. Wien 1759.

<sup>2</sup> Beiber theologische Borlesungen erschienen in je 4 Banben, jene Gervafto's Bien 1764-66, jene Bertieri's Bien 1771-74.

mit ben oben erwähnten Berten von Rops und Steinkellner; Gervafte adoptirt in den hierauf bezüglichen Buntten die Anfichten Genovefi's, ber fich ju ber an Grotius fich anschließenben Entwidelung in ein po fitibes Berbaltniß feste, und weist nur ben Sobbefianismus und Spi nozismus entschieden ab. In der Lehre de peccato wird sowohl ven ber perfonlichen Gunbe, als auch von ber Erbfunte gehandelt; bie Lehre von den Strafen der Sunde führt den Berfaffer auf die drift liche Lehre von ber ewigen Berbammniß, welche gegen Lode, Tillotfon, Clericus, Baple vertheibiget wird, so wie bas Fegefeuer gegen bie Einwendungen ber Protestanten. Der zweite Band, welcher bie 3m carnationslehre enthält, schickt berfelben brei Abhandlungen über bie historische Thatfächlichkeit bes Lebens Christi, über die Sibyllen, über bas Zeugniß bes Josephus Flavius von Christus voraus, und handelt sobann in brei Buchern von Jesus als verheißenem Deffias, von ber gottmenschlichen Berson Christi und vom Genugthuungswerke Christi, woran fich bie Lehre von ber Anbetungswürdigkeit Chrifti, und in Berbindung damit die Lehren über Beiligenverehrung, Bilber- und Reliquiencult foliegen. Den einzelnen Abhandlungen find mehrfach firchen: und bogmengeschichtliche Abhandlungen eingeschaltet, so über die Berurtheilung des Papstes Honorius, der zwar nicht monotheletisch gebacht habe, aber burch seinen Mangel an Wachsamkeit und Rlugbeit fich bie gerechte Rüge ber sechsten allgemeinen Synobe jugezogen habe; über bie Itonomachen. Aus Anlag ber Stelle Phil. 2, 5 ff. werben bie Jefuiten harbouin und Berruper nestorianisirender Tenbengen geziehen und bekämpft. In der Sacramentenlehre, welche bie beiben übrigen Bände umfaßt, ift das Sacrament der Eucharistie am ausführlichsten behandelt; aus ben biefer Partie eingefügten Abhandlungen heben wir einen apologetischen Ercurs wider Ernesti, ber fich an einer Aeußerung Muratori's über bie bleibenbe Gegenwart Christi im Sacramente geftoßen hatte, als bas intreffantere Stud bervor.

Das theologische Studienwesen Desterreichs trat in eine neue Phase, als Stock Nachfolger, ber Benebictinerabt Stephan Rautensstrauch mit einem neuen Lehrplane hervortrat, welchem bie Raiserin

nach vorausgeschidter Umfrage bei ben Bischöfen ihrer Erblande ihre Genehmigung ertheilte (a. 1774). Rautenstrauch ging bon ber Anficht aus, bag aller scholaftische Buft aus ben theologischen Schulen zu entfernen und bie angehenben Theologen nur in solchen Gegen-Ranben zu unterrichten feien, "welche jum Beften ber Seelforge, folglich bes Staates anwendbar find." Der Geiftliche foll bas gläubige Bolt in der Glaubens: und Sittenlehre unterrichten; Diefe Unterweis fung ift in ber Schrift und Trabition enthalten. Demnach muffe ber angebende Geiftliche angeleitet werden, aus biefen Quellen ju schöpfen; und bieß geschehe burch bie biblische hermeneutit und burch bie Patro-Logie. Nebstbem sei aber eine jusammenbängenbe und spftematische theologische Darftellung ber driftlichen Glaubens. unt Sittenlehre nothwendig, und diesem Zwede diene bie Dogmatik und Moraltheo: logie. Der angehende Geiftliche muffe angeleitet werben, die Religionsund Sittenlehren ins Betwußtfein und Berftanbnig ber berfchiebenen Claffen und Rreise ber Menschen einzuführen; und bazu sei bie Bastoraltheologie nothwendig, als Anweisung zur Ausübung bes Predigtamtes, Berwaltung ber Sacramente und kirchlichen Liturgie und Anleitung zum apostolischen Wandel. Durch das allgemeine und besondere Rirchenrecht habe man die Renntnig des Umfanges ber geiftlichen Macht zu erlangen; bie Polemit habe mit ber Abwehr baretischer und verläumderischer Angriffe auf Religion und Rirche befannt ju machen. Außerbem gibt Rautenftrauch noch folgende nothwendige Hilfswiffenschaften des theologischen Studiums an: für die Bermeneutik bie Renntnig bes Griechischen und ber semitischen Spraden, für Dogmatit, Moraltheologie und Polemit bie Rirchengeschichte, für die eigene Selbstbildung bes Theologen die theologische Literargeschichte.

Rautenstrauchs Lehrplan bietet der Beurtheilung mannigsaltige Seiten dar. Gine entschieden in den Vordergrund tretende Tendenz besselben ist die gründliche und endgiltige Abthuung des Scholasticismus, den er durch eifrigere Pflege des Bibelstudiums und patristischer Studien ersetzt wünschte. In letzterer hinsicht hat er in der That

anregend gewirkt; wir haben bereits aufmerkam gemacht, welche Leiftungen auf patriftischem Gebiete burch ihn, zwar nicht in Desterreich, aber ginter ben Benebictinern bes fühmeftlichen Deutschlands veranlagt worden sind. In Desterreich ist die patrologische Erubition ber Raw tenftrauchischen Epoche einzig burch ben Rlofterneuburger Chorberrn Daniel Tobenz repräsentirt, der auch einige auf die Bibelkunde bezügliche Schriften hinterlaffen hat. Bur Pflege ber biblischen Erubition war in Defterreich schon früher im Beginne ber Therefianischen Cpoche Anstoß gegeben worden; die Jesuiten Ludwig Debiel 1 und Joh. Matth. Engftler, 2 ber Rremsmünfterer Benebictiner Bieronymus von Befange machten fich burch isagogische und sprachgelehrte Leistungen auf biblie schem Gebiete bekannt, woran sich die weiteren bes gleichzeitig mit Tobeng an ber Wiener Universität lehrenben Julian Monsperger anschließen. Dem Nachbrucke, welchen Rautenstrauch auf die praktische Bilbung bes Geiftlichen legte, verbankt bie Pastoralwissenschaft als theologische Lehrdisciplin ihre Entstehung; Die fpftematische Ausgestaltung und Durchbildung berfelben war felbstverständlich ber Zukunft anheimgegeben, jebenfalls aber ein Lebrzweig geschaffen, beffen Pflege bei ben Stimmungen und Tenbenzen ber bamaligen Beit am eheften gebeihen konnte. Obichon Rautenstrauch von ber falschen Richtung feiner Beit befangen war, und ber Macht bes aufgeflarten Staates hulbigte, so waren ihm boch die aufklärerischen und rein utilitarischen Tendenzen ber unmittelbar folgenden Spoche fremb; wie er felbst ein vielseitig gebildeter Gelehrter war, so wollte er auch an ben öfterreis dischen Unterrichtsanstalten bie Pflege ber theologischen Erubition fördern. Die von ihm angegebene Eintheilung der theologischen Lehrfächer erlangte für die nachfolgenden Generationen bleibende Geltung, nur daß alsbald in ber Josephinischen Cpoche jur Bereinfachung bes

<sup>1</sup> Testamentum vetus hebr. cum intercalari textu latino ad literam reddito. Bien 1743 ff. — Testamentum novum graec. cum intercalari textu latino ad literam reddito. Bien 1740.

<sup>2</sup> Institutiones linguae sacrae. Graz 1758. — Institutiones sacrae Scripturae. Wien 1775.

theoretischen Theiles ber theologischen Studien die Polemit der Dogmatit, die Patristit und theologische Literärgeschichte der Kirchengeschichte zugewiesen wurden. Damit war denn auch ein nicht unwesentlicher Theil dessen, wodurch Rautenstrauch dem theologischen Studium Gehalt und wissenschaftliche Anregung zuwenden wollte, dem Loose der Berkummerung anheimgegeben.

Rautenstrauch hatte sich ben Männern, welche fich ber Reform bes öfterreichischen Studienwesens bemächtiget hatten, durch feine liberalfirchlichen Grundfate empfohlen, 1 und schien ihnen um biefer Grundfate willen ber geeignete Mann ju fein, in beffen hande bie neue Organisation bes theologischen Studienwefens gelegt werben tonne. Die Ginschränkung und Minderung ber geiftlichen Machtbefugniffe im Allgemeinen, ber papstlichen im Besonderen, war eine haupttendenz bes Zeitalters und auch eine ber Hauptursachen, ja die Grundursache ber Eingenommenheit wider die Jesuiten als specifische Repräsentanten und Bertreter bes firchlich-papftlichen Universalismus. Es lag allerbings in ber Ratur ber Sache, daß es bei ber Herausbildung ber befonderen Bollsthumer aus ber Bollerfamilie bes europäischen Abendlandes und bei ber neuzeitlichen Durchbildung ber Staatsibee auch ju principiellen Erörterungen über bas Berhältniß ber nationalfirchlichen Befonderheiten zu bem burch bas papstliche Rirchenregiment reprafentirten Universalismus ber Rirche und ber weltlichen Gewalt zur geistlichen kommen mußte. Eben so klar ist aber, baß eine solche wechsels seitige Auseinandersetzung ber gegenfätlichen Factoren bes öffentlichen Gesammtlebens ber driftlichen Societät nur bei grundsätlichem Festhalten der nationalen Besonderheiten und staatlichen Gewalten an ber Ibee bes driftlichen Universalismus und ber gusammenhaltenben Mitte beffelben ju einem gebeihlichen Ergebniß batte führen konnen. Die Stimmungen und Tenbengen bes achtzehnten Jahrhunderts waren nicht barnach angethan, ein foldes Ergebniß berbeizuführen; und fo

<sup>1</sup> Er hatte fie ausgesprochen in ben Schriften: Prolegomena in jus ecclesiasticum. Prag 1769. — Institutiones juris ecclesiastici cum publici tum privati. Prag 1769.

zeigte fich benn auch in ben um bie Mitte bes Jahrhunderts in Deutschland beginnenden Bewegungen auf kirchlichtbeologischem Gebiete ber augenscheinliche Ginfluß gallicanischer und jansenistischer 3been, bie ihrerseits wieder den Tendenzen der philosophischen Aufklarung vorw beiteten, und fo viel an ihnen war, bas von bem Centrum ber firch lichen Einheit losgelöste sogenannte Nationalfirchenthum unter bie bevormundende Dberherrichaft ber weltlichen Gewalt ftellen halfen. Amort wies biese Tendenz bes Jansenismus an einer von ihm be tämpften Schrift eines polnischen Ebelmannes nach, 1 ber eine angeb lich von bem frangösischen Oratorianer be Borbe berrührenbe Schrift aus bem Frangösischen überfett hatte, in welcher bewiesen werben wollte, daß der Rirche ausschließlich nur eine spirituelle b. i. auf bas Bebiet ber innerlichen Sandlungen fich befdrantenbe Bewalt ohne irgend welche Zwangsbefugnisse zukomme, und die von der Rirche bisher gelibte jurisdictio externa lediglich eine vom Staate überkom mene und widerrufliche Fibeicommiggewalt sei, welche ber Rirche nunmehr wieder abzunehmen vollkommen an ber Zeit fei. Bu einer folden Sprache konnte sich ein hartnädiger Jansenist freilich erft bann verirren, nachbem die lette Hoffnung im Bereiche ber tatholischen Hierarcie irgend einen Halt wider das päpstliche Berdammungsurtheil zu finden, völlig getäuscht und entschwunden war; bie von Amort bekampften Brincipien find aber nicht mehr jansenistische, sonbern protestantische, ober vielmehr die Brincipien einer völlig facularen Anschauung firchenrechtlicher Berhältniffe, wie fie etwa später bei ben vorgeschrittenften Bertretern bes ftaatsfirchlichen Josephinismus fich ausbilbete. Uebrigens ahnte Gerbert, beffen Schrift über Wefen und Umfang ber geiftlichen Gewalt 2 balb nach Amorts Schrift erschien, bereits bie Rämpfe, die nach diefer Seite hin bevorständen, und suchte die Urfache ber bei ben Weltlichen bereits vielfach zu Tage tretenben Borurtheile

<sup>1</sup> Reflexiones et principia meliora de jurisdictione ecclesiastica opposita principiis Poloni nobilis. Frantfurt 1757.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De legitima ecclesiae potestate circa Sacra et Profana. St. Blafien 1761.

über Natur und Wesen der geistlichen Gewalt zum nicht geringen Theile in dem Mangel einer genügenden, dem Bedürfnisse und Geschmade der Zeit angemessenen wissenschaftlichen Rechtsertigung der socialen Machtsellung und Machtbesugnisse der Rirche; er klagt, daß die katholischen Autoren in ihren einschlägigen Schriften über diese Dinge in der Regel nur kurz und obenhin handelten, oder in einer ungenießlichen Form, welche weltliche Leser und die Studirenden der juridischen Facultäten im Boraus dagegen einnehme, und für die in anziehendere Formen gekleideten Darstellungen einer entgegengesetzten Anschauungsweise nur um so empfänglicher mache.

Wir haben bas an einem früheren Orte gegebene Berzeichniß ber firchenrechtlichen Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts bis zu Rallweins Werte berabgeführt, ber jum ersten Male bas universale Recht ber Rirche mit ben specifischen Berbaltniffen ber tatholischen Rirche Deutschlands zu vermitteln bestrebt war, und fich biefer seiner Aufgabe in ber magwollsten und besonnenften Weise entledigte. Er beschränkte jedoch seine Erörterungen auf die inneren Berhältniffe ber beutschen Rirche, und behandelte ihre außeren Berhaltniffe nur in fo weit, als fie als Reichstirche mit bem gesammten politischen Organismus bes romifcbeutschen Reiches verwachsen, und selber, wie einerseits der Abschluß, so andererseits ein integrirender Theil dieses polis tischen Organismus war, ber jum nicht geringen Theile aus geiftlichen Staaten beftanb. Das Berhältniß zwischen ber geiftlichen Gewalt und ber lanbesherrlichen weltlichen Gewalt kommt alfo bei gallwein gar nicht jur Sprache, außer insofern es fich um bas in ben Zeiten ber Reformationsfturme jur hoben Bebeutfamteit gelangte und in ber That hochwichtige Jus reformandi handelte. Der von ihm, so wie von bem Burgburger Ranonisten Barthel gegebene Anftog ju einer wiffenschaftlichen Bearbeitung eines beutschen Reichstirchenrechtes wirkte in ben geiftlichen Staaten Deutschlands fort, und regte bie Bemuhungen um eine quellenmäßige Detailforschung in ber Geschichte bes beutschen Rirchenrechtes an. Der durmainzische Rath und Stiftsberr St. A. Burbtwein veröffentlichte eine Sammlung firchenrechtlicher

Documente in zwölf Bänden; 1 ber Heibelberger Professor Anton Schmidt S. J. gab ein Handbuch bes deutschen Kirchenrechtes heraus, 2 und legte sodann einen Thesaurus bes deutschen Kirchenrechtes in sieben Quartbänden an, 3 welcher eine Reihe kirchenrechtlicher und reichskirchenrechtlicher Abhandlungen von verschiedenen Berfassern, darunter Endres, J. B. Riegger, Webekind, Jastadt, Barthel, Schlör, Dürr, Edart, Neller u. A. enthält.

Ballwein hatte bie geschichtliche Behandlung des kirchlichen Rechtes angeregt, und verwendete die geschichtliche Ressezion zur Rechtsertigung der kirchlichen Versassusstände, namentlich der Primatialrechte, die, wie er treffend hervorhebt, an sich in der Idee des Primates begrünsdet, nach Gottes providentiellem Willen aus dem geschichtlichen Leben der Rirche sich herausgebildet, und so zu sagen von selber gemacht haben. Ohne daß die Päpste solche Rechte absichtlich und durch die ihnen von den Protestanten unterlegten Mittel angestrebt hätten, sind sie ihnen wie von selbst zugefallen; und dieser Zusall (accidentia) ist ein Werk der göttlichen Providenz, deren Fügung Reiner verkennen darf, der an das Walten Gottes in der Geschichte und des göttlichen Geistes in der Rirche Gottes glaubt. Auf dem Standpunkte katholischer Ueberzeugtheit ist also ein Zweisel über die Bollberechtigung der sactisch bestehenden Primatialgewalt nicht möglich. Diese Ueberzeugung

<sup>1</sup> Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiae Germaniae et historiarum capita elucidanda ex originariis aliisque authenticis documentis congesta, notis illustrata et edita. Frantfurt unb leipzig 1772 bis 1778.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutiones juris ecclesiastici in systema redactae, Germaniae accomodatae. Seibeiberg 1770.

<sup>3</sup> Thesaurus juris ecclesiastici potissimum germanici, sive dissertationes selectae in jus ecclesiasticum, quas juxta seriem institutionum ejusdem juris a se editarum in ordinem digessit, illustravit etc. A. Schm. Heibelberg 1772—1779. — Eine Fortsehung bieser Sammlung mit Abhanblungen von Berssessen, Roth, A. Spin, Corbinian Gärtner wurde später von Al. Grat veröffentsicht unter dem Titel: Nova collectio dissertationum selectarum in jus ecclesiasticum potissimum germanicum, quae ab anno 1780 prodierunt. Mainz 1829.

Ballweins wird auch von D. Gerbert festgehalten, 1 ber nur bedauert, daß innerhalb ber Rirche ber Streit zwischen Papalisten und Episcopalen ausgebrochen, beren erstere hauptsächlich in Stalien, lettere in Frankreich fich fanben; gludlicherweise sei biefer Streit bisher ein rein theologischer geblieben, brange er ins öffentliche Leben, so mußte er die traurigsten Berwickelungen nach sich ziehen. Gerbert will sich als ein treuberziger Deutscher (sincerus germanus) vermittelnd zwifcen bie Streitenden (Staliener und Frangofen) ftellen, und führt in bem, biefem Zwede gewidmeten Werke ben Sat burch, bas Christus bem Petrus zwar nicht ausschließlich, aber boch principaliter bie im Bereine mit ben übrigen Aposteln ju führende Leitung ber Rirche übertragen habe. Er halt baran feft, bag Bapft und Bifcofe als gottbestellte Gewalthaber in der Rirche anzusehen seien; die entgegengesette Meinung Richers, ber in ihnen bloge Mandatare ber Rirche fieht, fei in ihrem innerften Wefen bemofratisch. Richer ift fich freilich über biefe Confequeng feines Spfteme nicht flar, und behauptet, daß er der aristofratischen Regierungsform der Rirche anhange. Dieß liefe im Befentlichen barauf hinaus, baß Chriftus allen Aposteln gleichmäßig bie Gewalt ber Rirchenleitung übertragen babe. Dem wibersprechen jeboch bie ausbrudlichsten Beugniffe bes driftlichen Alterthums, welches bem Betrus ben Borrang bor ben übrigen Aposteln zuerkennt. Coprian von Carthago bebt hervor, wie Chriftus, obschon er allen Aposteln gleiche Gewalt verlieb, boch unter ben Gleichen einen Erften fette, um in ber gemeinsamen apostolischen Rirchenverwaltung die Einheit ber Rirchenleitung ficher ju stellen. Die Regierungsform ber Rirche ift monarchisch, obschon keine absolutistische monarchische; ber Absolutismus, sei er wie immer gestaltet, monarchisch, aristofratisch ober bemofratisch, ift bem Beifte ber Kirche fremb. Das bem Geifte ber Kirche Gemäße ift eine väterliche Leitung und eine freiwillige Unterordnung ber bereitwillig Gehorchenben.

<sup>1</sup> De communione potestatis ecclesiasticae inter summos ecclesiae principes, Pontificem et Episcopos. St. Blasten 1761.

Das Seit und die Prosperität ber Kirche ift baburch bebingt, bas weltliche Leibenschaften aus bem Bereiche ber Rirche ferne gehalten werben; namentlich verträgt fich ber weltlich gefinnte Hochmuth, ber bas Opfer ber fügsamen Unterordnung scheut, nicht mit ber firchlichen Ordnung, und führt jum Schisma mit allen unseligen Folgen beffelben, wofür bie Geschichte bes Basler Concils bie traurigften Belege bietet. Auch die Ginseitigkeiten bes Gallicanismus beginnen bereits ihre bitteren Fruchte zu tragen; bie gegenwärtigen Bischofe Frankreichs muffen die Sunden ihrer Borfahrer bugen, und ftogen in Beziehung auf ihre gegen ben Quesnelianismus gerichteten Borkehrungen und Anordnungen bei ben Gläubigen auf bieselbe Art von Opposition, welche von ihren Borgangern bem romischen Stuble gegenüber aufrecht erhalten wurde. Gerbert will bas Berhältniß ber Nationalfirchen und ihrer Bischöfe jum römischen Stuhle auf bie Grundlage eines heiligen Bertrauen's geftellt wiffen; man muffe auf ben guten Willen und bie eblen Gefinnungen ber Rachfolger bes bei ligen Petrus bauen, und burfe niemals vergessen, daß die cathedra romana jufolge ber ihr geltenben Berbeigungen Chrifti an Betrus ber Sort bes inbefectiblen Bestandes ber Rirche sei. Die Bischöfe waren jederzeit am Beften bestellt, wenn sie treu zum heiligen Stuble hielten; jebe Abtehr und Entfremdung vom Centrum ber tirchlichen Einheit rachte fich an ben Bischöfen regelmäßig burch Einbußen und Schmälerungen ihrer eigenen Macht und ihres eigenen Unsehens. Man hat in neuerer Zeit bas Thema ber papftlichen Unfehlbarkeit lebhaft discutirt; die frangofischen Bischöfe wollten zwar ber romifchen Rirche bie Unfehlbarkeit nicht absprechen, glaubten aber zwischen ber römischen Cathebra und ihrem zeitweiligen Inhaber unterscheiben zu muffen. Sollte aber biefe Theorie bem Sinne nach berschieben fein von ber gewöhnlichen und gemeinhin geltenben Lehre ber Theologen, bag ber Papft nicht irre, wenn er ex cathedra entscheibe? Die Gallicaner meinen, die Gefammtheit ber Bifcofe wiege mehr, als ber Papft, obicon er bas vornehmfte Blied ber Gefammtheit fei; aber wird die Gefammtheit nicht erft burch ben Singutritt bes Bapftes zu den übrigen Bischösen constituirt? Räme der Fall vor, daß der Papst bezüglich eines dogmatischen Lehrpunktes alle Bischöse wider sich hätte, so müßte man allerdings dafür halten, daß nicht der Papst, sondern die Bischöse im Rechte seien; es ist aber nicht erlaubt, das Eintreten eines solchen Falles vorauszusehen, der nur dann statthaben könnte, wenn Gott seinen Berheißungen entgegen die Nachfolger des heiligen Petrus schutzlos sich selber und der Gesahr des Irrens überließe.

In diefer Beise glaubte Gerbert zwischen Sis- und Ultramontanen vermitteln zu muffen. Seine Boraussetzung, bag es sich im Conflicte beiber einander entgegengesetten Parteien um einen blogen Schulftreit handle, wurde balbigst enttäuscht burch bas turz barauf erschienene Wert bes Trierer Beibbischofes Joh. Nicolaus von Sontheim, 1 ber unter bem Ramen Juftinus Febronius Schreibend ein bem gallicanischen ähnliches beutschnationales Kirchenrecht begründen wollte, und ben bazumal bereits um fich greifenben Aufflärungstenbengen bie Richtung auf bie firchlichen Berfaffungefragen gab. Sontheim will nicht jugeben, bag bie Rirche eine monarchische Berfaffung habe; Chriftus hat die Schluffelgewalt ber Gesammtfirche übertragen, welche biefelbe burch ihre Diener ausubt; unter biefen ift ber Papft zwar ber Erfte, nichts besto weniger aber ber Gesammtfirche untergeordnet. Der wahre Monarch ber Rirche ift einzig Chriftus, ber bie Rirche burch ben ihr verheißenen beiligen Beift leitet, und verhütet, daß fie in Frrthum verfalle; die Unfehlbarkeit der Kirche ist aber nicht als infallibilitas revelationis, sondern als infallibilitas directionis aufzufassen. Auf Grund biefer Auffassung ift eine Berftanbigung ber Ratholiken mit ben Protestanten möglich; Lode in feinem Buche "bas vernünftige Chriftenthum" fteht biefer Anschauungsweise nicht ferne. Der Papst hat allerdings einen Borrang por ben übrigen Bischöfen; aber sein Brimat ift nicht so sehr ein principatus jurisdictionis, als vielmehr ein principatus ordinis

<sup>1</sup> Justini Febronii JCti de statu ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus. Frantfurt c. M. 1763, 64.

et consociationis. Seine Borrechte ergeben fich aus ber Bestimmung, bie Chriftus bem von ibm eingesetten Rirchenprimate jugewiesen hat. Der Brimat ift jum Besten ber Rirche, nämlich jur Aufrechthaltung ihrer Einheit eingesett worben; alle biejenigen Rechte und Befugniffe, bie zur Sicherstellung biefes Zwedes nothwendig find, find als jura essentialia et primigenia bes Papftthums anzuseben. Bu biefen Rechten find allerdings in ben späteren Jahrhunderten verschiebene andere hinzugekommen, und namentlich haben die pfeudo-ifidorifden Decretalen bazu beigetragen, Die firchliche Primatialgewalt über ihre ursprünglichen Grenzen zu erweitern und in ein monarchisches Regime umzuwandeln, ohne bag indeg bas Befte ber Rirche baburch gewonnen hätte; vielmehr wird jeder Unbefangene gestehen muffen, daß das Papfithum am ersprießlichsten in den ersten acht Jahrhunderten wirtte, und es wird daher auch Aufgabe ber Gegenwart sein, daffelbe wieder auf seine ursprüngliche Bestimmung jurudjuführen. Als bie entspredenben Mittel hiefur ichlagt hontheim vor: geeignete Belehrung bes Bolles, Berufung eines Generalconcils, Abhaltung von Rationals synoben, Bereinigung ber tatholischen Fürsten zu einem unter Beiziehung ber Nationalbischöfe abzufaffenben Statut, burch welches bie Grenzen ber kirchlichen Primatialgewalt ein für allemal festbestimmt werben, Ginführung bes placitum regium, gesetzlicher Biberftanb gegen ungebührliche Ausschreitungen ber romischen Curie und endlich bie appellatio ab abusu..

Hontheim war bereits in das Greisenalter eingerlickt, als er mit biesen Grundsäten öffentlich hervortrat; er war ein Schüler bes Löwener Rirchenrechtslehrers van Espen, der mit den Männern von Bort-Royal befreundet zusammenhing, und hatte die an der Universität eingesogenen Grundsäte im freundschaftlichen Berkehre mit jansenistisch gesinnten Männern noch weiter ausgebildet. Er hatte sich zeitlebens viel mit Rechtsstudien, so wie auch mit geschichtlichen Arbeiten über seine Baterstadt Trier beschäftiget, durch mehrere Jahre baselbst die Lehrkanzel der Digesten versehen, wurde später durch geistliche Bürden ausgezeichnet und zur geistlichen und weltlichen Leitung

bes Trierer Churfürftenthums beigezogen. Er trat in biefer Stellung in ein nabes und vertrautes Berhältniß zu ben zwei vorletten Trierschen Churfürsten Franz Georg von Schönborn und Joh. Philipp von Balberndorff, ein Berhältniß, welches auch noch in ben ersten Regierungsjahren bes letten Churfürften, Clemens Benceslaus von Sachfen, andauerte. Die Summe seiner firchenrechtlichen Lebren und Anschauungen läßt fich auf die zwei Sate zurückführen, daß ber Absolutismus bes papftlichen Decretalenrechtes gebrochen und ber papftliche monarchischen Rirchenregierung bie collegialischebischöfliche substituirt werben muffe. Daß bamit bie Herrschaft ber Personen in ber Rirche nicht aufhöre, sonbern nur bie Form biefer Berrichaft gewechselt werbe, fiel ihm nicht auf; er hielt fich einfach baran, bag bie Rirche, bei welcher alle geiftliche Gewalt ift, burch bie Apostel und beren legitime Rachfolger, die Bischöfe, reprasentirt sei. Die bischöfliche Rirchenregierung war ihm bemnach gleichbebeutend mit ber herrschaft bes gemeinen firchlichen Besten, bie er als oberftes rationales Princip seiner rechtstirchlichen Doctrin bem bistorisch positiven Brincipe beffelben, nämlich bem Burudgeben auf bie reinen und unverfälschten Institutios nen bes göttlichen Stifters ber Rirche gleichsam erganzenb zur Seite ftellte. Diefe beiben Principien galten ihm als fichere und zuverläffige Rriterien und Behitel ber rationalen und geschichtlichen Bewahrheis tung seines firchenrechtlichen Spftems; in Bahrheit aber war baffelbe nur auf einen, gegen bie Ibee ber firchlichen Primatial- und Centralgewalt feinbselig gekehrten bistorischen Empirismus geftutt, und ber Recurs auf bie an fich eben so richtige als unbestimmte Ibee bes gemeinen kirchlichen Besten eine ben humanistischen Tenbenzen bes anbrechenden Aufflärungszeitalters bargebrachte Sulbigung, bie eine verschiedene Ausbeutung zuließ und im febronianischen Sinne weitgebende Conceffionen an die weltlichen Fürften auf Roften ber firche lichen Freiheit und Selbstständigkeit in sich schloß. Im Geiste bes Aufklärungszeitalters liebten es auch bie philosophisch gebildeten Fürsten jener Spoche, ein Friedrich II., ein Joseph II., eine Katharina von Rugland, fich als Diener bes öffentlichen Bohles anzusehen,

und von Seite des Kaisers Joseph war dieß auch unzweifelhaft aufrichtig gemeint; aber feiner biefer Fürften bachte baran, feinen angestammten Rechten hiemit etwas vergeben zu wollen, und Sontheim war am allerweitesten bavon entfernt, eine Bumuthung folcher Art an sie stellen zu wollen. Er war und blieb bemnach auch auf bem Gebiete bes weltlichen Staats: und Berfassungrechtes Empiriter, nur mit dem Unterschiede, bag er hier einfach vor ber Macht ber Berhältnisse und Thatsachen sich beugte, während er auf firchlichem Gebiete bie Geschichte wiber das monarchische Princip ausbeutete. Er nahm nicht Anstand, bem ungebührlichen Borwalten bieses Brincipes in der Rirche das ungeftörte Umfichgreifen der Luther'schen Reuerung gur Laft zu legen; hatten bie beutschen Bischöfe in Luthers Sache selbstständig nach eigenem Ermessen handeln können, meint Febronius, so wurde Luthers Streit mit den Dominicanern nicht zu einem so folgenschweren Ereigniffe angewachsen sein. Jener verhängnigvolle Streit wurde überhaupt gar nicht möglich gewesen sein, wenn die Dominicaner nicht die Freiheit gehabt batten, in bes Bapftes Namen und leider nur zum Schaben bes Papftes und ber Rirche, in Deutschland bezüglich ber Ablagberfundigung ju schalten.

Das Buch bes Febronius war alsbald nach seinem Erscheinen zu Rom verdammt worden; Papst Clemens XIII. trug den Erzbischösen und Bischösen Deutschlands auf, dasselbe zu unterdrücken. Es erschien auch sofort eine Reihe von Gegenschriften wider dasselbe. In Italien traten die namhaftesten Theologen damaliger Beit, ein Zaccaria, Biator de Cocaglia, Mamachi, Peter Ballerini gegen Febronius in die Schranken; in Deutschland schrieben die Kanonisten Kleiner, Zech, Schmidt, Carrich, alle vier dem Jesuitenorden angehörig, serner der Minorit Ladislaus Sapel gegen ihn, die Cölner Universität veröffend lichte eine Collectiverklärung des gesammten Lehrkörpers wider das Buch des Febronius. Da dieser so oft und nachdrücklich die Identität seiner Grundsäße mit jenen des damals berühmten Barthel hervorhob, so hielt ihm Sapel entgegen, wie auch Barthel in die sast in allen deutschen Bisthümern ausgesprochene Berwerfung des

Rebronianischen Buches mit eingestimmt babe. Mit biesen Begen: erflärungen von firchlicher Seite war aber freilich bie Sache nicht abgethan. Sontheim gab feine Sache nicht fofort verloren, und unterließ nicht, von gleichgefinnten Freunden unterftutt, ben Rampf wiber seine Begner weiterzuführen. Er halt ber Colner Cenfur feines Buches bie Ruftimmung entgegen, Die fein Unternehmen bei ben weltlichen Regierungen gefunden; sein Buch sei in Benedig trot ber bringenbsten Abmahnung bes papftlichen Nuntius neu aufgelegt, und auch ein Auszug in italienischer Sprache aus bemfelben angefertiget worben: bie portugiefische Regierung habe fich in einer Streitsache ber papftlichen Curie gegenüber geradezu auf den Febronius berufen; in Frankreich und in ben öfterreichischen Rieberlanden werde Febronius vielfach gelefen und benützt, in Wien habe man die vom römischen Sofe ausgesprochene Digbilligung ausschließlich auf gewiffe politische Anschauungen bes Febronius bezogen, welche mit bem firchlichtheologischen Charatter seines Buches nichts zu thun hatten. Die Raiserin Maria Therefia war allerdings mit bem Buche Hontheims nicht einverstanden, und wurde bem Anbringen bes Carbinals Migazi und bes papftlichen Runtius Bitalian Borromeo auf ein Berbot bes Buches in ben öfterreichischen Staaten willfahrt haben, wenn nicht bereits van Swieten und Stod als Dberborstcher ber öfterreichischen Büchercenfur ben freien Bertauf ber Schrift gestattet batten. Da fie biese Gestattung nicht besavouiren wollte, so wurde verordnet, daß fünftighin bas Buch des Febronius nur an folche Räufer verabfolgt werben burfe, welche eine Erlaubniß von Seite ber taiferlichen Cenfurbehorbe vorautweisen hatten. Dag burch biese Anordnung ber Berbreitung bes Buches nicht Eintrag gethan wurde, braucht taum gefagt zu werben. Bar boch ben Mannern, welche an ber Spipe ber Censurbehörbe standen, möglichst baran gelegen, ben Grundsagen eines neuen, liberalen Rirchenrechtes Bahn ju brechen; in ber That brachte es van Swieten zwei Jahre nach bem Erscheinen bes Buches von Febronius babin, bag ben Jefuiten bie Lehrkangel bes Rirchenrechtes abgenommen und die Candidaten ber Theologie verhalten wurden, die

Borlesungen aus dem kanonischen Rechte zugleich mit ben Juriften bei J. P. Riegger zu hören.

Riegger hatte in Freiburg i. B. ftubirt, und war sobann auf ben neuerrichteten Lehrftuhl bes Staats., Natur- und Bollerrechtes, so wie der deutschen Reichsgeschichte an der Innsbrucker Universität berufen worben. Seine Geschidlichkeit und feine liberale Befinnung empfahl ihn ber Fortschrittspartei in Wien, welche feine Berfetung nach Wien erwirkte; er wurde 1749 als Lehrer bes öffentlichen und kanonischen Rechtes an ber k. k. therefianischen, und herzoglich savopischen Ritteratabemie bestellt, vier Jahre spater nebftbei auch jum Lebramt bes tanonischen Rechtes an ber Wiener Universität berufen. seiner Eigenschaft als Lehrer bes geiftlichen Rechtes begann er nun seine Institutiones juris ecclesiastici ju veröffentlichen, welche binnen wenigen Jahren eine zweite Auflage erlebten. 1 Das Wert besteht aus vier Theilen, beren erfter grundlegender Theil die allgemeinen rationellen und driftlich positiven Boraussenungen und Grundlagen ber firchenrechtlichen Theorie bes Berfaffers enthält, mabrend bie brei übrigen Banbe bas gemeine Rirchenrecht nach ber Orbnung ber Decretalen abhanbeln. Der Standpunkt Rieggers ift im Unterschiebe vom universalfirchlichen ber Decretiften, und vom nationalfirchlichen Ballweins als der staatstirchliche zu bezeichnen, der sich wesentlich auf febronianische Anschauungen ftutt, und aus benselben fich begrundet. Riegger geht bom Glücheligkeitszwede ber Menschheit aus, und unterscheibet eine boppelte Glücheligkeit: bie innerliche, bie in Gott gesucht und burch bie Religion begründet wirb, bie außere, welche in ber Boblfahrt bes bürgerlichen Gemeinwesens besteht und burch bie weltliche herrschermacht aufrecht zu halten ift. Obschon bie Religion an fich vom Staate unabhängig ift, fo ift boch bie außere Uebung berselben in allen Beziehungen, in welchen sie auf irgend eine Art ins staatliche Gemeinleben eingreift, ber bochften Aufsicht bes Lanbesberrn ober ber weltlichen Obrigfeit unterftellt. Diefes Auffichterecht ergibt

<sup>1</sup> Institutt. jur. eccl. 4 Voll., Wien 1768 ff., 2. Aufl. 1771 ff.

fich aus bem 3wede ber bürgerlichen Gesellschaft, und ift ein angeftammtes unveräußerliches Majeftaterecht ber bochften weltlichen Obrigfeit. Bas Gott felber in Bezug auf bas ewige Beil angeordnet bat, tann ber Staat nicht andern ober modificiren wollen; bie Anordnungen ber firchlichen Gewalten aber unterliegen, so weit fie ins burgerliche Gemeinleben eingreifen, ber Beauffichtigung ber oberften landesherrlichen Gewalt. Die unmittelbar aus ber Ibee bes geiftlichen Umtes fliegenden, und von Chriftus felber anbefohlenen Berufsverrichtungen ber Geiftlichen find ber Jurisdiction bes Staates nicht unterftellt. Reben ben nothwendigen und von Gott befohlenen Berufsverrichtungen ber Geistlichen, die ausschließlich in ben Bereich ber kirchlichen Gewalt geboren, gibt es firchliche Anordnungen, welche von ben firchlichen Bewalten aus Zwedmäßigfeitsrudfichten erlaffen werben; bie Befugniß ju folden Anordnungen gehört nicht jur Effeng ber geiftlichen Gewalt, bemnach ift die Prufung folder Anordnungen von Seite ber Staats. gewalt, die fich über die Bereinbarkeit berfelben mit dem bürgerlichen Gemeinwohl Ueberzeugung verschaffen will, kein Eingriff in bas Befen ber geiftlichen Gewalt. Alle firchlichen Anordnungen ber begeichneten Art unterliegen somit bem königlichen Placet. In Bezug auf ihre zeitlichen Besithumer untersteht bie Rirche ben Gefegen bes Staates; ber Landesberr bat bas Recht, Amortifationsgesete ju erlaffen. Die Chefchliegung ift eine Angelegenheit, bei welcher Staat und Rirche gleich fehr intereffirt find; wie die Rirche, tann auch ber Landesberr trennende Chebinderniffe aufstellen. Die Geistlichen find eben fo gut, wie bie Laien, Unterthanen bes Lanbesherrn, ber als Schirmherr ber Rirche befugt ift, Die Bischöfe ju ermahnen, bag fie ibre geiftlichen Berufspflichten gewiffenhaft erfüllen. Reben bem Staats und Fürstenrecht gieht Riegger auch bas Raturrecht als Er-Tenntnifquelle bes geiftlichen Rechtes herbei; es gibt ein naturliches Rirchenrecht, welches bem positiven jum rationellen Unterbau bient, und in gewiffen Fällen, fofern nämlich eine migbrauchliche ober mit ben Berhältniffen ber Gegenwart nicht mehr vereinbare Pragis aufgekommen ift, als Correctiv applicirt werben kann. Dabin rechnet

Miegger beispielsweise bas jus asyli und die im Uebermaße und zum Schaben bes Gemeinwohles ausgebeutete immunitas realis. Daß einige Kanonisten die Entrichtung der Zehnten naturrechtlich begründen wollen, glaubt er nicht ungerügt lassen zu sollen.

Rieggers Nachfolger im Lehramte, Jos. B. Cybel trat alsbalb mit einer Ginleitung in die Rirchenrechtswiffenschaft hervor, 1 bie auf seche Bande berechnet war, von welchen aber nur vier erschienen. Der Zwed biefer Einleitung ift bie methobische Durchbilbung ber von Riegger vorgetragenen Grunbfage und Lehren; bemgemäß bilbete bie Erörterung bes Berhältniffes zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt und ber landesherrlichen Befugniffe in firchlichen Dingen einen Saupttheil bes Werkes, ber fich unmittelbar an die allgemeine Drientirung über Begriff und Wesen ber Rirchenrechtswiffenschaft anschließt; eben so will Epbel neben ben Lehren bes gemeinen Kirchenrechtes, bie bas firdliche Berfassungerecht enthalten, bem beutschen und öfterreichischen Particularrechte eine einläßliche Behandlung wibmen, wofür bie nicht im Drude erschienenen zwei letten Theile seines Werkes bestimmt waren. ? Daß bas Werk nicht zu Ende geführt wurde, mochte seinen Grund wohl barin haben, daß die Regierung felber es für entsprechend fand, ben akabemischen Gebrauch beffelben zu inhibiren, und ftatt beffen bas Riege ger'iche Buch als officielle Doctrin bes öfterreichischen Staates zu beclariren. Eine von Rautenstrauch abgefaßte Synopsis 3 enthielt in 263 Thefen ben turgefaßten Inbegriff biefer officiellen Doctrin, welcher ale Richtschnur für bie akabemischen Disputationen zu gelten hatte. 8

<sup>1</sup> Introductio in jus eccl. Catholicorum. Bien 1777 ff., 4 Voll.

<sup>2</sup> Die Materialien bazu hatte Epbel gefammelt und herausgegeben in seinem: Corpus juris pastoralis novissimi i. e. celebres ecclesiasticae leges, quas sacri antistites eccl. cath. publicis pastoralibus literis recentiori hoe aevo in suis dioecesibus ediderunt, ad illustrandam historiam et theoriam juris canonici novissimi in collectionem redactae. Wien 1776 f., 8 The.

— Daneben ließ er noch erscheinen: Neue Sammlung teutsch versafter, wie auch in bas Teutsche übersetzter Werke fatholischer Schriftsteller, bie sich auf bie altesten Kirchengesetze gründen. Zur Berbreitung ber Lecture nilhslicher Blicher. Wien 1778.

<sup>3</sup> Synopsis juris eccl. publici et privati, quod per terras haereditarias augustiss. Imperatricis Mariae Theresiae obtinet. 28ica 1776.

Die Gegenvorftellungen bes Wiener Erzbischofes Migazzi und bes Baffauer Cardinalbischofes Firmian wiber Rieggers Lehrbuch vermochten die Raiferin Maria Therefia, ben Naturrechtslehrer Sofrath Martini ju einer Berftanbigung mit bem Erzbischofe über allfällige Menberungen in Rieggers Buch zu beauftragen. conferirte mit ben Professoren Gazzaniga und Bertieri, und verftanbigte fich mit ihnen so weit, daß er hoffen burfte, ben Carbinal. erzbischof zufrieden stellen zu konnen; ber Tob ber Raiferin unterbrach biefe Conferengen, die nachfolgende Zeit wollte von benfelben nichts mehr wiffen. Raifer Joseph II. hob gleich nach feinem Regierungs. antritte ben unmittelbaren Berkehr ber Bijdofe feiner Staaten mit bem Papfte auf, unterwarf die bischöflichen Erläffe und hirtenbriefe ber taiferlichen Cenfur, caffirte bie vom Bapfte ben Bijchofen ertheilten Difpens: und Ablagfacultaten, und trug ben Bifcofen auf, zufolge ihrer unmittelbar von Gott herrührenden Gewalt aus eigener Bollmacht von tanonischen Chehinderniffen ju bispenfiren. Rein beschauliche Orben, beren Glieber "jum Beften bes Rachften und ber burgerlichen Gesellschaft nichts beitrügen," wollte Joseph in feinen Staaten nicht bulben, und bob bemaufolge binnen Rurgem gegen 700 Rlofter auf. Die Ebegefetgebung nahm er in feine eigene Sand, und vindicirte bem Staate bas ausschliegliche Recht, trennende Chebinderniffe festzuseben; bie Chescheidung follte nach Thunlichkeit erleichtert werben. Papft Bius VI. entschloß sich, nachdem ein vorausgegangener biplomatischer und brieflicher Berkehr mit bem Raifer gu keinem Ergebniß geführt hatte, eine perfönliche Zusammenkunft mit bem Raifer zu suchen, und tam im Frühjahr bes Jahres 1782 nach Wien, wo er von Joseph II. ehrenvoll, und vom öfterreichischen Bolte mit ben aufrichtigsten Bezeugungen gläubiger Chrfurcht empfangen wurde. An ben Entschlüffen bes Raifers vermochte jedoch ber Papft nichts ju andern, und ben Bertretern ber herrschenden Aufflarungs. tenbengen wurde bas Rommen bes Papftes Anlag ju anflögigen Rundgebungen in Flugblättern und Libellen über ben römischen Rirchenprimat, über firchliche Geremonien, Ablaffe, geiftliche Orben

u. f. w. 1 Darunter gehört auch bas bem Besuche bes Papstes vorausgebende Libell Epbels, 2 beffen Bergensmeinung babin ging, bag ber erwartete bobe Gaft mit ben ihm als erstem Bischofe ber Chriftenheit zu erweisenben Ehren fich gufrieben zu geben babe, inbem bie geiftliche Jurisdiction über bas öfterreichische Boll nicht ibm, sondern ben beimischen Bischöfen guftebe, Die gleich bem Bapfte ihre Racht unmittelbar von Gott empfangen haben. Cpbels Schrift rief im In und Auslande Wiberlegungen hervor; nur hielten es bie inlanbifden Gegner, fo wie Cybel felber, für gerathen, anonym ju fcreiben; fo ber Schottenpriefter Abrian Gretfc, ber feine Schrift in Augsburg bruden ließ. Unter ben in Babern erfcbienenen Gegenschriften nennen wir jene bes Jefuiten A. Merg, 3 und eine andere, in welcher Cybels Frage: "Was ift ber Papft?" mit ber Gegenfrage erwidert wurde: "Bas ift ber Raifer?" 4 Bir erachten biefe lettere Schrift einer besonderen Erwähnung werth als einen für jenes Zeitalter bemerkenswerthen Berfuch einer principiellen Biberlegung ber Grundfate bes bamaligen öfterreichischen Rirchenrechtes b. i. bes Bemühens, mit Silfe ber gallicanisch-febronianischen Lehren bie gefammte firchliche Ordnung in ben Bereich ber landesberrlichen Gefetgebung ju ziehen. Der Berfaffer anerkennt bie natürlichen Rechte und Befugniffe bes Staates in hinficht auf geistliche Bersonen und Sachen; er bestreitet nur ben Gasarismus und die hinter bemfelben fich berbergenben Ansprüche eines staatlichen Absolutismus, ber nicht blog

<sup>1</sup> Bei biefer Gelegenheit möge bemerkt werben, bag ber Berfaffer ber "Borftellung an Se. papftliche heiligkeit Bius VI." (Wien 1782) Johann Rautenftrauch, ein schöngeistiger Dilettant und Licentiat ber Rechte, eine von bem Abte Stephan Rautenstrauch verschiebene Persönlichkeit ift. Bgl. Mensels gelehrtes Deutschand III, S. 206.

<sup>2</sup> Bas ift ber Bapft? Wien 1782.

<sup>8</sup> Responsum ad quaestionem, quid est Summus Pontifex. Augeburg 1782. — Tert bes Augeburgischen Intoleranten mit ben Roten eines toleranten Defterreichers. Wien 1782.

<sup>4</sup> Was ift ber Raifer? und wie weit erstreckt fich seine Macht? Philosophisch untersucht von F. be R., Minister I. O. M. München 1788.

ber kirchlichen Freiheit, sondern jeder Freiheit feindlich entgegenstebe. Das Recht und die Pflicht, Die Geiftlichen bes Landes von feinem Standpunkte aus jur Erfüllung ihrer Schuldigkeit zu mahnen und anzuhalten, will er bem Lanbesberrn burchaus nicht absprechen; er wünscht vielmehr, ber Raiser moge biefes Recht und biefe Pflicht üben, aber fich nicht selber jum firchlichen Gesetgeber aufwerfen, fonbern auf Erfüllung ber firchlichen Gefete bringen. In Defterreich war man indeß bazumal an maßgebender Stelle für Reflezionen folder Art nicht empfänglich; ber philosophische Aufflärungseifer hielt bie in firchlichen Angelegenheiten ergriffenen Dagnahmen ber Regierung in Hinsicht auf Princip und Zwed für berechtiget, die Remonstrationen bawider galten als Eingebungen bes Obscurantismus und als Beftrebungen, eine Beit heraufzubeschwören, bie für immer gu ben vergangenen gehöre. Rebfibem war auch bie weltliche Regierung nicht gewillt, eine Dacht aus ben Sanben zu geben, bie fie an fich genommen hatte; bie Meinungen und Borftellungen, welche fich in ber nachtvachsenben jungeren Generation über bie Rechte bes Staates und über bie Bustande ber Rirche in ben vergangenen Jahrhunderten gebilbet hatten, waren ben Ansprüchen ber Kirche auf staatliche Anerkennung ihrer Autonomie burchaus entgegen. Nicht bloß Juristen, fonbern auch Geiftliche hulbigten mit voller hingebung ben Grundfaten bes fogenannten Josephinismus; bas unter Leopolds II. Regierung erschienene Kirchenrecht bes Grager Professors Smeiner 1 ift in seinen Grundsäten von jenem Bebems, 2 bes Rachfolgers Cobels, kaum irgendwie verschieben, nur daß Gmeiner, der zudem schon in eine etwas fpatere Beit fiel, als Briefter und Theolog fich bin und wieder milber und schonender ausbrückt, als Behem, eben hiedurch aber bon ber ftricten Confequeng feines Borgangers abweicht. Dieß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Institutiones juris eccl.... ad principia juris naturae et civitatis.
Graz 1792, 8 Sbc., 4. Aufl. 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praelectiones in jus eccl. universum, methodo discentium accomodatae. When 1786, 2 Sec. Tom. I; Jus eccl. publicum; Tom. II: Jus eccl. priv.

zeigt fich namentlich in ber Lehre von ber Gewalt bes Papftes und vom Wefen ber firchlichen Gewalt im Allgemeinen. Bebem balt strenge baran fest, die auf das regimen internum animarum befcrantte Rirchengewalt nur in ber Rirche als myftischer Gemeinschaft zu suchen, und in ben Functionaren ber Rirche bloge bienenbe Bolljugsorgane biefer myftischen Gewalt ju feben; obicon er baber bie unmittelbare gottliche Ginfetjung bes Primates, ber Bifcofe unb Pfarrer behauptet, so sieht er boch in keiner biefer brei, nach seiner Ansicht jure divino bestehenden, firchlichen Rangstufen eigentliche Machthaber, und findet es unangemeffen, von irgend einer Art ober Form firchlicher Regierung ju fprechen, wie es von Seite ber Scholaftiter geschehen, welche die Rategorien der aristotelischen Bolitit: Monarchie, Aristofratie, Demofratie auf die burch Christus regierte Rirche anwenden wollten. Gmeiner tehrt wieder zu biefer angeblich scholastischen Rebeweise zurud, und erklärt fich nur gegen bie absolute Monarchie ber Kirchenregierung, burch welche bie unmittelbare gottliche Ginfetung ber Bifchofe illuforisch gemacht warbe; es fallt ibm aber nicht bei, daß bas monarchische Regime bes Bapftes gleichsam nur ein bittweises sei, wenn berfelbe feinen Bertehr mit ben Bifcofen eines bestimmten Landes nur unter der von Gmeiner eifrigst bertheis bigten Oberaufficht bes Staates unterhalten barf. Diefe Oberaufficht bes Staates wird von Gmeiner mit jenen Grunden bes Diftrauens vertheibiget, welche bereits Maria Therefia als Anachronismen bezeichnet hatte; 1 bie bem Raifer als driftlichem Berricher und Schirmherrn ber Rirche perfonlich guftebenben ober congruirenben Befugniffe in firchlichen Angelegenheiten werben burch Ibentification bes Staates mit ber Person bes Raifers unmittelbar an ben Staat felber über-Ueberhaupt fteht Gmeiner mit feiner gesammten geiftigen Dentweise innerhalb ber Unschauungen bes Auftlarungszeitalters; er ftust fich in ber rationellen Begrundung feiner grundlegenben Sate über bas Wefen bes Staates auf die falfche Abstraction eines bem

<sup>1</sup> Bgl. Rint, Gefchichte ber Biener Universität, Bb. I, G. 531, Anm. 712.

ftaatlichen Berbande vorausgegangenen freien Naturftandes ber Menichbeit, im Regenten fieht er ben Plenipotentiar ber von ben einzelnen Bliebern ber bürgerlichen Gefellschaft an ben Staat abgetretenen natürlichen Freiheit u. f. w. Die richtige Consequenz bes Denkens hätte nun freilich gefordert, analoger Beise auch im Bapste ben Plenipotentiar ber von Christus auf die Rirche übertragenen geistlichen Bewalt zu feben; biefer Confequenz wurde aber baburch vorgebeugt, daß bie unmittelbare Ginsepung ber Bischöfe burch Chriftus behauptet, und die geiftliche Gewalt möglichst auf die einzige potestas ordinis reducirt wurbe. Bor Beröffentlichung feines Rirchenrechtes, bas bereits in die leopolbinische Zeit fällt, hatte Bmeiner eine Schrift veröffentlichet, in welcher er unter bem erften Einbrude ber josephinischen Magnahmen wiber Klöster und Monche bie Behauptung vertheibigte, bag bie Orbensgelubbe ber ben aufgehobenen Alöftern angehörigen Religiosen ipso facto erloschen waren. Gegen biefe völlig widerfirchliche und ftaatsfirchlich profane Meinung ergriff 3. Danger bas Wort, ber in einer anonym herausgegebenen Sammlung von Beitbetrachtungen 1 wenigstens verlangte, bag bie Religiosen ber aufgehobenen Klöster und Orbensgemeinden von den Bischöfen ihrer Belübbe entbunden werben müßten, um fich berfelben enthoben erachten ju tonnen. Dag bie Bischöfe bas Recht hatten, bie Orbensgelubbe aufzulösen, wurde bazumal von Mehreren behauptet, und wurde auch auf bem Emfer Congreß ber beutschen Erzbischöfe beansprucht, welche jedoch brei Jahre fpater ihre Beschluffe formlich jurudnahmen.

Der Josephinismus war, nach seinem Gesammtcharakter aufgefaßt, eine einseitige Reaction gegen die mittelalterliche kirchlichschristliche Gesellschaftsordnung im Namen der gesellschaftlichen Aufklärung, des zur selbstständigen Mündigkeit erstarkten Staates und der monarchischen Souverainetät. So weit er sich um eine theologische Begründung seiner Anschauungen und Ansprüche umsah, stützte er

<sup>1</sup> Resterionen über Deutschlands achtzehntes Jahrhundert, nebst einer Betrachtung über die Lage des heutigen Mönchswesens, 1782. Zweites Bälgen, S. 14—102.

fich auf eine bon gallicanischen und janfeniftischen Anschauungen beeinflußte Auffassung ber kirchlichen Bergangenheit, und gab bas nach feinen Grundfagen geregelte Rirchentvefen für bie Bieberherftellung ber vor Entwidelung ber politischen Machthobeit bes Bapftthums bestanbenen Ordnung bes Rirchentvefens aus. Demgemäß wurde auch ber akabemische Lehrvortrag ber Rirchengeschichte, an welchem für furge Beit auch die Borer ber Rechte theilzunehmen hatten, als Mittel jur geschichtlichen Begrunbung bes berrichenben ftaatsfirchlichen Softens An der Wiener Sochschule wurde in den achtziger ausgebeutet. Nahren anfangs bas Compendium bes Protestanten Schröch ben firchengeschichtlichen Borlesungen ju Grunde gelegt; als ber Carbinal Migazzi bawiber remonstrirte, wurde Professor Dannenmahr mit Abfassung eines Lehrbuches ber Rirchengeschichte beauftragt. 1 Das Lehrbuch war allerdings ber Form nach musterhaft, in ben die kirchliche Berfassungsgeschichte betreffenden Partien aber burchwegs antipapflic gehalten. So werben 3. B. die Aussprüche bes Frenaus, Cyprian, Tertullian über die römische Rirche als Zeugniffe für das hobe altkirchliche Ansehen berfelben als apostolischer Kirche anerkannt, jedoch mit bem ausbrudlichen Beifate, bag in biefen Stellen nichts von einer monarchischen herrschaft bes romischen Bischofes über bie Gesammtfirche enthalten sei. 2 Das Berhalten ber Babfte seit bem Trienter Concil wird als Bestreben bargestellt, eine ihnen nicht zustehende monarchische Gewalt "über die gesammte Kirche, selbst über bie Konige," wenn icon unter vergeblichen Anftrengungen aufrecht ju halten; ale Beleg biefür wirb bie am Grundonnerstage ju Rom übliche, aber von Clemens XIV. bereits abgestellte Promulgation ber Abendmahlsbulle angeführt. Caspar Ropto, ber zuerst in Graz, sodann in Brag die Rirchengeschichte lehrte, veröffentlichte nach Borausschidung einer Geschichte bes Conftanzer Concils ? einen Grundrif

<sup>1</sup> Institutiones hist. eccl. N. T. Wien 1788. — Leitfaben in ber Kirchengeschichte (nach Collegienhesten). Wien 1790, 4 The.

<sup>2</sup> Bgl. Leitfaben I, S. 185 ff.

<sup>3 4</sup> Bbe., Graz und Prag 1781—85.

ber Rirchengeschichte, 1 ber von Bente als Mufter eines wiffenschaftlichen Compendiums gerühmt wurde, aber gleich ben weiter noch folgenden firchengeschichtlichen Schriften Ropto's jebe Rudficht gegen bie hierarchie bei Seite ftellte. Omeiner polemifirt, wie in seinem Rirchenrechte, so auch in seiner Rirchengeschichte 2 gegen die pseudo-isidorischen Decretalen, aus beren Ginfluß und Geltung er bie Entstehung bes papste lichen Monarchismus herleitet, als ob nicht umgekehrt das hohe Ansehen, bessen sich ber Papst als moralischer Hort ber abendlänbischen Gesellschaft erfreute, ber Fiction Pseudo : Ifibors Glauben verschafft und die gefammte Gesellschaftslage bamaliger Zeiten bem Papfte die in ben Decretalen ihm zuerkannte Dacht gewiffermagen in bie Sanbe gelegt hatte! Reben ben Benannten find als gefinnungsberwandte Darfteller ber Rirchengeschichte noch Dannenmahrs Borganger 3. Stoger und Dichel in Landshut zu nennen; Wolfs geschichtliche Arbeiten entarteten in robe Schmähungen, andere anständiger und bescheibener gehaltene Bersuche, 3. B. jener bes Augustiner Eremiten und Prager Professors Schmalfuß, bermochten fich nicht bor bem Loofe balbigen Bergeffenwerbens zu retten. Eine kirchliche Siftoriographie in höherem Sinne bes Wortes gab es in bem bamaligen katholischen Deutschland nicht; bas Beffere, was im kirchengeschichtlichen Rache geleistet wurde, geborte ber quellenkundigen Detailerforschung ber beutschlichen Bergangenheit an. Die barauf gerichteten Beftrebungen wurden indeg burch bie josephinischen Rlofteraufhebungen und burch bie nachfolgenben Säcularisationen ber beutschen Stifte und Abteien gewaltsam abgebrochen.

Die febronianischen Grundsätze fanden auch im außerösterreichischen Deutschland mancherlei Anhänger; neben den geistlichen Churfürsten, welche durchwegs eine möglichst selbstständige und von Rom unabbängige Stellung anstrebten, fehlte es auch nicht an einzelnen Bischöfen, welche sich der Denkart der Erzbischöfe anschlossen. Budem bot das

Synopsis historiae religionis et ecclesiae christianae methodo systematica adumbrata. Prag 1785.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epitome hist. eccl. Graz 1787, 2 Bbc.

febronianische System mehrere Seiten bar, von welchen bie eine ober andere auch bei Solchen, welche mit bem Spftem als Bangen nicht einverstanden waren, anklingen mochte. Darüber war man indes fast allgemein einverstanden, daß Gebronius viel zu weit gegangen fei; baber benn auch ber berüchtigte Emfer Congreß vom Jahre 1786, auf welchem die brei geiftlichen Churfürften und ber Erzbischof von Salzburg mit einander tagten, in der beutschen Rirche nicht ben erwünschten Anklang fanb. 1 Die Anficht ber befonnenen Debrbeit ging babin, bag gwar ber absolute Monarchismus mit bem Geifte ber Rirche nicht verträglich sei, daß jedoch eine Berreigung ober gewald fame Loderung ber Banbe, burch welche bie beutsche Rirche mit Rom, bem Centrum ber tatholischen Einheit vertnüpft fei, ein Alt ber 3m vietat mare, welcher fich in feinen leicht vorauszusehenden Folgen bitter rachen wurbe. Die kleineren geiftlichen Reichsftifte faben in ber ungeschmälerten Jurisbiction bes Papftes ben Bort ihrer Selbft ständigkeit und kirchlichen Freiheit; bie Bischöfe hatten bei Berreifung bes Berbandes mit Rom nur eine besto straffere Anziehung bes Metropolitanverbandes ju gewärtigen, die viel läftiger und brudenber werben konnte, als bie Unterordnung ber bischöflichen Amtsführung unter bie papftliche Oberleitung ber Rirche je fein tann, wofern nicht etwa, was gleichfalls ju gewärtigen war und in Desterreich wirklich geschah, geradezu ber Staat in die Functionen bes Metropoliten eintrat und die Oberleitung ber gesammten außeren Rirchenleitung an fich nahm. Die Möglichkeit folder praktischer Folgen bes Febronianis mus wurde von mehreren Seiten vor Eintritt ber josephinischen Choche vorausgeahnt; der Ranonist und Prämonstratenserpriester Billebold Belb aus bem egemten reichsunmittelbaren Stifte Roth 2 wies warnenb

<sup>1</sup> Der ftreng kirchliche 3. A. Zallinger, Exjesuit, ber bazumal in Angeburg bas tanonische Recht lehrte, ließ eine Schrift gegen ben Emser Congress erscheinen: historische Bemerkungen über bas sogenannte Resultat bes Emser Congresses, sammt einer Beleuchtung über bie tolnische Runciatursache. Frankfurt und Leipzig 1787.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jurisprudentia universalis ex juribus canonico, civili, romano et

auf die unfreie Lage bin, in welche fich ber gallicanische Klerus im vermeintlichen Streben, die Freiheiten ber gallicanischen Rirche ju wahren, verfest batte; bie ber romischen Curie abgerungene vermeintliche Kirchenfreiheit sei in Frankreich völlig an die weltliche Gewalt ausgeliefert, die Auflehnung gegen das Oberhaupt ber Rirche sei burch Anechtung unter bas Joch ber staatlichen Gewalt bestraft. Stattler schaltete seiner, im Jahre 1775 erschienenen Demonstratio catholica 1 mehrere Sape ein, die zwar nicht aus Febronius entlehnt waren, aber mit ben Febronianischen einige Aehnlichkeit hatten. ber unmittelbar göttlichen Ginsetzung ber Bischöfe ausgebend bielt er bafür, baß bie Bischöfe orbentlicher Weise ihre Diöcesen zu verwalten hatten, und ber Papft bloß ausnahmsweise und in bringenden Fällen in ben bischöflichen Wirtungstreis einzugreifen babe; er babe allerbings bas Recht unmittelbar einzugreifen, wurde aber burch unzeitige Eingriffe nur die kirchliche Orbnung stören. Diese Sate waren nebst mehreren anderen unzuläßig befundenen Behauptungen (vgl. unten S. 233) Urfache, bag Stattlers Buch nach länger andauernben Berbanblungen endlich in ben Index librorum prohibitorum gesett wurde.

Ueber die Gesinnungen der geistlichen Fürsten Deutschlands gibt das zur Zeit des Emser Congresses abgesaßte Syntagma juris canonici des Prieslinger Benedictiners Maurus Schenkel Aufschluß. 2 Diese Schrift zerfällt in drei Abtheilungen: Borbegriffe des Kirchenrechtes, öffentliches Kirchenrecht, Privatkirchenrecht. Ausgehend von dem Unterschiede zwischen der societas pactitia und societas legalis begründet

germanico tam publico quam privato, feudali et criminali collecta et in quinque libros contracta. 28006 1768.

<sup>1</sup> Demonstratio catholica, sive ecclesiae catholicae sub ratione societatis legalis inaequalis lege fundamentali a Jesu Christo Deo-homine institutae genuinum systema universum accurata methodo demonstratum, cum oetensione felicis nexus potestatis spiritualis cum temporali, seu concordiae sacerdotii catholici cum imperio politico, modo soli divinae institutionis regulae et juri naturae sociali insistatur. Pappenheim 1775.

<sup>2</sup> Juris ecclesiastici statui Germaniae maxime et Bavariae accomodati syntagma. Salzburg 1786. Später ließ Schenkel ein ausstührlicheres Werk in zwei Bänden erscheinen: Institutiones jur. eccl. Germ. etc. Ingolftabt 1797.

er ben Unterschied gwischen natürlichem und positivem Rirchenthum. In ber societas pactitia ift bie Gewalt bei ber Gesammtheit, in ber societas legalis bei bem Stifter ber Societät ober bei jenem, welchem ber Stifter seine Gewalt überträgt. Die driftliche Rirche ift eine societas legalis, beren Stifter Chriftus bie Apostel und beren · legitime Rachfolger ju Leitern, ben Apostel Betrus jum legitimen haupte ber Rirche bestimmt hat. Reben bem Leitamte bat Chriftus auch ein firchliches Priefterthum jur Feier und Spendung ber beiligen Bebeimniffe unseres göttlichen Glaubens eingesett, an welches fich bie Diakone nebft weiteren nieberen Weihegraben anreiben; bemgemäß schließt die Kirche als societas legalis ben Gegensat von lehrender und borenber, leitenber und geborchenber Rirche, Prieftern und Glaubigen, Rlerus und Bolt in fich. Die Berfassung ber Rirche ift eine monardisch aristofratische, ober eine biefer Gesellschaftsform nabe tommenbe. Reben bem Universalrechte ber Rirche, welches im naturlichen, positiv-gottlichen Rechte und in ben kanonischen Satungen ber allgemeinen Rirche, legitimen Gewohnheiten, papftlichen Decreten und weltlich : fürstlichen Conftitutionen begründet ift, gibt es auch ein Particularrecht ber beutschen Rirche, beffen specifische Quelle bie tanonischen Satungen und Gewohnheiten ber beutschen Rirche, bie papfilichen und faiserlichen Conftitutionen für Deutschland, bie Concordate ber beutschen Fürsten mit Rom und unter einander find. Unter ben Concordaten hat das Frankfurter als Regel, das Afchaffenburger ausnahmsweise zu gelten. Diese Concordate find nicht als verwilligte Privilegien, sonbern als rechtsgiltige Bertrage anguseben, bie ber Papft nicht einseitig interpretiren ober aufheben fann; wohl aber können fie burch Gewohnheit, Berjährung ober nothigende Umftanbe außer Rraft geset werben. In zweifelhaften Fällen find fie auf eine für bie Rechte ber beutschen Bischöfe und Capitel gunftige Art auszulegen. Der westphälische Friede war das einzig mögliche Mittel, ben burch bie lutherische Reuerung veranlagten Wirren ein Biel ju setzen; er ist ein rechtsgiltiges, Katholiken und Brotestanten binbenbes Uebereinkommen, bem burch die an sich vollkommen gerechte Protestation

bes Papftes tein Abbruch geschieht; indeß ift biefem Abkommen bereits burch ben vierten Artifel bes Ryftwifer Friedens factisch berogirt worben. Die geiftliche und weltliche Gewalt schalten beibe neben einander jebe in ihrer Sphare felbftftanbig und unabbangig von ber anderen; die geiftliche Gewalt hat jedoch vermöge ihres höberen 3medes ben Borrang vor ber weltlichen. Die driftliche Gefellichaft ift beiben Gewalten, jeder in Bezug auf beren eigenthumliche Gewaltsphare unterthan; die Rirche trägt Sorge fur bas geiftliche Beil, ber Staat für die zeitliche Bohlfahrt ber Gefellschaft. Dbicon in ber Regel ber von ber Rirche angestrebte 3wed mit bem irbischen Boblfahrtszwede im Ginklange steben wirb, so kann boch mitunter bas zeitlich burgerliche Intereffe ber Gefellichaft mit bem boberen geiftlichen Boblfahrtegwede collibiren; baber bem Arion: Religio vera, actio justa nequit esse, quae bono civitatis obstat, feine unbebingte Biltigleit zugestanben werben fann. Beil bas Beil ber Seele bober ftebt, ale bie zeitlich eirbische Wohlfahrt ber Menschen, fo bat im Collifionsfalle bas weltlich:burgerliche Intereffe fich bem driftlich:lirch: lichen Interesse unterzuordnen; damit wird bas wahre Interesse ber zeitlichen Menschengesellschaft falbirt fein. Bei getreuer Festhaltung biefer Brunbfate werben Staat und Rirche niemals mit einanber collidiren, und einträchtig, jebe ber beiben Bewalten in ihrer Art, jum wahren Beften ber menschlichen Gesellschaft thatig fein. Staat und Rirche follen in einem freundschaftlichen Berhaltniffe zu einander fteben, fich wechselseitig unterftuten und forbern; in Gegenftanben, welche bas Intereffe beiber zugleich berühren, sollen fie fich wechselfeitig mit einander verständigen, in Sachen gemischter Ratur jeder ber beiben Bewalten ber ihr gebührenbe Antheil falbirt bleiben. Dem weltlichen Fürsten steht bas Recht ju, die Disciplinargesetze ber Rirche ju prufen, und wofern fie bem wahren Bohle bes Staates entgegen fein follten, bie Promulgation und Exequirung berfelben ju inbis biren; nur muß auch bem Bischofe ein reciprofes jus cavendi bezüglich ber weltlich:burgerlichen Gefete jugestanden werben. Die causae per accidens spirituales wurden einft mit Borliebe ben geistlichen

Gerichten unterstellt, find aber mit Recht wieder bem Civilforum und ber Civilgewalt zur richterlichen Entscheibung anheimgegeben worben. Die geiftlichen Bersonen unterstehen nach ihrer Archlichen Gigenschaft ben firchlichen Gewalten, nach ihrer Eigenschaft als Blieber ber bürgerlichen Rechtsgesellschaft aber ber weltlichen Obrigkeit; bie ben geiftlichen Personen seit alten Beiten burch bie Gunft ber weltlichen Berricher zuerkannten Privilegien ber perfonlichen Immunität find nach ben in verschiedenen Ländern verschiedenen Observanzen, Gefeten, Bewohnheiten zu bemeffen. Dem weltlichen herrscher fteht als Schirmberrn ber Rirche bas Recht zu, bie geiftlichen Bersonen in seiner Beise zur Erfüllung ihrer Pflichten anzueisern; bafür ift er ihnen aber auch einen achtungsvollen Schut ihrer Personen und Förberung ihrer anerkannt und erweislich nühlichen Wirksamkeit schuldig. — Reben Schenkel ift ber Salzburger Corbinian Gartner als gleiche zeitiger Bearbeiter bes bazumal geltenben beutschen Rirchenrechtes zu nennen. 1

Der westphälische Friede, bessen Bestimmungen in Betreff ber Religionsübung constitutive Artikel bes beutschen Reichskirchenrechtes geworden waren, setzte die öffentliche rechtliche Anerkennung der drei christlichen Bekenntnisse, des katholischen, lutherischen und calvinischen seit, und ertheilte den einzelnen deutschen Fürsten die Besugnis, das in ihren Territorien bestehende Bekenntnis, dem sie selber zugethan waren, als das herrschende aufrecht zu halten. Kaiser Joseph begab sich dieses Rechtes, und ließ in seinen Staaten die sogenannten Toleranzgesetze verkünden, beschränkte aber die gesetzliche Duldung ausdrücklich auf die zwei im westphälischen Frieden anerkannten Hauptsformen des protestantischen Bekenntnisses, und gestattete nicht, das irgend jemand sich öffentlich und förmlich zum Deismus oder Indissend jemand sich öffentlich und förmlich zum Deismus oder Indissend Anordnungen erließ, erschien Mendelssohns Schrift, Jerusalem

<sup>1</sup> Corpus juris ecclesiastici catholici novioris, quod per Germaniam obtinet. Salphing 1797.

betitelt, in welcher vollsommene Emancipation ber religiösen Ueberzeugung und Uebung vom flaatlichen und firchlichen Awange verlangt wurde. Der Berliner Prediger Bollner ftimmte ber Anficht Menbels. sohns im Principe bei, und anerkannte, daß die Religion als Sache ber freien Ueberzeugung eine Angelegenheit ber Gesellschaft und ihrer einzelnen Glieber fei, und niemand eine bestimmte Religionsform gesetlich aufgenöthiget werben konne; die Religion sei für den Staat nur ein Gegenstand ber Polizei, bie Polizeimacht bes Staates unb bes Fürsten beschränke fich aber lediglich auf die Mittel ber Ermunterung, ohne irgend welche Befugniffe zu legislativem 3wange. Diefer Anschauung gegenüber unternimmt nun Stattler in einem besonderen Buche 1 zu beweisen, daß die Polizeimacht bes Staates und ber Fürften wefentlich auch eine gesetzgebende Macht sei, und die gesetzgeberische Befugniß berfelben in bem bochften Zwede bes Staates, ber auf bas allgemeine Beste geht, gegründet sei. Kür die Sicherftellung biefes 3wedes ift bie Religion bie unentbehrliche Grundlage. Der Staat tann sonach in Religionssachen nicht gleichgiltig fein, und muß vor Allem auf Bewigheit in Religionssachen bringen; biefe Bewißheit besteht aber nur bei unzweifelhafter Beglaubigung gemeinsam anzuerkennenber Lehren, und befhalb nur unter Boraussetzung einer göttlichen Offenbarung. Die geoffenbarte Religion ift eine Thatfache, welche ber Entstehung ber Staaten historisch vorausgeht; Die Uebereinstimmung ber Böller in ber wesentlich vollommenen Religion war au aller Beit die Wirfung ber göttlichen Offenbarung. Der Fürft tann bie Religion nicht gebieten, aber er tann und foll bafur Sorge tragen, daß fie burch öffentliche Lehrer als driftliche Wahrheit berfundet werbe, und bie noch Unwiffenben gur Anhörung biefes öffentlichen Unterrichtes verhalten werben; es fteht ihm ju, Die Subfiftenge mittel ber öffentlichen Gottesberehrung aus bem Bermögen ber drift lichen Unterthanen zu erheben. Erflärte Religionsläugner konnen

<sup>1</sup> Bahres Jerusalem ober über religiöse Macht und Toleranz in jebem und besonbers im tatholischen Christenthum bei Anlas bes Menbelssohn'schen Jerusalems und einiger Gegenschriften. Augsburg 1787.

nicht gebulbet werben; zu biefen gehören aber nicht bloß bie Atheisten, sondern auch die Deiften und naturalisten, welche bie ber großen Menge allein angemeffene Religion angreifen, und bamit bie Funda mente ber burgerlichen Ordnung untergraben. Soweit fich nun die bürgerliche Gesellschaft ben Lehren und Geboten einer unzweifelhaft beglaubigten und auf göttlicher Offenbarung beruhenben Religion unterordnet, fteht fie in der Rirche, und bildet eine firchliche Gemeinde. Die Rirche, ober wenigstens bie mabre, volltommene Rirche ift nur als göttliche Stiftung benkbar; fie kann also eben fo wenig burch einen menschlichen Bertrag, als burch bie Dacht bes Staates errichtet werben ober errichtet worden fein. Dag Gott bie Anstalten für bie Rirche nicht bem Staate überlaffen wollte, wie Mendelssohn verlangt, beweist die Geschichte durch die Thatsache ber Erwählung ber Rachtommen Abrahams jum Bolle Gottes; aus eben biefem Factum geht aber jugleich auch bervor, bag Gott nicht, wie Bollner es wunfct, Stiftung und Form ber Rirche von einem Bertrage ber Menschen unter einander abhängen laffen wollte. Chriftus hatte bie Abficht, bie bolltommenfte Rirche ju ftiften, bie alle Boller in fich faffen Demaufolge sollten alle Bölfer nur Gine Rirche ausmachen, follte. bie bemnach mit keinem ber verschiebenen Staaten ibentisch fein kann. Daraus erklärt sich, daß auch Christus die Organisation der Rirche nicht bem Staate ober ben Fürsten überlaffen, noch weniger aber von Berträgen ber einzelnen Rirchengemeinden abhängen laffen tonnte. Die Chriften haben, wie einst bie Beraeliten, nur einen Bund mit Sott, aber untereinander feinen Bertrag. Die alle Boller umfaffende Beltreligion und Beltfirche muß eine unwandelbare Grundfeste baben; biefe Grundfeste ift nicht bas geschriebene Wort, sonbern bie von Chriftus feiner Rirche versprochene perpetuirliche Affistenz bes gottlichen Beiftes, in beren Kraft bie Rirche gegen jeben Jrrthum, mag berselbe aus Mißbeutung bes geschriebenen Wortes ober anderswoher kommen, ficher gestellt werben foll. Die Rirche Chrifti bat bas Recht und die schwere Pflicht, die zu ihr sich bekennenden Christen über Berfehlungen, bie mit Aergerniffen für andere Mitglieder verbunden

find, mit baterlichem Ernfte und vaterlicher Strenge gur Rechenschaft ju ziehen. Bu biefen Berfehlungen gebort bas bartnäckige Besteben auf Lehrmeinungen, welche bie Rirche als untatholische und wiberdriftliche verwirft; die Rirche hat bemnach bas Recht und die Pflicht, unverbefferlich Frrende zu ftrafen, und bie übrigen Gemeinbeglieber vor ben Gefahren ber Berführung burch folche Frrende zu bewahren. Diefe Strafgewalt ber Rirche ift rein geiftlich, fteht nicht ber Bemeinde als solcher, sondern ben von Christus eingesetzten Leitern ber Gemeinde zu, und foll nur wiber die einheimischen Feinde ber Rirche dienen. Dem katholischen Fürsten aber ziemt es, den Glauben ber Rirche nicht nur gegen bie inneren Feinde ber Kirche burch geschärfte Gefete ju ichuten, sondern auch gegen die außeren Feinde durch binlängliche Borkehrungen zu wahren; er barf nicht bulben, baß ein Abtrunniger seine Jrrthumer öffentlich betenne, lebre und ausbreite. Die zur Zeit ber Reformation von ber tatholischen Rirche abgefallenen Fürsten hatten nicht bas Recht, ihren tatholischen Unterthanen unkatholische Lehrer und Prediger, ober gar ihr eigenes, perfonliches Bekenntnig aufzubringen; umgekehrt haben jeboch auch bie beutigen protestantischen Fürsten, wenn fie gur tatholischen Rirche gurudtreten, nicht bas Recht, ihre Unterthanen mit Gewalt in die Rirche nachaugieben. Die heutigen Protestanten konnen weber als Reter noch als Excommunicirte angeseben werben. Durch ihre Taufe gehören fie ber tatholifden Rirche an, und bleiben auch, nachbem fie erwachsen find, im Besitze bes in ber heiligen Taufe erlangten Rechtes auf alle geiftlichen Buter ber tatholischen Rirche, welche ju benüten fie bei ber Fortbauer ihres Frrthums noch fähig find; und nur von ber Gemeinschaft jener geiftlichen Buter find fie, theils burch ein hppothetisches Naturgeset fraft ihrer eigenen gegenwärtigen Religion, theils burch ein billigftes und nothwendiges Schutrecht ber fatholischen Rirche ausgeschloffen, welche fie entweber aus irrigen Borurtheilen felbft nur fur unachte Buter halten, ober borausfichtlich gur Berlebung ber eigenen wichtigften Rechte ber tatholischen Rirche mißbrauchen würden. Die Protestanten haben biesen Erklärungen zufolge

nicht Urfache, über geiftliche Intolerang ber tatholischen Rirche gu Magen. Die politische Dulbung läßt verschiedene Grade zu; jedenfalls aber tann ber tatholische Fürst nur insofern ein untatholisches Be kenntniß rechtmäßig in seinem Bebiete bulben, als er verfichert ift, bag baraus für ben Blauben seiner tatholischen Unterthanen tein merklicher Schaben und teine wefentliche Befahr entspringe. Sieht er überdieß einen merklichen politischen ober firchlichen Rupen als Erfolg der politischen Duldung voraus, so thut er recht und handelt Mug, wenn er bie bis dahin in seinem Staate verponte öffentliche Ausubung bes protestantischen Bekenntnisses bulbet. Das Berharren ber Protestanten bei ber von ihren Bätern ererbten Religion macht beute selbst bei einfachen Ratholiken, welche einer benkenden Prufung ber Gründe für Wahrheit ober Unwahrheit verschiedener Religionen nicht fähig find, nicht mehr jenen Einbruck, welchen seiner Zeit ber Abfall bon ber bamals noch ungetheilten tatholischen Einheit gemacht bat; bemnach find von ber erklärten politischen Tolerang feine wefentlichen Nachtheile zu beforgen. Im Gegentheile ift biefe Magregel ein wichtiger Schritt zu einer bereinstigen firchlichen Wiebervereinigung, welche nicht nur von ben Ratholiken, sondern auch von ben Protestanten felber im Intereffe bes driftlichen Blaubens und ber driftlichen Wahrheit gewünscht werben muß; nur möge man protestantischer Seits nicht verkennen, daß eine folche zukunftige Einigung lediglich nur auf Grund einer rückaltlosen Anerkennung ber burch bie Schrift verbürgten unfehlbaren Lehrauctorität ber Kirche möglich fei. Ricolai in Berlin — fügt Stattler in einem Nachtrage bei 1 — fieht freilich

<sup>1</sup> Ricolai benuncirte Stattler und bessen Schiller J. M. Sailer als verkappte Jesuiten, die jetzt nach Ausbebung des Ordens auf andern Wegen als disher, nämlich nicht durch Polemit, sondern durch den Schein der evangelischen Milbe die protestantischen Gebiete zurliczuerobern trachteten. Sailer vertheidigte sich in der Schrift: Das einzige Märchen in seiner Art. Eine Dentschrift an Freunde der Wahrheit, gegen eine sonderbare Antlage des herrn Friedr. Nicolai. München 1787. — Beda Mahr: Etwas an herrn Nicolai in Berlin und seinen Recensenten in der allgemeinen Literaturzeitung zur Bertheidigung des herrn Dr. Sailer in Dillingen. Bon keinem Jesuiten und keinem Proselytenmacher. Angeburg 1786.

in ber Zumuthung zur Rückehr in die katholische Rirche bloß ein Ansinnen, fich unter die Glaubensbespotie des römischen Babsthums zu beugen. Er kennt eben ben Geist bes Katholicismus nicht, ber gerabe allen Despotismus ausschließt; Die Freiheit aber, welche Nicolai in religiösen Dingen verlangt, ift ein Unding. Es gibt kein natür: liches Freiheitsrecht Gott gegenüber; es ist vielmehr eine Regel bes Naturgefetes, daß ber Mensch im Bewußtsein seines Unvermögens über göttliche Dinge burch eigene Ginficht fic ausreichende Erkenntniffe und zuverlässige Gewißheit zu verschaffen, durch eine höhere Auctorität sich leiten lasse. Nur muß diese Auctorität selber eine unbedingt zuverläffige und untrugliche fein; und eine folche Auctorität findet fich eben nur in ber tatholischen Rirche, nicht aber bei ben Protestanten, am allerwenigsten bei jener Claffe von Brotestanten, welche, wie Nicolai, fich ausschließlich auf bas Selbstbenken ftugen wollen. Nicht, als ob das Selbstdenken an sich verpont wäre; auch Stattler will Selbstbenker sein, und macht es Nicolai nur zum Bortvurfe, baß berselbe Freibenker sein wolle. - Die irenischen Tenbengen, welche Stattler in biefer Schrift verfolgt, 1 ließ er auch in seiner Demonstratio catholica walten, welche, wie schon erwähnt, wegen ber barin ausgesprochenen firchlichen Berfassungsgrundfate in Rom Anftog erregt batte. Unter biefe Anstößigkeiten wurde auch gerechnet, bag auf die beutigen Brotestanten ber Name haretiter nicht mehr anwendbar sei, und Raiser Joseph II. mit Recht verboten habe, Atatholiken mit Ramen zu bezeichnen, welche eine Art Borwurf ober Digachtung gegen biefelben auszubruden geeignet waren. Der in biefer Rüge gegen Stattler ausgesprochene Tabel follte ein allzugroße, bem absoluten Rechte ber tatholischen Wahrheit berogirende Connivenz einfdranten und in ihre rechten Brengen gurudführen.

Bir bemerken in Stattlers vorgeführten Erörterungen eine

<sup>1</sup> Stattler verfolgte biefes Project auch noch später: "Plan zu ber allein möglichen Glaubensvereinigung ber Protestanten mit ber tatholischen Rirche und von ben Grenzen bieser Möglichkeit, sammt einem Anhange gegen einen neuen und weiter fortschreitenben Febronius in Wien." Augsburg und München 1791.

boppelte Tenbeng, eine polemische und irenische; bie eine ift gegen bie offenbarungefeinblichen und wiberdriftlichen Rundgebungen und Stre bungen ber Zeitbildung gekehrt, bie andere ben gläubigen Protestanten augewendet, welche Stattler auf bem Wege friedlicher Berftanbigung ju gewinnen hofft. An die Stelle bes alten Rampfes zwischen Rathelicismus und Protestantismus ift hier ber Rampf für ben chriftlichen Glauben wider das Freidenkerthum und wider ben offenbarungsfeind lichen Unglauben getreten, und die Polemik gegen den Protestantismus wird nur nach jener Seite weiter geführt, nach welcher berfelbe innerhalb bes theologischen Gebietes ben Tenbengen bes Freibenkerthums entgegenzukommen fich anschiedte. In biefem Sinne polemifirte ber Freiburger Brofeffor Engelbert Klüpfel (aus dem Orben ber Augustiner-Eremiten) in ber von ihm angelegten theologischen Zeitschrift 1 gegen Semmlers theologischen Rationalismus, Fahrmann 2 und Stattler 3 gegen den berüchtigten R. F. Bahrdt, Storchenau und Beda Mahr gegen ben Wolfenbüttler Fragmentisten u. f. w. Das Freibenkerthum als foldes war felbstverständlich Gegenstand ber Besprechung und Biberlegung in vielerlei Schriften und in mannigfaltiger Form; man verbreitete Uebersetungen frembländischer, vornehmlich frangofischer Theologen gegen bie Encyclopabisten und sonftigen Aufflarer bes Jahrhunderts, man las und benütte bie von gläubig gefinnten Protestanten abgefaßten Apologien bes Christenthums, man versuchte fich in eigenen Schriften gegen bie Jrrthumer ber Zeitphilosophie. Bu ben Schriften letterer Art gehören jene ber Auguftiner : Eremiten Umbhaus, 4 Sauer 5 und Jordan Simon, 6 das Religionsjournal

<sup>1</sup> Nova bibliotheca ecclesiastica Friburgensis. 7 Voll., 1775—90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theologisches Gutachten über bie Bahrbt'sche Uebersetzung bes Reuen Testamentes. Wirzburg 1778.

<sup>3</sup> Epistola paraenetica ad virum clarissimum Dr. C. F. Bahrdt ex occasione professionis fidei ab isto ad Caesarem missae. Gióptabt 1780.

<sup>4</sup> Spiritus Augustini contra spiritus fortes. Salzburg 1770.

<sup>5</sup> Epitome exhibens religionem naturalem et revelatam. Erfurt 1774

<sup>6</sup> Theologie wiber bie flarten Geister. Biberlegung Rouffeau's, Boltaire's u. f. w. Augsburg 1772, 2 Bbe. — Philosophie wiber bie schonen und farten

bes Erjefuiten hermann Golbhagen, 1 bie Schriften bes Chorherrn A. Lut, bes Benedictiners Ifiborus Sutor, bes Abtes Beba Obladen, bes Heibelberger Professors Rleiner, bes Franciscaners Paulin Erbt, ? bes Dominicaners Thomas Jost 3 u. s. w. Busammenfassenbe Wiberlegungen ber verschiebenen Arten von Angriffen und Gegnern, bie unter bas gemeinsame Genus ber offenbarungsfeinblichen und widerdriftlichen Aufklärung gehören, finden fich in den apologetischen und religionswiffenschaftlichen Schriften von Stattler, Storchenau, Joachim Banstingl, J. Simon, B. Mayr, in Gazzaniga's Theologia polemica und anderen Berten verwandten Inhaltes; der Erjesuit Beiffenbach edirte ein "fritisches Berzeichniß ber besten Schriften, welche in verschiedes nen Sprachen zur Bertheibigung ber Religion berausgekommen." 4 Den Uebergang aus ber älteren positiv-scholastischen Theologie zu bieser Art von theologischer Literatur, welche sich die Bekampfung ber offenbarungsfeindlichen Aufklarung jum Biele fest, bilben die im Geifte ber Bolffichen Schulphilosophie gehaltenen tatholischen Darftellungen ber Theologia naturalis von Stattler, Storchenau und Burthauser mit ihrer Polemit gegen Spinoza, Hobbes, Baple, Formap, welche sobann in Storchenau's "Religionsphilosophie" 5 gegen Toland, Tindal, Shaftes. burt, Sume, Rouffeau, Boltaire u. f. w., gegen ben Wolfenbuttler

Seister ober Betrachtungen über bie menschliche Natur und natürliche Religion. Bürzburg 1771, 8 Bbe. — De religione contra Libertinos. Prag 1775, 4 Bbe. — Reben bem Unglauben betämpfte Jordan Simon auch ben Aberglauben: Richtigkeit ber hexerei und Zaubertunst. Bilrzburg 1766. Ueber seine und bes Theatiners und Münchener Alabemiters Don F. Sterzinger Polemit gegen die Bertheidiger der Magie u. s. wgl. huth, Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, Bb. II, S. 877 ff.; siber J. Simon als Schristfteller im Allgemeinen: Klüpfel, Necrolog. sodal. literar. (Freiburg 1809) S. 88—44.

- 1 Religions-Journal. Auszuge aus alten und neueren Schriftstellern und Bertheibigern ber driftlichen Religion, mit Anmerkungen. Mainz 1778—94 (18 Jahrgange zu je 6 heften).
- 2 Ueber Erbis Schriften siehe Meusel, Lexiton ber verftorbenen Schriftsteller, Bb. III, S. 148 ff.
  - 3 Bgl. huth, Rirchengeschichte bes achtzehnten Jahrh., Bb. II, G. 658.
  - 4 Bafel 1784.
  - 5 Bhilosophie ber Religion. Angeb. 1772—86, 7 Thle. mit 5 Banben Bugaben.

Fragmentisten und verwandte Krititer ber driftlichen Offenbarungs geschichte, gegen Steptiter, Schöngeister, Inbifferentiften, gegen Spitt lers Darftellung ber driftlichen Kirchengeschichte u. f. w. weiter geführt wirb, und in eine Apologie bes driftlichen Offenbarungs- und Rirchenglaubens ausläuft, während fie in Gazzaniga's Theologia polemica in eine fustematisch geordnete Wiberlegung ber verschiebenen Claffen von Gegnern ber Religion im Allgemeinen (Atheisten, Cpb furaer, Fataliften, Pantheiften), ber driftlichen Religion im Befonderen (Deiften, Rationaliften, Freibenker) übergeht, an welche Widerlegungen fich weiter ber historisch begründete Beweis ber driftlichen Offen barungswahrheit fammt ber nachfolgenben demonstratio ecclesiae catholicae anschließt. Stattler schrieb eine Demonstratio evangelica 1 und eine Demonstratio catholica, 2 B. Mahr eine Bertheibigung ber natürlichen, driftlichen und tatholischen Religion. 3 Die Grundzüge ber Stattler'schen Beweisführung für bie Bahrheit bes driftlichen Offenbarungsglaubens haben wir bereits in feiner Schrift gegen Menbelssohn angebeutet gefunden; in seiner Demonstratio evangelica gibt er eine ausführliche Darlegung seines Beweises für bie Gottlichkeit bes Chriftenthums. Er zeigt baselbst zuerft bie Rothwendigkeit und Döglichkeit ber Offenbarung; er zeigt weiter im Besonderen bie Doglichkeit bes driftlichen Offenbarungsglaubens, die er aus ber Treffliche feit, Gotteswürdigkeit und vernünftigen Denkbarkeit bes Inhaltes ber driftlichen Offenbarungslehre nachweist. Er geht fobann jum Rachweise ber Wirklichkeit ber von ben Chriften geglaubten Gottesoffenbarung über; ber Beweis hiefür find ihm die Bunder und Beiffagungen, bie er gegen die Anstreitungen von Seite ber Deisten und Freibenker ficher zu stellen bemüht ift. Den Schluß bilbet ber aus ber Aechtheit

¹ Demonstratio evangelica, sive religionis a Jesu Christo revelatae certitudo accurata methodo demonstrata adversus Theistas et omnes antiqui et nostri aevi philosophos antichristianos, quin et Judaeos et Mahumetanos. Augéburg 1770.

<sup>2</sup> Bgl. oben G. 225, Anm. 1.

<sup>3</sup> Bertheibigung u. f. w. nach ben Beburfniffen unserer Beiten. Augeburg 1787, 3 Thie. in 4 Banben.

ber Bucher bes Alten Teftaments und namentlich aus bem Pentateuch geführte Beweis für bie absolute Gewigheit ber Offenbarung bes Alten Testamentes, womit weiter auch schon bie Gewißheit ber neuteftamentlichen Offenbarung ficher geftellt ift. In feiner bereits mehrfach erwähnten Demonstratio catholica wollte er ben Beweis liefern, daß die volle, gange und unentstellte driftliche Wahrheit nur in ber katholischen Kirche zu finden, und durch das unfehlbare Lebramt der Rirche fichergestellt sei. Inbem er bei seinen Auseinanbersetzungen mit bem Protestantismus nicht so sehr ben Protestantismus als solchen, sonbern vielmehr bie Protestanten als Glaubende ins Auge faßte, that er Aeußerungen, die man mit der katholischen Lehre von der alleinseligmachenden Kirche nicht vereinbar fand. Ferner erregten auch feine Meußerungen über die Infallibilität ber Rirche Anftog, und berwidelten ihn in eine Polemit mit einigen babrischen Benedictinern; 1 man beschuldigte ihn, die Grenzen ber Unfehlbarteit ber Rirche, respective ihres hauptes, ju enge gezogen ju haben. Ein gebrangter Auszug aus Stattlers Demonstratio evangelica war Sailers, eines bankbaren Schülers Stattlers, erfte fdriftstellerifche Arbeit.

Die schon citirte Schrift B. Mayrs ist eine erste ausführliche zusammenhängende Apologie des katholischen Christenthums gegen alle wornehmsten Einwürse der Reuerer, und bildet das Zwischenglied zwischen Gazzaniga's Theologia polemica und der nachfolgend aus

<sup>1</sup> Dissertatio polemico-methodica de activae infallibilitatis subjecto penes omnes catholicos certo adversus celeberrimi Lockii objectionem, in qua nova ad eandem cl. Stattleri responsio atque lex fundamentalis in ejusdem demonstratione catholica stabilita eruditorum ac polemicorum examini subjicitur. Mainz 1780. — Stattler: Amica responsio data Baccalaureo Moguntino nuper de solutione objectionis Lockianae et de subjecto activae infallibilitatis in Ecclesia Christi contra ipsum disserenti. Cum appendice congrua adversus reflexionem monachi Congregationis Benedictino-Bavaricae. Cichftabt 1780. — Hieher gehören ferner verschiebene, bei Backer (Ecriv. de la Comp. d. Jes. V, S. 709) verzeichnete Schristen sitt und wider Stattlers Borschläge über die Einigung der Protestanten mit den Rathesisten. Ueber die hieher gehörige Literatur vgl. auch: "Annalen der baperischen Literatur" I, S. 220—222.

berselben berausgebilbeten Apologetit bes Chriftenthums, welche burch S. Drey's vortreffliche Leiftung ihre wiffenschaftlich burchgebildete Form erlangt bat. Mahr hielt sich für ben Inhalt ber erften beiben Theile seines Werkes hauptfächlich an Bergier, beffen ins Deutsche übersette Schriften bamals viel gelefen wurden, benütte aber neben: bei auch bie einschlägigen Werke beutscher Protestanten, eines Les, Döberlein u. A. Der erfte Theil enthält ben Beweis ber naturlichen Religion, welchem eine populär-philosophische Begrundung ber ben Steptifern, Materialiften, Fataliften, Atheiften entgegenzusetenben Bernunfterkenntniffe vorausgeschickt wird. Es wird ba gehandelt von ber Bahrheit, von ber Eriftenz und Immaterialität ber menschlichen Seele, von ber menschlichen Willensfreiheit, vom menschlichen Bludseligkeitstriebe, vom Dafein und von ben Gigenschaften Gottes, vom Urfprunge bes Uebels, von ber Unfterblichteit ber Menfchenfeele. Das lette und höchste Ziel bes Menschen ift Gott; so knupft fich an bie Unfterblichteitslehre bie Erörterung bes Begriffes und Befens ber Religion; Baple's Atheistenrepublit ift unmöglich. Die natürliche Religion reicht für sich nicht aus, ben Menschen ju seinem letten Biele binguführen. Es ift möglich, bag ber Menfch Gott beleibige; Gott tann über bie Sunber positive Strafen verhangen, und ber funbige Mensch weiß tein sicheres Mittel, bie Beleidigung gut zu machen und die verdiente Strafe abzuwenden. Wir können aus unserer Bernunft nicht die Ginheit Gottes und bie bon uns nachzuahmenben Bolltommenheiten Bottes, nicht ben Urfprung bes Uebels erflaren, bie etwige Fortbauer ber Seele nicht mit Gewißheit behaupten. Unter folden Boraussetzungen wird auch die auf das rein natürliche Erkennen gebaute Moral bochft unvolltommen fein. Die Bernunft batte bie natürliche Religion wohl vielleicht erfinden konnen; es ift aber eine Thatfache, bag fie biefelbe nicht erfunden bat. Den Beweis biefür liefert bas ber finnlichen Bielgötterei anheimgefallene Beibenthum, in welchem Cherbury trot alles Aufwandes bestechenber Darftellung bie vermeintlich hinter ben augenfälligen Jrrthumern verborgenen natur lichen Religionswahrheiten nicht nachzuweisen vermag. Die Renntniffe

ber natürlichen Religion unter ben heiben nach Christo waren etwas beffer, aber immerbin noch mangelhaft und nicht zu vergleichen mit ben Erkenntniffen ber Juben ober vollends ber Chriften über biefelben Gegenstände. Da also die Bernunft aus sich allein die natürliche Religion nicht zu erkennen vermag, so weit es zu unserer Glückeligteit nothwendig ift, und laut bem Beugniß ber geschichtlichen Erfahrung wirklich nicht erkannt bat, fo ift eine Offenbarung wünschenswerth und nothwendig. Daß eine unmittelbare Offenbarung Gottes an ben Menschen möglich sei, wird von Mahr mit besonderer Rudficht auf bie Ginwürse bes Wolfenbuttler Fragmentiften erörtert. Gine Lehre, bie als geoffenbarte geglaubt werden foll, muß gewiffe Rennzeichen an fich haben, burch welche fie ihren Charafter als geoffenbarte Lehre legitimirt. Sie muß heilige, Gottes würdige Lehren in fich enthalten; fie muß auf eine Bottes würdige Art ben Menschen bekannt gemacht werben; fie muß nicht nothwendig, tann aber Beheimniglehren enthalten; fie muß burch Bunber bestätiget werben. Gine Religion, welche burch erfüllte Beiffagungen bestätiget wirb, ift eine göttliche Religion. Ueber die Lehre von den Wundern, Möglichkeit, Rothwenbigkeit, Rennzeichen und Beweiskraft berfelben verbreitet fich Mapr ausführlich; die Einwürfe Sume's und ber Deiften werben umftanblich widerlegt. Auf diefes läßt er eine Prufung ber verschiebenen Religionen folgen, die sich als geoffenbarte ausgegeben haben, spricht über Drakel und Sibhllen, über Barfen, Sindu's und Roran, und tommt auf biefem Bege auf bie altteftamentliche Offenbarung zu reben. Die Brufung berfelben befaßt sich mit bem Rachweise ber Authenticität ber alttestamentlichen Religionsurfunden, insbesondere bes Bentateuchs, mit ber hiftorischen Blaubwürdigkeit ihres Inhaltes, mit ben religiöfen Lehren und Ginrichtungen bes hebraifchen Staates. Begen gewiffe rationalifirende Darftellungen über ben "Plan Mosis" wird bie gottliche Sendung Mofis erbartet, und im Busammenhang bamit werben bie Bunder Mosis gegen rationalistische Umbeutungen gerechtfertiget. Besonders ausführlich ist Mayrs "Beweis der driftlichen Religion," welchem ein ganzer Band bes Werles gewibmet wird.

Erbrterung beginnt mit einer Darlegung ber neutestamentlichen Religions und Sittenlehre; bie Behauptung Bahrbte und bes Bolfen: büttler Fragmentisten, daß die Apostel nicht dasselbe gelehrt hatten, wie Jesus, wird widerlegt. Sodann folgt der Nachweis der Authentie und Integrität ber neutestamentlichen Bucher und ber Glaubwürdig keit ihrer Berfaffer. Die Bahrheit und Göttlichkeit ber neutestament lichen Lehre wird aus ihren Wirkungen, ihrer wunderbaren Ausbreitung, aus ben Wundern Chrifti und aus ber Uebereinstimmung ber evangelischen Geschichte mit ben Beiffagungen bes alten Testaments erhartet. Den Bunbern Chrifti wird eine forgfältige Beleuchtung gegen die Einwürfe einer rationalistischen Eregese gewidmet, die Auferftehung Chrifti im Besonberen gegen ben Berfaffer bes horus und gegen ben Wolfenbüttler Fragmentiften als unbestreitbares Bunder gerechtfertiget. Gin eigenthumliches Bewandtniß bat es mit bem britten Theile bes Werkes, welcher bie demonstratio catholica end Inhalt beffelben ift bie Nachweisung bes unfehlbaren Lehramtes ber Rirche. Mahr verbindet mit biefem Rachtveise irenische Tenbengen; ja er bezeichnet als ausbrudliches Borhaben seiner Schrift, ben Begriff ber kirchlichen Unfehlbarkeit so weit zu reftringiren, als es möglich ift und geschehen muß, wenn man eine positive Möglichkeit ber Wiebervereinigung ber Protestanten mit ber tatholischen Rirche begrunden will. Bu biefem Behufe unterscheidet Mahr zwischen Dogmen, welche unmittelbar, und anderen, welche unmittelbar von Gott geoffenbart, zunächft aber burch bie firchliche Auctorität festgestellt find. Diese Unterscheidung jugegeben, wurde es sich also nur barum handeln, daß die Protestanten von der Unfehlbarkeit der Rirche überzeugt würben, die fie im Grunde ohnehin anerkennen, ober wenigstens anerkennen muffen, wofern fie bie unbedingte Biltigkeit eines kirchlichen Symbols zugeben. Man hatte ihnen ferner beutlich zu machen. bag man ihnen in Bezug auf bie meiften tatholischen Unterscheibungslehren nicht zumuthe, biefelben als unmittelbar geoffenbarte zu glauben; es genüge, wenn fie jugeben, daß dieselben weber ber Bernunft noch ber Offenbarung wibersprechen. In ber That seien unter ben

won den Protestanten angestrittenen Lehrpunkten sehr viele, welche wenigstens von einzelnen katholischen Theologen für mittelbar geoffensbarte und zunächst nur side ecclesiastica dogmatisch gewisse angesehen worden sind z. B. die Sacramentalität der Firmung, letten Delung, die Ranonicität der Makkabäerbücher u. s. w. Mahr will damit nicht sagen, daß er mit allen jenen Theologen gehe, welche die Summe der unmittelbar geoffenbarten Lehren möglichst reducirten; er will nur durch die von ihm betonte Unterscheidung zwischen Glaubenstund Rirchenlehren die Ratholiken und Protestanten einander näher bringen. Die Ratholiken sollten davon abstehen, jene Reper zu nennen, welche die Glaubenslehren der Kirchenlehren, ohschon nicht unt mittelbar geoffenbart, sich immerhin ganz wohl glauben lassen, ohne daß damit der heiligen Schrift und der natürlichen Vernunft etwas vergeben werde.

B. Mahr hatte, ehe er sein apologetisches Wert veröffentlichte, mit irenischen Planen sich herumgetragen, und in einem Briese an einen Freund barüber sich ausgesprochen. Der Brief wurde ohne Wissen und Willen des Verfassers veröffentlicht, 1 und machte kein geringes Aussehen; Mahr hält es für nöthig, in einem Anhange zu seinem Werke auf diesen Brief zurückzukommen, und sich gegen die demselben unterstellten Gesinnungen und Tendenzen zu vertheidigen, und noch einmal sein ganzes Unionsproject mit specieller Bezugnahme auf alle einzelnen Differenzpunkte zwischen Ratholiken und Protestanten zu entwickeln. Indes gelang es ihm nicht, die Bedenken zu entkräften, die nach dieser neuen Verständigung über seine Meinung und Absicht selbst von Seite billigster Beurtheiler laut wurden. Man entgegnete ihm, daß die Protestanten, wie sie nun einmal denken, gewisse Lehren und Vorschriften der katholischen Kirche anzunehmen durchaus ungeneigt seien, und daß Mahr, ohne die Protestanten zu gewinnen, nur

<sup>1</sup> Der erfte Schritt jur fünftigen Bereinigung ber tatholischen und ebangelischen Kirche — gewaget von — fast wird man es nicht glauben — von einem Monche, 1778.

fich felbst ber Befahr aussete, unter ben Ratholiten migberftanben ju werben ober Zwiftigkeiten bervorzurufen. Am eifrigften wiberfprach ihm ber Augsburger Theolog Hochbuchler, 1 gegen welchen er beghalb auch noch einmal eine ausführliche Bertheibigung feiner Borfclage unternahm, ohne indeß damit mehr, als feinen redlichen Billen gur Mitwirkung bei einer Angelegenheit, bie nun einmal augenscheinlich noch nicht zur Reife gebieben ift, beweisen zu konnen. 2 Bon Stattler wurde Mahr febronianifirender Tendenzen beschulbigt; 3 Mahr erwiderte biefe Bemängelung mit ber Bemerkung, daß Stattlers Unionsvorfoläge unfruchtbar feien, ba fie gleich allen bisher vorgebrachten lebiglich auf einige Bugeftanbniffe in Disciplinarfachen binauslaufen, womit bie Brotestanten eben nicht zufrieben zu ftellen feien. Uebrigens blieben Mahrs Borschläge von Seite Roms ungerügt; während es Stattler wiberfuhr, bag nebst feiner demonstratio catholica auch zwei andere baran fich schließenbe Berte, nämlich feine Schrift de locis theologicis 4 und seine Theologia christiana theoretica 5 tregen ber Gleichförmigkeit ihrer Unschauungen mit jenen bes ersteren Berkes in ben Index librorum prohibitorum gesetzt wurden.

Ungeachtet seiner Fehlgriffe ift Stattler ben bebeutenbsten und achtungswerthesten theologischen Schriftstellern bieses Zeitalters beizuzählen, und seine angeführten Arbeiten neben jenen bes Oberaltaicher Benedictiners hermann Scholliner 6 und ber Verfasser ber Theologia Wirceburgensis 7 unter bas Borzüglichere zu rechnen, was bazumal

<sup>1</sup> Ueber ben Exjesuiten Hochbilcher vgl. "Die Literatur in Bapern" in ber Lit.-Zeitung filr katholische Religionslehrer, Jahrgang XIV (Landshut 1823), Bb. III, S. 146 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Beba Mapre Apologie feiner Bertheibigung ber tatholischen Religion.
Augeburg 1790.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 237, Anm. 1.

<sup>4</sup> Weiffenburg 1775. Gidftäbt und Gungburg 1781.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ingolstabt 1775 ff., 6 Bbe.

<sup>6</sup> Praelectiones theologicae. Augsburg 1769, 12 Bbe.

<sup>7</sup> RR. PP. Soc. Jesu Theologia dogmatica, polemica, scholastica et moralis, praelectionibus publicis in alma Universitate Wirceburgensi accommodata. Bürzburg 1766—71, 14 &be.; nene Ausgabe: Paris 1852 ff.,

auf bem Gebiete ber firchlichen Lehr: und Glaubenswiffenschaft geleistet wurde; jedenfalls hat er einen Fortschritt in ber Methode ergielt, welcher ben nachfolgenden Bearbeitern ber firchlichen Glaubens. lehre ju Bute tam. Bu biefen gehören neben bem Ebracher Ciftercienfer Bernardin Bauer 1 und Engelbert Rlüpfel, beffen bogmatisches Sandbuch ale Borlesebuch an allen öfterreichischen Lebranstalten eingeführt wurde, 2 ein Stephan Wieft und Marian Dobmaber, beren umfangreiche Werte eben fo fehr burch wiffenschaftlichen Geift wie burch reiche Erubition ausgezeichnet find, und bie Spftemifirung ber theologischfirchlichen Blaubenslehre wefentlich gefördert haben. St. Wieft, Ciftercienfer von Alberspach, schidt seinem Werke, welches er unter bem Titel Institutiones theologicae 3 erscheinen ließ, eine theologische Methodologie und eine turzgefaßte Geschichte ber Theologie voraus, bie in einer nachfolgenden gesonderten Ueberarbeitung in eine theologifche Literargeschichte auswuchs; 4 als bie ber firchlichen Blaubens. wiffenschaft angemeffene Methode bezeichnet er die synthetische, worunter er eine ber Wolffichen ähnliche mathematische bemonstrative Methode versteht; man konnte fie wohl auch die bogmatische nennen, wie fie benn in ber That nur bie, ber Umwandlung ber Scholaftit in Dogmatik entsprechenbe Abanberung ber Form und Methode ber firchlichen Glaubenslehre bezeichnet. Wieft verweist rudfichtlich ber zeitgemäßen handhabung biefer Methode bes Näheren auf eine isagogische

<sup>10</sup> Bte. Berfasser bieses Cursus Theologias waren bie vier Würzburger Professoren Ignaz Neubauer, Heinrich Kilber, Thomas Holgstau, Ulrich Munier. Eine nähere Specification bes Inhaltes bieses Sammelwerkes bei Bader V, S. 822 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theologia universa dogmatica, historica, critica, genio puriori accommodata, et pro usu praelectionum systematico quatuor in tomos divisa. Bürzburg 1786—92, 4 Bbc.

<sup>2</sup> Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum. Wien 1789, 2 Bbe. Im Jahr 1821 erschien die vierte, von Gregor Thomas Ziegler umgearbeitete Aussage dieses Werkes.

<sup>3</sup> Ingolftabt 1788 ff., 6 Bbe.

<sup>4</sup> Introductio in historiam literariam theologiae revelatae, praesertim catholicae. Sugefitabt 1794.

Schrift bes Bruchfaler Theologen Abam Brandmaber, 1 fo wie auf seinen Orbensgenoffen Balbuin Burger, beffen Absichten vornehm lich auf Ausmerzung ber scholaftischen Lehrmeinungen aus bem Text ber bogmatischen Auseinandersetzungen und Deductionen gerichtet find. Daß bei folden Anschauungen und Tenbengen ber speculative Gehalt ber Dogmatif zu turz tommt ober fast völlig verkannt wirb, legt fic wohl unabweislich nabe; indeg war es immerbin auch ein Berbienft, auf Rlarheit und Nettheit ber Darftellung zu bringen, und gubem ift bei Wieft der Mangel an speculativer Tiefe burch eine reiche Fulle literarhiftorischer Erubition aufgewogen, bie fein Bert für jeben fo teren Lefer zu einer Fundgrube von Belehrungen, namentlich über Leiftungen auf bem Gebiete ber bamaligen Theologie macht. Bieft theilt die kirchliche Glaubenswiffenschaft ober Dogmatik ein in bie generelle und specielle; die generelle Dogmatit enthält bie von jeber besonderen theologischen Disciplin vorausgesetzten allgemeinen Babr beiten, naber gefagt ben Beweis bes Chriftenthums und bie demonstratio catholica. Der Beweis bes Chriftenthums zerfällt in bie brei Abschnitte von der Nothwendigkeit, von der Existenz einer geoffenbarten Religion, bon ber ausschließlichen Bahrheit ber driftlichen Offenbarung. Jeber biefer brei Abschnitte zerfällt in brei Abtheilungen, in eine sectio historico-literaria, dogmatica und polemica. Die literargeschichtliche Abtheilung bes erften Abschnittes gibt eine Darftellung ber Ginfichten und Jrrthumer ber beibnischen Philosophen in religiöfen Dingen, jusammt einer ffiggirten Ueberficht über bie offenbarungs und religionefeindlichen Rundgebungen und Beftrebungen in ber neueuropäischen Literatur angefangen bon bem ersten Auftreten ber enge lischen Deiften bis berab zu ben frangofischen Encyclopabiften und beutschen Rationalisten. Dieser geschichtlichen Darstellung folgt als sectio dogmatica ber thetische Beweis ber Ungureichenbheit ber naturlichen Religion, welchem als sectio polemica die Wiberlegung ber

<sup>1</sup> Schema introductionis in universam theologiam christianam. Mannheim 1780, 2. Aufl.; später erweitert: Rastatt 1785.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prodromus isagogicus in theologiam eclecticam. Regensburg 1778.

gegnerischen Einwendungen wiber bie Ungureichenbheit ber natürlichen Religion, wiber bie Glaublichkeit ber Myfterien ber Offenbarungelehre und wiber bie Munber und Weiffagungen als Rennzeichen und Beftätigungen einer wirklichen Gottesoffenbarung folgt. Die hiftorisch: literarische Abtheilung bes zweiten Abschnittes enthält eine Geschichte ber geoffenbarten Religion von Abam bis auf Chriftus, bie nachfolgenbe dogmatische Abtheilung die Beweise für die thatfächliche Wirklichkeit ber Gottesoffenbarungen im alten und neuen Testament, die sectio polemica bie Wiberlegung ber bagegen gerichteten Einwendungen. Der britte Abschnitt enthält in seinem literärgeschichtlichen Theile eine religionsgeschichtliche Darftellung bes Beibenthums, bes Duhamebanismus und Judaismus; biefer Darftellung folgen als sectiones dogmatica et polemica bie Aufzeigung ber Falschheit bieser Religions. formen sammt einer Widerlegung ber vom Standpunkte diefer Religionen gegen die Wahrheit ber driftlichen Religion erhobenen Ginwendungen. Daffelbe dreitheilige Schema ber literarhiftorifchen, bogmatischen und polemischen Abtheilung ist auch für bie demonstratio catholica beibehalten, welche in brei hauptabichnitten von ber Babbeit ber tatholischen Religion, vom Wefen ber tatholischen Rirche und von ben Beweisgrunden ber fatholischen Wahrheit handelt. literargeschichtliche Abschnitt bes erften hauptabschnittes gibt eine inftructive Darftellung ber Entwidelung und bes gegenwärtigen Stanbes ber bon ber tatholischen Rirche abweichenben driftlichen Betenntniffe, bes lutherischen namentlich, welches als bas in Deutschland machtigfte am ausführlichften behandelt ift. Wieft fcilbert bie Deinungefpaltungen innerhalb ber lutherischen Rirche über bie fymbolischen Bucher, über ben biblifchen Ranon und über einzelne von ben älteren Lutheranern sweifellos angenommene, in neuerer Zeit aber allmälig mehr und mehr in Frage geftellte driftliche Dogmen. Als Gegner ber symbolischen Bücher werben Lübke, Bufding, J. E. Schubert, Tollner, Left, J. A. Start, Danovius namhaft gemacht. Dichaelis läugnet mit Deber, Stroth, Bogel die Ranonicität der Apokalppfe, Semmler meint, daß ohne Schaben ber Religion viele Bucher aus bem biblischen Ranon

beseitiget werben konnten. Rudfictlich bes geschichtlichen Details ber auf die symbolischen und biblischen Bucher bezüglichen Streitigleiten wird auf die einschlägigen Schriften von Dannenmayr, 1 Rlupfel? und Balch verwiesen. Daß ber lutherische Lehrbegriff nach seiner Strenge von ben namhafteften Theologen lutherischer Confession nicht mehr festgehalten werbe, ift eine bekannte Sache; Jerufalem glaubt nicht an die lutherische Abendmahlslehre, Bufding bestreitet die Ewig keit der Höllenstrafen, Sberhard gefellt sich im Bunkte der Trinilat, Erbfünde und Genugthuungelehre ben Socinianern tei, Starte, Teller, hermes weichen entschieden von ber lutherischen Dogmatit ab, nicht ju reden von Steinbart, Bafebow, Semmler, Bahrdt, beren Gefinnung allbefannt ift. Auf bie Schilberung ber vom Ratholicismus abweichenden driftlichen Bekenntniffe läßt Bieft bie Biberlegung berfelben folgen. Er zeigt ihre Falfchheit erftlich aus ben Principien, auf welche fie fich ftuten; babin gehören bie Behauptungen, bag bie Schrift in Sachen bes Glaubens und ber Sitten burch fich beutlich und verständlich fei; daß fie bie vollständige und alleinige Glaubens norm fei, bag es teine ungeschriebene bogmatische Trabition gottlichen Urfprunges gebe; bag es auf Erben feinen Richter in ftreitigen Glau bensfachen gebe, und bag bie fehlbare fichtbare Rirche feinen folden Richter abgeben könne. Die Unguläffigkeit und Falfchheit ber antifatholischen Doctrin ber Protestanten zeigt sich ferner in ben Folge rungen, die aus ihren Principien fliegen; fie miffen diefen gufolge nicht mit unfehlbarer Bewigheit, ob und in welchen Buchern fie bie wahre Schrift haben, ihr Glaube ftutt fich nicht auf die unfehlban göttliche Auctorität, ihre Methobe in Erforschung ber religiofen Babr beit führt jum Indifferentismus, fie befigen tein geeignetes und gw reichenbes Mittel gur Beilegung von Religionoftreitigkeiten, fie wiffen nicht, was in ihrer Religion wefentlich, was unwefentlich fei. Diefen

<sup>1</sup> Historia succincta controversiarum de librorum symbolicorum auctoritate inter Lutheranos. Freiburg 1780.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commentatio historica sistens Lutheranorum novissima dissidia de Canone. Conftana 1780.

Bemangelungen folgt bie Burudweisung ber von Pfaff, Bohmer, Basnage gegen bie Unfehlbarkeit und Indefectibilität ber Rirche erbobenen Einwendungen. Diefe Burudweisung hat ihren Salt in ber weiter angeschloffenen thetischen Begrundung ber fatholischen Babrbeit; die wahre Religion ift bort, wo die wahre Kirche ift, beren wesentliche Merkmale nur bei ber tatholischen Rirche gutreffen. tatholische Rirche von beute ftimmt in allen wefentlichen Studen mit ber driftlichen Rirche ber erften fünf Jahrhunderte gufammen. wird bes Näheren wider bie entgegengesette Behauptung Pfaffs erwiesen. Leg' Anficht, bag bas Papftthum bas gerade Wiberspiel bes Chriftenthums sei, ist ein von protestantischem Borurtheil und blinder Abneigung eingegebener Ausfall gegen ben Ratholicismus. — Der aweite Sauptabichnitt ber demonstratio catholica führt nach bem icon erwähnten breitheiligen Schema die Idee ber hierarchisch geordneten Rirche aus, und vertheibiget biefelbe gegen bie Einwendungen ber Broteftanten unter gleichzeitigem Sinweise auf Die augenfälligen Mängel und Rothen ihres lirchlichen. Berfaffungewefens. 3m britten Sauptabichnitte werden die Ertenntnigquellen und Beweismittel ber tirch. lichen Glaubenslehre abgehandelt und gegen die Einwendungen der Protestanten fichergestellt; in einer schließlichen Ueberficht werben alle besonderen Momente namhaft gemacht, welche ju Gunften bes tatholifden Lehrspftems und ju Ungunften ber Protestanten fprechen, und bamit die generelle Dogmatit abgeschloffen.

Die specielle Dogmatik Wiests zerfällt in die zwei Haupttheile won Gott an sich und von Gott als Urheber des Heiles. Die Lehre von Gott an sich saßt in sich die Lehren de Deo uno, de Deo trino, de Deo in carne manisestato, de Deo creatore et gubernatore. Die einzelnen Unte abtheilungen dieser Haupttheile werden nach einem viergliedrigen Schema durchgeführt, indem zu den in der generellen Dogmatik üblichen drei Sectionen jedesmal noch eine sectio practica mit moralischer Anwendung als abschließende vierte Section hinzutritt. In der Lehre de Deo uno ist der literarhistorische Abschnitt interessant durch eine reichliche Ausgählung der mannigsaltigen Irrthümer über

Gottes Sein, Befen und Eigenschaften, die sectio polemica instructiv durch die häusigen Verweisungen auf Lamy, Balsechi, Jerusalem, Spalding, Roustan u. A. Nicht minder lehrreich sind die mit möglichster Vollständigkeit gesammelten Angaben über die vom kirchlichen Trinitätsdogma abweichenden Lehrmeinungen der neueren Sabellianer und Arianer, über die falschen Ansichten neuerer Philosophen, Freigeister, Schwärmer bezüglich der Lehren von der Schöpfung, vom Wesen des Menschen, über die glaubenswidrigen Anschauungen rationalistischer Theologen bezüglich der kirchlichen Lehre von den reinen Geistern, Engeln und Dämonen u. s. w. Der zweite Haupttheil der speciellen Dogmatit führt die Lehre von Gott als Urheber unseres Heiles durch in den Abschnitten von der Erlösung, von der durch Christus eingesetzen, begründeten und anbesohlenen Gottesverehrung (Rese im Zusammenhang mit den Lehren von Fegeseuer und Heiligencult, Fasten), von der Gnade, von den Sacramenten, vom ewigen Leben.

Un Wiefts bogmatisches Wert reiht fich jenes Dobmapers an, welches nach des Verfassers Tobe († 1803) von Th. P. Senestren herausgegeben wurde, 1 und von biefem auch mit manchen Bufaten bereichert worden ift. Dobmayer schickt seinem Werte als einleitenbe Theile eine Encyclopabie und Methodologie ber Theologie voraus. Die Theologie wird von ihm befinirt als wiffenschaftliche Lebre vom fittlichen Reiche Gottes ober von Religion und Rirche. Die Theologie zerfällt in die rationale und positive Theologie; die positive Theologie beißt driftlich, soferne fie über die Offenbarung Gottes in Chriftus fich aufbaut, und handelt als folche von ber Lehre und von ber Die vollständige und unverfälschte driftliche Theologie Rirche Chrifti. ift die tatholische, welche ihre Bahrheit aus ihrer Uebereinstimmung mit Bernunft und Offenbarung beweist, somit auch die rationale Theologie in sich aufgehoben trägt. Die tatholische Theologie wird eingetheilt in die theoretische und praktische Theologie, die theoretische in die generelle, welche von der Eristenz und Einrichtung bes fittlichen

¹ Mariani Dobmayer systema theologiae catholicae. Op. posth. curs et studio Theod. Pantal. Senestrey. Sulphac 1807—19, 8 The.

Gotterreiches im Allgemeinen handelt, und in die specielle, welche fich wieber in die Religionistit und Ecclefiaftit abtheilt. Die Religionistit faßt in sich die Theognosie und Theonomie oder Dogmatik und Moral; die Ecclefiaftit die Liturgit und hierarchit. Die prattifche ober angewandte Theologie wird in die Ascetif und Paftoral abgetheilt. hilfsmittel bes theologischen Studiums find die biblischen, historischen und philosophischen Biffenschaften. Es gibt eine boppelte Behandlungsart ber Theologie, bie wiffenschaftliche und pragmatische. wiffenschaftliche Methode wird burch Spnthese ber historischen und philosophischen Conftruction erzielt. Die historische Conftruction ift eine boppelte, bie biblifche und firchliche; bie philosophische vollzieht fich mittelft logischer und realphilosophischer Functionen ber Denkvernunft. Die pragmatische Methode schließt eine boppelte Behandlungsart in fich; die eine zwedt auf die Natur des Menschen ab und berfolgt erbauliche und paftorale Zwede, die andere richtet ihr Absehen auf die Beitstimmung und Beitbildung, beren Gutes fie benüten, beren Schlimmes fie abwehren will.

Dobmaper will die theoretische und boctrinelle Theologie barftellen, . und zwar nach ihrem generellen Theile vollständig, von ihren speciellen Theilen aber nur die Dogmatit ober Theognofie. Die generelle Theologie zerfällt ihm in einen rationellen und in einen positiven Theil. Der rationelle Theil hat es mit ber Bernunfttheorie vom Reiche Gottes und von der Offenbarung im Allgemeinen zu thun. Die Religion besteht in ber Erkenntnig und Berehrung Gottes; fie ift aufolge ihres Borhandenseins in ber Gefammtheit ber Menschen gwar mahrbaft allgemein (tatholifch), ftellt fich aber unter verfchiebenen Formen Diese Berschiedenheit sowohl wie jene Allgemeinheit fordert zur Frage nach bem Ursprunge ber Religion auf, welcher trop ber Begenreben ber Steptifer erforscht werben tann, und, wie weiter gegen bie Indifferentiften festzuhalten ift, erforscht werden muß. Der Ursprung ber Religion läßt fich weber einfach aus göttlicher ober menschlicher Auctorität ableiten, noch für ein ausschließliches Resultat der Raturbetrachtung ausgeben, fonbern muß aus bem Befen bes Menfchen

erklart werben. Der Menfch ift ein finnlich-vernünftiges Befen mit bem breifachen Bermögen bes Erfennens, Fühlens und Begehrens, beffen Functionen auf Erringung ber Bahrheit, Sittlichkeit und Blüdseligkeit abzweden. Die harmonie biefer brei 3wede ift bas bochfte Ziel und Gut bes Menfchen. Aus ber natürlichen Beftimmung bes Menschen für biefes Biel erklärt sich bie fittliche Gemeinschaft ber Menfchen und ber natürliche Theismus, welcher fich burch naberes Eingehen in die Ibeen von Gott, fittlicher Freiheit und fittlicher Ordnung, Unfterblichkeit ber Seele philosophisch klar wird. Der richtig erkannte Theismus involvirt ein phyfifches und moralifches Racht verhaltniß Gottes ju ben Menfchen, welchem burch ein beftimmtes Berhalten von Seite bes Menschen entsprochen wirb. Dieses Berhalten beißt Religion, welche Sache ber Erkenntnig und Uebung, bes Berftandes und Willens ift, und innerlich und außerlich ju bethatigen Die Religion macht die sittliche Menschengemeinschaft zum Reiche Gottes als Bereinigung aller Menschenkräfte und Menschenstrebungen unter ber Macht Gottes. Diefes Reich muß eine bestimmte Berfaf . sung haben, zu beren Regelung Symbolum und Codex, Rituale und Hierarchicon gehören. Die Religion, objectiv genommen, ist ein 3beal, bem wir, bie wir jum fteten Fortschreiten beftimmt finb, immer naber ju tommen vermögen, ohne es je ju erreichen. Schon aus biefem Grunde konnen wir bei einer reinen Bernunftreligion nicht fteben bleiben; es hat jufolge ber subjectiven Mangelhaftigkeit ber Menschen nie eine volltommene und ungetrübt reine Bernunftreligion gegeben, bie gesammte Menschheit zusammen ift unvermögend, bie reine, ob jectiv giltige Religion burch fich felbft festzustellen und zu begrunden. Also muß es eine geoffenbarte Religion geben, und die wahre, volltommen genügende Religion auf Offenbarung gegründet fein. Die Möglichkeit einer göttlich geoffenbarten Religion läßt fich nicht bestreiten. Der Begriff einer übernatürlichen, unmittelbaren Gottes offenbarung schließt teine einander widersprechende Mertmale in fid; es tann ferner weber Gott bie Dacht einer übernatürlichen und um mittelbaren Einwirfung auf die Sinnenwelt, noch bem Menfchen bie

Empfänglichkeit für eine folde Art von Bahrnehmung abgesprochen werben; endlich ift es auch Gottes wurdig und ber Beiligkeit seines Befens angemeffen, daß er sich offenbare. Also ist eine übernatür: liche Offenbarung logisch, physisch und moralisch möglich. Es handelt fich also nur um die Kriterien zur Unterscheidung der ächten Gottes: offenbarung von jeder falschen und unächten; ferner um die Sicherstellung ber unverfälschten Erhaltung und allgemeinen Berbreitung ber achten, wirklich bon Gott ausgegangenen Offenbarung. Dobmaber entwickelt ausführlich bie im Namen ber benkenden Bernunft rücksichtlich biefer Punkte aufzustellenden Forderungen, und geht an ben zweiten, positiven Theil seiner generellen Theologie, in welchem er nachweist, baß an ber in der driftlichen Rirche überlieferten und burch fie perpetuirten Gottesoffenbarung wirklich alle diefe Forberungen genau erfüllt find. Da biefer Nachweis auf die Realität ber burch die biblischen Bucher bezeugten Offenbarungsthatsache geftütt ift, fo wird zuerft bie Glaubwürdigkeit diefer Buder nachgewiesen. Sodann wird die gesammte Offenbarungsgeschichte bes alten und neuen Testaments vorgeführt und bamit die Chriftusreligion als die volltommen erfüllte Offenbarungs. religion ber Menschheit nachgewiesen. Endlich wird gezeigt, wie bie nach bem Zeugniß ber Schrift von Chriftus feiner Rirche gegebene Einrichtung vollfommen und einzig an der tatholischen Rirche sich aufweise, welche sonach bie mabre Rirche fein muß, wie noch weiter burch Bergleichung ber fatholischen Rirche mit allen außer berfelben bestehenden driftlichen Gemeinschaften gezeigt wird.

Der generellen Theologie läßt Dobmaper die dogmatische Theologie folgen, welche, die christliche Idee des Gottesreiches aussührend, von Gott als herrn dieses Reiches, und von Christus als Restaurator und Richter desselben handelt, und demzusolge in die drei Theile: Theologie, Christologie, Dikelogie abgetheilt wird. Neben dem positiven Elemente wird in eklektischer Weise auch dem speculativen Elemente Rechnung getragen; es scheint indes, daß die speculativen Bemerkungen und Aussührungen, die nicht selten auf spätere, nach Dobmapers Tode erschienene Literaturwerke Bezug nehmen, zum großen Theile

von Senestret herrühren, ber gleich anderen Mannern feiner Zeit eine große Hinneigung jur Schelling'ichen Speculation kundgibt.

Bei ben innigen Dechselbeziehungen zwischen Bhilosophie und Theologie konnte es nicht fehlen, daß die durch Rant und feine Rach folger auf bem Bebiete ber beutschen Philosophie hervorgerufenen Bewegungen auch auf die fatholische Theologie rudwirkten; sowohl bas Beburfniß einer zeitgemäßen Berftanbigung über bie Fragen ber Religion und Theologie, als auch bas felbsteigene geiftige Intereffe an ben neuesten Ergebniffen ber philosophischen Forschung und ber Glaube an ben Werth und die Bedeutung biefer Ergebniffe veranlagte bie Bertreter bes alten Rirchenglaubens ju einer naberen Befreundung mit ber neuen Philosophie und zu einer versucheweisen Auseinander fetung mit ben Grundfaten und Lehren berfelben. Einer ber Erften, welcher ber Kant'ichen Philosophie entschiedene Anerkennung gollte, war ber bairische Benedictiner Ilbephons Schwarz, ber bem feiner Zeit vielgebrauchten apologetischen Religionshandbuche feines Orbensgenoffen Simpert Schwarzhuber 1 gleichfalls ein handbuch ber driftlichen Religion 2 nachfolgen ließ. Man würde fich übrigens täuschen, wenn man in Schwarz einen schulgerechten Rantianer bermuthen wurde; er eignete fich blog im Allgemeinen Kante Lehre über ben Unterfchieb zwischen Bernunft und Sinnlichkeit, theoretische und praktische Bernunft u. j. w. an, um biedurch einen rationellen Unterbau für feine freigehaltene, und mit einer reichen Blumenlese aus gewählten Schriftftellern ausgestattete Apologie bes Chriftenthums und ber Rirche zu gewinnen. Ernster als Schwarz nimmt es U. Beutinger, ein Benebictiner aus Irrfe, 3 welcher ben Religionsbegriff Rants und Fichte's einer eine · läßlichen Prüfung unterzieht. Er anerkennt Kants Unterscheidung

<sup>1</sup> Braltifc-tatholifces Religionshanbbuch für nachbentenbe Chriften. Salyburg 1786 u. 8., 4 Bbe.

<sup>2</sup> Bamberg 1798 u. ö., 3 Thie. — Ueber bie ersten öffentlichen Belenner bes Kantianismus im Benedictinerorben vor 3lbeph. Schwarz vgl. Denzinger, religiöse Ersenntniß Bb. I, S. 244.

<sup>3</sup> Religion, Offenbarung und Rirche. Salzburg 1795.

wischen theoretischer und praktischer Bernunft, verwirft aber bie Begründung des Gottesglaubens aus einem Bostulate der praktischen Bernunft, welches ja auch auf Täuschung beruhen könnte, und geht mf eine hinter bem Auseinandergeben ber Bernunftthätigkeit in Beoretische und praktische Functionen stehende Urfunction der Bernunft purud, auf einen nothwendigen Urglauben bes Geistes an die Existenz feines 3beals, ober Gottes. Kant habe fo viel bewiesen, daß man Cottes Dasein nicht so, wie irgend eine dem Bereiche der sinnlichen Sinzeldinge angehörige Thatsache bemonstriren tonne; die Beweise für Cottes Dasein follen teine Demonstrationen, sondern Deductionen, Rachweisungen sein. Fichte knupft in seiner "kritischen Theorie ber Offenbarung" an bas Kant'iche Poftulat ber praktischen Bernunft an, and erklart die Religion b. i. die Idee von Gott als moralischem Befetgeber aus einer Uebertragung bes subjectiven Gefetgebers in uns auf ein Wefen außer uns, welche Uebertragung jedoch niemals ohne Minderung der dem inneren Gesetzgeber schuldigen Achtung statt haben tonne. Also ift Religiofitat eine Berfündigung gegen bie Beiligkeit des Moralgesetes! Auch Beibenreich meint in seiner "Bropadeutif jur Moralphilosophie," daß bie Reinheit ber moralischen Gefinnung burch unseren Gottesglauben erschwert werbe, und ber höchste Grad moralischer Gesinnungslauterkeit bestehe in der ganglichen Abstraction von aller religiofen hoffnung! Dag bei folden Unfichten ber Offenbarungsglaube bei ber fritischen Schule nicht in bobem Unfeben fteben konne, leuchtet von felbst ein; einzig Sichte bat fich bie Rube genommen, ben Offenbarungsbegriff, inwieferne biefer eine Anfundigung Bottes als bochften Befetgebers in fich folieft, naber ju untersuchen. Co vollendet aber seine Untersuchung ihrer Methode nach ift, so muffen begungeachtet bie Ergebniffe berfelben als völlig unbrauchbar bezeichnet werben; auf bem von Fichte eingeschlagenen Wege läßt fich bie reale Möglichkeit ber Offenbarung nicht erweisen, indem ber Offenbarungsbegriff nicht aus ber Moral ober Religion, sondern unmittelbar aus ber 3bee ber bochften Causalität abzuleiten ift. Beutinger faßt bie Offenbarung als die ber Beschaffenbeit bes Menschen im Allgemeinen, bes fündigen und gefallenen Menschen in Besonderen angemeffene Bewahrheitung bes göttlichen Seins als ber erhabenften Gerechtigleit, Liebe und Seiligfeit in perfonlichfter Birtig keit; die reale Möglichkeit der Offenbarung muß nach ibm aus der 3ber Gottes und aus bem richtig und tief genug erfaften Befen bes Der ichen beducirt werben. Schon diese allgemeinste Andeutung durste pe nugen, um ju zeigen, bağ es zur Beit, als ber auf die fritifche Bille sophie gestütte theologische Rationalismus um fich zu greifen aufing, es unter ben tatholifden Theologen nicht an Rannern gefehlt babe, welche bemielben geistig ju begegnen wußten; Beutingers Buch jeigt aber nebstbem auch bas Geschid einer geschulten Methode in ber Durchführung einer philosophischen Untersuchung, und gebort jebenfalls ju dem Besten, was in jener Spoche über Die Theorie ber Offen barung geschrieben worben ift. 1 Dobmaber bemangelt an Beutinger Theorie, daß fie auf die praktische Function der Bernunft zu wenig Rud ficht nehme, in den Inhalt der Offenbarung, ber nach Beutinger fein anderer als Bott felbft in feinen Bolltommenheiten ift, zu viel binein lege, und für die Erwartung der Offenbarung teine ftatthaften Gründe angebe. Wir sehen bier bie Reaction ber fritisch nüchternen Denfart gegen bie ibeal speculative Richtung, bie uns aber in bem begabten B. B. Zimmer, Sailers Freunde und Genoffen, abermals begegnet.

Zimmer war zuerst als Lehrer ber Theologie in Dillingen mit ein paar Schriften über generelle Theologie hervorgetreten; 2 zwölf Jahre später begann er mit Beröffentlichung einer speciellen Dogmatil, 3

<sup>1</sup> Beutinger unternahm auch ben Bersuch einer driftlichen Retigions- unt Kirchengeschichte nach speculativer Conftruction, tam jedoch nicht über ben erften Theil dieses seines zweiten Wertes (Salzburg 1802) hinaus. Bgl. die Anzige barüber in ber "Salzburger Literaturzeitung," Jahrg. 1802, Jännerheft, S. 53 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theologiae christianae theoreticae systema eo nexu et ordine delineatum, quo omnium optime tradi explanarique posse videtur. Sect. I, Dillingen 1787. — Veritas christianae religionis, seu theologiae christianae dogmaticae, Sectio I, Augsburg 1789; Sectio II, 1790.

<sup>3</sup> Theologias christianae specialis et theoreticae, quatuor partes. Lantsbut 1802-6, 4 Thie. — Eine Rritif biefes Bertes und der Zimmer'ichen Speculation im Allgemeinen bei Denzinger, rel. Erfenutn. Bb. I. S. 209 ff., 540 ff.

neben welcher er gleichzeitig eine philosophische Religionslehre 1 erfceinen ließ. Zimmer theilt bie specielle Dogmatif in bie zwei hauptpartien de Deo in se und de Deo relate ad hominem ab; lets tere zerfällt in bie Lehren de Deo creatore, gubernatore et judice. Die Lehre von Gott an fich hat Gottes Sein, Befen und breieiniges Leben jum Inhalte; Bimmer fest fich jur Aufgabe nachzuweisen, bag basjenige, was die driftliche Dogmatit über Gott lehrt, dem bentnothwendigen Begriffe bes Menschen von Gott entspreche, und im philosophisch ausgebildeten Gottesbewußtsein bes Menschen fich bewahrbeite. Die brei Berfonen in Gott entsprechen nach Bimmer ben ber rationalen Natur wesentlichen Actionen bes intelligere, velle, agere ad extra. Peutinger geht von dem Gebanken aus, daß das Boll: tommenfte burch eine nothwendige und ewige Sandlung etwas absolut Bolltommenes bervorbringen muffe, welches in Gottes Befen bineinfalle und feine Gottheit baburch bezeugen muffe, bag es gleichfalls etwas Absolutes bewirke. Dobmaber 2 unterwirft fowohl Zimmers, als Peutingers speculative Erklärung ber Trinität einer naberen Brufung, zeigt fich aber mit teiner aus beiben einverftanden; eben so genügt ihm jene Sailers und Dalbergs nicht, welche nach Borgang Anderer die Acte ber göttlichen Gelbsterkenntniß und Gelbstliebe als Anfnupfungspuntte ber fpeculativen Erflarung mablten. Section de Deo creatore ber Zimmer'ichen Dogmatit enthält nebst ber Lehre von ber Belt: und Menschenschöpfung auch jene vom Gunden: falle und beffen Folgen. Der Abschnitt de Deo gubernatore fast in fich bie Lehren von Chriftus, Gnabe, Engeln, Kirche, Opfer und Sacramenten; bie Abtheilung de Deo judice bie eschatologischen Ein Sauptbemüben Bimmere ift, ju zeigen, bag bie Lehren ber firchlichen Dogmatit bem popularen und gemeinen b. i. allwärts berbreiteten, und im unbefangenen Denten feftftehenben Bottesbegriffe vollsommen entsprechen, und daß die davon abweichenden

<sup>1</sup> Lanbehut 1805.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Syst. theol. Tom. V, §§. 99, 100.

Anschauungen ber neueren Philosophie eben nur in einem falschen Subjectivismus und Ibealismus gegründet seien, welchen zu befämpfen Zimmer nicht mube wird. Die philosophische Secte ber Kantianer fann ben Dofterien bes Chriftenthums nichts anhaben; biefes fteht eben burch feine Mosterien und Glaubenslehren um eine Stufe höher als die Rant'sche Philosophie. Das Christenthum lebt und webt in lauter Ibeen und in ber Poteng bes Ewigen, Die Rant'sche Philosophie nur allein in Begriffen und empirischen Anschauungen, und somit blog in ben Potenzen bes Endlichen und Unendlichen, ohne bas Ewige zu tennen, worin fie Gins finb. Demnach find die Rantianer auch unvermögend, ber philosophischen Construction ber von ihnen fo fehr verläfterten tatholischen Abendmablelehre irgend etwas entgegenzustellen. Das Abendmahl in seiner 3bee ift bie 3bee ber höchsten und absoluten Bereinigung Gottes und bes Menschen, und somit gleichsam bes Uebergebens Gottes in ben Menschen und bes Menschen in Gott vermittelft bes Gottmenschen, eingeleitet burch bie Berfohnung Gottes mit bem Menschen, welche burch Chrifti Opfertob bewirkt worden ift. Die objective Darftellung ber 3bee bes Abendmahle gehört zur bestehenden objectiven Darftellung ber abfor luten Offenbarung Gottes an und burch ben Gottmenschen b. i. jur Rirche; die speculative Erklärung der Abendmahletheophanie ergibt fich aus ben Grundanschauungen ber Schelling'ichen 3bentitätstebe und Naturphilosophie. 1

Wir werben auf Zimmers speculative Ibeen weiter unten mals zurücksommen, und wollen hier nur seine Gliederung der speculativen Dogmatik mit jener Dobmahers zusammenstellen. Offenbarhat letztere den Borzug größerer Durchbildung, und läßt Beziehung Zimmers Werk, ja alle früheren Werke über weit hinter sich zurück; es möchte dis heute noch kein Werk sein, durch welches Dobmahers Arbeit in Beziehung auf sorgsältige Ordnung und Behandlung des dogmatischen Les

<sup>1</sup> Egl. Theol. christ. spec. III, S. 239-260.

überboten worden ware. Die Grundgliederung ber Dobmaber'schen Dogmatik haben wir bereits oben angegeben; wir fügen bier nur noch die Ueberficht über ben Inhalt ihrer einzelnen Sauptabtheilungen Die Lehre von Gott (Theologia) handelt von Gott an fich (Deus in natura unus, in personis trinus) und im Berhältniß zur Welt (Deus creator, Deus gubernator). Die Christologie handelt in brei Hauptabschnitten vom fündigen Berberben der Menschheit, vom Beiland Chriftus (gottmenschliche Berfonlichkeit Chrifti, irbifche und himmlische Geschichte Chrifti) und vom Berhältnig Chrifti jum sittlichen Gottesreiche und vom Wirken Christi, welches in ein begrundendes und leitendes eingetheilt wird. Chriftus ist Grunder einer neuen moralischen Orbnung, einer inneren als Lebrer, Berbefferer und Erlöser, einer außeren als Stifter ber Rirche nach ihrer breifachen Bebeutung als öffentlicher Schule, öffentlicher Sittenordnung und gottesbienftlichen Anftalt. Chriftus ift Gubernator bes fittlichen Gottesreiches als Gesetzgeber, Gnabenverleiher und Urheber ber Sacramente. Seine gesetzgebende Thätigkeit bezieht fich auf Glaube, Befinnung und gute Berte; bie Gnabe Christi gerfällt in die actuelle und habituelle d. i. in die zum Guten anregende und in die heiligende Gnabe. Die Sacramente find Bortebrungen jum Beften ber Rirche, und bemnach ein integrirender Theil ber Rircheneinrichtung. Ditaologie ober ber britte Theil bes bogmatischen Spstems handelt bon bem gottlichen Berichtsbeschluffe, bon ber Bollführung beffelben im zeitlichen Tobe jebes Ginzelnen, und am Enbe aller Zeit. Sorgfältige Analyse aller einzelnen bogmatischen Materien, burchgebildete bogmatische Reflegion, instructive Bezugnahme auf die zeitgenöffische philosophische und protestantisch theologische Literatur find die Eigenschaften, burch welche Dobmabers Wert auch noch bem heutigen Lefer mannigfaltige Anregung ju verschaffen geeignet ift.

Neben biefen fachwiffenschaftlichen Darstellungen ber Rirchenlehre wurden auch Bersuche zu einer neuen Grundlegung der Theologie unternommen. Der Würzburger Professor Oberthür trug sich mit dem Gedanken einer biblischen Ibee ber Kirche herum, und begann Berner, Geschichte ber katholischen Theologie.

an einem Werke gu arbeiten, 1 welches bei wiederholten mehrjährigen Unterbrechungen erft im Laufe einer Menschengeneration vollenbet wurde. Die Grundibee bes Werkes ift, bie Rirche als gottliche Er ziehungsanftalt bes Menschengeschlechtes nachzuweisen, und Lehre und Cult, Berfaffung und Disciplin ber Rirche aus biefer Grundbeftimmung der Kirche zu beleuchten. In der Ausführung feiner Arbeit ließ fich Oberthur von mancherlei Gebanken und Tenbengen leiten, unter beren Einfluß sein Ratholicismus an einen religionsmengerischen Rosmopolitismus anstreifte; wie er benn auch in seinen Bortragen über Dogmatik nicht felten gegen wesentliche Bestimmungen bes kirch lichen Lehrbegriffes verstieß, und bamit zeigte, bag es ibm bei seinen irenischen und reformatorischen Plänen an theologischer Correctheit und überhaupt an der nöthigen Bertrautheit mit bem Geifte und Inhalte der kirchlichen Lehrtradition fehle. Seine Eintheilung der Dogmatif in bie Theologia revelata und Anthropologia revelata erregte bei seinen Collegen Anftoß; von feiner Einleitung in Die Theologie konnte der zweite Theil nicht erscheinen, weil der erfte, ber eine theologische Encyclopabie enthielt, wegen seiner bagen Allotria vielfach mißfallen hatte.

Mit mehr Glüd und Umsicht, als es von Seite Oberthurs geschah, wurde der Gedanke einer biblischen Begründung der Theologie nach einer anderen Seite hin von Bernard Galura, dazumal Pfarrer in Freiburg i. B., durchgeführt. <sup>2</sup> Galura verfolgt die doppelte Tendenz, eine aus dem lebendigen Borne der Schrift geschöpfte Darstellung der christlichen Lehre zu liefern, und diese Darstellung der Lehrwirksamkeit des praktischen Geistlichen anzupassen. Der Mittelpunkt seiner Darstellung ist die biblische Idee des Gottesreiches, auf welche Galura alle theologischen Lehrbisciplinen zurückgeführt wissen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Idea biblica ecclesiae Dei. Bb. I, Bürzburg 1790; Bb. II, Salzburg 1799; Bb. III. Rubosstat 1806; Bb. IV—VI, Sulzbach 1817—21.

<sup>2</sup> Neueste Theologie bes Christenthums, wie baffelbe von Ewigkeit im Sinne Gottes mar und in der Zeit aus dem Munde des Sohnes Gottes gekommen ift. Augsburg 1800 ff., 6 Bbe.

will; die Theologie soll auf diesem Wege zunächst für die Studirenden der Theologie genießlich und faßlich gemacht werden, weiter auch durch die in diesem Geiste gebildeten Geistlichen im Bolke ein lebendiges Verständniß des Christenthums geweckt und gepflegt werden. Diesem seinem Plane gemäß gibt Galura nach Borausschickung der diblisch-christlichen Gotteslehre eine diblisch-dogmatische Geschickte des Gottesreiches oder Lehre und Geschichte der Offenbarung des Alten und Reuen Testaments; daran reiht sich als Auseinanderssetzung der Versassung des Reiches Gottes auf Erden die Geschichte der christlichen Kirche des Reuen Bundes; und als abschließender Theil solgt die biblische Schilderung des christlichen Lebens oder die Moraltheologie als Auseinandersetzung der Gesetzgebung des Reiches Gottes.

Die letzten moraltheologischen Werke nach scholastischem Zuschnitte waren jene des Würzburger Jesuiten Sbmund Boit 1 und des Carmeliten Friedrich a Jesu 2 gewesen. Das Bedürsniß einer principiellen Ableitung, sustentischen Durchbildung und Rundung, so wie einer geschmackvolleren und genießbareren Darstellung des Inhaltes der Moraltheologie führte von der scholastischen Behandlungsart dieser Lehrdisciplin ab, und regte zu Versuchen einer neuen Darstellungsart an, in welchen sich der allgemeine Geist und Entwicklungsgang der damaligen katholischen Theologie abspiegelte. Den Uebergang zu dieser neuen Behandlungsart der Moraltheologie bilden Stattlers Arbeiten, welcher dem herkömmlichen Begriffe der kirchlich-theologischen Moral jenen der christlichen substituirte, und diesen in drei auseinanderfolgenden, ziemlich umfangreichen Schriften durchführte. Sein erstes hieher gehöriges Werk ist seine Ethica christiana universalis, 8 welche

<sup>1</sup> Theologia moralis. Burgburg 1769, 2 Bbe. (6. Aufl.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Universa theologia moralis tripartita, ex operibus Benedicti XIV P. M. nec non casibus conscientiae de mandato ejusdem propositis et resolutis collecta ac doctrinis Thomae Aquinatis accomodata et illustrata. Angeburg 1780, 2 Sbc.

<sup>3</sup> Augeburg 1772, 2. Aufl. 1798.

bie Grundlegung ber driftlichen Moral enthält, und in vier Sauptftuden vom letten Zwede bes Menichen, von ber fittlich gurechnungs fähigen Handlung als Mittel ober Hinderniß ber Erreichung bes letten Zwedes, von ben Principien, Rriterien, Quellen ber driftlichen Lebensvorschriften und endlich von ber einzig wahren driftlichen Tugend und beren vollenbeter Wirklichkeit handelt. Stattler beducirt als letten 3med bes Menschen bie ewige Seligkeit, und bezeichnet Bott als ben absoluten Gegenstand bes menschlichen Begehrens, für beffen Erreichung wir uns burch bie aus ber Nachahmung ber göttlichen Bolltommenheit refultirenbe Berähnlichung mit Gott befähigen Da nun jenes Ziel ein übernatürliches ift, welches ber Mensch aus fich zu erlangen nicht fähig ift, fo ift mit biefer Art von Grundlegung die Ethik von vornherein auf den Boden der supranaturalen driftlichen Anschauung gestellt, und Stattler fordert überdieß auch noch ein biefem Standpunkte congruirenbes Erkenntnigprincip ber specifisch driftlichen Ethit, welches er inbeg auf eine gang eigenthumliche Beise beducirt. Indem er nämlich von dem Gedanken ausgeht, bag ber Menfc fich Gott berähnlichen folle, halt er es für noth wendig, daß der Mensch die Uebereinstimmung oder Nichtüberein: ftimmung seines Thuns und Handelns mit ben von ihm nachzuahmenden göttlichen Bolltommenheiten nicht bloß gemeinhin, fondern für jeben besonderen Fall und für jede besondere Sandlung und für alle zufälligen Bortommniffe erkenne; ju einer Ginfict folder Art kann fich aber ber Mensch aus fich selbst kaum ober wenigstens in vielen Fällen nicht erschwingen. Also ist eine göttliche Belehrung in fittlichen Dingen bochft wünschenswerth, ja nothwendig, und erhellt hieraus der große Werth ber Wohlthat Gottes, die uns zu unserer Sicherstellung eine Drientirung unserer Gewissen an em burch Christus eingesetzten und vom beiligen Geifte geleiteten Lehramte ber Rirche gonnt. Die von Gott ftammende Belehrung hat für unfer Denken bie Bebeutung einer Aufhellung unferes bunklen und undeut: lichen Erkennens, und einer Bergewifferung bes Bahren und Rechten für alle zufälligen Fälle und Bortommniffe, für welche bie allgemeine

Bernunftregel für fich allein nicht ausreicht. Nur Gott weiß, wie das individuelle Zufällige bem vernünftigen Zusammenhange bes Ganzen unterzuordnen ift, bag es volltommen und in jeder Weise in benselben paffe. Dan wird ben Busammenhang biefes Raisonnements mit der allgemeinen Denkrichtung Stattlers, wie sie in seiner Ontologie und Rosmologie fich ausspricht, nicht verkennen; bas anthropologische Fundament der Ethik b. i. die Begründung der Idee bes Guten aus Wesen und Ibee bes Menschen ift ganglich bei Seite geftellt, und wird von Stattler in der That kaum geahnt. Gleichwohl ift sein Unternehmen als Bersuch einer denkstrengen Begründung und Entwidelung ber wiffenschaftlichen Boraussetungen einer driftlichen Sittenlehre aller Achtung werth. Die Sittenlehre selber wird von Stattler abgetheilt in die allgemeine und besondere; erstere hat er in einem lateinisch geschriebenen Werke, 1 lettere in einem gemeinverftanblichen Lefebuche für alle Stanbe? bearbeitet. Die allgemeine Sittenlehre wird in die brei Classen der Pflichten des Christen gegen Gott, gegen sich und gegen ben Rachsten abgetheilt. Die Pflichten gegen Bott ober Religionepflichten zerfallen in innere und außere, ferner in Pflichten bes erkennenden und des wollenden Menschen. Die Selbstpflichten betreffen die fittliche Sorge um das geistige Selbst, um ben Leib und die äußeren Berhaltnisse bes Menschen; die Pflichten gegen ben Nächsten werben in allgemeine und besondere, lettere in Pflichten bezüglich bes etwigen Heiles und bes zeitlichen Wohles bes Rächsten eingetheilt. Die Unterscheidung zwischen Liebes: und Rechtse pflichten in hinficht auf bas zeitliche Wohl bes Nächsten gibt bem Berfaffer Anlag, fich auf eine nabere Erörterung ber Forberun: gen und Gebote der justitia conservatrix in Hinsicht auf das Gut ber angebornen Freiheit, ber leiblichen Integrität, bes Erwerbs: und Eigenthumsrechtes, ber Ehre und bes guten Rufes einzulaffen, mit beren umftanblicher Auseinandersetzung bas Bert abschließt.

<sup>1</sup> Ethica communis christiana. Augsburg 1782 ff., 5 Bbe.

<sup>2</sup> Bollftanbige driftliche Sittenlehre für ben gesammten haus und Familienstant. Augeburg 1791, 2 Bbe.

Neben Stattlers Arbeiten find bie zeitgenöffischen moraltheologischen Schriften ber österreichischen Hochschullehrer Schanza in Brunn, Luby in Graz, Lauber und Repberger in Wien, Wanker in Freibung ju nennen, ferner die hieher gehörigen Werke von Bippe in Brag, Fabiani in Wien, Danzer und Schwarzhuber in Salzburg, Reif in Ingolftabt, Mutichelle in München. Bippe's turger gemeinfaglicher Abriß ber driftlichen Moral ift keine theologische Schrift, sonbem eine Darftellung und Anempfehlung ber driftlichen Moral bom Standpunkte ber allgemeinen Bilbung zum Gebrauche für Lehrer und Gr gieber. Schanga's 2 und Luby's 3 Werte find nach einem gemeinschaft lichen Schema gearbeitet; sie behandeln beide die Moral als allgemeine und besondere Pflichtenlehre, und theilen die besonderen Bflichten in Pflichten gegen Gott, gegen sich und den Nächsten ab, worauf noch ein Anhang über bie Rirchengebote, und bei Schanza ein Schlufabschnitt über die Tugendmittel folgt. Lauber schrieb ein ausführ liches Werk 4 "nach bem Leitfaben bes für die österreichischen Erblande festgesetten Lebrylanes." Der Melter Benedictiner A. Repberger machte als Lehrer der Moraltheologie an der Wiener Hochschule einen gludlichen Anlauf zu einer methobischen und geschmachvollen Darstellung seines Lehrgegenstandes; 5 jedoch barf man an sein Wert nicht ben Magftab von beute anlegen, ba er größtentheils nach zeitgenöffischen protestantischen Fachschriftftellern: Reinhard, Doberlein, Schmid, Feder u. f. w. sich gebildet hatte. Auch ist sein Werk keine Moraltheologie im strengen Sinne bes Wortes, sondern nur überhaupt

<sup>1</sup> Anleitung jur Sittenlehre ber Bernunft und Offenbarung jum Privatunterrichte ber Jugenb. Prag 1778.

<sup>2</sup> De theologia morali positiones locis ss. scripturae et traditionis illustratae. Brilin 1780.

<sup>3</sup> Theologia moralis in systema redacta. Graz 1782.

<sup>4</sup> Bien 1784-88, 6 Bbe.

<sup>5</sup> Spstematische Anleitung zur driftlichen Sittenschre ober Moraltheologie. Bien 1794, erster Band. — Später arbeitete Repberger ein sateinisches Bert aus: Institutiones Ethicae christianse seu Theologia Moralis. Wien 1819, 3 Bbc. (3. Aufl.).

eine vom tatholischen Standpuntte aus unternommene Darftellung ber religiös : driftlichen Moral; es ift weniger ein theologisches, als vielmehr ein religionswiffenschaftliches Bert. Daffelbe gilt eigentlich von ber Mehrzahl ber in biefer Epoche erschienenen Werte über driftliche Moral, unter welchen jeboch einige bafür burch ausgebilbete philosophische Reflexion, oder, wie dieß bei Fabiani's übrigens folichtem Grundrig 1 überraschend hervortritt, burch spftematische Rundung fich empfehlen. An Dangers Arbeit 2 läßt fich weber bas Eine noch bas Andere rühmen; bafür treten an ihr die Gebrechen aufklärerischer Seichtigkeit in einer wirklich befrembenden Art bervor. fich geradezu verneinend gegen wesentlichste Grundbestimmungen bes theologischen Supranaturalismus, welche er für Ausflüffe eines puren Scholafticismus balt, und erflart somit eine specifisch theologische Moral für eine principielle Unmöglichleit; benn während die theologifche Moral im Unterschiebe und Gegenfate jur philosophischen von ber Gewißheit bes neuen Lebens in Chrifto ausgeht, welches bie philosophische Moral nur postuliren kann und bei richtiger Analpse ber thatfachlichen, erfahrungsmäßigen Befchaffenheit bes gefallenen Menfchen poftuliren muß, beftreitet Danger ben Begriff ber virtus infusa als einen widerfinnigen, und fest somit das Wesen des Christenthums angenscheinlich nur in Belehrung und Aufflarung. biefe Flachheit reagirte sowohl ber gute Beift, ber ben Benebictiners orben befeelte, und fofort in Schenkle Ethica christiana 3 ben Ausschreitungen bes mit seinen Orbensgenoffen zerfallenen Danzer ein theologisch correctes und zugleich in wiffenschaftlichem Tone abgefaßtes Lehrbuch ber Moral entgegenstellte, als auch die bor ber Sand freilich in einen letten Binkel jurudgebrangte alte theologische Schule, Die

<sup>1</sup> Grundriß ber driftlichen Moral nach ben vom herrn Abt v. Fabiani berausgegebenen Grundzügen ber driftlichen Sittenlehre. Bon einem Beltpriefter bes Bisthums Burgburg. Cilli 1794.

<sup>2 3.</sup> Dangers Auleitung jur driftlichen Moral für feine Schiller in Brivatftunden. Salzburg 1787 ff., 3 Bre.

<sup>3</sup> Ingolftabt 1800, 8 Thie.

in ben Tiroler Bergen nochmals auflebte, und ben speculativen Lehr gehalt ber abgethanenen alten Schule neuerbings zur Geltung m bringen versuchte. Die Theologia moralis bes Minoriten herculan Dberrauch ift eine erfte Rundgebung biefer tiroler Schule, ein Ber fuch, bem auch in die tatholische Theologie eingebrungenen Subjectivit mus ber Beittenbengen gegenüber bie driftliche Moral wieber auf bie Bafis ftrenger Objectivität gurudzuführen - im Ausgeben bon Gett als Grund und Biel aller Dinge und Ableitung ber gefammten fitt lichen und firchlichen Ordnung aus ber ratio acterna als Fundamental gesetz alles creatürlichen Lebens. Dag Oberrauchs Bersuch nicht in weiteren Rreisen anklang und burchgriff, mochte jum Theile wohl auch in ber schwerfälligen Saltung feines Werkes gegrunbet fein, welches, ber spftematischen Durchbildung völlig ermangelnd, bie alte abgethane Manier ber Tractatenform wieber erneuerte. beffen driftliche Sittenlehre ? eine Zeitlang Borlefebuch in ben ofter reichischen Staaten war, halt fich an die neuere Schule, an welcher er rühmt, die Begriffe von Gutem und Bofem, von der Berbindlich keit und vom Gesetze, von der Imputation und vom Gewissen aus ber praktischen Philosophie in die driftliche Sittenlehre übertragen m haben; bamit wird wohl nur gefagt fein wollen, daß bie neue Soule fich bie moralpfpchologische Reflexion bes aufgeklarten Denkens am geeignet und in die Darstellungen ber driftlichen Moral hineingetragen Mutschelle 3 gibt einen auf Rant'sche Anschauungsweisen ge stüpten Abriß der Moraltheologie, als dessen Eigenthumliches er bieß bezeichnet, die Ceremonial: und Ritualgesete von den eigentlichen Moralgefegen getrennt, und lettere allein in fein Buch aufgenommen au haben; nur auf biesem Wege bunkte es ihm möglich, in ben

<sup>1</sup> Bamberg und Nürnberg 1788-97, 8 Thie.

<sup>2</sup> Wien 1803, 2 Bbe. (2. Aufi.).

<sup>3</sup> Moraltheologie ober theologische Moral, vorzüglich jum Gebrauche für seine Borlesungen von S. M. München 1801—3, 2 Thle. Der zweite Theil rührt nicht von Mutschelle, sonbern von einem Fortseter seines Wertes (3. Thanner) ber, ber auf Salats Wunsch die Bollenbung ber Arbeit übernahm.

Bortrag ber Moraltheologie mehr Ordnung und Zusammenhang, als bisher, zu bringen, und ein wiffenschaftliches Ganzes aus ihr zu Darauf ift auch Beishuttners Abficht gerichtet, in beffen theologischer Moral 1 eine streng wiffenschaftliche Construction ber driftlichen Moral nach Fichte'scher Manier und Schule versucht ift. Bon einer ibeellen Durchbringung bes driftlichen Lehrgehaltes ift inbes bei Beishüttner eben so wenig bie Rebe, als bei seinen Borgangern; das formelle und ftoffliche, philosophische und driftliche Element fallen auch bei ihm unvermittelt auseinander, über eine sogenannte religionswiffenschaftliche Darftellung ber driftlichen Moral hat auch er es nicht binausgebracht. Ein Eingehen in ben ideellen Lehrgehalt ber driftlichen Moral und eine tiefer bringenbe anthropologische Bermittelung beffelben finden wir erft bei Sailer, 2 ber benn auch ben von feinen Borgangern unter mancherlei Modificationen cultibirten Schematismus ber Eintheilungen in Ethit und Ascetit, generelle und specielle Cthil als eine bem Lehrinhalte ber driftlichen Sthit außerlich bleibenbe Stofftheilung abwarf, und an die Stelle berselben eine aus ber Tiefe bes Gegenstanbes geschöpfte genetische Entwidelung fette, in welcher bie 3bee bes fittlichen Lebens von feinen ersten Anfangen burch alle Stadien seiner Entwidelung und in ber Ausbreitung seiner Birffamteit nach allen Richtungen bes felbftthätigen Menfchenlebens bis ju feiner höchften Bollenbung in Gott verfolgt und burchgeführt wirb. Sailer weist ber driftlichen Moral die breifache Aufgabe ju, bas Berberben ber Menschheit in seiner Burgel und in seinen Bergweigungen, die Regeneration der Menscheit sowohl in ihrer Möglichkeit als in ihrem Berben, bas beilige Gefet ber urfprünglichen ober regenerirten Menschheit in seinem ganzen Umfange und in seiner Als bas Grundgeset ber Menschheit ganzen Lauterkeit barzulegen. bezeichnet Sailer die Gottabnlichkeit bes Menschen in und burch bie Liebe, bie Gott selbst ift, und ben Menschen zum Sbenbilbe Gottes

<sup>1</sup> Theologifche Moral in wiffenschaftlicher Darftellung. Ling 1805, 3 Thie.

<sup>2</sup> Sanbbuch ber driftlichen Moral. München 1818, 8 Bbe.

macht. Sie ift bas Gute, in beffen Rraft ber Mensch fich jum beiligen und feligen Sein vollenden foll. Diefes Gute fehlt ber jetigen Denfe beit als Gattung betrachtet; an die Stelle bes Guten ift die Selbf fucht bes von Gott abgefallenen Willens getreten. Die Selbftfuct ift alfo bas Bofe. Für ben gefallenen Menfchen gibt es tein bei außer ber Rudtehr von ber Gelbstfucht jur Liebe. Diese Rudtehr if bie Buge, bie Sinnesanderung, die Regeneration jum gottlichen, ewigen Leben. Die in ber Regeneration angefangene Liebe muß vollendet und im Leben bargeftellt werben; bas Streben ber Liebe nach ihrer Bollenbung und ihre Darftellung im beiligen Leben ift bie driftliche Gerechtigfeit. Der herrschenbe Sinn fur Gerechtigfeit stellt sich bar als Inbegriff aller Tugenden, als bas verwirklichte Ibeal bes Weisen; er verklärt fich in seinem Fortschreiten als Burbe, Schönheit, Decorum bes Menschen; er verklart fich in feiner Annaberung an die Bollenbung jur inneren Freudigkeit, jur Seligkeit, und ift in höchster Instang als Inbegriff aller ethischen Guter bas höchste But ber Menschheit. Die Moral kann nicht begriffen werben ohne Moralität, Moral und Moralität nicht ohne Religiofitat, bie Religion nicht ohne göttliche Offenbarung, Die Offenbarung Gottes in ihrer Einheit und Allheit nicht ohne ben Einen allfprechenben Logos Gottes, ber in ber Fulle ber Zeit als Menfch erschienen und hiedurch das lebendige Band zwischen Gott und der Menschheit ge-Gott ist in Christus Mensch geworben, ber Mensch foll in Christus göttlich werben; bie Wiedervereinigung ber von Gott abgefallenen Menscheit mit Gott ift bie Centralibee bes Chriftenthums, beren lebendige Darftellung die Rirche Chrifti ift, ohne welche es bem nach tein lebenbiges Berftanbnig ber driftlichen Ibee gibt. So wenig die wahre Moral sich von der Religion trennen kann, eben so wenig barf fie fich von ber Ratur trennen. Denn auch bie außere Ratur ist eine Offenbarung Gottes; und wer sie mit dem Auge eines reinen gottanbetenden Gemuthes anfahe, bem ware fie eine heilige Ratur. So wenig ferner die driftliche Moral fich von den Urfunden ber drift lichen Offenbarung losmachen wollen tann, fo wenig barf fie bie

vernünftige Natur bes Menschen unbefragt laffen; und insbesondere barf sie bie klaren Ausspruche bes Gewissens, bie als so viele Laute bes etwigen Wortes barin befundet find, nicht unbenüt laffen. Denn es ist ja Ein Gott, ber sein Geset, burch bas Gewiffen in jebem Menschen, und burch Christus und seine Apostel für jeben Menschen ausspricht. Bur Bolltommenheit der lehrhaften Darstellung ber Moral rechnet Sailer die vierfache Bewahrheitung ihres Inhaltes burch die Aussagen bes Gewiffens, ber Philosophie, bes Chriftenthums und durch die Erfahrungen gottfeliger Menschen; auf diefes vierfache Beugniß, eine vierfache Offenbarung ber Ginen Bahrheit, Die ber Gine Gott selbst ift, find benn auch seine eigenen Ausführungen geftellt, die eine gedrängte Fülle von Ibeen und Beobachtungen, Regeln und Beispielen in geistwoller Abwechslung, und unter fleter Berborftellung jufammenfaffenber Ueberblide mannigfaltigfter Art über bas Befammtgebiet ber driftlich-fittlichen Ordnung, und fteter Burudleitung auf die bas Lehrspftem tragenden und ftutenben driftlichen Grund. ibeen enthalten. Auf die Bewahrheitung und Fruchtbarmachung biefer Grundideen ist ja sein ganges Streben in ber reichen Bielfeitige teit lebensvoller Gebanten und Anschauungen gerichtet; und fo begegnen wir in Sailers Werke seit bem Bruche ber neueren Theologie mit bem abgelebten und entgeifteten Scholafticismus jum erftenmale einer Leiftung, in welcher zeitgemäße Bilbung und geläuterter Gefchmad bom Beifte tiefer und wahrhafter Chriftlichkeit burchbrungen, und jugleich über ben ftreitenben Gegenfäten bes Alten und Reuen ein berföhnender höherer Standpunkt gewonnen ift. Mit welcher Sichers beit Sailer bie Errungenschaften ber neuzeitlichen philosophischen Bilbung zu handhaben wußte, zeigen bie einleitenden Abschnitte feines Bertes; die Ergebniffe ber analytisch zergliedernden moralphilosophie fchen Reflexion der rationalen Schule find daselbft unter die "Sprachlebre ber Moral" untergebracht; auf die in Fichte Beishüttner'ichem Stile gehaltene Sprachlehre folgt bie Philosophie ber Moral, welche ben analytischen Reflegionsbegriffen ber rationalen Schule burch Burud: beziehung berfelben auf ihre realen Boraussepungen im Sein, Denken und Wollen Gottes einen realphilosophischen und zugleich auch religibe tiefen und ideellen Gehalt vindicirt. Damit ist sofort der Uebergang auf den specifischechriftlichen Standpunkt der Moral angebahnt, deffen Erläuterung, Begründung und möglichst fruchtreiche Berwerthung die Aufgabe des Sailer'schen Werkes ist.

Das Dringen bes Aufklärungszeitalters auf Gemeinnützigkeit bes geistlichen Berufes und Wirkens 1 rief die sogenannte Pastoraltheologie ins Leben, welcher in der josephinischen Studienreform ein ganz besonderes Gewicht beigelegt wurde. Bereits unter Maria Theresis waren an den österreichischen Hochschulen Lehrstühle der Pastoral errichtet worden; und bald erschienen auch Lehrbücher der Pastoral nach den für die k. k. österreichischen Erblande vorgezeichneten Normen von Bitroff, 2 Lauber, 3 Giftschüß, 4 zu welchen noch das weitere von Schwarzel in Freidurg kam. 5 Das gemeinsame Schema dieser Lehrbücher ist die Abtheilung der seelsorgerlichen Berufspflichten in die Berrichtungen des Lehramtes und der gottesdienstlichen Handlungen, wozu sich als dritte Abtheilung eine Unterweisung über die person lichen Eigenschaften und das erbauliche Leben eines frommen und pastoralklugen Seelsorgers gesellt. Maurus Schenkel scheiebt diesen

<sup>1</sup> Bgl. hierliber Bb. 3. Suth: Bon guter Bilbung ber Beltgeifticheit eines Lanbes vornehmlich burch wohlgeordnete Pflangichulen ober Seminarien. München 1773.

<sup>2</sup> Anleitung jur praltischen Gottesgelehrtheit nach bem Entwurfe ber Biener Studienverbefferung verfaffet u. f. w. Brag 1778 ff., 4 Thie. — Rirchenamtpolitit nach ben allgemeinen Berhältniffen ber Rirchenftatiftit und Baftorallingfeit
in ber Anwendung auf die Seelforgergeschäfte. Brag 1785.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Institutiones theologiae pastoralis compendiosae ad normam praescriptam a c. r. studiorum commissione. Bien 1782, 3 Thie. — Prahiffe Anleitung zum Seelforgeramte. Brünn 1790, 2 Thie.

<sup>4</sup> Leitsaben für bie in ben t. t. Erblanden vorgeschriebenen beutschen Ber lefungen fiber bie Baftoraltheologie. Wien 1785, 2 Thie. — Diefes Buch wurte im Auftrage ber öfterreichischen Regierung von Klüpfel jum Gebrauche für bie außerbeutschen Provinzen ber öfterreichischen Monarchie ins Lateinische überfett.

<sup>5</sup> Anleitung ju einer vollständigen Pastoraltheologie. Augeburg 1799, 8 The

<sup>6</sup> Theologiae pastoralis institutiones. 3ngolftabt 1802. — Theologiae pastoralis systems, 1815.

Theil, ber über bie perfonliche Lebensführung bes Seelforgers und Wer sein Benehmen im Privat: und Geschäftsleben handelt, als weiten Theil zwischen bie beiben Sectionen von ber Lehramtspflicht mb von ber Berwaltung bes Gottesbienstes und ber Sacramente ein. Sachgemäßer ift die Glieberung ber Pastoral bei A. Reichenberger, 1 ber in ben brei Abtheilungen seines Lehrspftems eine Theorie bes religios: firchlichen Lehramtes (Dibaktik und homiletik), eine Theorie ber allgemeinen und befonderen Seelforge und schließlich eine Theorie ber Cultusverwaltung gibt. Das preiswürdigfte Paftoralwerk aus biefer Epoche find abermals Sailers Borlefungen aus ber Baftoraltheologie, 2 die nicht bloß eine Theorie ober Unterweisung, sondern ein lebendiges Gemalbe bes feelforgerlichen Lebens, Strebens und Birtens geben, und biefes Leben und Wirken nach allen Seiten und Beziehungen, und zwar in ber anziehenbsten Beise barftellen. Benn irgend ein Buch, so ist jenes Sailers geeignet, Liebe und Freude am seelsorgerlichen Berufe zu weden und zu nähren; Sailer halt bem Lefer bas lebenbige 3beal bes feelforgerlichen Lebens in ber Fulle feiner erhebenben, verebelnben und begludenben Freuben und Erfahrungen vor Augen. Als Unterrichtsbuch betrachtet ermangelt es wohl ber ftrengen, suftematischen Form, Die überhaupt Sailere Sache nicht war; gleichwohl ift bie Aufeinanberfolge ber Materien eine wohlgeordnete, und bie Faffung bes Gegenstandes eine tiefere, wurzelhaftere, als bei feinen Borgangern. Sailer scheibet sein Werk in wei haupttheile. Der erfte Theil enthält eine Anleitung gur prattifden Schriftforschung, welche ben Seelforger mit bem Beifte driftlicher Beibe, Ginficht und Salbung erfüllen foll. Der zweite Theil handelt von den Functionen des feelforgerlichen Amtes, und entbalt Anleitungen für angebende Prediger, Ratecheten, für Auffeber und Forberer ber Schulanftalten, für angebenbe Beichtväter und

<sup>1</sup> Pastoralanweisung nach ben Bedürfnissen bes Zeitalters. Wien 1805 bis 1811, 3 Thie. in 5 Banben. — Pastoralanweisung zum alabemischen Gebrauche. Wien 1812, 2 Thie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minchen 1797, 2. Aufl.; Graz 1818, 4. Aufl.

Rrantenfreunde; von besonderem Reize ift bie weiter folgende, in ein Schilberung bes driftlichen Rirchenjahres und feines Festebelus berfich tene Besprechung bes liturgischen Amtes ber Seelforger. Daran folich fich noch eine Angabe wichtigfter Erforberniffe zur würdigen And führung eines Geistlichen, und "eine verkurzte Pastoraltheologie t Raplane." Sailer faßt bie 3bee feines Wertes in bem Grunde banten jufammen, ben Beiftlichen jum Führer ber Seelen, unb f ju fagen jum Bolkstheologen ju bilben b. i. ihn ju befähigen, bu tieffinnigen, gottlichen Inhalt ber driftlichen Theologie ins Leben be driftlichen Gemeinde einzuführen, und hiedurch in lebendige Birtib feit umgufeten. Der 3wed ber paftoralen Thatigfeit ift Gewinnun ber Seelen, um fie ju Bott ju führen; ber Seelenforger foll bil lebendige Organ diefer göttlichen Führung ber Seelen fein. Seelenführer foll himmlisch gefinnt, ein Freund bes Gebetes, in Einsamkeit und Meditation fein; er foll aus göttlichen und menfolica Wiffenschaften, nebitbei aber auch, und zwar zunächft, aus ber Schape seines eigenen, in Gott beständig erneuerten Gemuthes fcopfa Die "Bilbung ber Geistlichen" war Sailer eine Bergensfache, a welche er wiederholt gurudtam; 1 er verfteht unter Beiftlichen Manne, burchbrungen bom Beifte ber Bahrheit, Die bas Gemuth lichte und rein, ftill und frei, gut und felig macht - Manner, welche bil Leben bes Geistes, bas fie in sich haben, auch außer sich ju offer baren, und in anderen zu erzeugen und zu offenbaren, Weisheit Liebe, Mannhaftigkeit genug befigen. Bon biefem Gefichtspuntte auf betrachtet, zogen die Priefterfeminare, als Pflanzichulen ber kunftige Beiftlichkeit, seine befondere Aufmerksamkeit auf fich; er zeichnet es Ibeal biefer Institute und ihrer Einrichtungen, und entwickelt unte hinbeutung auf bie großen Geistesmänner und Regeneratoren be flerifalen Geiftes: Carolus Borromaus, Franciscus Salefius, Bincen von Baul und Fenelon, die Bedingungen, unter welchen nach feinen Dafürhalten bie Briefterseminare ber Gegenwart ben Anforberungen

<sup>1</sup> Bgl. Reue Beitrage jur Bilbung bes Geiftlichen. Munchen 1809.

Beburfniffen ber Zeit zu genugen im Stante sein burften. In en "Früchten echter Pastoraltheologie" 1 gibt er in biographischen wen aus perfönlicher Anschauung Schilderungen vom Leben und ten apostolischer Beistesmänner, die ihm perfönlich befreundet waren; melin, Binkelhofer, R. Schlund, J. M. Steiner, J. B. Röber Ben jene Eblen, beren Gebächtniß Sailer ber ehrenben Erinnerung Rachwelt retten wollte. hier find ferner Sailers eigene Be-Mungen um Förberung und Berbreitung einer erleuchteten driftben Erkenntniß und Frömmigkeit in den Kreisen der Gebilbeten wohl und der Studirenden, wie im gläubigen Bolke, zu erwähnen; 🕶 Allem einmal sein kleineres und sein größeres Gebetbuch, 2 seine kistesübungen 3 und Betrachtungen, 4 seine "Blide bes heiligen Baulus in die Tiefen der Weisheit," 5 ferner sein "Heiligthum der Renschheit" 6 sammt einer Reihe sonstiger religiöser Reben an die fubirende Jugend, 7 und endlich seine "driftlichen Reden ans Chriftenbell,4 8 Homilien 9 und fonstigen "Predigten bei verschiedenen Unläffen." 10 Als homileten thaten fich unter Sailers Beitgenoffen aus jener Cpoche nebstbem noch hervor fein Freund Wintelhofer, beffen Predigten er herausgab, Dietl, Mutschelle, Jais, Hunolt, Heims, Fr. A. Schneider, der Fürstbischof Fr. Ludw. v. Erthal, A. Gretsch, Rub. Grafer und Ign. Wurz, welche beide auch ausführliche, nunmehr aber veraltete Theorien ber funftgerechten geiftlichen Beredfam: keit unter hinblick auf französische Muster lieferten, 11 u. A.

<sup>1</sup> Siebe fammtl. Berte (berausgegeben von Birmer), Bt. XXI.

<sup>2 29. 28., 28</sup>b. XXII—XXV.

<sup>3 283. 283., 28</sup>b. XXVI.

<sup>4 23. 23., 28</sup>b. XXXVI, XXXVII.

<sup>5 233. 283., 28</sup>b. XXVII.

<sup>6 23. 28., 28.</sup> XXVIII., XXIX.

<sup>7 23. 23., 25</sup>b. XXX.

<sup>8 28. 28., 28</sup>t. XXXI.

<sup>9</sup> **263. 263., 28**6. XXXII, XXXIII.

<sup>10 283. 283., 28</sup>b. XXXIV—XXXVI.

<sup>11</sup> Grafer: Bollftänbige Lehrart ju prebigen, ober mahre Berebfamteit ber driftlichen Rangel, nach ben Borfdriften ber berühmteften Rebner Frankreiche

Mit ben Bemühungen um Pflege und Bebung ber prattifden Theologie und Baftoralwiffenschaft bangen die Bestrebungen zusammen, bie Renntnig ber beiligen Schrift unter ben Ratholiten ju verbreiten und zu verallgemeinern. Der Fürstbischof von Baffau, Graf Joseph Maria Thun ließ im Jahre 1762 ben erften Band einer Ueberfetung bes Neuen Teftamentes mit erklärenben Unmerkungen erscheinen; ber Bollenbung biefer Arbeit tam ber Tob bes Berfaffers jubor. vollständige Uebersetzung bes Neuen Testamentes lieferte ber Prager Professor Chriftoph Fischer, 1 ber zwar mit Geschmad und guter Sprachkenntnig interpretirte, aber nicht felten bem tieferen Sinn bes Schriftwortes nicht gerecht wurde, und augenscheinlich, wie schon bas seiner Arbeit vorausgeschickte Bortbort zeigt, von ben Borurtheilen seiner Zeit abhängig war. Heinrich Braun, bem Benedictinerorben angehörig und geiftlicher Rath bes Rurfürften von Pfalzbabern, bot eine Uebersetung ber gesammten beiligen Schrift nach bem Texte ber Bulgata 2 "mit Erklärungen nach bem Sinne ber beiligen römijdkatholischen Kirche, der heiligen Kirchenväter und berühmtesten kathelischen Schriftausleger" nebst eigenen Bemerkungen; nicht minber war Ignaz Weittenauer, Professor ber morgenländischen Sprachen in Innebrud bemubt, in ben feiner Bibelüberfetung 3 beigefügten Armerkungen bem firchlichen Dogma gerecht ju werben. Reben biefen Uebersetzungen find jene Rofalino's über bie gesammte Schrift, 4 Mutschelle's 5 und Schwarzels über bas Neue Testament, 6 lettere mit Erklärungen bes Wortfinnes und moralifchen Auslegungen, au nennen. Der Pfarrer zu Gebratshofen im Stifte Rempten, Dominicus bon Brentano, begann im Auftrage bes Fürstabtes von Rempten

und Deutschlands in gründlichen Regeln verfaßt. Augeburg 1768. — Burg: Anleitung jur geiftlichen Berebfamteit. Wien 1770, 2 Bbe.

<sup>1</sup> Brag 1784.

<sup>2</sup> Augsburg 1788 - 97, 10 Bbe.; bazu ein biblifches Univerfallexicon, 2 Bbe.

<sup>3</sup> Augeburg 1783-89, 14 Bbe.

<sup>4</sup> Bien 1792, 3 Thie.

<sup>5</sup> Minchen 1790, 2 Thie.

<sup>6</sup> Ulm 1802 ff., 6 Bbe.

eine Uebersetzung ber gesammten Schrift nach bem Urterte, 1 welche nach Brentano's Tobe († 1794) von Thadb. Ant. Dereser fortgesetzt, und zus lett von Professor Scholz in Bonn, unter neuer Ueberarbeitung verschiedener Partien ber Arbeiten seiner Borganger, zu Ende geführt wurde. 2

Bas mabrend biefes Zeitraumes für bie gelehrte Schriftkunde geleistet worden, haben wir jum größeren Theile schon an einem früheren Orte (f. oben S. 136 ff.) angeführt. Wir erwähnen hier nachträglich bie hermeneutischen Arbeiten von Geb. Seemiller, 3 St. Band, 4 3. R. Schäfer, 5 Dan. Ries, 6 fo wie bie hermeneutischen und isagogischen Schriften von Sandbichler. 7 Großes Auffehen erregte seiner Beit bie Auslegung bes Mainzer Professors Lorenz Isenbiehl über Jefaias 7, 14, welche von den meisten darüber zu Rathe gezogenen theologischen Facultäten bes tatholischen Deutschlands, julest vom Bapfte Bius VI. selber censurirt und verworfen wurde. Ifenbiehl hatte ben messianischen Charakter ber bezüglichen jefaianischen Stelle geläugnet; ber Churfürst . bon Maing nothigte ihn, feine argerliche Behauptung gurudgunehmen. Charafteristisch für bie Denfart ber betreffenden Manner ift es, bag neben einigen Anderen ein Rautenstrauch, Dberthur, Sontheim sich ju Bunften Ifenbiehls geäußert hatten; bingegen ichrieben gegen fein Buch J. Jung in Beibelberg, Zwerger in Conftanz, Golbhagen und Schmitt in Mainz. Auch ber Professor Jahn in Wien erregte bie Ungufriedenheit bes Cardinalergbischofes Migaggi, ber fich beghalb mit einer Beschwerbe an ben Raifer Franz wendete. Die Beschwerbepunkte waren, bag Jahn seinem eigenen Geftandniffe gufolge bin und wieber von seinen Borgangern abgewichen und seinem individuellen Dafür-

<sup>1</sup> Rempten 1790.

<sup>2</sup> Bollftänbige Ausgabe: Frankfurt 1820-36, 17 Bbe.

<sup>3</sup> Hermeneutica sacra. Augsburg 1779.

<sup>4</sup> Introductio hermeneutics in libros sacros N. T. Bien 1777.

<sup>5</sup> Ichnographia hermeneuticae sacrae. Main; 1784.

<sup>6</sup> Institutiones hebraicae. Main; 1787.

<sup>7</sup> Ueber die Zuverläffigseit bes Grundtertes. Frankfurt und Leipzig 1788.
— Abhandlung über die zweckmäßigen Mittel, ben hebräischen und griechischen Grundtert ber Bibel bem Wortfinne nach richtig zu verstehen. Salzburg 1791.

Berner, Gefdichte ber tatholifden Theologie.

halten gefolgt fei, tag er bie Bücher Job, Jonas, Tobias und Jubith für bloge Lehrgebichte erklärt, und in ben Daemoniacis bes Reuen Testaments teine Beseffenen, fonbern blog gefährlich Rrante ertannt habe. Die hierüber niedergesette Commission urtheilte, baß zwar bie von Jahn angeregten Fragen in einer wiffenschaftlichen Exegefe und ber meneutik nicht zu umgeben feien, und bag feine Meinungen nicht als geradezu heterodor bezeichnet werden konnten; daß er jedoch schuldig gewesen ware, die unter ben Theologen ber beutschen tatholischen Rirche gemeinhin bestehende Ansicht zu respectiren, die Collifion mit feinem Bifchofe ju vermeiben und bei feinen jungen Buhorern feine argerlichen Bermuthungen und 3weifel zu weden. Auch fei fur bie Erfla: rung ber Sache z. B. in Bezug auf bie evangelische Erzählung von ben Teufeln, welche in die Schweine der Gerafener fuhren, nichts gebol: fen, wenn die in dieser Erzählung erwähnten Daemoniaci einfach für Kranke erklärt wurden. Demgemäß wurde bem Professor Jahn aufgetragen, bie vom Carbinalerzbifchof beanstanbeten Cate fotoobl im munblichen Bortrage, als in etwaigen neuen Auflagen feiner Schriften fo zu modificiren, daß fie lediglich die Gigenschaft einer historischproblematischen Erzählung annehmen; nebstbei behielt sich bie Regierung bor, fünftighin bor Bulaffung und Ginführung eines theologiichen Lehrbuches jederzeit bas Gutachten. ber Bischofe einzuholen. Uebrigens war Jahn einer ber bebeutenbsten und hervorragenbsten Bibelkundigen bes katholischen Deutschlands von bazumal; seit a. 1789 an ber Wiener Universität lehrend als Professor ber orientalischen Sprachen, ber biblischen Archaologie und Einleitung ins alte Teftament, veröffentlichte er über alle biefe Facher eine Reihe von Schriften, nämlich eine hebraifche, fprifch dalbaifche und arabifche Sprachlebre zusammt ben entsprechenben Chrestomathien, eine ausführliche bib lische Archäologie in fünf Bänben, eine Ginleitung in die beiligen Schriften bes alten Bunbes, bie in ihrer zweiten Auflage vier Banbe ftark war, eine biblifche Bermeneutik. Rebstdem veranstaltete er eine fcone Ausgabe ber hebraifchen Bibel mit einer neuen Capitel: eintheilung und einer Sammlung verschiebener Lefearten, bie auf Rosten bes Stiftes Alosterneuburg gebruckt wurde. Reben und nach Jahn wirkte an der Wiener Universität der Mölker Benedictiner Gregor Maher, der später als Domherr in Linz starb, und gleichfalls theils mit orientalischer Literatur, theils mit neutestamentlicher Exegese sich beschäftigte; er hinterließ nebst anderen Schriften eine Ginleitung ins Neue Testament und Commentare über das Matthäuse und Johannes-Evangelium, über die Briefe Bauli an die Galater und Thessalonicenser.

Bir haben nun schließlich noch auf bas Berhaltnig ber katholis fchen Biffenschaft und Bildung am Abschluß bes achtzehnten Jahrhunderte jur neuzeitlichen Bildung, ber philosophischen insbesonbere, näher einzugeben, und bie geistigen Bewegungen zu beleuchten, welche aus ber Berührung mit ber neueren beutschen Philosophie seit Kants Auftreten unter ben beutschen Ratholiken hervorgerufen wurden. Bir haben bereits oben ben Einfluß hervorgehoben, welchen bie nationale beutsche Philosophie auf tatholische Leiftungen religions philosophischen Inhaltes und auf bogmatischispeculativem Gebiete genommen hat; es erübriget nunmehr noch, naber und bestimmter anjugeben, in welches Berhaltniß fich bas tatholifche Bilbungeftreben in seinen hervorragenden Bertretern zu den vornehmften Stimmführern und Spftemen ber neuzeitlichen philosophischen Forschung feste. treffen hier auf ein theils abweisendes, theils zustimmendes Berhalten ju jebem biefer neueren Spfteme; jebes berfelben hinterließ aber lettlich tiefgehende Spuren im Bilbungsftreben bes tatholischen Deutschlands, ja die gesammte kirchliche Theologie und katholische Biffenschaft wurde allmälig mehr ober weniger in ben allgemeinen geistigen Entwidelungsproceg ber Nation hineingezogen. Gegen bie Rantiche Philosophie wurde anfangs vom Standpunkte eines ellektischen Dogmatismus und empiriftifch gefarbten Bolffianismus reagirt; 3. A. Rallinger und Stattler find die herborragenbften Repräsentanten biefer Opposition. Ballinger 1 unterzieht bie Rant'sche Lehre von der

<sup>1</sup> Disquisitionum philosophiae Kantianae libri duo. Augeburg 1799, 2 Ebic.

theoretischen und praktischen Bernunft einer ausführlichen Rritik. ftogt fich vor Allem an bem Subjectivismus Rants, ber ben wefentlichen und allgemeinen Modis unserer finnlichen und intellectuellen Apprehenfionen eine rein subjective Geltung zuerkennt, und bem menfc lichen Beifte jebe Möglichkeit einer fpeculativen Erkenntnig überfinnlicher Objecte abspricht. Kant wirft die Frage auf, wie synthetische Urtheile a priori möglich seien, und reftringirt bie Möglichkeit solcher Urtheile auf Gegenstände unserer finnlichen Erfahrung. bon ihm aus ber Arithmetit und Geometrie hiefur beigebrachten Bei spiele beweisen gegen ibn; bie angeblich spnthetischen Urtheile ber Mathematik beruhen nicht auf Anschauung, sondern auf Ratiocination, und diese ist auf gewisse unmittelbar einleuchtende Principien gestütt, welche eine von ber finnlichen Erfahrung unabhängige Beltung haben, 3. B. daß das Ganze größer als seine Theile sei, daß zwei Dinge, bie einem britten gleich sind, auch unter einander gleich seien u. f. w. Uebrigens find die Sate ber mathesis pura lauter analytische Urtheile; auch die fogenannten fonthetischen Sate ber speculativen Physik find nicht als synthetische Urtheile a priori, sondern als empirische synthetische Sage ju fassen. Synthetische Urtheile a priori in Rant'schem Sinne find folde, burch welche von einem Subjecte ohne gureichenben Erfahrungs:, Auctoritäts: ober Bernunftgrund ein Prabicat ausge fagt wirb, bas fich nicht erweisen läßt. Rant scheibet bie finnlichen Anschauungen und Apperceptionen bes Menschen auf bas Schrofffte vom Berftanbesbenten und biefes von ben Bernunftapperceptionen ab. Er fest bas Denten einseitig in bas Urtheilen, als ob g. B. bas Rind, welches jum verständigen Urtheilen noch nicht reif ift, gar nichts bachte, und feine Apperceptionen ber Sinnenbinge mit teinen Gebanken berfelben verbunden wären. Aber freilich gibt es nach Rant für uns feine Apperception bes Dinges, sonbern nur ber Gr scheinung beffelben, wie er, bem gewohnten Sprachgebrauche entgegen, ben Inhalt ber Sinnesvorftellung ju nennen liebt; sonberbar genug bezeichnet er basjenige, was er Erscheinung nennt, als einen unbeftimmten Gegenftanb, als ob bas Singulare, was Gegenftanb

unferer empirischen Anschauung ift, nicht an fich bas Allerbestimmtefte Pare. Rant erllärt ben Raum für eine bloße subjective Anschauungsform bes Menschen, und spricht bamit unseren allgemeinsten Borftelkungen und Begriffen über bie Körperdinge, Ausbehnung, Größe, 💳 **Bestalt** berselben, objective Biltigkeit ab; möge er aber erklären, wie Die übrigen, burch bie Sinne wahrgenommenen Gigenschaften ber Dinge, welche bas Materiale unserer Borftellungen von ben Sinnenbingen bilben, ohne jene mit ber 3bee ber Raumlichkeit unmittelbar mfammenhängenden Eigenschaften gebacht werben tonnen! Auch bie Beit wird von Rant als eine bloß subjective Anschauungsform erklart; in ber Begrundung biefer bon ber hertommlichen unbefangenen Auffaffung abweichenden Ansicht wird die Simultaneität ober Succession ber Perceptionen mit ber Abvertenz auf biese Simultaneität ober Succeffion verwechselt. Zeit und Raum find, was Rant immer bawiber fagen mag, empiristisch gewonnene Begriffe, haben also eine objective Giltigfeit und fegen bas Borhandenfein bes Zeitlichen und Räumlichen boraus, bon bem fie abgezogen werben. Rant meint, ber Sat, bag verschiedene Zeiten nicht jugleich, verschiedene Raume nicht ineinander fein konnen, fei ein synthetischer Cat a priori, indem er fich aus einem allgemeinen Begriffe nicht herleiten laffe; aber gefteht boch Rant felber zu, baß ber Begriff ber Beit die Borftellung bes Nacheinander, ber Raumbegriff bie Borftellung bes Rebeneinander in fich foliege; alfo läßt fich jener Sat analytisch aus bem Raum: und Beitbegriffe ableiten, und ift somit fein synthetisches Urtheil a priori, kann bemaufolge auch nicht als Beweis für eine subjective Apriorität ber Beit: und Raumvorstellung bienen. Rant will bie Realität bes Beit: und Raumbegriffes nicht läugnen; wenn aber biefe Realität bloß subjectiv fein foll, wodurch unterscheibet fie fich von jener ber Traume und Illufionen? Rant betennt fich jum transscenbentalen Pocalismus, ber fich vom Ibealismus Bertelep's baburch unterfcheibet, bag Rant bas Ding an fich fteben läßt, mabrend er alles von uns am Dinge, ja fogar am eigenen Ich Bahrgenommene für bloße subjective Apperception balt. Aber ift benn bas Ding ohne jene

Eigenschaften, burch welche es uns wahrnehmbar wirb, benkbar? Rann man ein Rörperding ohne Ausbehnung, Große, Gestalt u. f. w. benten? Und wenn nicht, welchen Grund haben wir, ihm bie bestimmte, concrete, durch unsere Sinne mahrgenommene Beschaffenbeit abzusprechen? Gine umftanbliche Bolemit richtet Ballinger gegen bie Rant'schen Rategorien und beren angebliche Priorität; alle Rategorien laffen fich aus ben Erfahrungen ber außeren Sinne ober bes sensus intimus burch die Functionen bes abstrahirenden und urtheilenden Denkens ableiten. Noch weniger, als mit Rants Theorie vom Berstanbeserkennen, weiß Zallinger mit ber Kant'schen Bernunftlehre anzufangen; Rant hatte das hierauf bezügliche Hauptstud feines Werkes, welches er transscendentale Dialektik betitelte, lieber die Sophistik ber Transscendentalphilosophie nennen sollen. Unter diese Sophistereien rechnet Zallinger Kants Antinomien, so wie die Kant'sche Erklärung über ben Ursprung ber 3bee eines hochsten Wefens und feine Rritik ber Beweise für bas Dasein Gottes. Die von Kant aufgestellten vier tosmologischen Antinomien sind nicht, wie Kant behauptet, unlösliche Gegenfähe. In den ersten brei Antinomien ist einfach die Thefis richtig, die Antithefen aber, in welchen die zeitlicheraumliche Unendlichkeit und unendliche Theilbarkeit bes Weltgangen und bie absolut burch fich selber beterminirte Nothwendigkeit ber Beltentwide lung behauptet und begründet wird, einfach bas Unrichtige. vierten Antinomie, welche ben unlöslichen Gegensat zwijchen Dent nothwendigkeit und Denkunmöglichkeit einer höchsten innerweltlichen ober außerweltlichen Welturfache jum Gegenstande hat, find Thefis und Antithefis falfch geftellt; bie Thefis, welche nach Analogie bes in den brei ersten Antinomien beobachteten Berfahrens bie Anschauung ber älteren metaphpfischen Dogmatifer ausbruden follte, lautet pantheistisch, die Antithese atheistisch. Der Grund biefer falichen Gegen. einanberstellung, in welcher bas einzig richtige Dritte völlig ausfällt, liegt in bem Borurtheile Rants gegen ben tosmologischen Beweis für Bottes Dafein, burch welchen bie Eriftenz einer überweltlichen Belt urfache ju erharten ift. Kant ftogt fich baran, bag bie bisberigen

Metaphysiter, da fie in der Reibe der bedingten Ursachen tein absolut Erstes fanden, dieses außerhalb berfelben suchten; dieß fei ein unzerechtfertigter Sprung aus ber Reibe ber Phanomena auf ein transicendentales Sein außer der Reihe. Aber, ift denn diefer Sprung nicht ein logisch nothwendiger? Wenn bas Nothwendige nicht als einzelnes Blied innerhalb einer endlichen Reihe gefunden wird, wenn es ferner unftatthaft ift, eine unendliche Reihe bedingter Glieber ju jegen, was bleibt übrig, als auf ein außerhalb ber Reihe ftebenbes Abfolutes ju ichließen? Rant erklärt bieß für ein Ueberfpringen vom empirifden Begriffe bes Bufälligen auf ben intelligiblen Begriff beffelben. Dieser Einwand ift verfehlt, und ftimmt mit Rants eigenen Anschauungen nicht jusammen. Es gibt im Ginne ber Rant'ichen Philosophie gar feinen empirischen b. i. von der Erfahrung abstrabirten Begriff ber Contingeng; alfo tann ce in Rante Sinne auch feinen Sprung vom empirischen Begriffe auf ben intelligiblen Begriff berfelben geben. Ein empirischer Begriff mare ber burch ben inneren ober außeren Ginn gewonnene; ber Begriff ber Willensfreiheit gilt Rant nicht als ein burch bas Beugniß bes inneren Ginnes getvonnener, sondern als intelligibler Begriff - Die Contingeng ber Naturdinge halt Kant gewiß nicht für einen von ber außeren sinnlichen Erscheinung ber Dinge abstrahirten Begriff. Rant stellt ausbrudlich in Abrede, daß ber Begriff ber Nothwendigkeit ein empirischer fei; also muß er vom Correlate beffelben, bem Begriffe ber Bufalligkeit, baffelbe annehmen. Rant foliegt bie Begriffe von Urfache und Möglichkeit vom Bereiche ber empirisch erworbenen Begriffe aus; wie konnte er ben mit ihnen zusammenhängenden Begriff ber Bufälligkeit für einen empirifchen Begriff nehmen? Mus dem Gefagten erhellt hinlanglich, baß Rants Einwendungen gegen ben Schluß von ben contingenten Weltbingen auf eine überweltliche Seinsurfache berfelben unhaltbar find. Diefe Einwendungen ftugen fich auf ten Grundirrthum allgemeis nerer Art, ber Denich konne die finnliche Erfahrung nirgende trans. scendiren; baraus wurde freilich folgen, daß ber Mensch von einer überweltlichen Seinsursache ber Dinge nichts wiffen tonne, und ware auch der Schluß von den Bollsommenheiten der Dinge auf ein überweltliches Urvollsommenes als absoluten Urqell dieser relativen Bollsommenheiten unzulässig. Demzusolge kann Kant dahin kommen, die menschliche Gottesidee für ein bloßes Ideal der Bernunft zu erklären, dessen Realität durch theoretische Gründe nicht erweisdar sei. Es gelang ihm indeß nicht zu zeigen, daß die Idee des allervollkommensten Wesens, selbst nur als rein subjective Bernunftidee genommen, die wirkliche Existenz Gottes nicht in sich schließe; noch weniger hat er bewiesen, daß der ontologische Beweis für Gottes Dasein der einzige theoretische Beweis sei und alle übrigen lediglich auf ihn zurüczuschienen seine. Auch hat er jene übrigen, außer dem ontologischen Argumente noch bestehenden und geltenden Beweisarten nur unvollständig aufgezählt, somit eine eben so lückenhafte als versehlte Kritik der theoretischen Bernunftbeweise für Gottes Dasein gegeben.

Wir muffen von einem näheren Eingehen auf die näheren Auseinandersetungen Ballingere über ben letterwähnten Buntt abseben, und gehen auf seine Rritit bes moralischepraktischen Theiles ber Rant'ichen Lebre über. ber fich auf bie metaphyfische Begrundung ber Sittenlehre bezieht. Rant will eine Moral aus reiner Bernunft liefern; er verlangt vom moralischen Befete, bag es absolut und tategorisch gelte, feinem Inhalte nach auf alle Bernunftwesen paffe, und apobiktische Geltung habe. In biefer Grundforberung Rants zeigt fic bereite, wohin bas Abstrahiren bon allem erfahrungemäßig Gegebenen führe. hätte Rant auf die gegebenen menschlichen Berhaltniffe Ruckficht genommen, fo wurde ihm nicht entgangen fein, daß es neben abfoluten sittlichen Berpflichtungen auch hppothetische gebe, daß nicht alles Sittliche apobittisch geboten, sondern nicht Weniges in Form eines Rathes empfohlen sei; er wurde bann überhaupt nicht von einer Moral, die auf alle Bernunftwesen paßt, gesprochen, sondern auf eine speciell ber menschlichen Ratur angemeffene Moral reflectirt haben. Als ben sittlich guten Willen bezeichnet Rant benjenigen, ber fich aus reiner Achtung vor bem Gefete ohne Rudficht auf irgent ein anderes Motiv bestimmt; selbst bas Motiv ber vernünftigen Selbstliebe und

bie Rudficht auf bas Gericht bes gerechten Gottes ift aus ben Erwägungen bes wahrhaft fittlichen Menfchen ausgeschloffen. Die Rudficht auf die bereinstige Belohnung ber Tugend halt Rant für ein bes fittlich gestimmten Menschen unwürdiges Tugendmotiv. Daraus ist nun hinlanglich ju entnehmen, was von Rants Definition ber Pflicht zu halten sei; er befinirt fie als Nothwendigkeit einer Bandlung aus Achtung vor dem Gefete. Wenn aber Kant nebenher ben Unterschied awischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten anerkennt, und erftere als biejenigen bezeichnet, welche keine Ausnahme zu Gunften ber Reigung verstatten, so gesteht er ja boch ju, bag es andere Pflichten gebe, in welchen bem Motive ber Neigung Raum gegeben werben burfe! Richt minder wird er fich felber untreu, und vergist feinen Borfat, eine von allen fpecififden empirifch:concreten Bebingungen bes Menschendaseins unabhängige Begründung ber Moral zu geben, wenn er seine allgemeine Sittenregel burch bie hindeutung auf ben 3wed ber menschlichen Ratur, auf bie Einrichtung ber menschlichen Daseinsordnung, auf bas sociale Bohl u. f. w. begründet. Rant richtet seine Polemik im Besonderen auch gegen bas sogenannte theologische Moralprincip, neben welchem ihm bas ontologische, so inhaltleer es auch sei, immerhin noch annehmbarer scheint; es bünkt ibm ichlechthin ungulaffig, bie Bernunftgrunde bes Sittlichen von einem göttlichen allervollkommenften Willen abzuleiten, da wir von ben Bolltommenheiten beffelben feine Anschauung haben. Allerbings Teine Anschauung, wohl aber einen Begriff, ben wir burch Betrachtung ber Welt und unserer selbst gewinnen, und beffen Realität bon uns als die denknothwendige Boraussetzung der Existenz unserer Berbflichtungen erkannt wirb. Rant will, daß ber fittliche Wille fich felber Gesetz sei; in ber Begründung dieser Ansicht ibentificirt er ben Willen mit ber sogenannten praktischen Bernunft, und macht es bamit zweifelbaft, ob er, trot feiner oft wieberholten und bringlichst betonten Ueberzeugung, bag ber Bille von ber Sinnlichleit unabhangig fei, von einer Millensfreiheit im metaphpfischen Sinne bes Wortes etwas wiffe, ober an Diefelbe glaube. Er will wohl an diefelbe glauben, aber blog in praktischer Beziehung; in speculativer hinficht bunkt ihm ber Weg ber Naturnothwendigkeit viel gebahnter und brauchbarer, als jener ber Freiheit. Also sind theoretische und praktische Bernunft nach seiner Auffassung in einem unlöslichen Zwiespalt befangen!

Noch einläßlicher und ausführlicher, als Zallingers Kritik ist jene Stattlers, 1 ber bereits vor Zallinger Kante Lehre einer Besprechung unterworfen hatte, und biefe in mehreren Streitschriften noch weiter fortsette. Rant selber foll auf Stattlers Einreben großes Gewicht gelegt, und ihn für einen ber bebeutenbsten und achtbarften aus feinen Gegnern erflart haben. Stattler erflart ben Urfprung ber Rant'ichen Philosophie aus brei Haupt: und Grundgebanken ihres Urhebers. Der erfte biefer Bebanken ift bie burch hume's Unftreitung bes Caufalitate. begriffes in ihm erzeugte Bermuthung, daß diefer Begriff feinen Urfprung nicht in ber Erfahrung haben tonne, folglich für einen apriorifden Begriff gehalten werben muffe, ohne bag er jeboch eine Dog: lichkeit gesehen hatte, die metaphpfische Biltigkeit beffelben nachzuweisen. Der zweite hauptgebanke war bie seinem Denken fich aufdringenbe Apriorität bes Beit: und Raumbegriffes und bas Dritte bie bamit jufammenhängenbe, aus ber Leibnig'ichen Philosophie geschöpfte Unficht, baß fich tein Ginfluß ber außeren Dinge auf unser finnliches Borftellen und somit auch, wie Kant weiter ichloß, taum bas Dafein ersterer beweisen laffe - unser Biffen faffe lediglich Ericheinungen bes inneren und außeren Ginnes in fich. Rant hielt bie Leibnig'iche Philosophie für die bewährteste aus allen, die er kannte; ba er nebenber bie Ueberzeugung hegte, bag feine eigene Lehre gegen alle bentbaren Einwendungen ber Leibnizianer Stich halte, fo mochte er glauben, daß feine Philosophie die zur Zeit einzig mögliche und ber nothwendige Unterbau jeder weiteren Philosophie sei. Die Ursache,

<sup>1</sup> Anti-Rant. Minchen 1788, 3 Bbe. — Ferner: Der Anti-Rant im Kurzen, ober furze vollständige Widerlegung aller von frn. 30h. Schulz, ton. Hofprediger und Professor ber Mathematit in Königeberg, im ersten Theile seiner Prufung vertheidigten entscheidenden Hauptsage der Kantischen Kritit ber reinen Bernunft. Augeburg 1791.

aus welcher er fich angetrieben fühlte, bisber nie erhörte synthetische Sate a priori ju erfinnen, lag ohne 3weifel in tem Mangel an Einficht in die Allgemeingiltigkeit bes Sates vom zureichenben Grunde; Rant läßt biefen Cat nur für jufällige Begebenheiten und Ereig: nungen gelten. Ferner ließ fich Rant burch bas Borurtheil tauschen, als ob die bisherige Metaphysit nicht bloß ihre ersten Begriffe, sonbern auch die Allgemeinheit berfelben aus ber Erfahrung hergeleitet hätte, wogegen Stattler schon in seiner Logit gezeigt zu haben glaubt, daß die Allgemeinheit jener Begriffe aus bem Cape bes Biberspruches fich erharte. Stattler ftellt fich die boppelte Aufgabe, bie Rant mangelnden Grundkenntniffe einer guten Logit und Detaphyfit aufzuweisen, und alle Theile ber Rant'ichen Bernunftfritit einer fritischen Beurtheilung zu unterzichen. Die Rant'iche Bernunftfritit gerfällt in brei Saupttheile: Aefthetit, Analytit, transscendentale Dialettit. Aesthetik versteht Kant die Wissenschaft von den Regeln ber sinnlichen Bahrnehmung, welche von ihm auf ein rein passives Berhalten bes äußeren und inneren Sinnes reducirt wird; Beit und Raum scien die angebornen apriorifden Formen biefce finnlichen Unschauungebermögens, bas An : sich ber burch baffelbe appercipirten Objecte etwas für und Unerkennbares. Daß Rant die Unschauungen bes außeren und inneren Sinnes für ctwas rein Baffives erklärt, ist eine unbegreisliche Das Afficirtwerben bes äußeren Ginnes bewirft für fich allein noch keine bewußte Borftellung, die eben erft aus bem thätigen Anschauen ber recipirten Affection entspringt; bie thätige Abverteng aber auf biefes Unichauen und die fonftigen inneren Seclenvorgange und Seelenthätigkeiten heißt ber innere Sinn. Die finnlichen Borftellungen als rein paffive Buftande ber Seele find unmittelbare Borftellungen ber außeren Objecte, und werden burch biese in unserer Seele bewirft; wie nun die außeren Objecte die Ursachen unserer Borftellungen von ihnen find, so find fie auch Urfade, daß wir fie als räumliche und raumerfüllende Objecte wahrnehmen. nämlich bie numerisch von einander verschiedenen Dinge fraft bes Sates bom Biberfpruche nothwendig außer unferer Scele und außer

einander, jebes an einem anderen Orte, existiren, und sobin nothwenbig einen Raum ausmachen, fo tonnen fie burch ihre gufamengefeste Birtung auf unfer Borftellungsvermogen nur folche, ebenfalls w. fammengefette Borftellungen herborbringen, unter welchen fie uns als einen Raum ausmachend erscheinen. Der apriorische Grund, bag wir bie Dinge im Raume anschauen und vorstellen, liegt also in ben finnlichen Dingen felber. Eben fo ift bie objective wirkliche Beitfolge in ben äußeren Dingen ber wahre apriorische Grund beffen, bag biefe Beitfolge auch in unseren Borftellungen ber Dinge ftatt bat; und nicht minder ift die wirkliche Zeitfolge im Entstehen unserer Borftel lungen, Gebanken und fonftigen inneren Borgange und Sanblungen ber apriorische Grund beffen, daß wir, auf biese Borgange abvertirend, eine Beitfolge berfelben mahrnehmen. Es lagt fich gar nicht benken, wie die Sinnlichkeit, die nach Rant nur ein rein paffibes Receptionsvermögen ift, ben Einbruden außerer Gegenstanbe bie ihnen an fich frembe Form bes Raumes ober ben inneren Seelenvorgangen bie Form ber Zeit follte aufbruden tonnen. Sind Beit und Raum nicht angeborne apriorische Formen unseres Borftellens, so find auch jene ersten Sate ber Arithmetit und Geometrie, welche Rant als synthetische Urtheile a priori ausgeben will, keine synthetischen Urtheile, sondern vielmehr analytische Urtheile, welche durch Aufweifung eines aus bem angeschauten Objecte entnommenen gureichenben Grundes fich begründen. Es ware feltfam, meint Stattler, ! wenn alle Denschen, auch jene, welche die Mathematik auch nicht einmal bem Ramen nach kannten, boch alle jene Formen ber wundervollen Figuren ber boberen Geometrie, welche fich alle eben fo, wie ein Dreied, com ftruiren laffen, schon a priori mit ihren sämmtlichen Eigenschaften anschaulich in fich enthielten. Colche außerorbentliche Cate forberten eine viel stärkere und überzeugendere Probe, ale die einmal angenommenen pur mentalen apriorischen Formen bes Raumes und ber Beit find. Selbst eine Mathematit, welche sich nach Rante Erklärung nur

<sup>1</sup> Anti-Rant, Bb. I, S. 266 f.

auf eine solche Art von Construction b. i. in Wahrheit auf einzelne Erfahrungen gründen würde, ohne die Allgemeinheit ihrer Sape selbst aus den Begriffen mit Aufweisung eines deutlichen, hinreichenden Grundes zu erweisen, würde sehr von ihrer Würde verlieren.

Der aweite Theil ber Rant'ichen Bernunftfritit ober bie transscenbentale Analytik handelt von den apriorischen Denkformen des Stattler fucht ju zeigen, daß Rant biefe Denkformen Berftanbes. fich ganz unnöthiger Beise erbachte, daß sie unangemeffen und widerfinnig seien, und Rant ganz willfürlich und ohne giltigen Grund bas menschliche Berftandeserkennen auf die finnliche Erfahrung beschränke. Rant hat sich seine Rategorientafel ganz unnöthiger Weise erbacht. Er wollte die Berftandesformen alles Erscheinenden claffificiren; wie passen darunter die Begriffe der Substanz, des Subjectes der Accibengen, ber wirksamen Urfachen? Indem fich Rant bemubt, biefe Begriffe ju blogen Bezeichnungen bes Ericheinenben berabzuseten, erfindet er gang neue metaphysische Begriffe, welche für niemand, als eben nur für einen blindgläubigen Rantianer Geltung haben konnen. Die Rategorien follen blog Begriffe von Erscheinungen sein; benn es ftebt für Rant im Boraus fest, bag wir von bem, was hinter ber Erfcheinung fteht, ober bom Dinge an fich feine Bahrnehmung haben. Wenn nun aber felbst die Erscheinungen ber Dinge objective Bahrbeit haben, und die burch fie erscheinenden Objecte wirklich vorhanden find, wie tann uns bann Rant Berftanbesbegriffe anbichten, welche nur auf Erscheinungen paffen follen, und unter welche kein reelles Object subsumirt foll werben tonnen? Rant faßt bie Rategorien als apriorifde, aller Erfahrung vorausgebenbe Begriffe, burch welche bie allgemeinen Erfahrungsurtheile möglich wurden. Aber biefe Begriffe find ja augenscheinlich aus ber Erfahrung abstrahirt, obschon bie Allgemeinheit und Rothwendigkeit berfelben, wie Kant richtig gefeben bat, nicht aus ber Erfahrung abzuleiten ift. Daraus folgt indes noch nicht, daß jene Allgemeinheit und Nothwendigkeit berfelben auf bie von Rant angenommene Art erklärt werden muffe, die eben gar nichts erklärt, sondern einfach behauptet; es gibt eine natürlichere und

minder gezwungene Erklärungsart, und dieß ist die durch Application des Sapes vom Widerspruche ausgeführte Aufzeigung ihrer metaphysischen Allgemeinheit und Nothwendigkeit. Stattler deducirt jene allgemeinen Begriffe, unter welche alles Denkbare zu fassen ist, indem er anhebt mit dem disjunctiven Gegensape von Etwas und Nichts; Alles, was immer gedacht werden mag, ist entweder etwas oder nichts, numerisch Eines oder Berschiedenes, Beharrendes oder Beränderliches u. s. w.

Die transscendentale Dialettik Rants handelt von ben Bernunft: ibeen: Seele, Belt, Bott, von beren Objecten Rant ju zeigen fucht, baß fie, weil alle Erfahrung transfrendirend, für uns tein Gegenstand einer philosophischen Erkenntnig feien. Im Bemühen, bie Realitat, Beiftigkeit u. f. w. ber Menschenfeele nachzuweisen, begebe bie menfc liche Bernunft lauter Paralogismen; in ihren Aussagen über ben metaphpfifchen Charafter bes Weltgangen ftoge fie auf unlösliche Antinomien, bas bochfte Befen bleibe ihr ein in feiner Birklichkeit unerweisliches 3beal. Die Seele ift Rant nichts anderes, als ber allgemeine Begriff: "Ich bente," welcher als ein Begriff aller Be griffe bes Berftanbes ben Berftanb als allerallgemeinfte Form bes Bewußtseins a priori voraussent, und gleich den übrigen Berftanbes begriffen an fich leer, nur in wirklichen Erfahrungsurtheilen einen reellen Inhalt hat. Stattler meint, man tonne Rant jugeben, bag, wie von Erfahrungen bes äußeren, fo auch von jenen bes inneren Sinnes ein allgemeiner Begriff, nämlich jener vom bentenben 34 fich abstrabiren laffe. Aber biefer Begriff fest eine Erfahrungeiber vom benkenden Ich, voraus, aus welcher ber abstracte Begriff beffelben gewonnen wirb, und nun bas als bas Mögliche barftellt, was in ber Erfahrungsidee bereits in individueller Concretheit als wirklich angeschaut worben ift. Dieses concrete Einzelich als Erfahrungsobject ift die apriorische objective Bedingung ber Möglichkeit alles empirischen Denfens von ihm als Object, und muß als Object felbstverftanblic von ber Bahrnehmung bes Objectes unterschieben werben. Diese Bahrnehmung ift nicht bloß ein paffives Innewerben, sonbern eine thatige Handlung, als deren reales Princip eben bas concrete, individuelle

Ich selber gebacht werben muß. Die unzähligen verschiebenen Selbstwahrnehmungen bes benkenden Ich erhärten das Borhandensein eines mit sich identisch verharrenden Ich erhärten das Borhandensein eines mit sich identisch verharrenden Ichs als wirksamen Principes aller Gedanken der Seele. Was von dem concreten Ich als Object der Erfahrungsiveen jedes Einzelnen, sich selber Beobachtenden, gilt, gilt von jedem möglichen Ich; von der Erfahrungsidee meines niemals wechselnden Ich als wirkenden Principes und Subjectes aller meiner wechselnden Gedanken abstrahire ich zu allererst die metaphysischen Begriffe von einem bloß möglichen, niemals wechselnden d. i. immer identischen Subject wechselnder innerlicher Bestimmungen, welches ich Substanz nenne; ingleichen von einem wirksamen, ursächlichen Principe wechselnder Bestimmungen. Die metaphysische Giltigkeit dieser Abstraction erhellt aus demjenigen, was über das Zustandesommen der benknothwendigen metaphysischen Begriffe bereits erinnert wurde.

Die auf dem Gebiete der Rosmologie von Kant aufgestellten Antinomien find unschwer zu lösen. Die erfte bieser Antinomien betrifft ben zeitlichen Weltanfang. Rant findet eine unlösliche Schwierigfeit barin, bag ber in ber Beit geschaffenen Belt eine leere Beit vorangegangen sein mußte. Aber die Beit fing ja eben erft mit ber Schöpfung an, eine wirkliche und jugleich leere Beit mare ja ein Sein ohne Sein. Diefelbe falfche Borftellung von einem Sein ohne Sein liegt bem Einwande zu Brunde, welchen Rant gegen die Begranztheit ber Welt erhebt; ift die Welt bem Raume nach begränzt, meint Rant, fo muß fie in einem leeren Raume fein, ber nicht begränzt ift. ber Raum ift ja gar nicht an sich; er ist nur ein nothwendiges Attribut ber wirklich eriftirenben numerischen Debrheit gleichzeitiger Ift ber Raum nicht an fich, so ift auch die Theilbarkeit Substangen. bes Raumes ins Unendliche nur eine subjective Borftellung, die auf bas Cachliche und Birkliche keine Anwendung leibet. Daraus erhellt bas Ungegründete bes zweiten antinomischen Sages, welchen, die unenbliche Theilbarkeit der Sinnendinge betreffend, Kant der These von einem aus primitiven, nicht weiter theilbaren Grundtheilen bestehenben Beftgangen entgegenstellt. Gine jebe jusammengesette Substang,

lebrt Stattler, besteht aus einfachen Theilen; benn fonft gabe es eine absolute Mehrheit ohne absolute Einheit b. i. ein Berhaltniß nume: rifden Unterschiedes ohne numerifch unterschiedene Dinge. verfehlt und verschroben ift, was Rant gur Begrundung ber auf ben Gegensat von natürlicher Gesetymäßigkeit und transscendentaler Freiheit bezüglichen Antinomie beibringt; gesehmäßiger Beltzusammenbang und freie Weltursache follen fich nicht vereinbaren laffen. Da mußte jeboch Rant zuerst zeigen, wo und wie ber Begriff ber Freiheit mit bem Sate vom hinreichenden Grunde streite. Seine Behauptung, Die transscenbentale Freiheit sei ein leeres Bebankenbing, bem nichts in ber Erfahrung entspreche, ift ein willfürlicher Machtspruch, ber fich burch einen aufmertsamereren Ginblid in bie menschlichen Seelenvor gange und burch eine forgfältige Unalbse unserer Billensentschließungen von selbst widerlegt. Die lette Antinomie Rants bezieht sich auf den Begriff ber erften Belturfache, die er fich weber innerhalb, noch außerhalb ber Welt existirend benten fann. Stattler bedt ben Grund biefer fünstlich geschaffenen Antinomie auf, und findet ihn in bem falichen Begriffe, welchen Rant mit bem Gebanken einer erften Urfache verbindet. Rant meint, ber Anfang einer Zeitreihe konne nur burch basjenige, was ber Beit nach vorhergeht, bestimmt werben; also muffe bie oberfte Bedingung des Anfanges einer Reihe von Beranderungen in ber Beit existiren; eine folche Causalität tonne aber, fügt Rant weiterhin bei, nicht ohne weitere Urfache gebacht werben, folglich nicht unbedingt nothwendig fein. Der Grundfehler biefes Raifonne mente liegt in ber falfchen Unnahme, bag ber allererfte mögliche Anfang einer Zeitreihe burch etwas ber Zeit nach Borbergebendes bestimmt werben konne, wobei also eine Beit vor aller Beit voraus gefett wirb. In bem ewigen Befen, auf beffen Birken alles Beitliche julest jurudzuführen ift, ift keine Art von Beit, und es ift auch felbst nie in ber Beit, und ber Anfang aller Beit ift nur eine Wirkung bieses Wefens und ber erste rein passibe Zustand, ber erfte Augenblid bes Dafeins ber gangen Belt. Diefer erfte Dafeinsanfang ift nicht als eine Beränderung anzusehen; benn eine Beränderung

st einen vorhergehenden Zustand voraus, ein solcher Zustand existirt er nicht, und ist auch nicht einmal möglich, wo noch kein Subject ba ist.

Die metaphpfischen Beweisgrunde für Gottes Dasein werden von ent sammtlich auf ben ontologischen reducirt, der indeß nach Rants afürhalten nichts beweist. Stattler tritt für die felbstftandige Beutung bes tosmologischen und physitotheologischen Beweises ein, ichen er als britten noch ben sogenannten psphologischen, aus bem afein und Befen ber menfoliden Seele geschöpften, beifügt; 1 gefteht übrigens ju, bag bie aus ber Erfahrung geschöpften ober ofteriorischen Beweise ohne ben ontologischen nicht vollsommen beebigen, obicon umgekehrt ber burch fich felbst ftebenbe ontologische eweis in seiner Zusammenstellung mit ben brei übrigen in ein viel Meres Licht rudt. Rant bemuht fich vergeblich, die Giltigkeit bes tologischen Beweises zu entfraften. Gine feiner Sauptinftangen ift, f ber Sat: "Gott ift" ein spnthetisches Urtheil sei. Dieß ift nach tattler völlig unwahr; aus ber 3bee bes unenblichen Befens folgt & Sein beffelben nothwendig burch ein rein analytisches Urtheil. tattler ftust fic auf ben Unterschied und Gegensat zwischen endlichem ib unendlichem Sein und Befen. Gin eingeschränktes Befen von 18 immer für einer Art tann ben gureichenben letten Grund feiner ischränkenden Beftimmtheiten niemals in ber Möglichkeit seiner felbft thalten. Ein felbstftanbiges Befen tann nicht eingeschränkt, fonbern us unendlich fein. Ein unendliches Befen ift nichts fich Biberrechendes ober Unmögliches, fonbern offenbar etwas Mögliches, bem es blog die Realitaten aller möglichen Dinge ohne die Regamen biefer Realitäten in sich faßt. Als metaphpfisch möglicher egriff ift ber Begriff bon einem unendlichen Befen tein willfürlicher er subjectiv gemachter, sondern ein nothwendiger Begriff von object ver Realität. Contingente Dinge find beghalb contingent b. h. in ezug auf ihre Erifteng jufällig, weil fie nicht schon burch bie Ibee rer felbst volltommen bestimmt find, fonbern einen von außen ber

<sup>1</sup> Bgl. hierüber meine Schrift über Fr. Suarez, Bb. I, S. 434 ff. Berner, Gefcichte ber tatholifden Theologie.

activ bestimmenden Grund nöthig haben, um wirklich durchgängig bestimmt zu werden b. i. zu existiren. Im unendlichen Besen hingegen sind alle Bestimmungen schon unveränderlich durch seine Röglichkeit bestimmt. Also hat es zu seiner Existenz b. i. zu seiner durch gängigen Bestimmtheit keines äußeren activen Grundes mehr nöthig, sondern existirt von sich selber wesentlich, und so nothwendig, als seine Möglichkeit nothwendig ist.

Das Schlugurtheil Stattlers über Rants Rritit ber reinen Bernunft lautet höchst ungunstig. Weber Logit noch Metaphysit find nach Rant mit neuen Ertenntniffen und Ginfichten bereichert worben; er hat wohl einige Mangel und Gebrechen ber alteren Logik und Metaphysit aufgebeckt, aber nicht verbeffert, sondern eber durch noch größere Grrthumer überboten. Die richtigen Bemangelungen Rants an der bisherigen Philosophie reduciren sich barauf, daß bie alte Logit ausschließlich Regeln für die Form, nicht aber für den Inhalt und die objective Giltigkeit unserer Begriffe und Urtheile enthalte; daß die Rategorienlehre des Aristoteles mehr einer Rhapsobie als einer regelmäßigen Cammlung metaphpfischer Begriffe gleiche; baß bisher noch kein Metaphysiker bie Allgemeinheit und Nothwendigkeit ber metaphpfischen Begriffe erwiesen habe. Wie bat aber Rant bie Ge brechen verbeffert? Er hat alle allgemeine objective Giltigkeit ber metaphyfifchen Begriffe, und mit diefer allen objectiv giltigen Gebrauch bes Berftanbes und ber Bernunft fammt ber logischen Form aller Bernunftichluffe aufgehoben; er hat burch feinen Schematismus alle metaphpfischen Begriffe berbilbet und verunftaltet, und eine neue noch weit unstatthaftere Rhapsobie logischer Formen und Stammbegriffe auf geftellt. Seine neu erfundenen Formen ber Sinnlichteit, seine Dentformen, seine Aziome, Anticipationen von Erfahrungen, seine Poftulate, synthetischen Erfahrungeurtheile a priori sind lauter eitle und bis zur Evidenz nachgewiesene Jrrthumer. Kant hat selbst die Begriffe von bem eigentlichen Geschäft ber außeren und inneren Sinne, bes Berstandes und ber Bernunft, so wie von den Gränzen einer jeden Erkenntniffraft völlig in Berwirrung gebracht. Leiber hängen biese Rifgriffe und Frrungen Kants mit noch weit schlimmeren Uebelsständen zusammen; seine Bankerotterklärung der theoretischen Bernunft ist eine Erschütterung aller Fundamentalwahrheiten der Religion und Moral. Man sage nicht, er habe durch seine Lehre von der praktischen Bernunft wieder gut gemacht, was er in der Kritik der theorestischen Schlimmes angerichtet; seine allgemeinen Grundsätze über Moral sind eben so verworren, unrichtig, unmetaphysisch, wie jene über die theoretische Bernunft, seine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ist eine Unterwühlung aller Fundamente einer soliden und kraftvollen Moral. Dieß Letztere unternimmt Stattler im britten Bande seines Anti-Kant zu zeigen; das Wesentlichste, was er daselbst vorbringt, haben wir bereits aus Zallinger vernommen, der Stattlers Werk augenscheinlich vor sich hatte.

Stattlers schwere Anklagen wider die Kantsche Philosophie 2 stießen im katholischen Deutschland auf Widerspruch. Einer der ersten, der zu Gunsten derselben wider Stattler das Wort ergriff, jedoch sich auf eine bloße Ermäßigung und Rilberung des strengen Berswerfungsurtheiles Stattlers beschränkte, war der mit Sailer und Zimmer befreundete Dillinger Professor Jos. Weber, 2 der unter Zusgestehung mancherlei speculativer Irrungen Kants auf Anerkennung des sittlichen und religiösen Charakters und Gehaltes der Kant'schen Lehre bestehen zu müssen glaubte, ja sogar dafür hielt, daß das Beste,

<sup>1</sup> Stattler faßte seine Anklagen noch einmal turz zusammen in ber Schrift: Aurzer Entwurf ber unausstehlichen Ungereimtheiten ber Rant'schen Philosophie, sammt bem Seichtbenken so mancher gutmuthiger Hochschafter berfelben; bell aufgebeckt für jeben gesunden Menschenverstand, und noch mehr für jeben auch nur erften Anfänger im ordentlichen Selbstbenken. München 1791.

<sup>2</sup> Bersuch, die harten Urtheile über die Kant'sche Philosophie zu milbern burch Darftellung des Grundrisses berselben mit Kants Terminologie, ihrer Gesschichte, der verfänglichen Einwürfe dagegen sammt ihren Ausschligungen und der vornehmsten Lehrsätze berselben ohne Kants Schulfprache. Wilrzburg 1793. — Ueber Webers Leben und sonstige Schriften vgl. Felder, Gelehrtenlexison der beutschen latholischen Geistlichkeit, Bb. II, S. 482 ff. Kritische Rotizen über Webers Philosophie und philosophischen Bildungsgang bei Salat, Bernunft und Berstand (Tübingen 1808), Bb. II, S. 852 ff., 398 ff.

was sich auf die heutigen Angriffe gegen Religion und Moral erwidern laffe, eben nur von Rant gefagt worden fei. Stattler 1 wundert fich höchlich, wie ein katholischer Lehrer ber Philosophie eine folche Anficht aussprechen tonne, ba boch Rants Spftem mehreren bogmatischen Lehren und Glaubensfäten birect widerspreche. Rant erflart Beit und Raum für rein subjective Borftellungsformen; bie Rirche aber lehrt, daß es außer uns eine wahre reelle Zeitfolge gebe, und biefe korperliche Sinnenwelt im Anfange ber Zeit von Gott erschaffen worben fei; daß wir Menschen einen fterblichen Leib haben, in welchem auch unser Erlöfer gewandelt; daß wir wahrhaft einen freien Billen (transscendentale Freiheit) haben; daß wir aus der sichtbaren Belt ben unfichtbaren Schöpfer berfelben ju ertennen vermögen (vergl. Bfalm 18, 1 ff.; Röm. 1, 18 ff.) u. f. w. Rant erklart, bag auf metaphpfischem Standpunkte Freiheit, Pflicht, Moralgesete blog problematische Ibeen find; Stattler glaubt nachgewiesen zu haben, bag bie von Rant beigebrachten Beweise für Gottes Dasein, Unfterblichkeit ber Seele und Glüdseligkeit ber Tugenbhaften in einem kunftigen Leben mindeftens eben fo problematifch find, und die betreffenben Bahrheiten in Rants Sinne bloß Gegenstand eines moralisch gebotenen frommen Glaubens find, ber bie erft zu beweisende und zu begrunbende Nothwendigkeit ber Frommigkeit und Moral icon voraussest. Weber behauptet, Rant habe die Wahrheiten von Freiheit, Unsterblichkeit und Gottesbasein auf bas unläugbare Factum ber Griften bes Sittengefetes geftütt und gegründet. Diese Behauptung ift unwahr, und widerspricht ben ausbrudlichen Worten Rants. ber Grundlegung ber Metaphpfit ber Sitten fagt Rant mit burren Worten, es gebe in ber gangen inneren Erfahrung tein Beifpiel von einem tategorifch gebietenden Moralgefete; ebendafelbst ftutt er ferner bie an fich problematische Willensfreiheit auf bas Borhandensein einer

<sup>1</sup> Meine noch immer feste Ueberzeugung von bem vollen Ungrunde ber Rant'ichen Philosophie und von bem aus ihrer Aufnahme in driftliche Schulen unfehlbar entstehenben äußersten Schaben für Moral und Religion gegen zween neue Bertheibiger ihrer Gründlichleit und Unschulb. Landshut 1794.

Achtung für bie Gebote ber praktischen Bernunft. Wie aber bann, wenn es an einer solchen Achtung fehlt, und keine moralische Gefinnung vorhanden ift? Im Uebrigen ift noch wohl zu beachten, bag Rant unter ber "praktischen Freiheit," um welche allein es fich ihm in moralischer Beziehung handelt, burchaus nicht eine wahre, über alle Rothwendigkeit erhabene Freiheit meine, fondern bloß eine Unabbangigkeit von ber Abthigung, die aus finnlichen Borftellungen entspringen möchte. Db aber bie Willenshandlungen nicht vielleicht burch Bernunftvorftellungen, und zwar mit absoluter Rothwendigkeit beterminirt werben, läßt Rant unerörtert. Auf biefen Umftanb zu reflectiren hat Weber vergeffen; fonft wurde er fich wohl gehütet haben, barin, bag Rant ben Billen blog burch bie Bernunft bestimmt werben läßt, eine förmliche Anerkennung ber Thatfache ber Willensfreiheit zu finben. Auf die weitere Untersuchung, ob Rants Lehrspftem mit einem festen Beweise für bie Erifteng und Babrheit einer gottlichen Offenbarung vereinbar fei, will fich Stattler gar nicht einlaffen; wie follte mittelft einer Philosophie, welcher Gottes Existenz ein bloges Problem bleibt, fich fo leicht erweisen laffen, bag Bott gerebet habe! Benn Rants Sat wahr ift, daß es keine reelle Zeitfolge gibt, fo find Bunber und Beiffagungen etwas Unbentbares, weil alle Naturgefete und Borbersagungen tunftiger Dinge fich wesentlich auf ben Gegensat jur Realität ber succeffiven Beitfolge grunben.

Bei seiner Eingenommenheit wider die Kant'sche Philosophie war Stattler nichts weniger als geneigt, die Pflege des Kantianismus in Bayern auftommen zu lassen; vielmehr bot er als durfürstlicher Büchercensor seinen ganzen Machteinsluß auf, um philosophische Regungen solcher Art niederzuhalten. Demgemäß wurde unter Stattlers Leitung verschiedenen dei der Censur eingereichten Schriften bahrischer Gelehrter, welche mehr oder weniger der neuen Lehre sich näherten, die Druckbewilligung versagt. Bon diesem Schickale wurde auch Mutschelle zusammt einem seiner Freunde betroffen; Mutschelle glaubte, auf eine persönliche Genugthuung verzichtend, den Freund nicht ungerächt lassen zu sollen, und veröffentlichte unter dem Titel "Beiträge zur

Metaphysit" zuerst anonym, bei einer abermaligen Ausgabe bes Buchleins nach Stattlers Tobe unter Borfetung feines namens, eine Rritif ber Stattler'schen Philosophie im Allgemeinen, ber Anti-Rand schen Schriften besselben im Befonderen. Er beschulbiget Stattler einer zelotischen Schwarzseherei in Ansehung bes Kantianismus, und sucht ju zeigen, daß die Fundamente ber Stattler'ichen Philosophie ober besser gefagt Unphilosophie völlig unbrauchbar und haltlos seien. Stattler ibentificirt unterschieblos Borftellen, Denten und Erlennen; fein von ihm unaufhörlich citirtes Princip vom gureichenben Grunde ift nach ber Darftellung, Die Stattler felber von bemfelben gibt, ein unfruchtbarer, tautologischer Sat, und - wollte man biefes grobe Gebrechen burch erträgliche Ausbeutung umgeben - immer noch ein falfcher Sat. Stattler rebet im Eingange feiner Philosophie bom Grunde bes Dinges, und findet benfelben in ber Denkbarkeit bes Dinges; jebes Ding ift für Stattler barum ein Ding, weil es etwas Dentbares ift. Er fagt aber auch umgefehrt, jebes Ding fei beghalb benkbar, weil es ein Ding ist. So wird also bas einemal bie Deut barkeit als ber Grund bes Dinges, bas andere Mal bas Ding als Grund ber Denkbarkeit hingestellt. Der hinreichenbe Grund einer bollftanbigen Denkbarkeit bes Dinges find Stattler bie inneren Rett male und Bestimmungen bes Dinges. Die besonderen Mertmale bes Dinges werben aber von Stattler befinirt als bas befondere Dentbare am Dinge. Dit Beziehung auf biefe Definition und fonftige Ertic. rungen Stattlers wurde fein Sat vom jureichenben Grunde in ber Umschreibung beffelben also lauten: "Jebes bentbare Dentbare (jebes besondere, bestimmte Ding) ift an allem seinem besonderen Denkbaren (an allen Merkmalen, Realitäten und Regationen) als bieß befonbere Denkbare (ale bieg besondere Ding) vollständig benkbar." Abgesehen von biesen nichtsfagenden Tautologien ift es falsch und einseitig, ben hinreichenden Grund ber Dentbarkeit bes Dinges einzig im Dinge felber ju fuchen, und bom Borftellunge ober Fassungebermogen ber Seele als ergangenber activer Bedingung völlig ju abstrabiren. weit nun, fahrt Mutidelle fort, Die Stattler'iche Begrundung bes

ontologischen Beweises für Gottes Dasein in folden falschen erften Saten ihre Grundtwurzeln bat, lagt fich im Boraus teine gunftige Meinung von ihr gewinnen; und ba fie eine ber Grunbftuten bes Stattlerichen Spftems, und zugleich Krone und Gipfel beffelben ift, fo gebt Mutschelle im weiteren Berfolge feiner Schrift hauptfächlich barauf aus, bas ontologische Argument und die Stattler'sche Rechtfertigung beffelben ju bestreiten. Denn auch fie gebe, sucht Mutichelle ju zeigen, wenn fie bollftanbig analpfirt werbe, in eine Summe leerer Tautologien auf, biefes Inhaltes: "Wenn ein mit allen Realitaten versebenes Befen gebacht werben will, so fann es nicht anders, als mit allen Realitäten gebacht werben; sobin muß es auch mit bem Grunde eigener Egisteng, wofern biefer auch eine Realität ift, gebacht werden." Daß Mutschelle gegen Stattler hart und unbillig verfahre, wird fich taum vertennen laffen; bie Sarte liegt barin, bag er fich ausschließlich auf Die schwachen Seiten ber Stattlerichen Philosophie wirft. Uebrigens liegen bieselben so offen ba, bag auch ein schonenber und wohlwollender Beurtheiler Stattlers fie ju verbeden vergeblich fich bemühen wurde. Sie reduciren fich auf ben völligen Mangel eines eigentlich speculativen Elementes, bem Stattler nur feinen empiristischen Logismus zu substituiren weiß. Darin find alle weiteren Schwächen und Diggriffe ber Stattler'ichen philosophischen Expositionen begründet, deren einige Mutschelle, wie wir faben, fo iconungelos bervorzieht. Mutschelle verfaßte noch mehrere philosophische Schriften im Beifte und zu Bunften bes Rant'ichen Rriticismus, in welchem er bie von Stattler perhorrescirten folimmen Consequenzen für Religion und Moral nicht zu entbeden bermochte. Er entscheibet fich nicht unbedingt für Rants Lebre; er ichließt fich aber im Bangen und Großen an biefelbe an, und will, so viel an ihm ift, mithelfen, bas wirklich Bute und Brauchbare, mas Rant auf ben von ihm betretenen neuen Wegen zu Tagen forberte, in weiteren Rreifen bekannt zu machen. 1

<sup>1</sup> Berfuch einer fastichen Darftellung ber Kant'ichen Philosophie. 12 Defte. Rur bas erfte heft (ohne Jahrzahl) ift von Mutschelle selber versaßt; die Ubrigeneilf (München 1801 ff.) rühren von einem "Berehrer bes hingeschiebenen"

Ihm zerfällt die hierüber zu gebende Darlegung in die Beantwortung ber brei Fragen: Bas tann ich wiffen? Bas foll ich thun? Bas barf ich hoffen? Rant wollte nicht etwa die alten Bahrheiten von Gott, Freiheit und Unsterblickleit ber Seele angreifen ober abthun, sonbern einzig ben bergebrachten philosophischen Streitigkeiten über biefelben ein für allemal ein Enbe machen. Der Atheift, ber Freibenter, ber Manichaer u. f. w. follte fortan tein Recht mehr haben, fic auf feine Bernunftforschung zu berufen; biefe hat eben in Fragen transscendentaler Ratur schlechterbings nichts zu entscheiben. Eben fo ift, fabrt Mutichelle's Fortfeter weiter, ber Raturalismus auf ethischem Gebiete burch die Rant'sche Philosophie grundlich und für immer entwurzelt, und bas Reich ber fittlichen Ordnung als ein über ber sinnlichen Erfahrungswelt bestehendes Reich boberer Ordnung nachgewiesen worden. Der Nachweis stützt sich bei Kant nicht etwa auf gewisse, eben nur für bie finnliche Erscheinungswelt geltenbe metaphpfische Begriffe, sondern auf die Ideen ber Freiheit und Menschenwurde, in beren Namen basjenige, was von jeher als religiös geheiligtes Befet galt, auch einem von der Achtung und Beilighaltung ehrwürdiger Ueberlieferungen abgetommenen Befchlechte gegenüber als ewige, unverbrüchlich geltende Norm bes vernünftig geregelten Den fcenbafeins aufrecht erhalten werben follte. Das fittliche Gebot ift im Sinne ber Rant'schen Philosophie nichts Anderes, als bie Ordnung ber Bernunft felber mit ihrem apobiftischen Anspruche auf unbedingte Ich tung und Geltung im zeitlichen Menschenleben; Die Sittlichkeit fallt mit wahrhafter und volltommener Bernünftigfeit in Eins gusammen. So wahr aber bie fittliche Ordnung gilt, muffen auch bie religiöfen Ibeen gelten, welche burch jene Ordnung, wo nicht begrunbet, boch bestätiget werben; sie sind zufolge ihres unzertrennlichen Zusammenhanges mit ber fittlichen Ordnung durch fich felbft gerechtfertiget, und bedürfen für ihre Biltigfeit nicht bes Beugniffes ber finnlich irbifden Erfahrung.

(3. Thanner) her. Bgl. bagn Mutschelle's Abhanblung über bas fittlich Gute (München 1801) und "vermischte Schriften" (München 1799 ff., 2. Aufl.). 4 Bbchn.

Der Berfaffer biefer Bemertungen verfolgt bie Entwideltung bes von Rant begrundeten Transscendental - Idealismus bei Fichte und Schelling. Rant hatte wohl einen neuen gludlichen Weg ber philosophischen Forschung eingeschlagen, war aber auf bemfelben nicht weit genug vorgebrungen, sonbern bei bem tobten Factum eines urfprunglichen Erlenntnifactes fteben geblieben. Dieß genügte Fichte nicht, ber jene Thatfache als lebenbige Thathandlung auffaßte, und barin, vom Menschen zur Menschheit fich erhebend, biefe rein im Acte ber bochften Selbstanschauung faßte. Leiber bat er seine lebenbige Anficht einseitig burchgeführt; bie Subjectivität und bas ihr entsprechenbe Reich ber 3bealität fteben in seinem Spfteme faft isoliet ba, die Außenwelt der Dinge ruht wie unfichtbar im tiefen Todesfolummer, bis fie einzeln jum Leben, als Bafis und Poftulat bes inneren Lebens, ber Rechtlichkeit und Sittlichkeit berbeigerufen wirb. Schelling half biefem Mangel ab, und wurde ber von Fichte verfannten Bebeutung ber Raturobjectivität gerecht; und fo konnte man sagen, daß er den Transscendental-Idealismus zum allseitigen und vollendeten Abichluß gebracht babe, wenn er es über fich vermocht hätte, seine überreiche Phantasie einer strengen Disciplin der Bernunft ju unterwerfen. Done fich ju fragen, was und wie viel ber menfchliche Gebante zu erringen vermöge, überspringt er im Ringen nach einer letten und bochften Einheit bie Stufen und bas Bermogen bes Menfchen und ber Menfcheit, und fest fich ohne weitere Rechtfertigung mit allgewaltiger Phantafie auf ben Stuhl bes Absoluten schlechthin. Universalität im Auge, thront er ba, und schaltet über Biffen und Sein von Dben berab, möchte nur sein Thron nicht in die Bolten gebaut fein!

So weit der ungenannte Kritiker, dem wir weiter unten als entschiedenem Anhänger der Schelling'schen Identitätslehre begegnen werden. Dazumal aber, als er Rutschelle's Resterionen über die Rant'sche Philosophie fortsetzte, zählte er, in seinem ersten Aufstreben begriffen, zu jener neukritischen Schule, welche sich neben der Fichte-Schelling'schen Entwickelung als Rebenzweig aus der Kant'schen Philosophie berausgebildet hatte und gegen die Philosophie der absoluten

Erkenntniß polemisirte. Rach ihrer Ansicht sollte die Philosophie damit beginnen, das Erkennen als Thatfache des Gemüthes erfahrungs mäßig zu bestimmen, wobei es im Boraus babin gestellt bleiben muffe, ob es Menschen möglich sei, ein Objectiv : Absolutes in ber Erkenntnig zu erstreben, und ob er sich nicht mit einem Subjectiv: ober Comparativ - Absoluten begnügen müsse. Bu den Bertretern dieser Richtung gehörte neben Anderen ber Burgburger Professor ber Rirchengeschichte Franz Berg, ber in seiner "Spikritik ber Philosophie" 1 bas unbebingte Denkenwollen als bas Grundfactum und ben einzig möglichen Erflarungspunkt entbedt zu haben glaubte, von welchem aus fich ibm ber Begriff bes Biffens auf eine bem gemeinen Berftanbe gemage Art gurecht gu legen und wiberfpruchslos ausgleichen gu laffen fcien. Dieses Denkenwollen ist weber als instinctives, noch als moralisches, sonbern als ein logisches Wollen ju verfteben, welches bem Berftanbe gebietet, fo ju benten, bag nicht bas Denten felber gefährbet ober vernichtet werbe. Die Erfahrung liefert nicht bloß bas Materiale unferes Borftellens und Dentens, fonbern auch jene Berbindung bes Borgeftellten und Gebachten, welche bie Bahrnehmung gur Erlenntnis Demaufolge batte bas philosophische Denken keinen Inbalt und Behalt, ber nicht unmittelbar ober mittelbar in ber Erfahrung felber lage, und die Aufgabe ber Philosophie bestunde wefentlich barin, reflectirende Analyse der Erfahrung ju fein. Bon biefem Gefichts puntte aus betrachtet ware bemnach Bergs Denfrichtung wefentlich als eine antispeculative zu bezeichnen, woraus fich auch sein ent schiebener Widerwille gegen die Schelling'sche Philosophie erklart,? bie ihn in ihrem bamaligen Entwidelungsstadium freilich schon burd

ihren pantheiftischen Inhalt abstoßen mußte. Uebrigens bestreitet er

<sup>1</sup> Arnftabt und Rubolftabt 1805. — Raberes über biefe Schrift bei Salet, Bermunft und Berftanb, Bt. II, S. 72-79.

<sup>2</sup> Sextus ober über die absolute Erkenntniß Schellings. Ein Gespräch. Wilrzburg 1804. — Diese Schrift galt seiner Zeit für eine bedeutende Leiftung und wird mit Lob erwähnt von J. J. Wagner in bessen ber Ibealphilosophie" (Leipzig 1804), G. LXI.

sie weniger von Seite ihres Resultates, als vielmehr von Seite ihrer Unerweislichleit und mangelhaften Begründung; Schelling verwerse das restectirende Denken als ein unphilosophisches, und verlange, daß man sich mit ihm auf den Standpunkt der intellectuellen Anschauung versetze; er wisse aber die Wahrheit und Richtigkeit dessellen nur das durch zu rechtsertigen, daß er jeden Zweisel daran verdiete. Wie steht es um die Glaublichkeit einer philosophischen Lehre, die im Boraus jede Einrede des undefangenen Denkens als unerlaubt und unzulässig abweise? Berg entwickt diese seine Kritik der Schellingsschen Lehre in Form eines Dialoges zwischen Plotinus und Sextus; ersterer spricht als warmer Anhänger und Vertheidiger der intellectuellen Anschauung, letzterer als Gegner und kritischer Bestreiter derselben.

Als Anhänger ber Jatobi'ichen Philosophie ichloß fich in Gemeinschaft mit J. Salat auch Cajetan Weiller ben Bestreitern ber Schellingschen Lehre an. Die Polemik bes von Beiben gemeinsam verfaßten Buches 1 ist gegen bie Schelling'sche Ibee ber unbedingten Einerleiheit (absoluten Ibentität) alles Seienden gekehrt. Schelling wollte ben Urgrund alles Wiffens und Seins angeben, und alles Wiffen und Sein aus biefem von ihm entbeckten Urgrunde erklären. Fichte hatte bas Ich als absolut Erstes angesett, aus welchem er alles Uebrige ableitete; ba aber bas einzelne Ich eine ungahlige Menge anberer Ichheiten neben sich hat, so war ber Fichte'sche Ansang ber Philosophie gleichwohl nicht ber absolute, ber über ber Bielzahl ber einzelnen Ichheiten binausliegen mußte, und fofern in ihm alle Unterschiebe und Gegenfate überwunden fein follten, weder ein 3ch noch ein Richt 3d fein konnte, sonbern ein auch in Beziehung auf biefen Begensat indifferentes Drittes, mabrhaft absolutes Eines fein mußte. Ficte hatte bas Richt:Ich aus bem Ich beducirt, Schelling wollte neben bem Richt: 3ch auch noch bas 3ch felber aus einem letten, bochften Grunde ableiten. Diese neue bochfte und absolute Ginerleiheit

<sup>1</sup> Der Beift ber allerneueften Philosophie ber B. Schelling, Begel und Comp. Minchen 1804 f., 2 Thie.

ift an fich weber Rorper noch Geift, weber Belt noch Gott u. f. w., sonbern Beibes jugleich, jeboch ungetrennt - gleichfam eine erftarte Riesenintelligenz, bei beren traumartigen Regungen bie in ihm befcloffenen Gegenfage auseinanbertreten, und aus bem Ununter schiebenen bas Entgegengesette entsteht, ungefähr fo, wie aus einem riefigen Blasprisma in ungabligen Strahlenbrechungen eine Bett wunderbarer Beftaltungen aufgeht, nur bag man fich in Schellings Sinne neben biefem wandelbaren All auch noch ein über bemfelben waltendes Wesen aus jener Spiegelung berborgebend benten muß. Sollte nun irgend jemand bebenklich fragen, wie wir biefes rathfelhaften Urinbifferenten im Denten habhaft zu werben vermöchten, fo belehrt und Schelling, bag bie unbegrangte Ginerleiheit in unferer Bernunft, ja biefe unsere Bernunft selber, nach bem Anfichsein ber felben, fei. Die Bernunft ift bas große, riefige Prisma, von bem wir, die Welt und die Gottheit jusammen als Regenbogen ausgestrablt werben. Die Bernunft ift bas ichlechthin Gine, und ichlechthin fic felber gleich; beghalb ift bie Einerleiheit bas hochfte Befet für bas Sein ber Bernunft: A=A. Diefer Sat ber Einerleiheit ift auch bie einzige Bahrheit an fich, die einzige etwige Bahrheit. Da Richt außer ber Bernunft, und die Bernunft die ursprüngliche Giner leiheit felbst ift, so ift auch nichts außer biefer Einerleiheit an fich wirklich, folglich ift nichts bem Sein nach entstanden; eben fo ift nichts an fich endlich. Es gibt eine ursprüngliche Ertenntnig ber unbedingten Ginerleiheit; Diefes Ertennen ift wegen ber Unbedingtheit und Unbeschränktheit ber unbedingten Ginerleiheit mit diefer felbft wieber einerlei. Die Einheit macht bas Wefen (bie Materie) von Allem, bas Borftellen berfelben die Form davon aus. Zufolge der Unabtrennbarteit bes Ertennens von ber Ginerleiheit ift biefe nothwendig nur unter ber Form biefes Ertennens, bas Selbsterkennen ber Einerleiheit aber noth wendig unendlich. Die unbedingte Ginerleiheit tann fich nicht felbft erten nen, ohne fich felbst ale Erfennenbes und Erfanntes, Subject und Object ju feten; und zwar muß fie zufolge ber Unenblichkeit ihres Erkennens fich als unendliches Subject und Object feten. Solchergestalt geht aus

ber urfprünglichen unbebingten Einerleiheit eine abgeleitete unendliche Getrenntheit hervor. Diese Differeng awischen Subject und Object ift jeboch keine innere Getrenntheit, keine Getrenntheit ber Art, also nur eine außere, eine Betrenntheit bes Grabes, ber Größe. Differeng fallt baber außer bie Ginerleiheit, nicht in ihr Gein, sonbern nur in ihr Erscheinen; es gibt fomit tein einzelnes Sein ober einzelnes Ding an sich, und eben so wenig eine wirkliche, an fich seiende Berschiebenbeit ber Dinge. Jebes einzelne Sein ift nur eine bestimmte Form bes einzig wahren Seins ober ber unbebingten Einerleiheit, und biefe in allen Graben bes erscheinenben Endlichen, aber nur in allen zusammen, vorhanden. Alle biefe Grabe find unbedingt gleich zeitig; die Einerleiheit kann nur unter Boraussetzung biefer Grabunterscheibung erscheinen; bie Entgegensetzungen von Subjectivität unb Objectivität können alfo nicht als Raceinanber, sonbern muffen als Rebeneinander, aber in verschiebenen Richtungen entgegengesett gebacht Je nachbem bie Subjectivität ober Objectivität überwiegt, wird bas einzelne baraus entstehende Sein ober Ding ein Denkenbes ober Gebachtes, Borftellendes ober Borgeftelltes (b. i. entweber ein Beift, eine Seele, ein Bemuth, ober eine Sache, ein Rorper, eine Materie) sein. Uebrigens sind Ratur und Ichheit nicht in ihrer inneren Beschaffenheit, sonbern nur in ihrer außeren Entwidelung verschieben; es ift biefelbe Rraft, welche fich in ber Ratur als Schwere, in ber Ichheit als Tugend außert. Der Möglichkeit nach liegt auch in der Natur Betouftsein. Die tiefste Finsterniß ist an sich bem hochsten Lichte gleich. Der Stein ift nur zu wenig entwickelt, um ein Rewton zu fein. Die Bernunft ift bie allem zu Grunde liegende Bauberwurzel, woraus bas Univerfum b. i. alle Ratur und alle Ichheit als ein granzenloses mit zahllosen Gestalten täuschenbes Geficht auffteigt, an welchem nichts als fie, die Zauberin, wahr ift. Einficht in biefes geheimniftvolle Spiel ihrer eigenen Regungen tommt fie nur, fofern fie fich jur Erkenntnig ihrer eigenen ursprünglichen Beschaffenheit erhebt. Sie muß sich zuerst die Idee von sich selbst schaffen, um sich barin recht innig anzuschauen; bann muß sie aus

biefer Ibee von sich das Universum heraus entwickeln (conftruiren). Bisher hat man die Vernunft immer nur als Raisonnirvermögen, und nicht in ihrer innerlichsten, eigentlichen Beschaffenheit als Bermögen hervorzubringen, zu setzen, zu schaffen, gebraucht. Man brauchte sie nur als Verstand d. i. zum Reslectiren auf schon Hervorgebrachtes und im Denken über ein schon in der Erscheinung d. i. in der Täusschung Vorhandenes, wobei sie nur täuschen und getäuscht werden konnte. Schelling glaubt ihr die Richtung auf das Anssich der Dinge ertheilt, und sie dadurch der Gesahr der Täuschungen entrückt zu haben.

Auf biefes Exposé ber Ibentitätslehre läßt nun Beiller seine fritischen Bebenten über bie philosophische Dentbarteit berfelben nachfolgen, und geht bann auf eine allgemeine Charafteriftit bes Beiftes ber neuen Lehre über. Sein erstes Bebenten ift, ob nach ber Lehre ber neuen Schule ein Betveisen möglich sei? Es scheint nicht; nach ber Lehre ber neuen Schule find wahre und falfche Sate an fich nicht verschieben. Bas wir vom Standpunkte unseres gewöhnlichen Denkens Bahrheit ober Frrthum nennen, ift nur bie fo ober anbers beschaffene Erscheinung ber alleinen, über alles Denken erhabenen und blog bem Anschauen juganglichen etwigen und unendlichen Babr-Das Beweisen ift eine Function bes Denkens; Denken und Anschauen verhalten fich zu einander, wie Träumen und Bachen, Frren und Rechtsehen. So ist ja bas Denken für sich und im Unterschiebe bom Anschauen ein immerwährenbes Irren außer ber Ginen Bahrheit! Dber follte vielleicht bas Denten burch Einrudung in ben Standpunkt ber intellectuellen Anschauung rectificirt werben konnent Aber biefer Standpunkt foll ja boch zuerft begründet und bewiefen werben. Bisher ging man im Denken von irgend einer ichon aus gemachten Wahrheit aus; jest foll man von einer erft auszumachenben Bahrheit ausgeben! Aber auch bas aus jenem mbstischen Anfange Abzuleitende soll nicht durch das Denken ermittelt, sondern burch eine icopferifche Bernunftthätigkeit bervorgebracht werben; bem Denken bleibt nichts übrig, als bas Orbnen beffen, mas auf biefem Bege gewonnen wird. Nur muß hier weiter noch gefragt werben, was

in die neue Schule, die ber Bernunft eine ichopferische Thatigfeit dreibt, unter ber Ginbildungotraft (beffer Phantafie) verftebe? as foll man ferner von ber unübersteiglichen Rluft halten, welche ifchen Berftand und Bernunft, natürlich jum absoluten Rachtheile 3 ersteren, befestiget wird? Die neue Schule will gwar eine Art n Berbindung amischen beiben vermitteln; aber es ift boch nur eine e auf die linke Band, in welcher ber Bernunft als absoluter Berrin 3 obere Stodwert eingeräumt bleibt, während ber Berftand in bas bgeschoft verwiesen wird. Er barf nur auf bem Bebiete ber Reflexion dt haben; maßt er fich an, in ben transscenbentalen Bernunftuitionen etwas wibersprechend zu finden, so wird er unter Erinneng an seine untergeordnete Rolle und an ben beschränkten Bereich ner Beltung herrisch jum Stillschweigen verwiesen. bule hat fich burch ihre Bee eines oberften Bervorbringens aller nge aus einem absoluten Grunde auf eine vorher nicht gekannte ibe philosophischen Dentens geftellt. Sieht man aber naber gu, wie um biefe bochfte allumfaffenbe Productivitat bestellt fei, fo findet in, daß nicht mehr und nichts Anderes als das Sochste und Allneinste ber Bahrnehmung ausgesprochen fei. Wir bemerten in feren äußeren und inneren Wahrnehmungen ein Wirten und Bezwirken b. i. ein hervorbringen von zwei Seiten. Die gange Belt und und außer und erscheint und, genau untersucht, ale bas Retat eines hervorbringens, und ba biefes hervorbringen an fich mer baffelbe, immer Gines ift, als bas Refultat eines Ginen, einer nerleiheit, einer unbebingten Ginerleiheit. Wenn Schelling mehr biefe Bahrnehmung ausgesprochen haben will, so macht er fich er Anmagung foulbig; wenn er bas Beugnig ber Bahrnehmung f biefer Erbe zu einer Runde aus bem himmel erheben will, macht feine fonft große reelle Bahrheit ju einer fleinlichen logischen Spieei. Mit welchem Rechte barf Schelling bas Bahrnehmen jum afftabe alles Seins machen, wenn er feinen Gegnern nicht geftattet, 3 Denten bagu zu machen? Ift bas Bahrnehmen weniger fubtiv als bas Denken?

Einer scharfen Rritit unterwirft Beiller bie Beweise, burch welche Scholling die Sauptfate ber Ibentitatslehre ftust. Das Ergebnig biefer Kritik ift, daß die Identitätslehre die Probe eines dialektisch geschulten Dentens nicht ju bestehen vermag; Schelling gebraucht einzelne Ausbrude in mehrbeutigem Sinne, bestimmt einzelne Begriffe gang willfürlich, hypoftafirt andere Begriffe, und ruft unter bem Bormanbe von blogen Folgebegriffen wie burch einen Bauberschlag gang neue Begriffe aus bem Richts herbor; er bichtet mehr, als er Bleichtvohl will Beiller über Schellings Spftem nicht unbebingt ben Stab brechen. Als Spftem einer speculativen Physit ift es immerhin eine Leiftung von hoher Bebeutung, ja eine wahrhaft geniale Gebankenconception, welche auf die bisberige unlebendige Raturanicauung nur bochft anregend und befruchtend wirken konne und großartige Ansichten über bas Raturganze eröffne. Auch barin findet Weiller eine große Ibee, bag Schelling bie Bernunft als bas einzig Mahre, Birkliche, Ewige hinftellte; benn wo ift Bahrheit, Burbe, Emigkeit ohne Tugend, wo Tugend ohne Beiligkeit, wo biefe beiben ohne Bernunft? Aber leiber brangt fich in Schellings 3bee bon ber Bernunft einseitig ber physische Charafter bervor; Die Bernunft erfceint bei ihm nur als ber phyfifche Grund aller Bahrheit, Birlichkeit, Dauer. Sie erscheint bei ihm nicht als die höhere Schöpferin ber Ordnung und Bebeutung ber Erscheinungen, sonbern als bie bloge Schöpferin ber Erscheinungen selbst ohne andere Ordnung als ihre Folge und ohne andere Bedeutung als jene, welche ihnen ihr fonberbares Spiel Alles was ift, ift nicht für sie, sonbern burch fie, ift fe felbft. Die neue Schule hat bemnach, anftatt ber 3been ber Bernunft, nur die Gulle berfelben vollendet, anftatt ihrer felbft nur ihre Form aufgestellt. Indeg will Beiller felbst dieß als Berbienst gelten laffen. Der hohe Charafter ber Bernunft ift wenigstens imponirend angefunbiget; fie felber, die Hohe, mag vollenden, was die Phantafie begon nen. Ferner will Beiller auch bie von Schelling in Bang gebracht Ibee ber philosophischen Conftruction als eine wirkliche Bereicherung ber Philosophie begrüßen, wofern fie auf bas eigentlich philosophische Gebiet beschränkt, und nicht überdieß auch auf das bloß physikalische Gebiet übertragen wird. Ueber das Berhältniß des neuen Spstems nach dem dermaligen Stande seiner Ausbildung zur christlichen Religion und Moral kann er sich nur ungünstig aussprechen; es ist troß seines poetischen Zaubers und troß seiner religiös:mysteriösen Anklänge zu naturalistisch gefärbt, als daß es mit dem Geiste der christlichen Lehre verträglich wäre; es steht mit seinen religiösen Anschauungen auf dem Boden der ethnistrenden Naturreligionen, der speculative Enthusiasmus ist vom Ernste und von der Tiese der religiösen Frage kaum flüchtig berührt.

Beiller ift mit Schellings Unternehmen einverftanden, soweit berfelbe bemüht ift, ber blogen Reflegionsphilosophie eine bobere Bernunftanficht gegenüberzustellen, und scheint vorauszuseben, daß bie von ihm felber in einer besonderen Schrift entwidelte Anficht über bas Berhältniß zwischen Berftand und Bernunft, 1 wonach bie Bernunft als Bermögen ber 3been, ber Berftand als formales Begriffe und Reflegionsvermögen gefaßt wirb, im Bangen auch bie Ansicht ber Schellingiden Schule fein werbe. Obicon nun biefe Boraussetzung laut ber bon Schelling in seinem Streite mit Jakobi gegebenen Erklarungen fich nicht bestätigte, 2 fo galt fie boch noch außer Weiller vielen Anberen als mahr, in welchen burch bie Befanntichaft mit Schellings Philosophie ber speculative Trieb gewedt worden war, und welche, burd bie fritische Philosophie nicht befriediget, in ben ahnungevollen Tiefen ber neuen Lehre eine ibeal geklarte, über alle Ginseitigkeiten ftreitenber Meinungsgegenfate erhabene Totalanichauung von Belt und Leben ju erringen hofften. Bu ben Männern biefer Richtung gehörte Igang Thanner, ber von Salzburg nach Landshut gerufen (a. 1805), baselbst zuerft Philosophie, sobann als zeitweiliger Nachfolger Zimmers Dogmatik lehrte, balb barauf als Lehrer ber Philosophie nach Innsbruck versetzt wurde, und endlich wieder nach

<sup>1</sup> Berftanb und Bernunft. Minchen 1806.

<sup>2</sup> Bgl. meine Schrift über Fr. Suarez, Bb. II, S. 145.

Berner, Gefcichte ber tatholifchen Theologie.

Salzburg zurudtam, um baselbft sowohl Philosophie als Dogmatit zu lehren. Wir haben ihn bereits als Fortfeper zweier Schriften Dut fcelle's tennen gelernt; in biefen feinen Fortfepungsarbeiten ftanb er noch innerhalb bes bon Mutichelle vertretenen Standpunktes, obwohl ein Sinausftreben über benfelben fich bereits unvertennbar ankunbigte. Die Bersetung nach Landsbut und bie perfonliche Berührung mit Bimmer verhalf feinem geiftigen Ringen jum Durchbruche und ju einer für immer entschiebenen Richtung; bemgemäß feben wir ibn während seines Aufenthaltes in Landshut alsbald mit mehreren philosophischen Schriften berbortreten, welche augenscheinlich im Beifte ber Schelling'schen Lehre gebacht finb, 1 und endlich unternahm er eine birecte Rechtfertigung ber Ibentitatelebre, 2 bie nach feinem Daffir halten nur von Digverftanbniffen gereiniget und in ihr richtiges Licht geftellt zu werben brauchte, um als basjenige erfannt werben zu konnen, was fie in Bagrheit fei, nämlich jene höhere allumfaffende Anficht von Welt und Leben, auf beren Grund allein fich bas Ertennen jum mabrhaften und vollständigen Wiffen vollende. Thanner begrundet ben Standpunkt ber Ibentitätslehre junächst im Gegensate ju jenem ber Rant'ichen Philosophie. Rants Betrachtungsweise ift auf theoretischem Boben ber Empirie und bem finnlichen Gebiete ber Beobachtung hingegeben und auf das bloße Geschäft der Reflexion beschränkt, die das durch Erfahrung Begebene jusammenftellt und jur vollständigen Einheit orbnet. Der Standpunkt ber Ibentitätslehre wurzelt nicht im Empirischen, sonbern im absoluten Grunde des Empirischen, nicht im Sinnlichen, sondern im Ueberfinnlichen, nicht im Zeitlichen, sondern im Ewigen, nicht in ber Reflexion, die bei bem Erscheinenden stehen bleibt, sondern in ber Speculation, die das Wefen der Dinge erforscht, nicht im Begriffe, bem Diener ber Reflegion, sonbern in ber Ibee, ber Schöpferin ursprunglicher

<sup>1</sup> Die Ibee bes Organismus, auf bas höhere Lehrgeschäft angewendet. München 1806. — Lehrbuch ber Logit und Metaphpfil. Minchen 1808, 2 The.

<sup>2</sup> Bersuch einer möglichst faglichen Darstellung ber absoluten Ibentitätslehre, junachft als wiffenschaftliche Orientirung über bie Sobe und Eigenthumlichkeit berselben. Minchen 1810.

Ertenntnig. Der Gegenfat beiber Anschauungsweisen läßt fich burch Beispiele aus ber Mathematik und Aftronomie verbeutlichen. über bas empirisch Gefundene reflectirende Betrachtungsweise bleibt in ber Betrachtung bes Rreises bei bem Gegensate von Mittelbuntt und Beripherie fteben; die speculativ construirende Anschauung fiebt ben Kreis aus bem Mittelpunkte entstehen, ber nach allen Seiten gleichmäßig fich ausbehnende Bunkt wird ihr jum Rreife, in welchem fich für die Erscheinung ein Mittelpunkt und eine Peripherie auseinanberscheiben. Die Aehnlichkeit bes Gegensates zwischen ptolomaischer und topernicanischer Beltanficht mit jenem zwischen empirischer Reflexion und speculativer Conftruction springt in die Augen. Wie in ber aftronomischen Lehre bie wiffenschaftliche Erkenntnig bei gleichen empirischen Resultaten berschieben ift, fo auch auf bem Bebiete ber Philosophie; während die bloß fritischereflectirende Philosophie die Erscheinungen gum Mittelpunkte ber Betrachtung macht, fieht bie fpeculative Anschauung in ihnen nur freisende Buntte bes Ginen Mittelpunktes (Befens), ber bem absoluten Gravitationspunkte bes aftronomischen Bewegungespftemes abnlich, Die Erscheinungen macht, obne felber zu erscheinen. Der Standpunkt ber Ibentitätslehre ift ein Boftulat ber Wiffenschaft; ber vollständige Begriff bes Wiffens führt burch fich felbst auf Forberungen, welche nur in ber absoluten Erkenntnig ber Ibentitätslehre befriediget werben. Das Biffen muß, wenn es ein vollständig befriedigendes fein foll, ein ganges, vollstänbiges, burchgreifenbes fein; es muß feinen Begenftand in bollftem Umfange und in seiner tiefften Ginbeit umfaffen; es muß ein lebenbiges und organisches Wiffen sein; es muß burch fich besteben, und Alles aus fich felbst entwickeln. Das also beschaffene Biffen wird eine lebendige Alleinheit sein, die um ihres Lebens willen jur Entwidelung, jur Entfaltung, Darftellung, Offenbarung bes in ihr enthaltenen Mannigfaltigen tommen muß, aber in demfelben als beffen Brincip fich nicht verlieren barf. Das Mannigfaltige wird als ein unter fich bifferentes mannigfach gestaltet sein, und in biesen seinen Formen fich vom Ibentischen (bem Befen) unterscheiben; bie Einheit

wird ber Mannigfaltigkeit entgegenstehen, und fie jugleich jur Totalitat eines Bangen vereinigen. Die Einheit gebt gleichsam aus fic heraus, wird baburch jum Bielen, bas fich in ber Zeit und im Raume gegenüberfteht, und fehrt in fich felbst als beschloffene Totalität gurud. Dit ber soldergestalt entwidelten Einheit ift ein universeller Organismus gefett, ber in feiner Darftellung fich überall gleich behauptet; er entfaltet allüberall brei Momente, und biefe unterscheiben fich als eben so viele Epochen bes Borrudens in hinficht auf bie fich ent widelnbe Einheit, als eben fo viele Potengen in hinficht auf ben Grab ber Fülle und bie Macht ber Entwidelung selber. Da baffelbe burchaus ibentische Princip bas Gange in ben kleinften Theilen burch bringt, so muß sich in jeder Epoche und auf jeder Potenz baffelbe Gefet ber Entwidelung wieberholen. Das Allgemeine entwidelt fic in jebem Besonderen; bas Besondere ift ein Besonderes nur burch bie quantitative Stufe ber potenziellen Darftellung, ohne übrigens ben specifischen (qualitativen) Unterschied ber Dinge aufzuheben. täuscht sich, wenn man aus ber Alleinslehre eine Bereinerleiung ber Dinge mit Gott ober ber Dinge untereinander folgert. Die Selbftftanbigkeit ber Befen, in welchen fich bas allgemeine Princip bes Lebens barftellt, wird ja burch biefe Darftellung felber und als Behitel ber Darftellung geforbert, indem nur eine Individualität (b. i. eine selbstständige Existenz) eine wirkliche Darftellung bes Abfoluten fein tann. "Darftellen" ift nur ein anderer Ausbruck für "Erschaffen," ober beffer gesagt, ber bem religiösen Begriffe entspredende philosophische Begriff berselben Sache. Eben so wenig bat et Gefahr rudfichtlich bes qualitativen Unterschiedes ber Dinge, ber ja in ber Ibee bes Mannigfaltigen und Berschiedenen, bas bie Ent widelung nothwendig mit fich bringt, felber ichon enthalten ift.

Bon biesem Standpunkte aus schrieb Thanner nun auch eine methodologisch-enchclopädische Ginleitung in das akademisch-wissenschaftliche Studium der positiven Theologie, 1 die in ihrem ersten Theile

<sup>1</sup> Minden 1809.

Ertenntnig. Der Gegensat beiber Anschauungeweisen läßt fich burch Beispiele aus ber Mathematik und Aftronomie verbeutlichen. Aber bas empirisch Gefundene reflectirende Betrachtungsweise bleibt in ber Betrachtung bes Rreises bei bem Gegensatze von Mittelbunkt und Beripherie fteben; bie speculativ conftruirende Anschauung fieht ben Rreis aus bem Mittelpuntte entfteben, ber nach allen Seiten gleichmäßig sich ausbehnenbe Bunkt wird ihr jum Rreise, in welchem Rich fur bie Erscheinung ein Mittelpunkt und eine Beripherie auseinanberfcheiben. Die Aehnlichkeit bes Gegensates zwischen ptolomaischer und kopernicanischer Weltanficht mit jenem zwischen empirischer Reflexion und speculativer Conftruction springt in die Augen. Wie in ber aftronomischen Lehre bie wiffenschaftliche Erkenntnig bei gleichen empirischen Resultaten verschieden ift, so auch auf bem Gebiete ber Bhilosophie; mahrend die blog fritisch-reflectirende Philosophie die Ericheinungen jum Mittelpuntte ber Betrachtung macht, fieht bie fpeculative Anschauung in ihnen nur freisenbe Buntte bes Ginen Mittels punites (Befens), ber bem absoluten Gravitationspunite bes aftronomischen Bewegungespftemes abnlich, Die Erscheinungen macht, obne felber zu erscheinen. Der Standpunkt ber Ibentitätslehre ift ein Postulat ber Wiffenschaft; ber vollständige Begriff bes Wiffens führt burch fich felbst auf Forberungen, welche nur in ber absoluten Ertenntnig ber Ibentitätslehre befriediget werben. Das Biffen muß, wenn es ein vollständig befriedigendes fein foll, ein ganges, vollstänbiges, burchgreifendes fein; es muß feinen Begenftand in vollftem Umfange und in seiner tiefften Ginheit umfaffen; es muß ein lebenbiges und organisches Wiffen sein; es muß burch fich besteben, und Alles aus fich felbft entwideln. Das also beschaffene Biffen wird eine lebendige Alleinheit fein, die um ihres Lebens willen jur Entwidelung, jur Entfaltung, Darftellung, Offenbarung bes in ihr enthaltenen Mannigfaltigen tommen muß, aber in bemfelben als beffen Brincip fich nicht verlieren barf. Das Mannigfaltige wird als ein unter fich bifferentes mannigfach gestaltet fein, und in biefen feinen Formen fich vom Ibentischen (bem Besen) unterscheiben; die Einheit

Bimmers Borgange mittelst ber Schellingschen Philosophie eine ibeelle Berständigung über ben speculativen Gehalt ber kirchlichen Dogmen anzubahnen bemüht war.

Bimmer hinterließ außer seiner speculativen Dogmatil auch mehrere philosophische Schriften; 1 babin gehören seine "philosophische Religionslehre," 2 feine "Untersuchung über ben allgemeinen Berfall bes menschlichen Geschlechtes," 3 feine "Untersuchung über ben Begriff und bie Besetze ber Geschichte." 4 Bimmer unterscheibet eine boppelte Philosophie, die eroterische und esoterische; lettere ift ihm die Philosophie ber intellectuellen Anschauung, bie Gott in allen Dingen und alle Dinge in Gott ichaut. Alle nennenswerthen Philosophen baben von jeber mehr ober weniger nach einer Erkenntniß folder Art gerungen. burch bie intellectuelle Anschauung mögliche Erkenntniß ber Dinge im Ewigen, heißt die Ibee bes Absoluten. Die mit ber Construction biefer 3bee fich befaffende Philosophie stellt die verschiebenen Botemen ber Ratur sowohl, wie bes ibeellen Gebietes bes Universums bar, und zeigt beren eigenthumliche Bereinigung im Menschen, Gottes Chenbilde, auf. Der Mensch kann weber als bloges Naturwesen, wie bie Materialisten wollen, noch als bloges Geistwefen, wie ihn die 3bea: liften faffen, sonbern muß als Einheit ber Ratur und bes Beiftes, somit als bas All ber Dinge in sich schließenb, gefaßt werben. Einheit ber Natur und bes Beiftes ift er Gott abnlich, aber nicht Gott gleich, weil im Menschen, auch in feiner hochften Bolltommen heit, die Form des Seins bem Wesen nie gang entspricht, also bie absolute Einheit von Befen und Form, wie biefe in Gott ift, von ihm stets ausgeschloffen bleibt. Der Mensch ift als Einheit ber Ratur und bes Beiftes ein Abbild ber absoluten Einheit aller Gegenfate,

<sup>1</sup> Raberes liber Zimmer bei Bibmer: B. B. Zimmers kurggefaßte Bis graphie u. f. w. (abgebruckt in Sailers Berten, Bb. XXXVIII, S. 417-516); ferner: "Rachtrag ju Zimmers Biographie, ober beffelben Philosophie und Theologie in gebrangter Klirze." Uri 1823.

<sup>2</sup> Landshut 1805.

<sup>3</sup> Lanbehut 1809.

<sup>4</sup> München 1817.

nicht aber biefe Einheit felber; er ift beschalb, obicon Mitrotosmos, boch nicht bas All ber Dinge, sonbern eine Besonberheit, bie ju ans beren Besonderheiten im Berhaltniß fteht. Bufolge biefer mannigfal tigen Berhältniffe schließt jebes besondere Ding andere Besonderheiten bon fich aus, und besteht nur burch biefes allseitige Ausschließen bon anderen Besonderheiten als ein burchaus bestimmtes ober individuelles Bott hingegen schließt zufolge seiner unenblichen Befenheit teine Besonderheit in Sinfict auf ihr Sein von fich aus, sondern vielmehr alle Besonderheiten als eben so viele Beziehungen seiner selbst in sich ein, woraus ber eben so unverkennbare als wesentliche Unterschied zwischen Gott und ben Dingen, zwischen bem Schöpfer und Erhalter und ben Geschöpfen und ihrem Bestande flar in die Augen fpringt. Alle besonderen Dinge find Modificationen ber Ginen Selbfte bejabung Gottes. Sie haben zwar ihr eigenthümliches Sein und Leben; biefes ift aber im Sein und Leben Gottes als besonderem Mobus enthalten, und tann nur aus biefem begriffen werben und außer bemfelben teinen Augenblic befteben. Daraus erhellt, tag alle Dinge nur aus, in und burch Gott, gleichwohl aber fammtliche Dinge nicht Gott, sonbern nur Offenbarungsweisen seines unendlichen Seins und Lebens find. Obgleich Gottes Befen im All ber Dinge auf mannigfaltige Art fich manifestirt, fo tann es boch nie gang aufgefoloffen werben, inbem bie Geschöpfe allzumal nur Mobificationen seines Seins und Lebens, aber niemals bas Sein und Leben selbst au fein bermögen. Selbst formlos, bringt Gott alle Formen berbor, und lebt und ist ber Gine und Derfelbe in Allem. Zwischen ben Formen bes göttlichen Seins und Lebens, b. i. zwischen ben Geschöpfen Gottes, treten, ber vielen Relationen wegen, mannigfaltige und viele Unterschiede ein; biese alle sind aber vom Wesen Gottes nothwendig ausgeschloffen, und in ihm, bem Forme und Gegensatlofen, tann weber Bandel noch Bechsel stattfinden. So erklärt sich von selbst bie Möglichkeit und Wirklichkeit ber Schöpfung aller Dinge aus Richts; fie find aus ber etwigen Wefenheit Gottes, vermöge ber in ber absoluten Form bes gottlichen Befens analytisch enthaltenen Formen,

burch eine Nothwendigkeit, welche bie Freiheit felbst ift, hervorgegangen, ober nach ber Sprache bes reflectirenben Berftanbes ausgebrudt, von Gott aus freiem Willen geschaffen worben. Aus ber 3bee ber Schöpfung aller Dinge geht ein zweifaches Berhaltniß berfelben nothwendig ber por: erstlich bas Berhaltniß zu Gott, aus bem, in bem und burch ben alle Dinge find, und zweitens ein Berhaltniß ber Dinge ju ein ander; jenes wird bas absolute und ewige, biefes bas relative, bebingte und zeitliche Berhältnig ber Dinge genannt. So lange, und wo bie relativen und zeitlichen Berhältnisse ber Dinge vom absoluten und ewigen Berhältniß beherrscht werben, besteht bas wahre Sein und Leben ber Dinge; wie aber bas absolute und ewige Berhaltnig ben bebingten und zeitlichen Berhaltniffen unterliegt, buft jegliches Ding von seinem wahren Sein und Leben ein, indem es aufhört, bas Sein und Leben Gottes in sich auf eigenthümliche Beise auszubruden und balb nur bem Scheine anheimfällt und ber nichtigen Gitelteit bient. Der Mensch ift als Gottes Chenbild geschaffen, ist aber thatfachlich nicht mehr Bottes volltommenes Bilb; bie gerrutteten Buftanbe ber Menschheit zeigen augenscheinlich, bag ber Mensch sowohl in Beziehung auf sich, als auch in Beziehung auf andere Dinge, vernünftige und vernunftlose, nicht in jenem absoluten und ewigen Berhaltniß ju Gott stehe, in welchem er zufolge seiner 3bee und Bestimmung stehen follte. Die Menschheit liegt allzumal in der Sunde, weil sie die absolute Beziehung zu Gott abgebrochen, und nun ein von Gott in ihren Gebanten getrenntes, nichtiges Scheinleben führt. Indes tann das Absolute und Ewige, an und für sich unzerstörbar, in ihr nie gang ausgetilgt, fonbern nur mehr ober weniger bem Ungöttlichen und Berganglichen bienftbar, und von letterem gebunden werben. Das bienftbar gewordene absolute und ewige Wesen im Menschen soll befreit, bas gebundene entbunden werben. In folder Befreiung und Entbindung besteht das wahre Menschwerden bes Menschen; welches burch die Erziehung ber Menscheit bedingt wird. Das Göttliche und Ewige kann im Menschen nicht hervortreten, wenn' die Herrschaft bes Zeitlichen und Bergänglichen nicht geschwächt und als solche ausgetilgt wird. Die mahre Menschwerdung bes Menschen wird beginalb bebingt Durch ein Absterben bes wirklichen Menschen, und burch ein Neuge-Secentwerben bes absoluten und ewigen Befens ber Denschheit. Inneren aufwachende ewige Leben erzeugt fich indeß nicht von felbft, fonbern wird von seinem boberen Centralpuntte aus, b. b. von Cott erzeugt. Die Biebergeburt ift also ein Wert, welches nicht bie Ratur, nicht ber Menich, sonbern nur ber Geift Gottes im Menschen herwordringen tann. Das neugezeugte göttliche Leben foll burch Erzichung beforbert und bem erhabenen Biele feiner Bollenbung entgegen: geleitet werben. Die Erziehung bat eine negative und positive Seite; als negativ wirkend foll bie Erziehung alle jene Relationen, welche burch bie Gunte entstanden, möglichst aufheben und beseitigen; als positiv wirkend foll sie die absoluten und ewigen Relationen, ober eigentlich bas Relationslofe im Denfchen feten. Gie foll, mit anberen Borten, das Reich der Sünde allmählich aufheben und zerstören, und an feine Stelle bas Reich Gottes im Menschen pflanzen. Da jebes Ertennen obne Religion nur ein Ertennen ber burch ben Abfall von Gott gefetten Relationen ift, fo ift eine wahre Menschenbilbung ohne Religion nicht bentbar. Die Religion ift bas objective Element ber Bieberzeugung, gleichwie die Seele, in welcher die Wieberzeugung vor fich geben foll, bas subjective Element berfelben ift. Dan tann bem: nach mit bem religiöfen Unterrichte nicht frube genug beginnen. Einige fagen, man muffe ftufenweise verfahren; die phyfifche Erziehung muffe ber intellectuellen, biefe ber moralischen, bie moralische ber bürgerlichen, bie bürgerliche ber religiofen Erziehung vorangeben; biefe überfchen, baß bie religiofe Bilbung nicht bloß bie Bluthe, fonbern auch bie Burgel, nicht blog ber Bipfel, sonbern auch ber Grund aller menfclichen Bilbung, und bemnach bie religiofe Erziehung bie erfte und bie lette Erziebung ift. Die Menschheit stellt fich wesentlich im Staate bar. Der wahre, b. h. seiner etwigen Ibee entsprechenbe Staat, foll einerseits in und an sich bas Menschgeworbensein, andererseits vermittelft ber Erziehung bie perpetuirliche Menschwerdung barftellen. Da nun die wahre Menschwerdung burch bie Religion bewirkt wirb, so muß ber Staat, um seiner Bebeutung

zu entsprechen, die Religion in fich aufgenommen haben. Die Religion foll fich jum Staate, wie die Seele jum Leibe verhalten, und beghalb als bas belebenbe und vorherrschenbe Princip in allen Beziehungen er icheinen; in ihrem Gefolge find Wiffenschaften und Runfte, und als vollendete Frucht die volltommenfte Reprafentation ber etwigen Berbaltniffe ber Menschheit am Staate in ber Beit. Die Religion als nothwendige Seele und als Lebensprincip jedes wahren Staates ift bie Anschauung bes Banbes, und bas Banb felbft, woburch Gott mit bem Menschen und bem gangen Universum, und woburch ber Mensch und bas Universum mit Gott verbunden wird, und besonders bie Anschauung bes Banbes, burch welches ber abgefallene Mensch wieber an Gott jurudgebunden wird. Der Staat foll bie in fich aufgenommene Religion in ber Erziehung seiner Bürger und in allen Anstalten, Berordnungen und Gefeten, welche fich auf die Entstehung, Entwickelung und Erhaltung seines eigenen Organismus beziehen, barftellen. Dabin gehören polizeiliche Berordnungen und Ahndungen gegen öffentliche Unfittlichleiten, Beilighaltung ber Che, ftrenge Juftigpflege und gegenseitige Gerechtigkeitspflege ber Staatsbürger. Obwohl die Religion in ber bezeichneten Beife an fich barftellend, geht ber Staat boch niemals in die Rirche über, er tann die Funktionen ber Rirche nicht übernehmen, religiöses Lehramt, Sacrament, Opfer und bas Amt ber Sundenvergebung geboren ausschließlich ber Rirche an. Der 3bee bes Staates liegt, wie jener ber Rirche, bie Boraussetung ju Grunde, bağ ber Mensch von Gott abgefallen sei. Diefes Faktum bes Abfalles wird auch burch die Geschichte ber Philosophie bezeugt; benn von jeber war ber im gewöhnlichen Ertennen ber Menichen bemertte Frrthum Anlag und Anstog ber philosophischen Forschung, burch bie ber Irr thum überwunden und bas im Berhaltnig bes Endlichen jum Unentlichen gelegene Rathfel gelöst werben follte. Die Philosophie ift foldergestalt burch fich selbst ein Zeugniß und indirectes Geständniß ber geistigen Berduntelung, welcher bas menschliche Ertennen anheimgefallen, und ber Wirren und Jrrungen, in welche es berftrickt worben ift. - Zimmer versuchte fich in feiner letten philosophischen Arbeit schließlich auch noch in einer Art von Geschichtsphilosophie, brachte es jeboch nicht über eine Reihe einleitender und grundlegender Bemerkungen hinaus, deren ungefährer Inhalt aus dem bisher Mitgetheilten sich entnehmen läßt.

Das Gefagte burfte binreichen, um tenntlich ju machen, mas bie bon ber Schelling'ichen Philosophie angeregten Manner bes tatholifden Deutschlands suchten und anstrebten. Es handelte fich für fie um Gewinnung eines tieferen Berftanbniffes ber driftlichen Babrheit burch bas Mittel einer geistigen Bertiefung ihres gläubigen Bewußtseins in einer ibealen Beltanschauung, bie bem Befen nach mit ber driftlichen ibentisch ift. Die Schelling'sche Lehre vertrat ihnen gemeinhin ben Standpunkt ber Ibee gegenüber einer rein empirischen und logisch-begrifflichen Auffaffung ber Dinge, bie als folche eine inabaquate, rein außerliche Auffaffung bleibt und einem tieferen geiftigen Bedürfniß folechthin teine Befriedigung bietet. Diefe Erhebung jum Stand. punkte ber 3bee war aber freilich erft ber Anfang jur Regeneration einer tieferen tatholischen Biffenschaft, über welchen nicht hinauszukommen war, so lange man sich burch die ber Kant-Jakobi'schen Bilbungsepoche geläufige faliche ober boch einseitige Entgegensetzung von Berstand und Bernunft bestimmen ließ, und im Berstande nichts anderes, als ein formales Begriffs: und Reflexionsvermögen fab. Durch biefe faliche Entgegenfetung beirrt, mar man außer Stanbe, ben speculativen Gehalt ber älteren Scholastif zu würdigen, zu welcher bie neuen geistigen Errungenschaften um fo mehr hatten ins Berhaltniß gesett werben follen, als fie einerseits in ber That nur eine Fortbildung bes speculativen Gebantengehaltes ber Scholaftit waren, und biefe andererseits zugleich bas ermäßigende Correctiv einzelner Ueberfcmenglichkeiten bes katholischen Schellingianismus bargeboten batte, ber bin und wieder an Unklarheiten und Unbestimmtheiten litt, welche au der Rlage über pantheisirende ober mystisch-schwarmerische Tendenzen Anlaß gaben. Richtig verstanden war der tatholische Schellingianismus eine Resuscitation ber Scholaftisch-peripatetischen Lehre von ben Befente formen ber Dinge, und bemaufolge beftand unläugbar eine ibeelle

Bermanbtichaft zwischen ihm und bem speculativen Thomismus; es fehlte jeboch an einer auf bem Gebiete ber Erkenntniglebre ju vollgiebenben Bermittelung zwischen ber alten und neuen speculativen Schule, und überhaupt an einer naberen Renntnig bes fpeculativen Lehrgehaltes ber Scholaftif. Daher bie bom allgemeinen Borurtheile ber Beit eingegebenen ichiefen und unrichtigen Urtheile ber neuen Schule über die alte, welcher man jur Laft legte, eine spinose Berstandes und Begriffsphilosophie ohne ibeellen Gehalt cultivirt zu haben, während es ber alten Schule durchaus nicht, weber auf erkenntnißtheoretischem, noch auf realphilosophischem Gebiete an speculativen Anfaten fehlte, welche nur ihrer weiteren Fortbildung und Bermittelung mit neueren Wiffenschaftselementen entgegenharrten. Ein anderes Gebrechen, bas im tatholischen Schellingianismus ber Epoche Thanners und Zimmers fühlbar hervortrat, war ber Mangel eines ausgebilbeten, ibeell vertieften bistorischen Bewußtseins. Allerdings hatte Schelling nach biefer Richtung geistwolle Anregungen gegeben; es waren aber bazumal bie Männer noch nicht ba, welche biefe Anregungen auf bem Gebiete ber geschichtlichen Forschung für bie tatholische Biffenschaft fruchtbar zu machen verstanden hatten. Es blieb einem Borres. Binbifdmann, Fr. Schlegel, Molitor vorbehalten, die ibeale Anschauung aus ihrer abstratten Sfolirung, in welcher fie bei ben tatholischen Schellingianern am Anfange bes Jahrhunderts gefangen lag, ju befreien und in eine großartige geschichtliche Conception umzuseten, in welcher fich die bem abstratt gefaßten Bedanten anhaftenben Ginfeitigkeiten und Ueberschwenglichkeiten gleichsam von felber ausglichen, und bie julest und eigentlichft gesuchte Bermittelung von 3bee und Birtlickkeit, beren Bedürfniß den speculativen Proceß angeregt hatte, sich wie von felber barbot.

Die Bermittelung von Zbee und Geschichte, gleichsam eine höbere Potenzirung und Sublimitung der von Schelling versuchten Bertiefung der Raturerkenntniß in der Ibee des Absoluten, in einer höberen Totalanschauung lag außerhalb des Gesichtstreises jener Männer, deren erste Bildungsanfänge zum Theile noch in die vorkant'sche Zeit zuruck-

reichten, und welche erft burch eine Reihe von Entwidelungephafen beim Standpunkte ber Ibentitätslehre anlangten; Zimmer murbe burch seinen Entwidelungsgang bis an die Schwelle ber Geschichtsphilosophie geführt, und bereitete seinem Schüler Bügler bie Bege, ber aber bereits einer jungeren Generation angehörte und nicht mehr in die bier besprochene Epoche fällt. Auch Sailer fteht noch gang innerhalb ber Granzen biefer Epoche, hat es aber verstanden, fich alle befferen Bildungselemente berfelben anzueignen, bie er auf eine eigenthumliche Beise in fich verarbeitete und zu einem lebensvollen Ganzen zusammen-Sie boten sich ihm bar unter bem boppelten Gegensape bes rationellen und driftlichen, ideellen und erfahrungemäßigen Erfennene; biefe vierfache Erkenntniß jur Pflege und Forberung driftlicher Bumanitat und Religiöfitat, jur Berangiehung und Bilbung driftlich ebler Menschen zu verwerthen, betrachtete er als bas Biel seiner Lehrthätigteit und perfonlichen Birtfamteit. In Diesem Sinne find feine vier vornehmften philosophischen Werte, 1 feine "Bernunftlebre," "Gludfeligkeitslehre," "Allgemeine Babagogik," "Grundlehren ber Religion" zu würdigen. Die Bernunftlehre handelt in vier hauptstüden von den menschlichen Ertenntnigfraften, von ben Sinderniffen im Ertennen ber Bahrheit, von ber Erkenntnig bes Bahren in Rudficht auf die gegebenen Rrafte und hinberniffe, von ber möglichft beften Anwendung unferer Ertenniniftrafte jur Auffindung, Prufung und Mittheilung ber Wahrheit. Als Erkenntniffrafte bes Menfchen gahlt Sailer bas Erfahrungsvermögen, Glaubensvermögen, Bernunftvermögen auf. Erfahrung ift ihm Erkenntnig burch Empfindung und Bewußtsein. gerfällt in die außerlich finnliche und innerlich finnliche Erfahrung; je nachbem fie ohne ober mit besonderer Sammlung ber Beistestraft zu Stanbe tommt, heißt fie gemeine Erfahrung ober Beobachtung; bie Beobachtung wird abermals in die gemeine und fünftliche abgetheilt. Wer fich auf seine Erfahrung berufen will, muß sich bessen bestimmt bewußt sein, daß er die ganze Erfahrung tren und unverstummelt in

<sup>. 1</sup> Siehe Gailers Berte, Bb. I-VIII.

feinem Gebachtniß aufbehalten habe. Es ift nicht erlaubt, aus bem Mangel einer Erfahrung auf bas Richtvorhandensein bes Richterfahrenen ju foliegen. An ber Realität ber Dinge außer uns lagt fic vernünftiger Beise nicht zweifeln. Uebrigens nehmen wir burch unsere Sinne nichts vom inneren Buftanbe ber Dinge, fonbern eben nur bas Sinnenfällige an ihnen, ben finnlichen Buftanb ber Rörperwelt wahr. Das Auge sieht bas Nebeneinanber, bas Dhr hort bas Racheinanber, bas taftenbe Gefühl nimmt bas Ineinander ber Dinge wahr. Mensch foll seine Sinne möglichst üben und nüten, ben Leib aber, ber Trager ber Sinnesvermögen, forgfamft vor Abnütung, Schwadung u. f. w., namentlich vor dem Gifte ber Bolluft bewahren. Es ist jedoch nicht genug, die finnliche Wahrnehmungsfähigkeit lebendig ju erhalten, fie muß auch geregelt, geleitet und gebilbet werben; und dieß geschieht durch Uebung der Aufmertsamkeit. Die Aufmertsamkeit muß an ber Bahrheitsliebe eine treue Sandleiterin haben, und burch eine eble Theilnahme bes Bergens in Thatigleit erhalten werben; fie muß mit Nachbenken begleitet sein, burch bie treuen Dienste ber Gim bilbungefraft und bes Gedachtniffes unterftutt, und burch Lecture und Umgang mit erfahrenen Männern gewedt und gestärkt werben. ben zwedmäßigen Gebrauch ber Sinne, ber Aufmerksamkeit und bes Nachbentens erwirbt fich bie Seele die Fähigfeit, die Dinge fo zu feben, wie fie von Menschen gesehen werben konnen, und auch bas weniger Merkliche schnell und richtig zu bemerken. Diefe Fabigkeit beißt Beob achtungsgeift. Der ausgebilbete und wohl bisciplinirte Beobachtungs geift ift eine ber vorzüglichsten und auszeichnendften Gaben bes Den fcen; jur Bolltommenheit beffelben gehört, daß man nichts, auch nicht bas Rleine, Rächftliegenbe und scheinbar Unbebeutenbe feiner Aufmerksamkeit unwerth erachte, daß unzeitige Bernunftreflegion, Bhantafie und die zu einer bestimmten Beobachtung nicht erforberlichen Sinne, besonders aber alle partheiischen Bergensregungen forgfältig niebergehalten werben, daß man unübereilt und mit beharrenber Gebulb, mit bem Borfate ber Bahrheiteliebe beobachte, Gang und Inhalt ber Beobachtung umftänblich und genau aufzeichne u. f. w.

wichtigste Gegenstand der Beobachtung ist das eigene Selbst; ber praktische Zwed der Selbstbeobachtung ist, das eigene Herz in seinen Reigungen, Schwächen, Berirrungen, in seiner Eigenliebe u. s. w. kennen zu lernen. Das Resultat der innersten Selbstbeobachtung ist, daß alles Bergängliche und Endliche unfähig sei, das Herz des Menschen zu sättigen, daß man durch unerschütterliche Gewissenstreue zum Besitze des Friedens gelangen könne, daß sich dieser Friede nur durch unablässigen Rampf gegen die verderbte Sigensucht des Menschen erringen lasse, daß Leiden eines der vornehmsten und wirksamsten Mittel seien, den Menschen zur Selbstbesinnung zu bringen und in derselben zu erhalten.

Das zweite Grundvermögen des Erkennens ist das Glaubensvermögen. Der Mensch hat ein angeborenes Bedürfniß, sich durch Glauben unterrichten, bilden und entwickeln zu lassen; und wahrheitssuchende, edle Menschen anerkennen und fühlen dieses Bedürfniß. Die mensch; liche Ratur ist glaubwillig aus Instinkt, die besseren Menschen sind glaubwillig aus Achtung vor der Wahrheit. Der geübtere, redliche Mann trägt ein treues Gefühl des Glaubwürdigen in sich, das ihn in den weitaus meisten Fällen richtig leitet. Durch Uebung lernen wir Wahres vom Falschen sondern d. i. recht glauben. Dieser natürliche Glaubensssinn ist nicht zu vermengen mit dem sogenannten Bernunftglauben einer neueren Schule, noch auch mit demjenigen, was in der heiligen Schrift Glaube genannt wird; hier ist einsach die Rede von dem menschlichen historischen Glauben, dessen Beschaffenheit und Bedeutsamkeit namentlich Bonnet einer tieseindringenden Untersuchung unterworsen hat.

Benn man die Erkenntnißkraft bes Menschen einerseits der Ersfahrung, andererseits dem Glauben entgegensetzt, so kann man diese ganze Erkenntnißkraft Bernunft nennen. Die Bernunft in diesem weitesten Sinne ist entweder die gemeine, gesunde, oder die geübtere, forschende, speculative Bernunft. Es gibt eine gewisse allgemeine Menschendart, die nichts anderes ist, als der allgemeine, unvertilgbare, unwiderstehliche Menschen: und Bahrheitssinn. In Kraft

biefes Sinnes trauen und glauben wir unferen leiblichen Sinnen, balten wir gewiffe Beugniffe von gewiffen Dingen für unzweifelhat wahr, anertennen ben Unterschied zwischen Gutem und Bojem, & laubtem und Unerlaubtem, Schonem und haglichem, und find geneigt, ein höchstes Wesen als allgemeine oberfte Belturfache anzuerkennen. Der allgemeine Menschenfinn und gefunde Menschenberftand ift ein m verläffiger Grund aller weiteren Ertenntnis, ein Leitzeug fur bie Die theilung ber Wahrheit und ein Wertzeug jum weiteren Erfinden. Alles, was alle Menschen zu allen Zeiten nach ber Gingebung ihm Bernunft für wahr, fittlich gut, fcon gehalten haben, halten und halten werden, ift wirklich wahr, gut und schon. Die burch Uebung forgfame Pflege und treue Bahrheitsliebe gebildete Rraft bes gefunden Menschenverstandes ift ber Bahrheitsfinn. Sinnlicher Sang, Difputiv fucht und Rechthaberei, lichtlofe Entscheibungeluft, flavifches Festbalten an borgefaßten Meinungen, Spothefensucht, Bielfdreiberei, Demon ftrirluft, Schöngeisterei, Zweifelsucht, Lefesucht, Liebhaberei fur bas Barabore, Frappante, Glänzende, schwächen und corrumpiren ben Bahrheitesfinn. Rechtschaffenheit, Rube, Selbstbeherrichung, Uebung im Aufmerten und Nachbenten, ftete Bachsamkeit bes Geiftes, Freude an ber Bewißheit flarten und bilben ben Babrbeitefinn. nunft hat das Bermögen der Abstraction, Combination und Analyse. Die abstractive Thatigfeit gibt uns zwar teine Auffdluffe über Befen und Eigenschaften ber Dinge, hilft uns aber unfere Bebanten bon ben Dingen ordnen und vervolltommnen, ift bie Mutter ungabliger allgemeiner Urtheile, Sape und Regeln, und bie Stupe ber Bernunft Die falsche Anwendung ber Abstraction und die falsche Ausbeutung abstrahirter Begriffe zieht manderlei Täuschungen nach fich; eine ber gefährlichsten und gewöhnlichsten ift die Ibentificirung ber comparativen Allgemeinheit mit der absoluten. Richt wenigere Gefahren ber Jrrung broben im Combiniren ber Begriffe; baber es eine besondere Achtsamkeit fordert, alle spielende Willfür aus dieser Art von Bernunftthätigkeit ferne ju halten. Alle Frrungen ber Bernunft tom men aus falschen Urtheilen; biefe stammen aus bem Mangel natürlicher

Beiftesschärfe, hinlanglicher Uebung, Rube, Freiheit und Beiterkeit bes Beiftes, hinreichender Gelbftanftrengung im Bergleichen, ftrenger Unparteilichfeit bes herzens. Um Irrungen in Begriffen und Urtheilen ju vermeiben, foll man nie ohne beutliches Bewußtsein ber Grunde, auf welchen unfer Urtheil beruht, und nie ohne beutliches Bewußtsein ber Bulanglichkeit biefer Grunde urtheilen. Schließlich fpricht Sailer noch von ber raisonnirenden (spllogistischen), forschenden, barftellenden, scientifischen und fritischen Bernunft. Die forschende Bernunft trennt fich nie vom richtigen Gefühle ber Analogie, von bem treuen Gefühle bes Ginen im Mannigfaltigen; fie ftellt bie Induction, schamt fic aber auch ber Reduction, und felbst ber Fiction nicht, wofern ihr biefe die Arbeit erleichtert; fie verschmabt es nicht, von Sphothesen Gebrauch ju machen, um in ihre Erfahrungen wenigstens eine gebachte Ordnung zu bringen. Die fritische Bernunft anbelangend, stellt sich Sailer in die Mitte zwischen die Rantianer und die metaphyfischen Absolutisten, und will einem Manne folgen, ber ba fagt: Gewiffe Dinge laffen fich nicht entwideln, man foll aber vor ihnen bie Augen nicht verschließen, sondern fie nehmen, wie man fie findet. Es gibt teine natürliche Erklärung bes Uebernatürlichen; befungeachtet muß bas Uebernatürliche angenommen werben. Dieses Uebernatürliche wird man am besten burch ein gottliches Leben inne; bieg hellere Innewerben fest eine Gottesahnung voraus, und biefe haben wir in und . . . . Bon biefer weht Freiheit bie Seele an, und die Gefilbe ber Unfterb. lichfeit thun fich auf. Sailer beschließt seine Theorie bes menschlichen Erlenntnigvermögens mit ber Schilberung bes 3beales einer gefunden und wohlgebildeten Bernunft in ihrem Unterschied und Gegensat jur Diese Schilberung ift eine ungebildeten und verbildeten Bernunft. gebrängte Zusammenfaffung aller vorausgehenden Entwidelungen, und läuft auf ben praktischen Rath binaus, sich bas Beste von Allem, was bas Bilbungeleben ber Zeit nach allen Richtungen bietet, anzueignen, baffelbe jur Bereblung und fittlichen Bebung bes inneren Menfchen gu benüten, ber zulett und zuhöchst einzig in Gott, ber ewigen Wahrheit, Rube und Friede ju finden vermag; ber Menich foll über bem ernftlichen Berner, Gefdicte ber latholifden Theologie. 21

und angestrengten Streben nach geistiger Reife und Mimbigkeit bes einfältigen Kinderfinnes nicht verlustig geben, dem im Glauber gewiß ift, was die Weisheit dieser Welt nicht zu ergründen vermag.

Sailers "Glücheligkeitslehre" ift ein Berfuch einer driftlichen Moralphilosophie, welche sich nach seiner Auffassung von ber Moral theologie baburch unterscheibet, bag, mabrend lettere aus ben Offenbarungsurtunden des Chriftenthums mit Rudfict auf Erfahrung, Geschichte, Bernunftgrunde schöpft, erstere aus Erfahrung, Geschichte. Bernunftgrunden unter burchgangiger Rudficht auf Die driftliche Babrbeit sich begründet. Die Glückseligkeitslehre hat anzugeben: erftlich, worin die wahre Glückfeligkeit des Menschen bestehe; zweitens, wie man zur Glüdseligkeit gelangen, barin sich erhalten und forbern konne. Borin bie mahre Glückfeligkeit bes Menschen bestehe, ergibt fich aus ber boppelten Untersuchung, welcher Freude und Gludfeligkeit ber Mensch fähig sei, und wodurch ihm dieselbe verschafft werden konne. Die menschliche Natur begt eine große Mannigfaltigfeit von Trieben in sich, beren einige auf bas Gutsein, andere auf bas Wohlsein bes Menschen geben. Beibe Arten von Trieben find einer fortschreitenben Ausbildung, Erziehung, Beredlung fähig. Das Gutfein bes Menichen anbelangenb, läßt fich feine höhere und volltommenere Bute benten, als jene mare, welche unabhängig von ben Triebfelbern jum Boble sein einzig durch die herrschende Liebe zu Gott und ben Menschen beftimmt wurde. Eben so tann sich die menschliche Bernunft tein ebleres und menschenwürdigeres Bohlsein benten als jenes, welches burch bie herrschende Liebe ju Gott und ben Menschen wirklich ober möglich ge macht würde. Die menschliche Bernunft tann fich teine Ibee einer Selbstliebe bilben, bie bes Menschen würdiger, seinem volltommenen Butsein und bem menschenwürdigften Wohlsein weniger binberlich und mehr förderlich ware, als eben bie herrschende Liebe zu Gott und ben Die Liebe bes Menschen zu Gott und ben Menschen schließt eine idealische Selbstliebe in sich; das Idealische dieser Liebe

<sup>1</sup> Erfte Musgabe a. 1798.

geht auf Bott, beffen Bild ber Liebenbe in fich und im Nachsten ehrt; die Liebe als herrschende Gesinnung macht ihm die schwere Pflicht leicht, und beglückt ihn burch sich felbft. Die Möglichkeit biefer Liebe beftreiten, biege ben Abel ber menschlichen Ratur läugnen. Daß fich ber Egoismus ber Sinnlichkeit gegen jene idealistische Stimmung auflehnt, gehört nicht zur Ordnung ber Natur; nach normalen Berbaltniffen sollte die Sinnlichkeit nur als Substrat höherer Entwickelungen bienen und ber Leitung ber Bernunft unterftellt sein. Aber bie Bernunft hat in sich selbst nicht bie ausreichenbe Rraft, bie entwickelte Sinnlichfeit nieberzuhalten, wenn biefe nicht vom Anfange ber burch eine beilfame Disciplin jum Gehorfam gegen bas Bernunftgebot gewöhnt worden ift. Unter allen Gewöhnungen ift aber bie wirkfamfte jene, welche auf die Motive ber Gottesfurcht gegründet ist; nicht als ob biefe für fich allein als menschliche Gefinnung ausreichte, sonbern fofern fie bas Berg bes Menschen für himmlische Ginfluffe offen erbalt, welche bie ewige Bute und Liebe bem Guten und nach Befferem ringenben, aber mit feinen felbsteigenen Rraften nicht ausreichenben Menschen unmöglich versagen wollen tann. Die Triebe ber menschlichen Natur weisen auf angeborene Bedürfniffe bin; man theilt biefelben in niebere und höhere. Die höheren Beburfniffe haben bas Eigene, baß fie nicht geachtet, langere Beit unterbrudt, verlaugnet werben können, mubsamer zu befriedigen sind, eine Unendlichkeit in fich haben und eigentlich Bebürfnisse nach bem unendlichen Wesen find. Diefe Bedürfniffe faffen in fich bas Berlangen nach Bahrheit, Freiheit von allen Selbstanklagen, sittlicher Bollfommenheit, Gewiß. beit in Erkenntniß ber göttlichen Dinge und in hinficht auf die Unsterblichkeit, Friede und Freisinn von Allem, was dem Menschen Leid und Schmerz bereitet; für alle biefe Beburfniffe hat uns bie menschliche Beisheit nichts als bloße Ahnungen und Postulate zu bieten, die wirksame Befriedigung biefer Beburfniffe bietet fich uns nur in ben Belehrungen, Tröftungen und Berheißungen des driftlichen Glaubens. Daraus geht zugleich berbor, bag ein richtiges Bleichgewicht ber menfche lichen Strebekräfte und die durch die Unterordnung des Niederen

unter bas bobere bebingte harmonie im Menschentwefen außer ber Religion, und zwar ber wahren Religion, nicht möglich sei; nur bann, wenn im Menschen bie Religionefraft herrschenbes Brincip geworben ift, find alle seine Krafte theils so geordnet und beherrscht, theils so entwidelt, geftartt und erhöht, bag er feiner Burbe gemag banbeln kann und handeln wird. Der Mensch foll alle Dinge vom Stand bunfte seiner Burbe und Bestimmung aus meffen. Demaufolge gelte ihm bas Beiftige mehr als bas Sinnliche, bas Unvergangliche mehr als bas Bergangliche, bas Gemeinnutige mehr als bas blog Ap genehme, bas Rothwendige mehr als bas blog Bequeme, bas Goth ähnlichere mehr als bas minder Gottahnliche, die Abficht mehr als bas äußere Werk, die religiöse Freude mehr als jede andere Freude, bie Urquelle bes Guten mehr als alles baraus fliegende Bute. ber praktischen Durchführung biefer richtigen Schätzung ber Dinge be fteht die Glückfeligkeit des Menschen, die zuhöchst barin wurzelt und gipfelt, bag bie gebietenbe lautere Liebe gegen Gott bas Gine Brincip alles menschlichen Denkens, Wollens, Thuns und Leibens wird und bleibt. Die bieffeitige Glückfeligkeit beruht also wesentlich in ber reinen und achten Sittlichkeit; bie vollfommene, lautere, allausfullende Begludung und Befriedigung des nach Gott begehrenden Menschentvefens gebort bem Jenseits an. Go viel aus bem erften grundlegenben Theile ber Glüdseligkeitslehre. Der zweite praktische Theil bes Berket hanbelt von dem, ben entwidelten Grundgebanten entsprechenben Berhalten bes Menschen zur Erlangung ber achten und mahren Gludseligkeit b. i. bes menschenwürdigen Gutseins und Boblfeins, soweit es hier auf Erben erreichbar ift, und zeigt im Einzelnen, wie es bie Menschen anzustellen haben, um gut, beffer und frober zu werben, und jur Bute, Befferung und Erfreuung ihrer Mitmenichen beigw tragen. Dringe barauf, lautet bie Alles jusammenfaffende Schlutregel, daß die harmonie mit bem allerbeften Befen zuerst in bir bergestellt, und bann auch in Anderen nach beren jebesmaligem Rraft maße und Empfänglichkeitsgrabe immer mehr und mehr beforbert werbe. Diese vollendete harmonie ist ber höchste Abel unseres Wefens,

Die rechte Tugend, Beisheit und Seligkeit unserer Natur, bas non plus ultra ber ebelften Bemühungen aller guten Beifter, bas Land bes Friedens, bas Ende, nach bem wir wallen; und weil bienieben an feine Bollenbung ju benten ift, fo bleibt bas ehrliche Ringen nach biefer Harmonie bas würdigfte und göttlichste Geschäft, bem sich Menfchen und alle guten Beifter unterziehen tonnen. - Sailer ertlart wieberholt, bag er nicht als Mann ber ftrengen Schule ichreiben und Teine speculative Theorie liefern, sondern einfach basjenige bieten wolle, was fich ihm in vieljährigen Studien, Beobachtungen und Erfahrungen an fich und Anderen als mahr erprobte; auch wendet er fich nicht an bas gelehrte Bublikum, sondern will Jenen nüten, welche außerhalb ber Schule fteben, begungeachtet aber einer genaueren Drientirung Aber bas Berhältniß ihrer ererbten driftlichen Ueberzeugungen zu ben mannigfaltigen Bilbungeelementen und geiftigen Gegenfagen im Beitbewußtsein ber Gegenwart bedürftig sind. Dennoch gebricht es auch feinem Berte, obschon innerlich Alles wohl zusammenhängt, an einer ftreng wiffenschaftlichen und spftematischen Form, es trägt burchwegs ben Charafter bes Lemmatischen und Aphoristischen an sich. fiten zwei Arbeiten spateren Datums, in welchen bie von Sailer entwidelte 3bee einer driftlichen Moralphilosophie fpftematisch burchgeführt wurde, von J. R. Chrlich und M. Deutinger; Deutingers Arbeit 1 enthält eine in ben ftrengen Formen ber speculativen Methobe burchgeführte Darlegung ber driftlich aufgefaßten Sittlichkeitsibee; Chrlichs rationale Teleologie 2 zeigt auf bem Wege ber anthropologifden Analyse bie Nothwendigfeit einer boberen Bulfe gur Berwirklichung ber fittlichen Menschheitsibee auf, und gestaltet sich in biefer Auffaffung zu einem allseitig begründeten Postulate bes in ber driftlichen Offenbarung bem menschlichen Beschlechte bargebotenen Beiles.

Mit Sailers Bernunftlehre und Glüdseligkeitslehre hangt aufs Engfte feine Erziehungslehre jusammen, welche in zwei Theilen zuerft

<sup>1</sup> Moralphilosophie. Regensburg 1849.

<sup>2</sup> Bien 1842 ff., 2 Thie.

Die Ibee bes Erziehers, und sobann die Realifirung biefer Ibee im bauslichen und öffentlichen Leben entwidelt. Sailer geht in ber Ent: widelung berfelben von ben höchften zeitlichen Zielen ber Menfcheit aus; biese höchsten Biele findet er barin, bag im Menschenbafein bas Göttliche nachgebildet werbe. Um biefes Biel zu erreichen, muß im Menschen bas Sinnliche bem Geistigen untergeordnet, bas Geiftige im Religiösen geklart und vollendet werden. Das Geschäft ber Erziehung hat seine Stufen; die Aufgaben berfelben beginnen mit bem erften Berben bes Menschen und umfassen alle Altersperioden bes reifenben Menschenlebens bis jum Eintritte ber pfpchifchen und geiftig-fittlichen Mündigkeit und Selbstständigkeit, die den Menschen in den Stand fest, bas bisher von Anderen geubte Geschäft ber Leitung selber ju übernehmen und fortzuführen. In ber Behandlung ber pabagogifchen Frage befindet fich Sailer in seinem eigensten Elemente, und entwidelt eine Fulle finnreicher, tiefer Bebanten und bebergigenswerther Babr beiten; er faßt seine Aufgabe im universellsten und bochften Sinne, und verbreitet fich über alle Spharen bes Lebens, in welchen fie jur Anwendung tommt; er handelt, nachdem er bie Aufgaben ber Erziehung im Allgemeinen burchgesprochen hat, von der Familienerziehung, bon ber Erziehung burch Informatoren, von ber Schulerziehung, von ber Erziehung in Instituten, von ber Erziehung in ber Schule bes Lebens; er gibt Winke und Regeln in Sinficht auf Tochtererziehung. er zeigt nach Fenelon, wie Junglinge gebilbet werben follen; auch bie Erziehung für bas öffentliche Leben, bie Bilbung fünftiger Staatsburger und Regenten beschäftigt seine Aufmerksamkeit; Ibeen zu einer allgemeinen Nationalerziehung bilben ben Schluß bes Bertes. ben Principien ber Nationalerziehung steht ihm abermals bie Religion obenan, fie ift jugleich die Seele ber übrigen Bilbungsprincipien. Die Jugend, bemerkt Sailer am Ende seines Buches, ift bem Manne bas Beiligthum ber Bufunft, ihre Berbilbung fein tieffter Schmerz, ihre Einführung in bas neugebahnte Beleis ber alten Beisheit feine bochfte Freude, die Burudführung der Berirrten, und noch mehr die Burechtweisung ber Frrenführer sein erstes Geschäft. - Un bie Junglinge

als Träger ber Zukunft find benn auch Sailers religionsphilosophische Borträge: "Grundlehren ber Religion" gerichtet, beren boppelter Zwed ist: erstlich, einen lebendigen Sinn für das Göttliche überhaupt in den Jünglingsseelen zu weden, und auf Grund bessen sohnn ein lebendiges und inniges Berständniß des Christenthums und seiner Grundidee, der in Christus concentrirten lebendigen Bermittelung zwischen Gott und der Menscheit, zu erzeugen.

Sailer band fich in seinen Auseinanbersetzungen nicht ftrenge an irgend eine philosophische Schule, sondern war bemüht, das Beste beffen, was fich ihm von verschiedenen Seiten her bot, zweddienlich ju berwerthen. Förderung ber driftlichen Erkenntnig war ibm ber Sauptzwed, bie philosophische Bilbung icatte er als Bebitel zur Borbereitung und Berwirklichung biefes 3wedes; bie verschiebenen Richtungen auf philosophischem Gebiete galten ihm als verschiedenartige Brechungen bes Ginen Bahrheitslichtes, beffen gefammelte Fulle und ungetheilte Einheit in ber driftlichen Offenbarung fich barbiete; ber Werth ber einzelnen Philosopheme bestimmte fich ihm nach bem Grabe ber Annäherung und Berwandtschaft mit ber driftlichen Anschauungs. weise, in welcher, wo sie tief genug geht und inniges Eigenthum bes Menschen geworden ist, die lebendige Wahrheit selber von den Erkenntnigfraften bes Menichen Befit genommen babe. Diefe Auffaffungsweise wollte bem ber Jakobi'schen Philosophie zugethanen Jak. Salat nicht gefallen. 2 Es will ihn bedünken, als ob Sailer bie Bernunft jum Berftanbe herabbruden, und ben hieburch berurfachten Ausfall burch bie Offenbarung beden wolle, womit man auf ben alten bogmatischen Gegensatz zwischen Bernunft und Offenbarung gurudtomme. In ber Erziehungslehre, fahrt Salat fort, stelle Sailer bie Bernunft bober als in ben "Grundlehren ber Religion"; augenscheinlich, weil die befangene Rudficht auf die kirchliche Dogmatik baselbst fich nicht einbrange. Fragt man nun, wie Salat bas

<sup>1</sup> Erfte Ausgabe a. 1805.

<sup>2</sup> Berft. und Bern. Bb. II, G. 284 ff.

Berbaltnig von Bernunft und Offenbarung gefaßt wiffen wolle, fo bat man fic an feiner "Religionsphilosophie" 1 zu orientiren. Die bafelbft entwidelten Gebanken reduciren fich auf Folgenbes: Bie am Sitt lichen, hat man auch am Religiöfen ein Inneres und Meußeres ju unterscheiben. Das Innere betrifft bie Religion an fich, bas Meußere bas Religiofe in seiner Erscheinung. Das Religiose an sich betrachtet betrifft bie religiose Anlage, bie religiose Offenbarung, bie religiose Gefinnung und religiofe Erkenntnig. In ber Rachweifung ber religibsen Aulage bes Menschen bat man vom Gegensate ju ben Daterialisten auszugehen, welche, wie bas Göttliche, so auch bie Theil nehmung bes Menschen an bemselben, ben "gottlichen Funten im Menschen" läugnen. Die religiose Anlage ift mit ber moralischen Eins, sofern beide ein metaphysisch objectives find. Die moralische Anlage resultirt aus bem Busammensein ber Bernunft mit ber Freibeit; in ber religiösen Anlage erscheint die Bernunft vornehmlich als Bermögen bas Göttliche ju vernehmen. Der Mensch fteht zwischen Gott und ber natur; bie moralische Anlage seiner Bernunft brudt seine Erhabenheit über die Natur aus, in der religiösen Anlage bezeugt fich feine Abhängigkeit von Gott als bem unendlich Soberen über ihm. Die Entwickelung ber religiösen Anlage ist junachst burch Sprache, Unterricht, Erziehung bebingt, die im Menschen ein inneres Licht aufgehen machen. Daraus folgt, baß jebe "Offenbarung" Ausfluß ber Bernunft ift. Wenn Gott die hochste Bernunft ift, wie könnte es eine Offenbarung geben, die nicht aus der Bernunft wäre? Und wie follte die Offenbarung in irgend einem Menschen, von welchem fie junächst ausgeht, nicht aus seiner Bernunft abgeleitet werben, wenn es anders wahr ift, daß ber Menfch feiner 3bee nach und als Blieb ber Menscheit betrachtet, wahrhaft am Göttlichen Theil nimmt? Die religiöse Anlage ift als Gabe von Dben felber schon Gnabe; bie von Augen tommende Bedung als "äußere Offenbarung" eine zur erften "Gnade" hinzutretende zweite Gnade; ber innere Lichtaufgang in ber

<sup>1</sup> München 1821, 2. Aufl.

Bernunft ober die "innere Offenbarung" die britte Gnade. Es steht nun beim Menichen, biefer inneren Offenbarung Folge ju geben ober nicht, b. h. zu "glauben" ober nicht zu glauben. Daraus folgt, baß die Religion bereits in ihrem Ursprunge etwas Moralisches, ja die Moralität selber sei; es ist eine und dieselbe Richtung des menschlichen Geistes, die in Absicht auf ihren Gegenstand Religiosität, in Absicht auf die Rraft, burch welche fie entsteht (freier Wille), Moralität genannt wirb. Benn Richtung bes Willens Gefinnung beißt, fo ift ber Glaube vor allem Gefinnung; wenn Gefinnung mit Absicht zusammenfällt, so muß ber Glaube zuvörderft als Absicht, nicht als Anficht aufgefaßt werben; Anficht ift Bervorbringung bes Berftanbes, Abficht Hervorbringung des Willens. Es gibt also, die Sache in ihrer wahren Tiefe begriffen, keine "Glaubensverschiedenheit" und keinen "wahren Blauben." Das vom Glauben b. i. von ber Anerkennung bes Gottlichen ausgehende nachdenken geftaltet fich burch Reflexion jum Wiffen um Gott, Unfterblichkeit und Tugend. Religiofe und moralische Gefinnung erscheinen ba in unabtrennbarer Ginigung; Dhifticismus und Stoicismus, in welchen fie als Gegenfate auseinanbergehalten erfceinen, find eben nur Ginseitigkeiten. Das Christenthum einiget beibe Begenfate, und stellt ben Beift ber Bahrheit in seinem etwigen Bunbe mit bem Geist ber Tugend bar. Jeber gute, sittliche und wurdige Mensch war und ift ein Chrift; bas Chriftenthum felber ift bie volltommenfte Rationalität. Darüber barf ber geschichtliche Charafter bes Chriftenthums nicht überschen werben, ber sich jum bernunftigen verhalt, wie die vorerwähnte außere Offenbarung gur inneren. Chenso liegt es in ber Natur ber Sache, bag bie religiose Stimmung und Befinnung jur religiöfen Erkenntniß fich gestalte und bamit eine bestimmte Form annehme, bie fich zur religiösen Stimmung, wie ber Begriff jur Jbee berhalt. Der ins Bort eingekleibete Begriff geftaltet fich jum Sage, ber als bas Eine Bahre gefette Sat jum Lehrfat ober Dogma, und die zur Erbauung verkundete religiöse Lehre zur Dogmatik. Wenn jedoch über bem Begriffe bie 3bee aus bem Geficte verloren wird, geht bie Dogmatit in Spperbogmatismus über,

ber jebem Anberstenfenden als foldem bas Theilhaben an Babrbeit, : Tugend und Seligkeit abspricht. Angesichts biefes falfchen und uner leuchteten Religionseifers find Blaubensfreiheit und Gewiffensfreiheit Forberungen ber Beit und Maximen bes aufgeklarten Stagtes, ba alle Religionen, welche nichts ber Moral Wibersprechenbes enthalten nicht bloß bulbet, sonbern auch zu schützen fich berufen fühlt. will übrigens die Gefahren der Aufflärung nicht vertennen; diefe walten jeboch nur ob, fo weit bas aufgeklarte Denken auf bem Stanbpuntte ber blogen Reflegion fteht, ohne fich bis jum metaphpfifchen Standpuntte, ju jenem ber Ibee emporgefcwungen ju baben. Rirche ift mit Johannes Müller bie moralische Anstalt ber Menschen gu nennen. Die Menschheit ift objectiv, ber 3bee nach, mit Gott vereiniget; benn "wir find feines Geschlechtes." In subjectiver Begiehung ift bie Rirche für jebe fpatere und nachfolgende Generation in ber vorausgehenden, von welcher fie zur Religiofität erzogen worben ift, bereits objectiv verwirklicht; b. h. für die nachfolgenden Generationen ist die Existenz ber Rirche eine geschichtliche Thatsache. Die Rirche geht ursprünglich von Gott selbst aus, tritt aber nicht in bie Birklichkeit obne die subjective ober menschliche Thatigkeit in der Richtung aufs Göttliche. Diefer Beift ber Religiofität, ber bie Gemeine (occlesia) gur Rirche macht, und alle als Rinber Gines Baters vereiniget, ift mit bem Beiste ber humanität innerlich verknüpft, und bemaufolge bom Triebe gur iconen bruberlichen Mittheilung in Abficht auf bas Sochste und Wichtigfte befeelt. Die Rirche beruht auf ben zwei Do menten, daß ber Mensch Bernunftwesen, und gwar beschränktes ober endliches Bernunftwefen fei; und bemgufolge grundet fich bie Rirche auf bie Natur bes Menschen und geht gleich Offenbarung und Religion aus ber Bernunft hervor. Dieß ift jedoch nicht fo gemeint, als ob bie Rirche aus ber menschlichen Bernunft allein hervorginge; sonbern es wird bei bem bier gemeinten Bernunftursprunge ber Rirche bie reale Berbindung bes Menschen mit Gott, ber endlichen Bernunft mit ber unendlichen vorausgesett. Mit ber Setzung ber Rirche begrundet bie gottliche Borsehung einen besonderen Bund mit ber Menscheit;

jeber Burbige ift ibr Organ, und in biefem Begiehung Offenbarer Sottes, ber bom Beifte Gottes befeelt unter besonberen Umftanben und nach einem besonderen in der Beit gelegenen Bedürfniß ber Menfchbeit als Religionsstifter, Gefandter ber Gottheit u. f. w. auftritt. Es gibt nur Gine Rirche, beren zwei Seiten ber reine Ratholicismus und ber reine Protestantismus find. Der reine Ratholicismus vertritt bas Ewige, Unwandelbare in ber Lehre, und halt die Bemuther ber Blaubenben fortwährend auf bas Ibeal gerichtet, welches bie mutterliche Sorge ber Rirche burch bie von ihr aufgebotenen Mittel auch bem Gefühle und ber Phantafie nahebringt. Der reine Protestantismus vertritt bas Intereffe ber Aufflärung und bes Selbstbenkens, forbert bie wiffenschaftliche Strebsamteit, eifert gegen alle Abirrung jum geistleeren Dechanismus, jur verstandlosen Aeußerlichkeit u. f. w., und hegt ben Geift ber Dulbung und Liberalität. Beibe Seiten ber Einen Rirche erganzen und poftuliren fich wechselseitig; nimmt man die eine ober die andere berfelben hinweg, so berschwindet ber reine Ratholicismus und ber reine Protestantismus. Der Ratholicismus getrennt vom Protestantismus entartet auf bem Felbe ber Theorie in Hyperbogmatismus, Obscurantismus, Fanatismus, auf bem Felbe ber Pragis jur Phantasterei, Salbaderei, jum Dechanismus ber Andachtelei und jum baaren praktischen Beidenthum selbst unter driftlichen Ramen. Der Sperprotestantismus entartet auf bem Felbe ber Theorie zum Intellectualismus, Stepticismus, zur Freibenkerei, Auf-Marerei, ja jum leeren Indifferentismus; auf bem Felbe ber Pragis bat er Ralte und Leerheit jur Folge, ja er führt bis jum völligen Tobe, ber fich burch eine von Innen ausgehende Auflösung ber Kirche ankundiget.

Dieses kurze Exposé ber Salat'schen Joeen zeigt uns eines jener einseitigen Extreme, in welche sich bas von unsertigen und einseitigen Elementen und Richtungen der neuzeitlichen Bildung beherrschte Denken einzelner katholischer Männer verirrte. Salats Freund Weiller erregte Anstoß durch eine Schrift "über den Geist des ältesten Ratholicismus," 1

<sup>1</sup> Der Geift bes alteften Ratholicismus als Grunblage für jeben fpateren. Gin Beitrag jur Religionsphilosophie. Sulgkach 1824.

bie unter anberen Benbungen auf bieselben Gebanken hinausläuft, welche Salat in seiner Religionephilosophie entwidelte, und auch ben felben Mangel an hiftorischer, theologischer und ibeeller Bertiefung bes tatholischen Bewußtfeins tunbgibt. In biefem Dangel grunbeten benn auch bie Digverftanbniffe und Irrungen, welchen fich Salat in Bezug auf ben von ihm befungeachtet immer noch bochgehalte nen, ja unwillfürlich verehrten Sailer hingab. Sailer hatte eine lange und reiche Bilbungefdule burchgemacht; feine Anfange reichten in die Epoche ber Leibnig-Bolffichen Philosophie gurud, und von ba an hatte er bie Epochen ber Rant'ichen, Fichte ichen und Echel ling'ichen Philosophie geiftig mitgelebt, und feiner neuzeitlichen Re gung, auch ber von Jatobi ausgebenben, nicht fich verschloffen, fonbern nach allen biefen Richtungen fich bas Befte und Brauchbarfte an geeignet, zugleich aber mit sicherem Tacte bas Falfche und Unrichtige bon fich abgewehrt und fernegehalten. Diefer ficher leitenbe Tact grundete in bem, burch reiche innere Erfahrungen gebilbeten, Bart und Feingefühl eines tiefdriftlichen Ginnes und einer erleuchteten Frommigkeit, die fich an Lehre und Beispiel ber Frommen und Seiligen aller driftlichen Jahrhunderte erbaute und aufrichtete; bie neugeitliche Bildung war ihm Mittel und Behifel einer geläuterten Grtenntnig und Darftellung bes echt driftlichen Beiftes, ber von jeber in ber Rirche lebendig war, und aus ber innigen Berfentung von Seele und Bemuth in bas Unbachtoleben ber Rirche feine etwig fic verjungende Kraft schöpft. Diese Stimmung war etwas vom abstracten Bernunftidealismus Salats völlig Berschiebenes, ber nicht gleich Sailer bie neuzeitliche Bilbung im driftlichen Sinne läutern wollte, sondern umgekehrt bas trabitionelle Rirchenthum ber Lauterung burch einen mobernen Bernunftibealismus für bedürftig hielt, und feine ganze ichriftstellerische Thatigkeit auf biefen 3wed hinrichtete. er die Bernunft als Uebernatur faßte und bas Ueberfinnliche mit bem Uebernatürlichen identificirte, verschob sich ihm bas ganze Berbaltniß pon Bernunft und Offenbarung, Glauben und Wiffen, und unterschob sich ber gläubigen Intuition ein semipantheisirender Rationalismus,

ber es über ben Gebanken von einem gutigen Moater ber Menschen. in consequenter Durchbilbung jur febung bes gangen positiven Kirchenthums mit allen seinen Dogund Institutionen führen mußte. Es scheint nicht, baß fich Selat über biefe Confequenzen seiner Grundanschauungen fich je bei s lelber verständigte; er mochte des Glaubens sein, daß seine Philobie mit bem Beifte tatholischer Gläubigfeit fich gang wohl bertrage, ber Fortschritt ber Bilbung und Auftlärung allmälich bie gesammte Meologie und Rirche babin führen werbe, wo er felber ftanb. Die tichlichen Buftanbe Deutschlands in ber Epoche ber Auflösung bes deutschen Reiches, die bazumal in Babern geltenden liberallirchlichen Regierungsmazimen, die allgemeinen Bilbungsverhältnife Deutschlands waren geeignet, ibn in biefem Glauben zu bestärken; und fo wollen wir annehmen, daß er, ein Sohn feiner Zeit und unvermögend, sich über bie Gindrude berfelben und feiner perfonlichen Erlebniffe ju erbeben, mit aufrichtiger Chrlichkeit, wie an seinem humanitären Philosophismus, so auch an ber Rirche, ober an bem, was es für bie Rirche bielt, hieng, 1 und baß feine beständig wiederholten Ausfälle gegen ben "Pfaffismus," ben er als anderes Egtrem ber Auftlarerei entgegenstellte, 2 in einem, wenn auch nicht erleuchteten, so boch nicht antifirchlichen und illuminatiftischen Gifer feinen Brund hatte. Um fo achtunggebietenber ftellt fich une bie ehrwürdige Beftalt Sailers

2

- 1 Bgl. hierliber: Ueber bie Runft Rebel ju machen. Gin Supplement ju ben philosophischen Schriften, inebefontere ju bem neuen Socrates bes herrn geiftlichen Rathes und Prof. Calat in Lantebut. Amberg 1821.
- 2 Calat fant in feiner Ungufriebenbeit mit ber von Sailers Schulern und ber neuen speculativen Schule ausgehenben Reaction witer ben rationaliftifchen Liberaliemus jur flatichfeligen Schmählucht und altweibischen Ancebotenframerei berab. Gine feiner Schriften biefer Gattung erfuhr eine, freilich nichts weniger als feine, Abfertigung: Effig und Del nebft harten Cpern auf ben Landshuter Salat, ober Gloffen über bie mertwürbigen Dentwurbigleiten bes allerbentwurtigften Moral- unt Religionephilosophen. Auch ein Beitrag gur Geschichte ber menschlichen Rarrheit. Offenbeim 1823. - Gine gute Bortion Pfeffer auf ten Landehuter Calat, Berfaffer ber beruchtigten Dentwürdigleiten. Gebrudt gu Babrftetten 1823. Dit Bahrmunbifden Lettern.

Gedächtniß ber Katholiken Deutschlan

Babrend Sailer burch Bedung tiefinnigen Cbriftianismus auf feine war, Andere im Anschlusse an die besse Beitbilbung ein speculativ vertieftes Bei lichen Bahrheit zu gewinnen bestrebt w Bersuch einer Resuscitation ber älterer phofit unternommen. Urbeber biefes U Tiroler Minoriten Berculan Oberrauch erfterer auf bem Bebiete ber Ethit, letter Bbilofophie thatig war. Die Grundgeban rauchs find bereits oben vorgeführt wor ihr entsprechenben theoretischen Funbament nachzutragen, in beffen Fußtapfen fpate G. J. Lechleitner, so wie ber Brigener Oberrauchs, trat. Philibert bezeichnete f sophie ber altesten Zeiten in einer auf ph berechneten Form und Einfleibung. 1 Er Biberlegung ber Stentifer

:

nicht waren; alfo seten unsere Zweifel bie Bahrheit unserer ng boraus. Der Steptifer, ber an Allem zweifelt, zeigt, bag er Rabrheit nicht zweifle, um beren Wahrung und Sicherftellung ben zu thun ift; er konnte nicht barauf bringen, bag bie Babrgefucht werbe, wenn er von Bahrheit gar teinen Begriff batte. Begriff ber Bahricheinlichkeit fest jenen ber Gewißheit voraus. ibt augenfällige Babrbeiten, bie niemand läugnen fann; jeber ge Schluß ift eine Biberlegung bes absoluten Stepticismus u. f. w. e find eitler Schall ohne Sprachkenntniß; biefe aber ift unmöge ohne vorausgebende Sachkenntniß. Die Worte find lediglich en ber Bebanten, und tonnen uns nur an icon gefannte Cachen ern, nicht aber eine unbefannte Cache fennen machen. Rörper-Dinge lernen wir burch bie Sinne ober burch eine von ben en gemachte Borftellung tennen; geistige Dinge burch bas Denten. Functionen bes geiftigen Erkennens theilen fich ab in jene ber unft und bes Berftandes. Die Bernunft fucht bie Dahrheit, ber and fieht fie. Die Begriffe bes Berftanbes gerfallen in urfprungund burch vernünftiges Suchen erworbene. Die Mittel gur Ering unferer Erkenntniffe find: bas innerfte Gefühl (mit Rudficht vas, was uns felbft betrifft und in uns vorgebt), die Sinne, bas jen ber Zeugen, ber Bernunftichluß. Die bochfte Regel unferes ens und ber absolute Grund unseres Ertennens ift niemand er benn Gott felbst als absolute Wahrheit und absoluter Grund Bahrfeins. Im Lichte ber erften Bahrheit, bie unserem Geifte rfort leuchtet, bilben wir uns die Stammbegriffe, welche bie ngegrunde ber einzelnen Biffenschaften find. Alle Menschen feben Bahrheit, obicon fich nicht alle biefes Sebens bewußt find. Beber Berftand anfängt, Bahres ju benten, tennt er ichon bie rbeit. Denn er ift für die Bahrheit geschaffen, seine Ratur bein ber Bestimmung gur Bahrheit; worin tonnte biefe Bestimmung jen, wenn nicht barin, die Bahrheit zu benten, zu feben? Die nten vom Wahren, Buten, Billigen, Anständigen, Schönen und aupt alle ersten Begriffe und Grundsätze ber Weisheit leuchten wie fleine Ebenbilber bes großen Urbilbes (Logos) in ber Seele auf, sobald fie zu benken und Wahrheit zu sehen beginnt. Es tann bew zufolge nichts Ungereimteres geben, als Lode's Lehre, ber alle unfere Ertenntniffe aus ber finnlichen Erfahrung ableitet, während wir bed bie Sinnendinge felbst nur im Lichte ber Bahrheit erkennen, biefe aber burch sich selber ohne Bermittelung eines Anderen seben. **28**ie in ber etwigen Bahrheit bas Erkennen ber Dinge fich vermittelt, fo ift aus ihr auch bas Sein ber Dinge ju erklaren. Dhne bie etwige Bahrheit tann nichts Bahres befteben; also ift fie ber Urgrund bes Alls, und die Weisheit des Schöpfers die hochfte Urregel bes Alls. Die Entstehung ber Dinge läßt fich nur als Berurfachung berfelben burch freien Willen bes Schöpfers erklaren. Alles was ift und fich benten läßt, ist entweber ewig und ungeschaffen, ober nicht ewig und fomit geschaffen; bemnach wird Alles, was immer gebacht werben mag, entweder bas göttliche Urwefen ober beffen Gefcopf fein muffen. Gott und die Dinge laffen fich nicht unter Ginen gemeinfamen Begriff bringen; bemnach find auch alle von einer folden ungerechtfertigten Ibentification Gottes und ber Dinge bergeholten Exceptionen gegen ben Schöpfungsbegriff und gegen bie aus bemfelben fich ergebenbe absolute Dependeng ber Dinge von Gott von vorneherein gurudguweisen. Geschöpf ist nichts Selbstftanbiges, sonbern eine bloße (hppostafirte) Beziehung; es bezieht fich gang auf ben gottlichen Willen als feinen Eristenggrund, und auf bes Schöpfers Beisheit als fein 3beal. Schöpfer aber bezieht fich nicht auf die Beschöpfe, sonbern biefe auf fich. Bas immer ift, lehrt Dionpfius Arecpagita, entspringt aus ber urfprünglichen Bute und Schönheit; barin befteht Alles, barauf bezieht fich Alles, babin tehrt Alles jurud. Jebes Gefcopf ift mabr, gut und volltommen, insofern es ift; aber nicht Alles ift gleich wahr, gut und vollfommen, fondern in dem Grade, als es fich ber etwigen Urwahrheit, Urgute und Urvollfommenheit nabert, Die es in seiner Beise nachbilbet und barftellt. Das leble und Bofe ift an fich nicht, fonbern ein bloßer Mangel; da es an fich nicht ift, so kann es auch nicht Gott entgegensein, und bie gottgebachte Bollommenbeit ber Belt

nicht ausbeben. Den Beisen und Rechtschaffenen tann die Bahrmehmung des Uebels nicht trostlos machen, weil er in Gott Alles
hat, und weil er seine absolute Befriedigung nicht in jenen Dingen
sucht, die ihm durch das Anhasten eines Mangels ober Uebels eine
vollsommene, ungetrübte und reine Freude zu gewähren unvermögend sind.

Unter Metaphysik versteht man — fährt Philibert fort — ben Complex jener allgemeinen Begriffe, welche ben übrigen Biffenschaften zu Grunde liegen. Allgemeine Begriffe stellen etwas vor, was mehrere Dinge mit einander gemein haben. Gott ber Schöpfer bes Aus ift nichts von Allem und hat mit seinen Geschöpfen nichts gemein; baber gibt es keinen allgemeinen Begriff von Gott. Demzufolge bezieht fich bie Metaphyfit nur auf die Ertenntnig ber geschaffenen Dinge, und ift ihrem Befen und Behalte nach eben fo weit von dem scholaftischen Ariftotelismus als von ber mobernen Flatterphilosophie entfernt. Die Erörterungen der Metaphpfit beziehen fich auf Einheit und Bielheit, Bleichbeit und Berschiebenheit, Befen und Eigenschaften ber Dinge. Die Erörterung über Einheit und Bielheit ber Dinge führt auf bie Untersuchung über Befen und Begriff ber Bahl, welche ben Berhaltnikrhythmus in der geordneten Bielheit der Dinge ausbrückt und ihr bochftes Princip in ber absoluten Ginheit hat, die Gott felbst ift. Die Ordnung ift Ginheit in ber Mannigfaltigkeit; bas Mannigfaltige foließt in sich ben Begriff bes Aehnlichen und Berschiebenen, woraus fich die Blieberungen ber Dinge nach Arten und Gattungen ergeben. Die Grundtheilung bes Geschaffenen ift jene in selbstständige und begiebliche Dinge. Die felbstftanbigen Dinge ober Substanzen sind entweber leblose ober lebende; bie lebende Substang ift entweber bloß empfindend ober auch vernünftig wie im Menschen, ober blog vernünftig wie im Engel. Die Beziehungen werben in inharente und außere (m. a. 2B. Accibengen und Relationen) abgetheilt. Die Beziehungen zu Underem führen auf die Erörterung bes Berhältniffes von Grund und Folge, Urface und Wirkung, bes Gefetes ber Rrafte, ber Ordnung ber Urfachen u. f. w. Außer ben urfachlichen Beziehungen gibt ce noch Berner, Gefdichte ber fatholifden Theologie.

andere Beziehungen zu Anderem, welche Philibert unter ber Benennung Bestimmungeverhaltniffe jufammenfaßt. Dabin rechnet er bie Gleichmäßigkeit, Gleichförmigkeit, bie Berhaltniffe bes Racheinanber und bes Rebeneinander, welches lettere indeg nicht fo fehr ber Metaphyfik als ber allgemeinen Körperlehre angehört. Man unterscheibet an jebem geschaffenen Dinge Befen und Gigenschaften beffelben; bie Gigenschaften zerfallen in wesentliche und nicht wesentliche. schaffenen Substanzen spiegeln jebe in ihrem Befen die gottliche Dreieinigkeit ab; jebe einfache Substang vereiniget in fich Gattung, Art und Einzelheit, und zeigt Einheit an ber Gattung, Bilbung an ber Art, Ordnung an der Ginzelheit. Die oberfte Gattung aller Dinge ift bas Erfte und Ginfachfte von allen Geschöpfen, bas allgemeinfte Bild ber allerersten, höchsten und götklichen Einheit. Indem bie Art bie Gattung in fich schließt, ift auch fie ein Bilb eben berfelben Ginbeit; aber nicht bloß bas Bilb ber göttlichen Einheit, fonbern auch ber göttlichen Aehnlichkeit (imago) bes Absolut:Einen. Das Inbivibuum vereiniget Gattung und Art in fich; Einzelheit befagt die Bereinigung von Battung und Art, Ginheit und Aehnlichkeit zu Ginem boll kommenen und wirklichen Wesen, und bilbet bergestalt bie Liebe nach, in welcher bie gottliche Ginheit mit ihrer gottlichen Aehnlichkeit Gins ift, und auf beren Ruf die Dinge in die Wirklichkeit gesetzt wor ben finb.

An die allgemeine Lehre von den geschaffenen Dingen schließt sich die Körperlehre an, welche in vier Abschnitten von den Elementen der Körper, von der Zusammensehung der Elemente, von der Gestalt und Schönheit des Körpers, von den Kräften und Wirkungen der Körper handelt. Die philosophische Vernunsterkenntniß der Natur dürste unter den gründlichen und wahrhaften Wissenschaften die beschränkteste und mindest entwicklte sein. Unter dem Urstosse der Körperwelt versteht Philibert den Complex der Monaden, durch deren Gestaltung und Zwsammenordnung die Körperwelt gebildet worden ist. Die einfache Monade ist kein Körper, sondern bloß Ansang des Körpers, aber etwas Substanzielles, welches Gattung, Art und Einzelheit in sich

vereiniget; baraus folgt, bag es unter ben Monaben Arts und Sattungsunterschiebe gebe. Aus bem Aneinanderhangen ber Monaben nach verschiedenen Richtungen beducirt Philibert die Dimenstonsverbaltniffe ber Rorper; in ben mannigfaltigen Geftaltungen berfelben macht er auf die stufenweise Annäherung zur vollsommensten Gestalt aufmerkam; bie torperlichen Figuren find Schatten ber gottlichen Urgestalt, die geometrischen Formen die reinen Ausbrude biefer Abschattungen. Die regelmäßig geftalteten Rörper find fcon; bie Regelmäßigkeit ber Gestaltung ift ber Ausbrud gottgebachter Bablverbaltniffe, die im gestalteten Rörper verwirklichet find. Ueber ben Rraften ber Ratur lagert ein tiefes Dunkel. Die Kräfte ber einzelnen Donaben reduciren fich auf bas Bermögen mit anderen Monaden gusammenzuhängen, woraus fich bie Bestimmtheit und Art ber Bufammenfetjung jedes Körpers erklärt. Die Wirtung ber aus Monaben aufammengesetten Rörper auf andere Rorper reducirt fich auf die Bewegtraft.

Die Rörper bilben fich nicht felbst, und weber bie einzelnen Donaben, noch bie aus ihnen jusammengesetten Rorper bermogen fich irgendwie Gestalt und Bilbung zu geben. Daraus folgt, daß die Seele als bilbenbes Princip etwas von ben Körpern wesentlich Berfciebenes fei. Dieß gilt eben fo gut von ben Thierfeelen wie von ben Menschenfeelen. Auch die Thierfeelen find einfach und immateriell, boren aber auf zu fein, wenn ihre Bestimmung aufhört b. h. wenn ber von ihnen beseelte Rorper fich aufgelost hat. Richt so bie Denschenseele, die in ihren erhabenen Anlagen und Fähigkeiten selber fcon bas Beugnig ihrer Fähigkeit und Bestimmung ju einer unfterb. lichen Dauer in fich trägt. Philibert läßt auf eine ausführliche und eingebende Erörterung bes Wefens und ber Rrafte ber Menschenseele Die Lehre vom Menschen als Bereintvefen aus geiftiger und finnlicher Ratur folgen, und beducirt aus bem normalen und gefollten Berbaltniß ber Unterordnung bes Rieberen unter bas Bobere, bes Sinnlichen unter bas Beiftige bie Ibee bes ursprünglichen vollkommenen Menschen, aus welcher fich bas Berftanbnig bes gegenwärtigen Stanbes ber gefallenen Natur und ber Nothwendigkeit der Wiederherftellung in Gottes Kraft und Gnade ergibt. Bom Menichen wendet sich die pfilesophische Betrachtung wieder auf den Gegenstand pursick, von welchem sie ausgegangen, nämlich auf Gott, der aber jetzt nicht bloß als die den nothwendige Boraussetzung alles Erkennens und Seines, sondern und seinem Wesen, wie es an sich ist, zum Gegenstande der Betrachtung gemacht wird. Diese gipfelt in der speculativen Darlegung des gitte lichen Urternars nach dem Nuster der Augustinischen Aufsassung, die überhaupt dem Berfasser durch sein ganzes Wert hindurch worlenchtet, und nehft Plato, Plotin, Dionthsius Areopagita und ähnlich gesinnten Denkern und Forschern die wichtigsten Einschläge zu demselben lieserte.

Die von Philibert entwicklen Grundanschauungen sind im Allgemeinen auch jene Lechleitners, der in einer Reihenfolge philosophische Schriften das Gesammtgebiet der Philosophie, der theoretischen sowohl als der praktischen, zu umsassen strebte. Die theoretische Philosophie theilte er in Logik umb Metaphysik ab, letztere zersiel ihm in die Lehren von den Universalien, von Gott als letztem Grunde und Biele der Dinge, und von der Natur der menschlichen Seele; von der praktischen Philosophie lieferte er bloß Eine Abtheilung, das Naturrecht, welches sich in seinen sechs Abtheilungen größtentheils dem Gebanken Oberrauchs anschließt, wie er sich denn auch dessen Princip: Leiste jedem, was du ihm schuldig bist, als obersten naturrechtlichen Grundsat angeeignet hat. Die sechs Abtheilungen des Naturrechts handeln: de principio et sonte juris naturae, de lege derivata ejusque cognitione (lex humana, Gewissen, Prodabilismus), de

<sup>1</sup> Philosophiae theoreticae. Pars I: Logica. Bolsani 1820.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophiae theoreticae. Pars II: Disciplinarum metaphysicarum. Pars I: De Universalibus. 3nn#brud 1824.

<sup>3</sup> Phil. theor. Pars III: Metaphysices pars secunda: De Deo rerum omnium principio et fine ultimo. Sunsbrud 1825.

<sup>4</sup> Philos, theor. Pars IV: Metaphysices pars tertia: De animae humanae natura seu Psychologia. 3unstrud 1829.

<sup>5</sup> Jus naturae. Innebrud 1829.

officiis erga Deum (Cult und Opfer), de officiis hominis erga hominem (Pflichten ber Charität, Pietät und Menschlichteit), von den Bertragspflichten, von See und Familic. Der zweite Theil der Metasphysik, der in der Lehre von Gott den Hochs und Centralpunkt des ganzen Systems in sich faßt, wurde auf Görres' Anregung ins Deutsche übersetzt und von ihm mit einem interessanten Borworte versehen, welches nehst einer allgemeinen Charakteristik der Tiroler Schule auch einen kurzen Ueberblick der Lechleitner'schen Schriften gibt. 2

<sup>1</sup> Bom Urgrunde und letten Zwede aller Dinge. Regensburg 1839.

<sup>2</sup> A. a. O., S. XVII—XXII. — Ueber Philibert Gruber im Befonberen ift zu vergleichen: Philiberts Leben, Weisheit und Lieb, herausgegeben von Alois Abalbert Baibel. Augsburg 1888.

## Drittes Buch.

Die kirchliche Theologie und religiös=christliche **Wissenschaft** bes katholischen Deutschlands unter ben Einstüssen ber beutsch=nationalen Bilbung und Wissenschaft bes neunzehnten Jahrhunderts.

Wir haben in ben vorausgegangenen zwei Büchern bie Entwidelung ber firchlichtheologischen Wiffenschaft bes tatholischen Deutschlands in ber gegensätzlichen Stellung berfelben zum protestantischen Com feffionalismus und zu ben Tebenzen ber Aufflärungsepoche ins Auge Mit bem Gintritte eines neuen Jahrhunderts tehrt fich in ber Entwidelung bes beutschen Ratholicismus eine britte Seite berbor. Der geistige Aufschwung ber nation in ben letten Jahrzehnten bes achtzehnten Jahrhunderts batte auf allen Gebieten bes ibeellen Lebens und Schaffens ein reges Bilbungsftreben wachgerufen, Deutschland trat in eine Blüthezeit seines geistigen Lebens ein, an beren Servor bringungen sich auch die Katholiken Deutschlands erfreuten. Es lag nun in ber Ratur ber Sache, baß fie auch ihre religios-driftlichen Ueberzeugungen zu bem neu erwachten nationalen Bilbungsleben ins Berhältniß setten, und die traditionellen Lehren ihres firchlichen Glaubens mit ben Errungenschaften ber neuzeitlichen Bilbung und Biffenschaft ju vermitteln bemüht waren. Damit wurde benn eine neue Epoche ber theologischen und firchlichen Literatur bes fatholischen Deutschlands vorbereitet, welche ihren Abschluß noch nicht gefunden hat, aber nach allen Anzeichen auf eine allseitige und tiefftgebende Auseinandersehung bes firchlichen Gedankens und Bewußtseins mit den geistigen Stresbungen des deutschen Bollslebens abzweckt.

Bei dem Einflusse, welchen die gallicanisch-sebronianischen Grundssäte in Deutschland erlangt hatten, kann es nicht allzusehr überraschen, daß der durch den Fortschritt der nationalen Bildung von selber sich nahe legende Gedanke einer Bermittelung der ewigen Wahrheiten und Grundsäte, auf welchen Christenthum und Rirche stehen, mit den ideellen und berechtigten Bestrebungen des Bolksgeistes in einseitigem, ja völlig fallchem und widerkirchlichem Sinne ausgesaßt wurde; menschliche Schwäche und Leidenschaft that ihr Uebriges hinzu, daß der einseitig und falsch ausgegriffene Gedanke mit Tendenzen höchst ungeistlicher und irdischer Ratur sich verschwisterte, welche sich im Drängen auf Resormen und Reuerungen in Cult, Verfassung und Disciplin der Kirche Luft machten, und in Forderungen sich ergiengen, deren Erfüllung bei stets weiter greisenden Consequenzen die Gesahr einer völligen Decentralisation und Laistrung der Kirche nach sich gezogen haben würde.

Wir sind nicht gesonnen, der liberalen, deutsch-kirchlichen Bewegung dis in ihre letten und besondersten Einzelheiten zu solgen, und alle Rundgebungen derselben zu verzeichnen, die, nach dem Gesetze alles irdischen Geschehens, in je tiefere und niedrigere Rreise die Bewegung abwärts drang, desto unschöner und rober aussielen, und lettlich in ein, dem allergewöhnlichsten Ehre und Anstandsgefühl derogirendes Begehren nach Priestersfrauen ausliesen, ein Begehren, das ein paar Decennien hindurch öffentlich bebattirt wurde, und neben den übrigen Postulaten, die im Namen der Freiheit und Wohlfahrt der tatholischen Kirche Deutschlands gestellt wurden, sich auffallendst in den Bordergrund drängte. Wir wenden uns vielmehr jenen Männern zu, welche die Nationalisirungsangelegenheit der deutschen Kirche nach ihrer höheren und geistigeren Seite, im hindlic auf die allgemeinen Berhältnisse und mit Rücksicht auf die Stellung der deutschen Kirche

au ben weltlichen Fürften und Machthabern von bazumal und pur Sache ber allgemeinen Bollsbilbung ins Auge faßten und betrieben, und unstreitig nach ihrer Art Gutes wollten, aber unbermogenb ware, fich über ihre Beit zu erheben, und beghalb auch nicht zu Regeners toren berselben berufen waren. Karl Theodor v. Dalberg und J. A v. Wessenberg waren unzweifelhaft Manner von bedeutenden Gaben und eblem, menschenfreundlichem Sinne, follten aber burch ihre Ber fonen ben Beweis liefern, bag bie Bertzeuge, welche Gott fich pur Rettung, Leitung und Forberung feiner beiligen Cache mablt, mu aus ben Reihen Jener genommen werben, welche in ber Schule ber Beiligen großgezogen worben find und an bem Beifte ber Rirche und ihrer großen Bergangenheit Berg und Seele jur Uebertvindung ber Welt und ihres eigenen Selbst gestärkt haben. Dalbergs erfte Jugend zeit reicht in die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts zurud, aus welcher er bie Erinnerung an bie bamals noch ungeschwächte Glanges fulle bes geiftlichen Churmainzer Hofes in fich trug; als ber Sohn eines durmainzischen Geheimrathes hatte er eine ausgezeichnete Jugenbbil bung erhalten, an ben Universitäten ju Göttingen und Beibelberg ftubirt, aber auch mit ben neuzeitlichen Aufflarungsibeen fich befreundet. Er widmete fich ber abministrativen Thatigfeit, junachft in Maing selber, wurde sodann (a. 1772) jum Statthalter von Erfurt ernannt, von wo aus er sich mit ben heroen ber beutschen Nationalbilbung in Weimar und Gotha: Wieland, Herber, Schiller und Goethe in Berbindung sette; einige Jahre später ernannte ihn ber neuerwählte Fürft. bischof von Burzburg, Franz Ludwig von Erthal, Bruder bes Mainzer Churfürften Friedr. Rarl Joseph, jum Domscholafticus, Schulrath und Rector ber Universität Burgburg, die er im Sinne seines Freundes, bes Illuminaten Ichtabt, ju reformiren suchte. In seinem 44. Lebensjahre empfieng er die priesterlichen Weihen, nachdem er vorausgebend (burch ben Ginfluß ber Cabinette von Wien und Berlin) jum Coabjutor im Erzstifte Mainz und im Sochstifte Worms gewählt worben war; bald nach seiner Priesterweihe traf ihn weiter auch noch die Bahl jum Coabjutor bes Fürstbischofes von Constanz. Die Gunft bes Raifers

Joseph II. hatte er insbesondere der aus seiner Feder gefloffenen "durfürst-: Romainzischen Berordnung wegen der Monchsorden" vom Jahr 1772 1 3m banten; ber Raifer wurdigte ibn feines freunbicaftlichften Bertrauens, und ftand mit ihm in fortwährenbem brieflichen Berkehre. trug man Bebenten, bie Bahl Dalberge jum Coabjutor ju bestätigen. Der Geschichtschreiber Johannes Müller, ber burch seine "Reisen ber Bapfte" in kirchlichen Kreisen eine gunftige Meinung für sich erweckt batte, gieng im Auftrage bes Mainzer Churfürsten nach Rom, und aberbrachte im Ramen beffelben bie Berficherung, daß weber ber Churfürft noch ber gewählte Coabjutor bie Bollziehung ber Emfer Beschluffe betreiben würden, sondern Alles im bisherigen Buftande zu belaffen gewillt seien. Auf biese Erklärung bin gab man fich in Rom gufrieben und genehmigte die Bahl. Im Jahr 1799 trat Dalberg bas erlebigte Bisthum Conftang als wirklicher Bifchof an; brei Jahre fpater ftarb auch ber Churfürst von Maing, und Dalberg batte ihm zu succediren, erhielt aber ftatt bes von ben Frangofen befetten mainzischen Gebietes Regensburg als Churfit angetviefen. Durch ben General Sebastiani gu Rapoleon in nabere Beziehung gebracht, ließ er fich bie Ernennung bes Carbinal Fesch zum Coabjutor bes Regensburger Bisthums abbringen, und trat, obicon mit Wiberftweben, ber Rheinbundsacte bei, wurde jum Fürst-Brimas und Prafes bes Rheinbundes erhoben, erhielt Frankfurt als Residenz zugewiesen, und wurde aus einem deutschen Reichsfürsten ein Bafall bes Frankentaifers. Im Jahr 1810 annullirte Rapoleon die Coabjutorschaft bes Cardinal Fesch und ernannte Gugen Beauharnais zum präsumtiven Rachfolger Dalbergs, ber zum Großherzog von Frankfurt ernannt wurde, dafür aber fein Fürftenthum Regensburg an Babern abtreten mußte. Rach der Schlacht bei Leitzig refignirte er sein Großherzogthum ju Gunften Beauharnais; bie Allierten beantworteten biefe Refignation bamit, baß fie Frankfurt als freie Stadt erklärten. Dalberg jog fich nun aus bem öffentlichen politischen Leben zurud, und widmete bie ihm noch übrige Lebenszeit ber geiftlichen Berwaltung feiner Diocefen Regensburg und Conftang; nach Ablauf breier Jahre, am 10. Februar 1817 schieb er aus biesem Leben. Dalberg war ein hochgebildeter Geift, ber fich unter ben bielseitigen Anregungen, welche ihm seine bobe Stellung im Leben und fein gewählter Berlehr mit ben erlefenften geiftigen Großen feiner Beit barboten, nach allen Richtungen über bie ibeellen Intereffen bes menichlichen Daseins orientirt hatte. Reben Philosophie und Mathematik, Aefthetik und Moral jogen auch Phyfik und Chemie, Runfte und Go werbe, und überhaupt alle reellen Intereffen bes Lebens feine Auf merkamkeit auf fich; seine abministrative Thatigkeit und seine politische Laufbahn machten ihn mit ben Fragen und Broblemen ber boberen Staatstunft vertraut, die er nicht blog theoretisch ju durchbenten, fondern als ein auf ber öffentlichen Beltbuhne Sandelnder auch pratigo zu üben berufen war. Das Ibeal ber fittlichen Ordnung war ihm bie im Christenthum geklarte und vollenbete humanitat, bas Chriften thum bie Religion ber achten Gottinnigleit und eblen Menfchlichleit. Diefen Standpunkt nahm er in feinen fo berühmt geworbenen "Betrachtungen über bas Uniberfum" 1 ein, neben welchen noch feine "Grundfage ber Aefthetit" 2 und feine Schrift "vom Betouftfein als allgemeinem Grunde ber Philosophie" 3 als die bebeutenberen seiner gahlreichen Schriften hervorzuheben finb. 4 Seine tatholischen Ueberzeugungen waren aufrichtig, möchten fich indes über ben Gefichtetreis eines vornehm gebildeten Weltmannes nicht erhoben haben; an einer gelehrten theologischen Bilbung burfte es ihm wohl gemangelt haben. In seinen Betrachtungen über bas Universum baut er seinen Ratholicismus über einer großartigen tosmifchen Grundanschauung auf. Allgemeines Grundgefet ber tosmischen Ordnung ift, fich ber Einheit ju nabern, welche in Gott vollfommen ift. Die Gefete ber allgemeinen tosmifden Ordnung find felbstverftandlich auch Gefete ber moralischen

<sup>1</sup> Erfurt 1777; 6. Aufl.: Mannheim.

<sup>2</sup> Grundfate ber Acfibetit, beren Anwendung und julunftige Entwidelung. Erfurt 1791.

<sup>3</sup> Erfurt 1793.

<sup>4</sup> Berzeichniß feiner fammtlichen Schriften in Brithle Gefchichte ber tatholifchen Literatur Deutschlands, S. 58-60.

Ordnung. Die geistigen Triebe und Agentien ber fittlichen Ordnung find Bechselanziehung, Sympathie, moralische Aehnlichwerdung und moralische Erregung; biese Machte wirken im Berkehre ber Gingelnen und ber Maffen. Sie machen fich auch im Berhaltnig ber Menscheit ju Gott geltend, welchem fich ju verähnlichen bas höchfte Biel ber Menscheit ift. Chriftus ift bas lebendige Band zwischen Gott und ber Menscheit, bas Göttlicherhabene und mahrhaft Geistige ebler Menschentugenden ist eine Frucht des Christenthums. Oft zwar wird der Rame Chrift entehrt von Menschen, die im Bergen teine Christen, und bom Beifte ber gottlichen Liebe nicht ergriffen find; bie große Gettesgemeinde der Heiligen und Erwählten zählt andererseits vielleicht manche Glieber, welche ben Namen Chrift nicht tragen ober getragen haben. Job und Meldifebel gehörten nicht jum erwählten Bolle Gottes, und find boch heilige Gottes! Es wird bie Beit tommen, daß bas Licht ber Religion allen Menschen ber Erbe ohne Ausnahme gebracht werben wird. Möchte biefe Beit nabe fein; möchten bie verfchiebenen driftlichen Religionsparteien balb in ben mutterlichen Schof ber Rirche aurudlehren! Außerhalb ber tatholischen Rirche find Manner von großer Belehrsamkeit allenthalben, nicht etwa über bloge Schulbifferenzen wie Thomisten und Scotisten, sondern über wefentliche Lehrpunkte uneins; bie Uneinigkeit wird bauern, so lange man fich von ber ursprunglichen Rirche ferne balt. Indeg ber Borfehung allein ift es vorbebalten, biefes große Bert ber Einigung jur Reife ju bringen. Borfehung waltet auch innerhalb ber Kirche, und weckt für jeden Schaben, welchen menfoliche Schulb in ber Rirche anrichtet, bas rechte Beilmittel. Steht ein nichtswürdiger Ifibor, ein sophistisch ichmeichelnber Bellarmin auf, fo treten ihnen Gerfons, Laubois, Fleuri und Boffuet entgegen. Die verderbtefte Sittenlehre wird mit Schultermi: nologien überkleistert; aber Pascal, Nicole und Andere zeigen ben Betrug, und bann wird bas Uebel in seiner Brut gerftort. Die Menschen haben' die Religion bald mit platonischen Begriffen, bald mit peripatetischen Spitfindigkeiten überkleiftert; am Ende wusch bie Beit biesen fremden Unrath immer weg, die Religion stand immer wieder

in voller Reinheit da. Das schäbliche Feuer der Jnquisition glimmt noch hie und da; aber an den meisten Orten ist es erloschen, und wird noch an allen Orten erlöschen. — Bir wissen nicht, ob diese letteren Auslassungen auch in den späteren Auflagen der "Betrachtungen über das Universum" sich sinden; jedenfalls that Dalberg später als Bischof Aeußerungen, die man gerne als eine wenigstens indirecte Zurüdnahme derselben ansehen möchte. Man hätte das alte Schatzeld nur reinigen, nie ganz wegwerfen sollen — sagte er einstmals, als ihm allerlei Ratechismen neueren Zuschnitts zu Gesichte kamen; an die heilige positive Natur der Religion Gottes gehöre nur der Staubbesen und nie der Neißel. Gewiß ein wahres, tressendes Wort, wosern es nach seinem richtigen Sinne ausgesaßt wird!

Als Coadjutor von Mainz und Conftanz lernte Dalberg während eines zeitweiligen Aufenthaltes in Burzburg ben jungen ftrebfamen Weffenberg tennen, ber eben bazumal an ber Burzburger Univerfität seinen Studien oblag. Ignaz Beinrich von Beffenberg (geb. a. 1774) verlebte feine erften Jugendjahre im elterlichen Saufe ju Feldfirch im Breisgau, bezog a. 1790 bie von ben Exjefuiten geleitete Lebranstalt zu St. Salvator in Augsburg, zwei Jahre später bie Universität Dillingen, wo er Weber, Zimmer und Salat borte; Sailers zeitweilige Entlaffung vom Lebramte bestimmte ihn, nach Burzburg ju gehen (a. 1795), wo er neben ben theologischen Borlefungen von Dberthur, Berg, Feber auf Seiffarts Rath auch juribifche Collegia befuchte. Bon Bürzburg begab sich Bessenberg nach Bien, wo ibn einzig Dannenmehers Bortrage anzogen; im Jahr 1798 tehrte er in feine Beimath gurud und nahm feinen Bobnfit in Conftang, wo er gang nur Studien oblag, und besonders mit Rirdengeschichte und Rirdenrecht fich beschäftigte. Zwei Jahre barauf trat Dalberg bie Leitung bes Conftanger Bisthums an, und jog ben jungen Beffenberg, ben er seit ber ersten Begegnung in Würzburg nicht mehr aus ben Augen verloren hatte, in sein engstes Bertrauen in ber Berwaltung ber Bisthumsangelegenheiten. Co betraute er ibn junachft (a. 1801) mit einer biplomatischen Senbung in bie Schweiz zur Bahrung ber

Besitzungen und Rechte beutscher Stifter und Reichsstände innerhalb bes eibgenöffischen Gebietes; Beffenberg entlebigte fich seines Auftrages jur Zufriedenheit Dalbergs, ber ihm eine belobenbe Anertennung von Seite bes Papftes Bius VII. (in einem Breve vom 20. November 1801) erwirkte. Im nächstfolgenden Jahre trat er bas von Dalberg ihm übertragene Generalvicariat ber Conftanger Diocese an, in beren Berwaltung er große Energie und eifrige Thätigkeit enb widelte, und namentlich um bas Unterrichts- und Bilbungswefen fic unbestreitbare Berbienste erwarb, jugleich aber auch auf anderen Bebieten seiner Berwaltung Magnahmen ergriff, die eine unvermeidliche Collision mit ber über Beilighaltung bes gesethlich Bestehenben und jur Ordnung ber allgemeinen Rirche Behörigen wachenben bochften Rirchenauctorität berbeiführten. Beffenberg traf nach einem vorausgebenben Abkommen mit ber Lugerner Regierung für ben im Schweizer Bebiete gelegenen Theil bes Conftanger Bisthums Anordnungen, burch welche, wie gut fie theilweise auch gemeint gewesen sein mochten, unverjährbaren Rechten ber Rirche vergeben, wefentliche Beftimmungen bes tanonischen Rechtes, namentlich bes Trienter Concils verlett, und ben Borurtheilen einer firchenfeindlichen Auftlärung eine offene hulbigung dargebracht wurde. Dabin geboren Beffenberge Berordnung bezüglich ber Sponsalien, seine Uebereinfunft mit ber Lugerner Regierung bejüglich einer neuen Regelung bes Pfrundenwefens, sein Borhaben, bas burch sein Alter ehrwürdige Rlofter Wertenstein aufzuheben um es in ein Seminar zu verwandeln, die Einsetzung einer gemischten, aus Beiftlichen und Beltlichen beftebenden Prufungscommiffion behufs ber ins geiftliche Seminar aufzunehmenben Canbibaten, Die ber Regierung jugestandene Oberaufsicht in die innere Ginrichtung und Leis tung bes Seminars und in die Berwaltung neugeschaffener geiftlicher Fonds, die Berordnungen wegen Berminderung ber Feiertage in ben Santonen Margau und St. Gallen, und endlich bas berüchtigte Rescript bom 3. December 1808 in Sachen ber gemischten Ehen, welches geftattet, daß die Rinder verschiedenen Geschlechtes in verschiedenen Religionen, die Anaben in jener bes Baters, die Tochter in jener ber

Mutter erzogen würben, und bie Ginsegnung ber gemischten Chen jebesmal vom Pfarrer ber Confession bes Bräutigams vorzunehmen fei. Ju Anfang bes Jahres 1811 wurde Beffenberg burch ben papftlichen Runtius in Luzern wegen eigenmächtig ertheilter Dispensen in Gefachen, fo wie felbst von feierlichen Gelübben, jur Berantwortung auf geforbert. Dalberg fand biefen Tabel anmaßlich, und bestritt bie bem Papfte vorbehaltenen Difpensationerechte; Beffenberg antwortete bem Runtius, daß ber burch bie Zeitumstände unterbrochene ober erschwerte Bertehr mit bem Bapfte bas an fich berechtigte Banbeln nothwendig gemacht habe und er es auch in Butunft nicht anders halten werbe. In Folge biefer Borgange beschloß ber beilige Stuhl bie Lostrennung bes Schweizer Antheiles vom Conftanger Bisthum, und forberte ben Fürst: Primas auf, Beffenberg vom Generalvicariate zu entseten; Dal berg gab biefer Aufforberung keine Folge, und ernannte nach Ber lauf einiger Monate Beffenberg zu feinem Coabjutor cum spe succedendi. In einem an ben Papft gerichteten Schreiben vertheibigte er Weffenberg gegen bie wiber ihn nach Rom gelangten Beschulbigungen; bie großherzoglich babische Regierung stellte in ihrer Denkschrift an ben heiligen Stuhl die Sache so bar, als ob die Ernennung Beffenbergs vom Großberzog ausgegangen wäre, ber bamit einen legitimen Act feiner souveranen Selbstherrlichkeit gefett habe. Rom fcwieg bis ju Dalbergs Tobe, verwarf jeboch bie unmittelbar barauf vom Conftanger Domcapitel vorgenommene Bahl Beffenbergs jum Capitularvicar, und gieng auch die großherzogliche Regierung um ihre Mitwirkung zu einer ordnungsgemäßen Beilegung ber Beffenberg'ichen Sache an. Die Regierung stellte sich auf Wessenbergs Seite, der indes den Entschluß faßte, fich perfonlich nach Rom zu begeben und vor bem beiligen Stuhle zu rechtfertigen. In Rom wurde fein Borhaben, perfonlich fich zu zeigen, freundlich aufgenommen, und er wurde, wenn er zu ber in ben milbeften und schonenbsten Formen ihm nahe gelegten Retractirung feiner früheren Acte fich verftanben hatte, felbft bie Uner tennung feiner Eigenschaft als Capitelsbicar und Bisthumsverwefer erlangt haben; ber preußische Staatsrath Riebuhr bebauerte, bag

Beffenberg sich von zwei Rathgebern mittelmäßigster Sorte, bem württembergischen Geschäftsträger und bem nieberländischen Gesandten habe leiten laffen, und faßte über biefes Berhalten Beffenbergs eine bochft geringschätige Meinung von Berftand und Ginficht bes Constanzer Reformators. Weffenberg wurde auf fein Berlangen mit ben Beschwerben bekannt gemacht, die gegen ihn nach Rom gelangt waren. Dahin gehörte nebst ben icon erwähnten Acten und Berfügungen während seiner Generalvicariatsführung noch folgenbes: bag er ben vom heiligen Stuhle ber Jrrlehre geziehenen Thabb. Dereser in Schut genommen, und nicht minder die Bredigt eines Ermonches, der bie Berehrung ber Beiligen getabelt und zwischen ber katholischen Rirche und bem Romanismus einen Unterschied gemacht wiffen wollte; bag er anftogige Bucher empfohlen und in feinen eigenen Schriften Meinungen aufgestellt habe, die an fich ober in ihren Consequenzen schismatifch seien; baß er ben Recurs ber Pfarrer an ben beiligen Stuhl verhindert, viele Eingriffe in die Cremtionen und rechtmäßigen Privilegien ber Orbensgeistlichen fich erlaubt, ben Gebrauch ber Mutterfprache und andere febr ärgerliche Digbrauche in die Liturgie eingeführt, Rleriter vom Breviergebet bispenfirt und fich bie Befugniß ber Dispensation von feierlich abgelegten Reuschheitsgelübben beigelegt habe. Beffenberg weigerte sich, die Unfirchlichkeit ber ihm zur Laft gelegten Handlungsweisen einzugesteben und beharrte auf ber Rechtsgiltigkeit seiner Erwählung jum Capitelsvicar; bemaufolge gog er unverrichteter Dinge wieder von Rom ab mit ber Erklärung, daß er die weitere Bertretung seiner Sache seinem Landesherrn anheimgebe. Rebst biefem rechnete Weffenberg auf bas Gewicht ber bffentlichen Meinung Deutschlanbs, welcher, wie er hoffte, bie römische Curie nicht mehr erfolgreichen Wiberftand entgegenzuseten im Stande fein wurde. Der Lauf ber Ereigniffe hat gegen ihn und feine Erwartungen entschieben. Die liberalen Regierungen bes fühmestlichen Deutschlands machten allerdings in Bereinigung mit ben Regierungen ber übrigen Kleinstaaten Deutschlands im Jahre 1818 ben Bersuch, fich in Frankfurt über bie Berftellung eines neuen Rirchenspftems ju einigen, auf beffen Grundlage fie fich mit bem römischen Hofe über

bie Regelung ber tatholischen Rirchenangelegenheiten in ben betreffen ben Ländern verftändigen wollten. Burttemberg und Baben fchidten Gefandte nach Rom, um im Sinne ber Frankfurter Bunctationen m unterhandeln; fie wurden freundlich empfangen, aber zugleich auch bebeutet, daß bas firchliche Dogma und die mit bemfelben gufammenhängende Rirchendisciplin die unverrudbare Norm aller Berhandlungen abzugeben habe. Wie konnte man hoffen, ruft ber berühmte Staats rechtslehrer Mohl verwundert aus, in Rom ein Nachgeben gegen Grund fate zu erlangen, welche im Ganzen über jene eines Febronius und ber Emfer Bunctatoren hinausgiengen! Die befinitive Regelung ber firchlichen Berhältniffe bes fühmestlichen Deutschlands jog fich allerbinge noch Jahre lang binaus, 1 und erft im Jahre 1827 tam man zu einer befinitiven Besetzung der besignirten fünf Bisthumer der oberrheinischen Rirchenproving mit ber Metropole Freiburg, ber bie neucreirten Bischöfe von Rottenburg, Maing, Limburg und Fulba als Suffragane unterftellt wurben. Das Conftanger Bisthum wurbe aufgelaffen, und bamit bie perfonliche Rlagefache Weffenbergs bon felber endgiltig erlediget.

Die Wessenberg'sche Angelegenheit beschäftigte, wie sich leicht benten läßt, während ihres Berlaufes die allgemeine Ausmerksamkeit, und hielt die Gemüther aller babei Interessirten in lebhafter Spannung. Rein Wunder daher, daß seine Sache und seine Persönlichkeit auch Gegenstand zahlreicher Besprechungen in der literarischen Dessentlichkeit wurde, in welcher sowohl die Freunde, als auch die Gegner Bessenbergs sich vernehmen ließen. <sup>2</sup> Ein Apologet Bessenbergs in der Tübinger Quartalschrift <sup>3</sup> sieht in der Angelegenheit desselben die Sache

<sup>1</sup> Ueber bie öffentliche Stimmung bes politischen Deutschlands von bazumal in Kirchensachen wgl. ben Aufsatz von Görres: "Die katholische Kirche in ben zu einer neuen Organisation berselben vereinigten Staaten Deutschlands." Abgebruckt im Mainzer Katholiken, Jahrg. 1825, Bb. XVIII, S. 257—802.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Berzeichniß ber hierauf bezüglichen Schriften bei 3. v. Long ner, Beiträge zur Geschichte ber oberrheinischen Kirchenproving (Tübingen 1863), S. 151—153.

<sup>3</sup> Erfter Jahrgang (1819): Rom und Weffenberg, S. 96-102, 290-300.

ber beutschen Rirchenfreiheit vertreten, und wunscht, bag man, von Beffenbergs Person absehend, biesen allgemeinen Gesichtspunkt nicht aus ben Augen verlieren moge; in biefem Sinne wird in berfelben Zeitschrift i weiter auch ein Rechtsgutachten bes herzoglich naffauischen Rirchen- und Oberschulrathes J. L. Roch 2 beurtheilt. Dagegen wurde jedoch von einer anderen Seite her erinnert, 8 daß man in Beffenbergs Angelegenheit nicht bie Sache bes Deutschen, sondern vor Allem bie bes Ratholiken und Briefters ins Auge zu faffen habe; bas Constanzer Domkapitel habe bei Erwählung seines Capitularvicars zum minbesten dubia fide, wo nicht mala fide gehandelt, Die gegen Beffenberg in Rom angebrachten Beschwerben seien nur zu wohl begründet gewesen, Rom habe nicht anders handeln konnen, als es gehandelt, und Beffenberg täufche fich felbst ober wolle die großbergogliche Regierung tauschen, wenn er seine Brivatsache als eine Angelegenheit ber gangen beutschen Rirche binftelle. Ein anberer anonymer Autor 4 suchte in einer Entgegnung wiber Fribolin Suber, einem besonbers eifrigen Apologeten Beffenbergs, 5 ju zeigen, bag Beffenberg nicht jener große,

<sup>1</sup> Jahrgang 1819, S. 615 ff.

<sup>2</sup> Ausführliches Rechtsgutachten über bas Berfahren bes römischen Hofes in ber Angelegenheit ber Conftanzer Bisthumsverwaltung bes Capitularvicars Freiberrn von Wessenberg, zugleich mit hinsicht auf Coopers Briefe über ben neuesten Zustand von Irland. Frankfurt 1819.

<sup>3</sup> Revision bes ansfilhrlichen Rechtsgutachtens fiber bas Berfahren bes romissichen Hofes u. f. w. Germanien 1820. Auszug aus biefer Schrift bei Longoner, S. 240—242.

<sup>4 (</sup>L. Doller, a. b. G. Jesu): Wessenberg auf ber Kehrseite. Germanien 1818. (Als Antwort auf Fribolin Hubers Schrift: Wessenberg und bas päpstliche Breve. Tübingen 1817.) — Doller schrieb auch gegen Koch: Frage, hat bas Rechtsgutachten bes Dr. Koch über bas Bersahren bes römischen Hoses u. s. w. bie Ansicht ber einsichtsvollsten Deutschen für sich? Mainz 1819.

<sup>5</sup> Bgl. vor. Anm. Gine zweite Schrift hubers lautete: Bollständige Belenchtung ber Denkschrift über bas Bersahren bes römischen hofes bei ber Ernennung bes Generalvicars Freiherrn von Beffenberg zum Rachfolger im Bisthum Constanz und zu bessen Berwefer. Nebst einem Anhang über bie Eigenschaften eines Bischofes nach 1. Tim. 3, 1—7 (Rottweil 1819). Weitläusiger Auszug aus bieser Schrift bei Longner S. 248—258.

seltene und über jeden Tadel erhabene Rensch sei, als welchen ihn die Männer seiner Partei mit tendenziöser Gestissentlichseit anpreisen; und obschon er ihn nicht von Person kenne, glaube er doch aus den Schriften desselben darthun zu können, daß die gegen Wessenderzsklichelben berthun zu können, daß die gegen Wessenderzsklichelben Gesinnung erhodenen Bedenken nur zu sehr begründet seien. In seiner Schrift über den Zeitgeist 1 deute Wessenderz underhohlen auf die Jesuiten, die doch die Lehrer seiner Jugend waren, als hössisse Intriganten hin; in seinem Epos "Fenelon" 2 entarte seine Ergebendeit gegen Dalberg in würdelose Lobhubelei; der schönste Zug im Charakter seines Helden, dessen unbedingte Unterwerfung unter die wider ihn gefällte Sentenz des heiligen Stuhles erscheine im Gedicht saft mehr als Schwäche denn als Größe. Rebstdem werden noch zwei andere Schriften Wessenderzs: "Elementarbildung des Bolkes im acht zehnten Jahrhundert" und seine Vorschläge zur neuen Organisation der deutschen Kriche 4 einer strengen Kritik unterzogen.

Bessenerg hatte die letztgenannte Schrift zur Zeit des Wiener Congresses veröffentlicht, an bessen Berhandlungen er sich im Auftrage Dalbergs einige Zeit persönlich betheiligte, ohne daß er jedoch vermocht hätte, seine Anträge in Betress der neuen Regelung der deutschen Rirchenverhältnisse zur Geltung zu bringen. Der Congreß enthielt sich grundsählich jedes näheren Eingehens auf die Rirchenfrage, und ließ daher auch die Anträge des päpsilichen Legaten Consalvi, sowie der drei Oratoren der deutschen Kirche völlig underücksichtigt. Die dorerwähnte Schrift Bessenbergs enthält die Projecte und Borschläge, sür welche er den Congreß gewinnen wollte. Diese Borschläge laufen darauf hinaus, daß im Namen der gesammten deutschen Ration ein Concordat in Rom geschlossen werde, durch welches eine gleichmäßige

<sup>1</sup> Der Geist bes Zeitalters. Ein Denkmal bes achtzehnten Jahrhunderts jum Besten bes neunzehnten, errichtet von einem Freunde ber Bahrheit. 31brich 1801.

<sup>2</sup> Fenelon. Gin Gebicht in brei Gefängen. Burich 1812.

<sup>3</sup> Bilric 1814.

<sup>4</sup> Die beutsche Kirche. Ein Borfchlag ju ihrer neuen Begrfindung und Einrichtung. Germanien 1815.

Rirchenverfaffung für bas gesammte tatholische Deutschland unter ber Oberleitung eines Primas, ber am füglichften in Rainz zu residiren hatte, festgestellt wurde; es follte eine ber veranberten politischen Gebietseintbeilung Deutschlands entsprechenbe firchliche Didcefaneintheilung Deutschlande mit möglichster Beibehaltung ber alten Biethumskirchen vorgenommen, die einzelnen Bisthumer fammt ben in ihren zu errichtenben Domcapiteln und Priesterseminaren angemeffen botirt, die Bermögensverwaltung unter bie selbsteigene Aufficht ber Rirche gestellt werben; bie Bischöfe und Domcapitel sollten als Mitglieder ber Landstandschaft einen verfaffungemäßigen Einfluß auf bie Staateverwaltung ausuben, und bie gesammte neue Rirchenverfaffung sammt ben barin ben Erze bischöfen und Bischöfen eingeräumten Befugniffen unter ben Schut ber obersten Landesbehörden gestellt werden. Begen die übergreifenden Plane und Borfchlage eines exclusiven Protestantismus legt Beffenberg fraftige Bertwahrung ein; bagegen außert er fich in Beziehung auf bas Berhältniß ber tatholifden Rirche Deutschlands ju Rom nach ber einen Seite und jum mobernen Zeitgeiste nach ber anderen Seite in einer Beise, die mehrseitig lauten Biberspruch hervorrief. Burgburger Beibbifchof Birtel 1 findet in Beffenberge Borfclagen eine betlagenswerthe Doppelfeitigkeit; im Anfange fpreche Beffenberg von der Beraubung der Rirche burch die Sacularisation, von dem Berlufte ihrer Selbstständigkeit, der unangemessenen Ausdehnnng der landesfürstlichen Gewalt über fie u. f. w.; kaum aber hat er fich bes Bertrauens seiner Lefer bemächtigt, so schlägt er unvermerkt um, und bringt Bermittlungsvorschläge vor, durch welche Alles, was er selber als Usurpation bezeichnet, wieber ber weltlichen Bewalt in bie Sande gespielt wirb. Beffenberge Borschläge enthalten alle Elemente, bie Rirche aufzulösen, indem sie von ibrem ewigen Fundamente hinweggerudt und zu einer bloß weltlichen Anstalt gemacht, bas bijdöfliche Amt in ein burchaus subalternes Berhältniß zur Staatsgewalt gesetzt

<sup>1</sup> Die beutschlatholische Kirche ober Brufung bes Borschlages jur neuen Begrundung berfelben. Mainz 1818.

und das Band, das alle Gläubigen mit dem sichtbaren Sentrum der katholischen Gemeinschaft verbindet, möglichst locker gezogen werden soll; statt Rom soll das neue Patriarchat der Mittelpunkt der kich-lichen Sinigung sein.

Besonders eifrige Gegner Wessenbergs waren ber Bamberger - Professor F. A. Frey 1 und ber babische Geheimrath Gartler, welcher lettere nicht bloß gegen Wessenberg, sondern gegen die gesammte beutschliche Partei als öffentlicher Anklager auftrat, und über bie Antecebentien einzelner aus ihnen : Wertmeifter, Blau, Brunner u. f. w. Enthullungen brachte. 2 Auf Wertmeifter tommt Gartler aus Anlag ber im Conftanger Archib mit Beffenberge Genehmigung empfohlenen Briefe Coopers über Irland ju reben, von welchen auch bie burch Wertmeister rebigirte Ulmer Jahresschrift 3 einen empfehlen ben Auszug gebracht hatte. In biefen Briefen, beren eigentlicher Berfaffer ber katholische Priefter Alexander Gebbes fei, werbe bie Unfehlbarkeit ber auf einem allgemeinen Concil versammelten Rirche bestritten, und bem Papfte ein bloger Ehrenvorrang vor ben übrigen Bischöfen eingeräumt. Werkmeister sei ber Berfasser ber seiner Beit unter bem fingirten Autornamen Thomas Freitirch erschienenen freimuthigen Untersuchungen über bie Unfehlbarkeit ber Rirche, 4 habe mit bem Mainzer Klubbiften Blau, und mit bem in ben Juminatenorben aufgenommenen Brunner vertraute Beziehungen ber anftößigften Art eingegangen und eifrigft unterhalten. Diefe Beziehungen waren nun theilweise wohl schon in ben, im zweiten Jahrgange ber Ulmer Beitschrift abgebrudten Briefen Blau's an Bertmeifter ju Tage getreten, und eben so mochte fein Antheil an bem bon Brunner

<sup>1</sup> Bemerkungen ju ber Schrift: Ibeen jur Organisation ber tatholischen Kirche. Bamberg 1815. — Frep soll ber Berfasser von nicht weniger als gebn gegen Weffenberg gerichteten Schriften sein.

<sup>2</sup> Bgl. Longner S. 263 ff.

<sup>3</sup> Zeitschrift für Theologie und Kirchenrecht ber Katholisen, 6 Jahrgange. Ulm 1806, 1809, 1811, 1815, 1820, 1830.

<sup>4</sup> Ericbienen zu Frankfurt 1792. — Dagegen Schmarzhuber: Gebanken über bie Einwendungen gegen bie Untruglichfeit ber Rirche. Salzburg 1794.

berausgegebenen Gebetbuch für aufgeklärte Chriften eine bekannte Sache Uebrigens war sein Brivatleben gleich jenem Hontheims und Beffenberge rein und unbescholten; in biefem Punkte unterschied er fich wefentlich von feinen Freunden und Schutlingen Dorfc, Blau, Rimis, 1 beren jeber von ben Wirren ber bamaligen gerrutteten Beit fortgeriffen, ben iculbhaften Bruch mit bem felbstgewählten Briefterberufe burch Berbeirathung unbeilbar machte. Die Reformplane Bertmeifters bezogen fich auf Cultus, Disciplin und Berfaffung ber Rirche; 2 bereits im Jahre 1789 war er mit einem ersten hefte von Beiträgen jur Berbefferung ber tatholischen Liturgie in Deutschland hervorgetreten; 3 im Jahre 1800 gab er anonym ein Botum ab ju Gunften ber Ermöglichung bes Rudtrittes von Rlerikern, welche bie boberen Beiben empfangen, in ben Laienstand; ein paar Jahre spater rebete er, gleichfalls anonhm, ber allmähligen Wiedereinführung ber Priefterebe bas Wort. Die Ulmer Zeitschrift verfolgte ben ausgesprocenen Zwed, bas liberale Deutschlirchenthum im Sinne bes borgeschrittenen Zeitgeistes ju bertreten; unter Anderem wurde in berfelben Die Unauflöslichkeit ber Ehe bestritten, worüber Werkmeister aus Anlag einer über biefen Punkt ausgebrochenen Controverse auch noch mehrere besondere Schriften veröffentlichte, so wie er in einer anderen Schrift 4 ben Gib ber Bijchofe an ben Papft und bie von jebem Beiftlichen bei Uebernahme einer Pfründe abzulegende Professio fidei tridentinne beanstandete. Den Borfcblagen Weffenberge jur Wieberherftellung und neuen Organisation ber katholischen Rirche ließ Werkmeister

<sup>1</sup> Ueber Rimis, Dorfc, Blau und fiber ben Geift ber Mainzer Theologen von bazumal im Allgemeinen vgl. Brild: Die rationaliftischen Bestrebungen im katholischen Deutschland, besonders in den drei rheinischen Erzbisthlumern in der zweiten hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts (Mainz 1865), S. 65—73.

<sup>2</sup> Ueberficht über feine Reformplane und Auszug aus feinen hieber geborigen Schriften bei Longner, S. 292-326.

<sup>3</sup> Ulm 1789. — Daneben gleichzeitig eine fast gleichlautenbe Schrift von Dorfc und Blau: Bemertungen jur Berbefferung bes äußeren Gottesbienftes in ber tatholischen Rirche. Frankfurt 1789.

<sup>4 3</sup>wei theologische Gutachten von einem tatholischen Theologen, 1808.

Borichläge von ähnlicher Tendenz nachfolgen, 1 welche bei ber oben er wähnten Frankfurter Berathung an die Bertreter der Regierungen vertheilt wurden, und durch die einfluseriche Stellung des Berfassel in seinem heimathlande Bürttemberg auch zur praktischen Geltung kamen. Der naffanische gestliche Rath Roch schloß sich dem Borschlägen Wessendergs und Bertmeisters mit einem britten Entwurse an, 2 in welchem namentlich die Zuspipung der deutschen Rirchenversassung im Beimas betont war, im Uebrigen die sebronianischen flaatiskuchlichen Grundsätze der beiden anderen Botanten wiederholt wurden. Singe Jahre später sah sich Roch, der als Priester eine Che eingeben wollte und die Einsegnung derselben durch den katholischen Pharrer nicht erlangen konnte, zum sörmlichen Austritte aus der Kirche bimgedrängt.

Durch die Concordate der beutschen Regierungen mit Rom wurde eine feste Rirchenordnung geschaffen, und bamit ben Bestrebungen ber beutschlichen Reformpartei bie Spipe abgebrochen; an bie Stelle ber in ihren Bielen verfehlten nationalfirchlichen Bestrebungen trat in ben Lanbern bes beutschen Oberrhein ein ruftiger Betteifer mit ber protestantischen Biffenschaftlichkeit, bie aufflarerische Seichtigkeit ber liberalen Detatholifirungstendenzen flarte fich unter ben macht vollen geistigen Anregungen ber Restaurationsepoche in eine ibeelle, geschichtlich vertiefte Durchbringung bes Beiftes und Befens bes Ratholicismus; und so geschah es, bag gerabe in ben Lanbern am Oberrhein, in welchen die Bogen ber beutschlichen Bewegung am bochften gegangen, rafc theologische Schulen aufblubten, welche bem gesammten tatholischen Deutschland mit bem Lichte beller und gelauterter Biffenschaftlichkeit boranleuchteten. Die Ranner, welche in Freiburg, Tübingen und Gießen wirkten, ftanden in ben erften Anangen ihres Strebens jum Theile innerhalb bes Bedantentreifes bet

<sup>1</sup> Entwurf einer neuen Berfaffung ber beutschen tatholifchen Rirche im beutschen Staatenbunde. Gebruckt im beutschen Baterlanbe 1816.

<sup>2</sup> Rirchenrechtliche Untersuchung über bie Grundlage ber tunftigen tatholischen Einrichtungen in Deutschland, 1816.

Reformfirchler, und fuhren auch in ihrer fpateren, reiferen Cooche fort, jene Riele ju verfolgen, für welche fich ihre Bergen in ber erften Jugendwallung erwärmt hatten; aber sie sahen nunmehr biese Biele anderstoo liegen, als es ihnen früher geschienen hatte, und schlugen ju beren Erreichung andere Wege ein, als jene waren, welche ihnen in ihrer Jugend gezeigt worden waren. Sie fuhren fort, Bilbung und Beiftesfreiheit als ibeelle Buter bochften Ranges ju ichagen; aber fie suchten und fanden nunmehr biefe Guter im treuen Anschluffe an bie firchliche Ordnung, und erkannten in ber Rirche ben mächtigften und bochften Garanten jener eblen Guter; und ba fie eble, für Gutes und Sobes empfängliche Manner waren, fo wurden fie treueste und festeste Stuten ber Rirche unter schwierigen Berhältniffen und in gefahrvoller Zeit, und die Regeneration des tatholischen Bewußtseins in Deutschland ist jum nicht geringen Theile auf Rechnung bes von ihnen geübten geistigen Einfluffes zu seten. Die Läuterung und ber Umschwung ber Anschauungen über tatholisches Wesen und tatholische Rirchlichkeit erfolgte mit folder Macht, bag fich berfelben keiner ber Befferen entziehen konnte; Die fich ihm entzogen, waren Burudgebliebene ober Berftimmte, bie auf ben weiteren Gang ber Dinge keinen erheblichen Einfluß mehr gewannen. Bu biefen Burudgebliebenen und Berftimmten gehörte Beffenberg, ber nach seinem Rudtritt aus feiner öffentlichen Wirksamkeit fortan noch immer literarisch thatig blieb, und neben gablreichen Schriften religios-moralischen Inhaltes noch bie eine und andere darafteriftische Rundgebung über feine Stellung gegenüber ber firchlichen Gegenwart verlauten ließ. Dabin geboren feine Auslaffungen über bie "Stellung bes römischen Stuhles gegenüber bem Beifte bes neunzehnten Jahrhunderts, "1 auf welche Beiger in Lugern? und Dengler antworteten; seine Beschichte ber großen Rirchenbersamme lungen bes 15. und 16. Jahrhunderts. 3 Seine historisch-philosophischen

<sup>1</sup> Burich 1833.

<sup>2</sup> Befammelte Schriften, Bb. V. S. 405 ff.

<sup>3</sup> Conftang 1840, 4 Bbe. Bgl. Defele's Recenfion über biefes Bert in ber Tübinger Quartalfdrift, Jahrg. 1841, G. 616-664.

## 360 Weffenbergs lette Schriften. Reaction ber Lugerner Theologen

Betrachtungen über Schwärmerei ! find in einem gemäßigteren und ruhigeren Tone gehalten, als man es nach ber Abficht bes Berfaffere, eine Barnungefdrift ju veröffentlichen, vermuthen möchte; taum burfte felbst ein ftrenger Rrititer irgend etwas Anftofiges in berfelben entbeden, bafur aber auch ber mit gunftigem Borurtheile bas Buch zur hand nehmenbe Lefer unbefriediget bleiben, ba es bem Berfasser zwar nicht an reicher Belesenheit und an einer Klaren und gefälligen Darftellung, wohl aber an geiftiger Tiefe fehlt. Urtheil möchte auch über ein lettes abschließendes Hauptwert Beffen berge, 2 bas eine nach Analogie ber phyfitalischen Beltbeschreibung A. v. humbolbte entworfene Darftellung ber moralifden Beltorbnung sein follte, zu fällen sein; ein Wert, bas an Geift und Driginalität binter Dalberge Betrachtungen über bas Universum augenscheinlich fehr gurudfteht. Ueber ben Standpunkt ber moralifirenben Reflegion bringt es Weffenberg nirgends binaus - er ift, nach biefer Seite aufgefaßt, wesentlich Rationalist; und barin möchte benn wohl auch ber pfpchologische Erklärungegrund seiner Auffaffung ber religios: firchlichen Berhaltniffe Deutschlands und seiner Wirksamkeit in Bezug auf biefelben enthalten fein.

Gegen die verflachenden Tendenzen des aufgeklärten und liberalen Ratholicismus erhob sich zunächst im eigenen Bereiche der Amtswirdssamteit Wessenderzs eine geistige Reaction, die in Luzern ihren Sithatte, und von den Professoren Geiger, Widmer und Gügler ausging. Geiger, aus Bahern gebürtig und ursprünglich dem Franciscanerorden angehörig, war in den Jahren bereits ziemlich vorgerückt, als die Schweiz in die politischen und kirchlichen Wirren des Revolutionszeitalters hineingezogen wurde, hatte aber die Frische und Regsamseit seiner Jugend nicht verloren, die sich vielmehr erst zu entsalten schien, da er nach mancherlei anderen Bedienstungen als Professor der Theologie und Kirchengeschichte nach Luzern berufen wurde. Dort,

<sup>1</sup> Beitbronn 1832, 2. Aufl. 1848.

<sup>2</sup> Gott und die Belt ober bas Berhältniß aller Dinge zu einander und zu Gott. Heibelberg 1857, 2 Bbe.

am Site ber Runciatur, öffnete fich ihm neben ber Schule auch noch ein anderer Birtungstreis, ber ibn mit ben Bewegungen auf bem Bebiete bes öffentlichen firchlichen Lebens in bie vielseitigfte Berührung brachte. Beiger wurde Theolog der Runciatur, und nebstbei der Stütpunkt ber von den Schlägen der Revolution sich allmählig wieder erholenben tatholischen Richtung, die er in einer großen Babl von Flugschriften und Auffagen junachst gegen revolutionare und antidriftliche Zeitrichtungen, fo wie gegen bie Angriffe von protestantischer Seite ber, nebenbei aber auch gegen einzelne libertinistische ober oppofitionelle Gefinnungetundgebungen ber tatholifchen Freitirchler vertrat. Bu seinen Arbeiten letterer Art gehören die Abhandlungen über ben Bapft, über bie Chelofigfeit ber Geiftlichen, über bas Breviergebet, Placetum regium, Difpensen und Chehinderniffe u. f. w. Inbem er ben Greigniffen auf tirchlich politischem Gebiete, namentlich in seinem engeren Baterlanbe, bis in feine fpateften Lebensjahre folgte, reicht feine publicistische Thatigkeit bis ins vierte Jahrzehend biefes Jahrhunderts berein; er endete sein Leben als ein hochbetagter Greis (+ 1843), ber apostolische Nuncius d'Anbrea sette ihm bie Grabschrift. Beiger hat fich in keinen größeren Arbeiten versucht; seine schriftftellerischen Rundgebungen haben größtentheils nur specielle Fragen und Gegenstände jum Inhalte. Inbeffen verläugnet fich in benselben keineswegs bas Streben nach einer gewiffen ibeellen Tiefe, und namentlich scheinen die von ber neuerwachten-Theologenschule bes benachbarten Frankreichs ausgegangenen Anregungen nicht ohne Ginbrud auf ihn geblieben zu fein; Wiebererwedung firchlicher Frommigkeit und eines firchlichen Sinnes in ben Beiftlichen ift eines ber Sauptgiele seiner fdriftftellerischen Wirksamkeit, ein Priefter ohne Beburfnig nach Gebet, Meditation und erbaulicher Lefung ift ihm ein Aergerniß und ein Bertvüfter ber Seelen.

Mit biefen Bestrebungen Geigers berühren sich jene seines jungeren Collegen und Freundes Jos. Widmer, ber sich mit seinem Genoffen Gügler in Landshut unter Sailer und Zimmer gebildet, sodann in Constanz bie Briefterweihe empfangen und am Luzerner Lyceum bas Lebramt ber Philosophie angetreten hatte. Belde Richtung er in seiner philosophischen Lehrthätigkeit einschlug, läßt fich binlanglich aus feiner Schrift über Zimmers Philosophie und aus ben, ber Ge sammtausgabe ber Sailer'ichen Werte gewibmeten Bemühungen entnehmen. In feiner akabemischen Wirksamkeit nabm er fich feinen Lehrer Sailer jum Borbilbe; er erfreute fich aber nicht blog unter ben Studirenden, sondern auch unter ben Beiftlichen feiner Beimath vieler Berehrer, welche ihn wiederholt um die Leitung ihrer gemeinsamen Beistesübungen angingen. Sailer bat bie aus biefen Anlaffen gehaltenen Bortrage Wibmers mit einer Borrebe berausgegeben. 1 Eine andere Schrift, in welcher Widmer ben driftlichen Supranaturalismus im Gegensate jum Raturalismus und Rationalismus ber flachen Aufklärung ideell zu entwickeln bemüht war, ist sein biographifcher Bersuch über Ritolaus von ber Flue. Beibe Schriften wurden in ber Ulmer Jahresschrift 2 einer bochft ungunftigen Beurtheilung unterzogen. Die Angriffe auf bie erftere galten wohl vor allem bem Umstande, daß die Exercitien, welche Widmer leitete, burch ben an Weffenberge Stelle für ben ehemaligen Schweizer Antheil ber Constanzer Diöcese aufgestellten apostolischen Generalvicar angeordnet worben waren; weiter aber bem Inhalte ber Exercitienreben felber, bie ein ben Borftellungen bes Recensenten burchaus widerstrebenbes Ibeal bes achten und mahren Briefters aufftellten. Wibmer fcraube biefes Beal ju einer unnaturlichen Sobe hinauf, wolle ben Priefter über Welt und Menschen erheben; ber geistige Rudhalt biefes übernatürlichen Supramundanismus fei ein burch Schelling'iche und Schubertiche Philosopheme aufgestutter Dofticismus, ber benn auch in Bibmere Buche über Nitolaus von ber Flue fattfam ju Tage trete.

Diese feinbselige Auslaffung war gewissermaßen nur eine Fort-

<sup>1</sup> Der tatholische Seelenforger in gegenwärtiger Zeit. Sechs Borträge bei Anlaß geiflicher Exercitien im herbste 1817, gehalten von Widmer, berandgegeben von J. M. Sailer. München 1819. — Dazu ein zweiter farterer Banb: München 1823.

<sup>2</sup> Jahrgang V, a. 1820.

setzung ber Conflicte, die schon fruher, noch mabrend ber Weffenbergschen Berwaltungsperiobe in Luzern ausgebrochen waren. Freund und College Bugler hatte ju Anfang bes Jahres 1809 eine Sonntagspredigt über bie Feier bes äußeren Gottesbienstes, mit einem verwahrenden Bor- und Nachworte verfeben, erscheinen laffen. 1 Der Stadtpfarrer und bischöfliche Commiffar Thabdaus Müller, welcher mit Guglers und Widmers Lehr: und Predigtweise nicht einverstanden war, faßte bie Beröffentlichung jener Prebigt als eine gegen ibn gerichtete Demonstration auf, und wurde noch ungehaltener, als Bugler im nachftfolgenden Jahre in ber oberbeutschen Literaturzeitung Müllers Schriften recenfirte; er beschwerte fich in einer Gegenrecenfion, Die er mit Zeugnissen Dalberge und Wessenberge für seine firchliche Orthoborie belegte, über Entstellung, Berbachtigung und Berbrehung, und brachte eine formliche Rlage wiber Bugler vor bas weltliche Gericht. Er erneuerte biefe scine Rlage, ale in Aarau eine Schutschrift für Bügler erschien, die er irrig für Büglers eigene Arbeit hielt, 2 und beantragte biegmal bie Amtsentfetung feines Gegners. Er brang mit feinem Antrage burch, ber fleine Rath fprach bie Entlaffung Buglers bom Lehramte aus; in Folge beffen begehrte aber auch Wibmer aus freien Studen feine Entlassung. hieraus erwuchs ben Beborben teine geringe Berlegenheit; die Studirenden, beren größere Babl burch ben Ruf ber beiden Lehrer herbeigezogen worden war, wollte auswandern, bie Mehrheit ber Lugerner Burgerschaft stellte fich auf die Seite ber Berfolgten. Unter biesen Umftanden sab fich Müller veranlaßt, wieder einzulenken, und Buglers Reactibirung ju beantragen, bie auch erfolgte, worauf Widmer gleichfalls sein Entlassungsgesuch zurücknahm. Etwas fpater hatte Gugler einen Streit mit DR. Lut, Pfarrer in

<sup>1</sup> Ueber bie Feier tes außeren Gottestienftes. Prebigt, auf ter Pfarrkangel von Lugern gehalten von Prof. Gilgler. Lugern 1809. Siehe Felbers Literatur-Zeitung, Jahrg. 1810, Bb. I, S. 385-391.

<sup>2</sup> Bon Gigler felbst erschien: Einige Borte über ben Geift bes Christenthums und ber Literatur im Berhältniß ju ben Thabt. Müller'ichen Schriften, 1810. Bgl. Felbers Literatur-Zeitung 1810, Bb. II, S. 320—345.

Leufelfingen, durchzufechten, welcher in mehreren Schriften die Berfonen und die Lehrweise der Luzerner Professoren angegriffen hatte; 1 endlich hatte er auch noch einen recht unangenehmen Zusammenstoß mit Trogler zu bestehen, der, ohne je von Gügler irgendwie persönlich beirrt worden zu sein, von der leidenschaftlichsten Gehäffigkeit gegen benselben gestachelt war. 2

Bügler war unftreitig ber geiftig bebeutenbfte unter ben Lugerner Regeneratoren bes firchlichen Beiftes und ber tatholischen Biffenschaft in ber Schweig, wurde aber, gleich bem fpateren Möhler, burch einen frühzeitigen Tob feiner irbifchen Wirksamkeit entriffen. 8 Seine borauglichsten Schriften find die "Ziffern ber Sphing" 4 und bie "beilige Runft ober Runft ber Bebraer," 5 ein Wert, welches fich in seinem Fortgange ju bem Plane einer bollftanbigen Darlegung ber speculatiben Centralgebanken ber beiligen Schriften und ber in ihnen bon Bott geoffenbarten Beisheit entfaltete. Er berührte fich in ber Durch führung seines Gebankens geiftig mit Molitors Werke über bie Philosophie ber Tradition, beren ersten Band Bugler noch erlebte, und bemfelben eine fehr intereffante Befprechung in ber Rerg'ichen Literaturzeitung widmete. Die wiffenschaftlichen Beftrebungen Guglers munben, wie aus bem Angebeuteten erhellt, in bie Philosophie ber Geschichte ein, und in ben "Biffern ber Sphing" ift es ganglich und eigentlichft barauf abgesehen, die tosmischen Urgesetze und ben gottgebachten Rhythmus ber geschichtlichen Bewegung blogzulegen, beren Saupt-

<sup>1</sup> Biber biefen Gegner fchrieb Gugler: Chemifche Analyfe und Sonthefe bes Marcus Lut ju Leufelfingen. Gin aldemistischer Berfuch von einem Mofiler bes neunzehnten Jahrhunberts. Lugern 1816.

<sup>2</sup> Raberes über Güglers Streit mit Troxser in ber Kerz'schen Literatur-Zeitung, Jahrg. 1823, Br. III, S. 1 ff., Bb. IV, S. 145; Jahrg. 1824, Br. I, S. 1 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Schiffmann, Lebensgeschichte bes Chorherrn und Professors AL. Gugler. Augeburg 1833.

<sup>4</sup> Ziffern ber Sphing ober Then ber Zeit und ihr Deuten auf bie Butunft. Solothurn 1819.

<sup>5</sup> Erfter Theil: Lanbshut 1814; zweiter Theil, erfte und zweite Salfte: Lugern 1817, 1818; britter Theil (herausgegeben von Bibmer): Lugern 1828.

momente dem Leser in großen, glänzenden Bildern und prophetischen Gesichten vorgesührt werden. In dem Werke über die heilige Runst wollte Gügler dasjenige ergänzen, was herder in seinen, der Religion und Theologie gewidmeten Schriften unvollendet gelassen, und der geistwollen sinnestiesen Würdigung, welche derselbe der heiligen Poesie der Hebräer angedeihen ließ, gleichsam die göttliche Seele einhauchen, die dem ästhetischen Verständnisse der alttestamentlichen Schriftwerke aus dem lebendigen Glauben an den göttlichen Ursprung und an die göttliche Tiese des Schriftwortes quillt. Die ewige Weisheit selber ist es, die in der Schrift spricht, und das Wort der Schrift die unvergängliche Wahrheit des Lebens.

Morgenröthe ift mein Wort, Allen leuchtet ihr Licht, In allen Fernen scheinet ihr Glang!

Ein Banberer ging nach bem fernen, geheimnißreichen Drient. schritt durch ein milbes einsames Thal, als ber Abend sanft berab-In der Mitte des Thales erblickt er einen wundersamen Tempel; die Thuren des Tempels Scheinen in die rubenden Burpurund Goldwolken emporzureichen, mabrend fein gewaltiger Schoof bas Land weit umber bebedt. Beilige Stille ruht über ihm und bem Thale; rings um ihn Spuren längst berfallener und berschwundener Gebäude und Palafte. Der Banberer fteht bei biefem Anblid ftill, bon wundervollem Staunen befangen; feltsame Ahnungen fteigen wie Beifter über ihn berab, und führen ihn unvermerkt tiefer und tiefer in die buntel bammernde Bergangenheit jurud; eine langft abgefchiebene Belt fteht vor feinem geiftigen Blide auf. Endlich wie aus einem golbenen Traume erwachenb, richtet er sein Auge wieber auf bas glanzende Bilb feines Traumes, bas als lichte Wirklichkeit vor ibm fteht, und wie im Ginken ber Abendsonne bie übrige Belt fich verdunkelt, stets beller und leuchtender aus bem Brunde ber Landschaft ibm' entgegenstrablt. Denn ber Glang ber etwigen Sterne ergog fich in lichten Strömen über ben Tempel, und hob ihn aus bem Schoofe ber irbischen Racht in einen heiligen Tag empor. Indem er seine

Schritte bem Heiligthum zulenkt, stellt es sich ihm stets größer, winn und wunderreicher dar; in die nächste Rähe besselben gelangt, be trachtet er es zuerst von Außen, und mißt mit seinen Blicken die majestätische Höhe, die bedeutsame Gliederung und wundervolle Drummentik des architektonischen Ganzen. Wie er sodann, durch die hohen Pfortenbogen eingehend die Schwelle überschreitet, ist ihm, als gese er durch das dunkle Thor des Lebens aus dieser Welt in eine höhen hinüber; die Statuen, Genfalde und alle Gegenstände blicken ihn voll mystischen Lebens an, aus dem tiesen Dunkel heraus kommen göttliche Schauer, regen rings um ihn ihre Schwingen, und schlagen an sein Innerstes. Er vergist endlich Tempel, Bolk und sich selbst, und versinkt in die selige Anschauung der Urbilder selber.

Dieser Tempel heiliger Beisheit ift bie beilige Schrift, wie ber hohe Tempel in Jerusalem gegliedert in brei Abtheilungen: Borhof, Beiliges und Allerheiligstes. In ben Borhöfen seben wir bas Boll ber Ausleger fich in Menge forschend und streitenb berumtreiben. Benige Priester geben schweigend, in sich versenkt in bas Innere binein. Das Beilige ber Beiligen betritt nur ber bochfte Priefter, selten, geweiht, gereiniget und mit heiligen Beiden geschmudt; bas Innerste in ben verborgenen Tiefen bes Schriftsinnes - um mit anderen Worten ju reben - wird auch von erleuchteten, glaubigen Gemuthern nur in jenen ewigen Augenbliden völlig vernommen, beren selbst bie gottlichsten Seelen wenige baben burften. mißt fich auch Bugler nicht, ins Innerfte, ins Allerheiligfte einbringen ju wollen; aber bas Innere versucht er ju enthullen, ben bas gange Gebäude ber Schriftweisheit burchziehenden lebendigen kunftlerischen Dbem will er vernehmbar machen. Und biefem 3wede ift fein Wert über die heilige Runft gewibmet. Daffelbe zerfällt in einen allgemeinen und besonderen Theil. Der allgemeine Theil handelt vom Befen und von ben mannigfaltigen Formen ber Runft, die als Ausbrude ber befonderen Bolfsthumer aufgefaßt werben; alle Culturvoller und bie in ihrem Leben und Schaffen ausgeprägten Runfttpen ber Reibe nach vornehmend, tommt Bugler ichlieflich bei ben Bebraern an. Die

Schilberung ihrer Runft ift eine Schilberung bes Beiftes ihres gefammten Lebens, wie er fich in ihrer Sprace und in ben Denkmalern berfelben ausbrudt. Die Bebraer, ber Rinbeszeit ber Menfcheit am nachsten ftebend, schöpften unmittelbar aus bem Bemuth; in ihren Runftgebilden ist baber ber Punkt anschaubar, wo bas Menschliche zunächft aus bem Göttlichen tritt; bas Einfache, Rinbliche und zugleich Bebre, Unerforschliche, Erhabene ift bas Charafteristische ber bebraischen Runft. Bie fich bie Haffische Runft in einfachen vollenbeten Formen ausspricht, die romantische malerisch Alles zu bunten Bilbern verklart, so treffen wir bei ben Hebraern auf die Wiege der Kunft, wo ber prophetische Strahl bie Tiefen ber Bottheit wie ein Blit erleuchtet, und insofern bas Göttliche mit ber Individualität bes Sebers sympathisirt, sich in Gesichten historisch, poetisch, rhetorisch barftellt, boch fich nie weit von ber Tiefe bes Göttlichen entfernt, beffen Ahndung im Gemuthe geblieben ift. Die verschiedenen Redekunfte ber Bebraer find wie ein ruhiges icones Durchgeben ber Dinge burch bas religiofe Gemuth. Die hiftorie fangt von unten an und ift noch fast gang außerlich; fie hebt die Dinge von ber Erbe auf. In ben Lehren ber Weisheit hat ber korperliche Stoff sich schon gersett, und aus ben gebrochenen Schalen bricht bas innere Licht und ber geiftige lebenbige Inhalt heraus. Das blog Zeitliche lofet fich in bas Allgemeine burch Anwendungen aller Art auf. In ber Boesie ift ber Geift feinen Schranken und Sullen gang entwichen und beweget fich frei. Es ist bas Göttliche in ben Dingen, bas bie Banbe abgelegt hat und ju bem heiligen Ursprung anklingend jurudkehrt. In ber Prophetie leuchten bie jum himmel entflohenen Befen aus ihrer Berklarung berab; die ber Erbe entnommenen Blumen find Sterne geworben und in ihren Schimmern wird ber verborgene Schoof alles Lebens und Die felige Bieberbringung aller Dinge fichtbar. Die Prophetie ift ber Grund und das Ziel, die höchste Deutung und das Leben, das alle bebräischen Runfte in seinem weiten Bergen tragt und alle ihre Bebilbe und Rerben burchathmet. Die historie ber hebraer ift bas erfte Moment in ihrer Runftreihe, sie ift eine finnliche Auffaffung und

gemuthvolle Beziehung bes Zeitlichen auf bas Göttliche. Die Boefie ber hebraer ift ihre verklarte hiftorie. Bas in ber hiftorie noch ftummer unbewußter Anhauch war, nämlich bie religiöse Bebeutung und Stimmung, geht hier in ein flares Bewußtfein über. Alle wahren Werke ber Bebraer find prophetisch, wie benn von ihnen felbft bie Schriften ihrer Geschichtschreiber, ihrer Beisen und Sanger insgefammt Berte ber Seber geheißen wurden; benn alle beruben auf ber Religion, als ihrer lebendigen Grundurfache, die als bas göttliche Bemeinleben nothwendig prophetisch wirkt, und beren tieffter Grund und eigentlich göttliche Wirkungsweise in ben Prophezeiungen ans Licht berbortrat. Berben bie anderen Stillwerke ber Bebraer mit ihren Brophetenspruchen in Berbindung geset, fo stellen fie jusammen ben Bang und Umfang alles göttlichen Lebens vor. Ihre findliche hiftorie bezeichnet bie materielle Grundlage und Umgebung bes Menfchen, bie burch bas Licht ber göttlichen Beiebeit jur menschlichen Burbe felbst gesteigert wird, und die Boefie bringt tiefer in ben Grund und die Quelle biefer Beisheit ein. Diese Reihe ber Künfte ift um eine geheimnigvolle Bieberbringung ber Dinge bemüht. Die Prophetie bagegen geht als bas schaffenbe Wort aus ber Dunkelheit bes ewigen Tempels berbor und eilt gleichsam bem Dasein jener Dinge felbst woran, bie bann aufzunehmen die Siftorie bereit ift. Die beiben Runftreihen bruden ben Eingang und Ausgang bes göttlichen Lebens aus; eine geht in Die andere über, die eine fängt an, wo die andere endet, und ba bie erstere Reihe von dem Meußeren anhebt, und fich mit ber Auflösung, ober beffer, Burudversetung ber Dinge in bas Unenbliche schließt, möchte man fic füglich die außere Seite ber bebraifchen Runft über haupt heißen, die andere dagegen die innere, weil sie aus dem ewig Berborgenen hervorgeht und auf ihr die andere beruht.

Der nun folgende zweite oder besondere Theil des Werkes enthält eine "Darstellung der Bücher des Alten Bundes," b. h. eine religiös-speculative Darlegung und Entwickelung der Offenbarungsidee, wie dieselbe in den Schriften des Alten Testamentes nach der stetigen Folge ihrer Momente sich darstellt. Man könnte diesen Theil des

Werles auch eine Philosophie ber alttestamentlichen Gottesoffenbarung nennen. Der Inhalt beffelben ift unter folgende Abschnitte gusammen. gefaßt: bas Göttliche. Offenbarung. Geschichte. Schöpfung. Religion. Gemuth. Gemutheftimmung. Sunde und Tob. Genefis. Exobus ober bie Bunber. Gefetgebung. Beisheit. Beiffagung. Da Gugler bie Erfüllung ber alttestamentlichen Gottesoffenbarung in jener bes Neuen Teftamentes aufzeigen wollte, so arbeitete er auch eine "Darstellung ber Bucher bes Reuen Teftamentes" aus, welche aus seinem Rachlaffe burch Widmer herausgegeben wurde, und so ju sagen eine Philosophie ber neutestamentlichen Gottesoffenbarung ober eine Darlegung ber Grundibeen diefer Offenbarung enthält. Der Grundgebanke bes Bügler'ichen Unternehmens ift, bie tatholifche Schriftauslegung burch Bertiefung im speculativen Begriffe zu einem wiffenschaftlichen, fich aus fich felber erklarenden Bangen zu machen. 1 Er will in ber beis ligen Schrift ben Beift ber Offenbarung ergrunden, und faßt biefe als allgemeinen inneren Proces ber 3bee im Beiligthum ber Univerfalgeschichte, worin bas Defterium ber göttlichen Providenz und ber Geschichte aus ber objectiven Ferne bem subjectiven Bewußtsein ber Menschheit naber und flarer entgegentritt, und in ben beiligen Schriften im Ablaufe ber Beiten nach organischen Gefeten sich verfinnlichet und verwirklichet. Die Eregese wird so Wiffenschaft ber göttlichen Ibeogonie und Theogonie; die Grundgebanken biefer Biffenschaft find bie Geburt ber 3bee im prophetischen Bewußtsein, so wie die Geburt bes Logos im Fleische ber allgemeinen Menschennatur. Es ift jene Ibee ber Beisheit im höheren Sinne, "bie, wie fie im Urbeginn von ber erften Morgenröthe bes neu erwachenben Weltalls in ben ewigen Tiefen ber Gottheit rubte, auch ausgesprochen war vom schaffenden Wort in die Abgrunde bes Universums hinein; die in der blinden Natur vom Sein überwunden, durch ben Grimm bes thierischen Bewußtseins nach freier Selbsterfaffung sich burdwindend, im Urbewußtsein

<sup>1</sup> Bgl. ben Auffat im Mainzer Katholiten: "Ein Wort zur Beurtheilung ber exegetischen Schriften Giglers und seines Wirkens." (Jahrgang 1829, Bb. XXXIV, S. 58-70, 196-216, 289-816.)

Berner, Gefdichte ber tatholifden Theologie.

bes Menschen und in der Geschichte als im Spiegel sich selbst erschienen; die in unendlichen rhythmischen Accorden dem großen Sphärengang der Weltentwicklung unterliegt, und am Ende denselben, wie in den Wetterscheiden das trübe Abendland vom ewigen Orient sich trennt, in der verkehrten und umgewandten Creatur als seurig und blendend, in der wiederzebornen aber verklärt und leuchtend auf dem höchsten Stadium erscheint, in welchem das Sein mit der Idee, die zeitliche Creatur mit ihrem ewigen Urbilde, das Weltliche mit dem Himmlischen sich vereinet, und der große Sabbath der Rücklehr der Idee aus dem Welt- und Anderssein zur geistigen Creatur in Gott geseiert wird."

Bir unterlaffen ein näheres Eingehen auf bie hierauf bezüglichen Ausführungen, welche fich in die Chriftologie, Soteriologie und Sacramentenlehre vertiefen, und geben auf ein anderes gleichzeitiges Bert über, welches, in seinem Beifte von Buglers Berte freilich grundverschieben, begungeachtet eine verwandte Ibee burchzuführen ftrebt. Dieß ist die biblische Anthropologie Oberthurs, 2 welche in vier Theilen bie gesammte biblisch bogmatische Lehre vom Menschen in theologischspeculativer Darftellung vorführen, und die Ibee bes Reiches Gottes zur concreten Anschauung bringen will. Im ersten Theile entwirft Dberthur bas burch Bernunft und Offenbarung aufgestellte 3beal bes Menschen, und zeigt sobann, welche Glückeligkeit bem nach biefem Ibeale ringenden und fich bilbenden Menschen burch Natur und Gnabe bestimmt sei. Der zweite Theil geht in die Geschichte des Menschenfalles ein, entwickelt die Folgen und Wirkungen besselben, erörtert bas Wefen ber Sunde, und fest bas ungludliche Loos bes Sunders ber Glüdseligkeit bes Tugenbhaften entgegen. Im britten Theile seines Wertes beschreibt ber Berfaffer bie Beranstaltungen Gottes, burch welche ben Folgen ber Sunbe und bem Berfalle bes gangen Menfchengeschlechtes entgegengewirft, jebem einzelnen Menschen bas Einlenten auf ben Weg ber Tugend ermöglichet, und bas Fortschreiten auf

<sup>1</sup> Katholit (vgl. vor. Anm.), Bb. XXXIV, S. 58.

<sup>2</sup> Münfter 1807-10, 4 Thle. in 5 Banten.

bemselben erleichtert werben soll. Der vierte Theil handelt von den letten Dingen des Menschen oder von den verschiedenen Schicklalen des Menschen nach dem Tode, von den wechselseitigen Berhältnissen der Berstorbenen zu den Lebenden und dieser zu senen, endlich vom Ende dieser Welt; aber nicht sowohl dogmatisch denn vielmehr historisch. Die biblische Anthropologie gilt für Oberthürs bestes Wert, das zwar von gewissen Mängeln, die allen seinen Arbeiten anhasten, nicht frei ist, sedenfalls aber für seine Zeit anregend wirkte, und einen achtense werthen Bersuch enthielt, die kirchlich-dogmatische Lehre vom Menschen durch Vermittelung mit den der allgemeinen Bildung angehörigen Gegebnissen der philosophischen Anthropologie und Menschengeschickte in das Licht einer religionswissenschaftlichen Darstellung, und hiedurch dem allgemeinen Verständniß der Gebildeten näher zu rücken.

Dit Oberthure Beftrebungen berühren fich jene Brenners, welcher in feinen fostematischen und fostemisirenden Arbeiten gleichfalls bon ber Ibee bes Bottesreiches ausgieng, und bie Aufgabe ber Theologie in die Durchführung biefer Ibee fette. In feiner erften schriftstellerischen Arbeit, welche eine Einleitung in die Theologie sein follte, 1 sucht er an ber Sand ber Geschichte ju zeigen, wie die aller Offenbarung zu Grunde liegende Ibee vom Gottesreiche fich entwidelt und ausgestaltet habe. Zwischen ber Gottesoffenbarung in ber alten Beit und jener in ber neuen Beit unterscheibenb, handelt er von Jubenthum und Chriftenthum, ober bom himmelreich in feiner erften Geftalt und Umbilbung und in seiner letten Ausbilbung und Bollenbung. Die alte Offenbarungszeit ift ihm bie Zeit ber Berheifung, bie neue bie Beit ber Erfüllung; in ersterer findet er bie reale, in letterer bie ibeale Darftellung bes Reiches Gottes. Er bleibt aber nicht bei ber zeitlich irbifden Erfcheinung bes Gottesreiches fteben, fonbern verfolgt es bis in feine Abergeitliche Bollenbung im himmel; bemnach gerfällt fein Wert in die brei Weile von der alten, neuen und kunftigen

<sup>1</sup> Berfuch einer biftvrifch philosophischen Darftellung ber Offenbarung als Ginleitung in die Theologie. Bamberg 1810, 8 Thie.

Belt, welchen eine philosophische Untersuchung über bie natürliche Religion, ihre Entstehung und Entartung vorausgeschickt ift. Diesem einleitenden Werte ließ Brenner eine ausführliche Darftellung bes kirchlichen Lehrspftems folgen, 1 in welchem er bas Gange ber driftlichen Offenbarungelehre in ber Grundidee bom himmelreiche gur Einheit jufammengufaffen fich bemühte. Die wiffenschaftliche Ausführung bes feinem Berte zu Grunde liegenden Gebantens hat nach feiner eigenen Angabe einen breifachen Charatter an fich, und ift augleich und unter Einem Theologie, Philosophie und Geschichte; bas unter biefem breifachen Charafter bargeftellte wiffenschaftliche Lehrgange beift Dogmatik, sofern es fich in einer Summe spftematisch mit einander vertnüpfter Sage ausprägt, in welchen bas Wefen bes burch Chriftus errichteten Gottesreiches auf Erben bargelegt wirb. Diefes bogmatifche Lehrspftem beißt Theologie und ist ber wesentliche Inbegriff aller Theologie; bie Quellen beffelben find Bernunft und Geschichte. Die lettere Quelle ist eine mehrfältige und faßt in sich: bie Urtunden ber driftlichen Religion ober Bucher bes Neuen Bunbes, Die Ueberlieferung, Die Befoluffe ber Rirche, die Urfunden ber hebraifden Religion, die religiöfen Mothen bes übrigen Alterthums. Der aus biefen Quellen ju icopfenben Darstellung bes Gottesreiches wird eine Classification und Charakteriftik ber Befen vorausgeschickt, auf welche bie Lehre vom himmelreiche in ihrer Darftellung Bezug zu nehmen hat. Diese Wesen laffen fich abtheilen in solche, burch welche, für welche und wider welche bas Gottesreich errichtet worben; ju ersteren gehören Chriftus, ber beilige Beift, die Apostel, Mofes, bie Bropheten und die Engel; die Menschen find jene, für welche, ber Teufel und die Damonen biejenigen, gegen welche bas Gottesreich errichtet wor ben. Die barauf folgende Darstellung bes Gottesreiches beginnt mit ber Angabe beffen, was es in ber 3bee, und was es in feiner Birklichkeit fei; feiner Joee nach ift es Erleuchtung und Beibe, in feiner Birklich-Teit ist es die allgemeine, einige, heilige und apostolische Rirche.

<sup>1</sup> Freie Darstellung ber Theologie in ber Ibee bes himmelreiches ober Reueste tatholische Dogmatit nach ben Beburfnissen unserer Zeiten. Bamberg 1815—18, 3 Bbe.

Erleuchtung ober aufklärende Belehrung bezieht fich auf brei Objecte: Gott, Menfc, Belt; ber Inhalt ber biefe Objecte umfaffenben Be-Lehrung füllt ben gangen zweiten Band bes Bertes. Die Beibe bezwedt die Heiligung des Menschen; und barunter subsumirt ber Berfaffer bie firchlich-bogmatischen Lehren von ber Gnabe und ben Sacramenten, welchen ber britte Band bes Wertes gewibmet ift. Brenner arbeitete fein Bert fpater nochmals um, und ließ es unter bem Titel einer "tatholischen Dogmatit" 1 erscheinen, die bes Berbienftlichen Manches an fich hatte, namentlich bas apologetische und historische Moment mit löblichem Eifer betonte, und im Bangen einer geschmachvollen und lesbaren Darftellung Bahn ju brechen bemubt war, gleichwohl nicht felten es an Tiefe und Genauigkeit fehlen ließ. Bon bem Erfolge, ben Brenners lobenswerthes Bemuben errang, zeugt ber Umftanb, baß fein Bert in einer britten Umarbeitung, biegmals als "Sp ftem ber tatholischen speculativen Theologie," 2 erscheinen tonnte; bem ersten Theile dieses Systems, ber bie "Fundamentirung ber tatho. lischen speculativen Theologie" enthält, bat ber verewigte Drep, ber eben damals mit ber herausgabe bes ersten Theiles seiner Apologetik beschäftiget war, eine eingebende und lichtwolle Beurtheilung angebeiben laffen, 3 welche auf die Stellung Brenners in der Entwidelungsgeschichte ber neuzeitlichen Theologie bes tatholischen Deutschlands eine intereffante und inftructive Beleuchtung fallen läßt. Endlich fei bier noch ber verbienstlichen Monographien Brenners über bie Sacramente ber Taufe, Firmung und Cucharistie gebacht, in welchem ein reicher archaologischer und liturgischigeschichtlicher Stoff gesammelt ift; nach bem ursprünglichen Borhaben bes Berfaffers hatten über bie übrigen Sacramente ähnliche Abhandlungen erscheinen sollen, zu deren Beröffentlichung es jedoch nicht gekommen ift. Seinem wichtigeren Theile

<sup>1</sup> Franffurt 1827-80, 3 Bbe.

<sup>2</sup> Regensburg 1837, 2 Bbe.

<sup>3</sup> Tübinger Quartalschrift, Jahrg. 1838, €. 83—103.

<sup>4</sup> Geschichtliche Darftellung ber Berrichtung und Ausspendung ber Sacramente von Chriftus bis auf unfere Zeiten. Bamberg 1818-24, 3 Bbe.

nach wurde biefes Borhaben Brenners frater, wie wir weiter unten feben werben, burch Rlee ausgeführt.

Reben ben Männern, welche bie tatholifche Theologie und Re ligionswissenschaft in ber Ibee bes Reiches Gottes zu vertiefen frechten, trat J. Frint mit einem umfaffenben Religionsbanbbuche berber, ! welches, schon um seines nächften 3wedes willen, als Lehrbuch für junge Atabemiker, in einem wesentlich anderen Tone gehalten war und auch in einem anderen Geifte gebacht ift. Frint reibt fich en bie Bertheibiger bes driftlichen Offenbarungsglaubens vom Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts an, und fest bie Reihe jener Manner fort, welche, wie Simon Jorban, Gazzaniga, Storchenau, Beba Mahr, bie Bahrbeit und bas Recht ber driftlichen Ueberzeugtheit gegen Deiften und Freibenker zu erweisen bemüht waren. Er unterscheibet fich von seinen genannten Borgangern burch ein im Geifte ber Rant'ichen Bilbungsepoche geschultes Denten, womit benn auch fcon bie Grangen bezeichnet find, innerhalb welcher fein religionswiffenschaftliches Concept fich bewegt. Speculative Tiefe barf man dem Gesagten zufolge bei ibm nicht suchen; bafür aber muß man ibm einen ficheren methobifden Sang, Barme und Lebenbigkeit eines berebten Bortrages, und eine große Rlarheit und Unbefangenheit bes Urtheiles als fdriftstellerifde Das Bert zerfällt in zwei hauptabtheilungen; Borgüge zugestehen. ber erfte ober grundlegende Saupttheil bes Bertes enthalt bie Beweisführung für bie Bahrheit und Göttlichkeit ber in ber Rirche binterlegten Offenbarungen Gottes, ber zweite Theil eine religionswiffenicaftliche Darftellung ber driftlichen Glaubens, und Sittenlehre. Die Sauptmaterien ber erften Sauptabtheilung find folgende: Bon ber Von ber Religion überhaupt und ben Beftimmung bes Menschen. Theilen ber Religionslehre. Nothwendigkeit ber Religion. bes Unglaubens. Unzulänglichkeit ber natürlichen Religion. keit ber Offenbarung. Bon ben Beweisen einer wirklich geschehenen Offenbarung: Wunder, Beiffagungen. Authentie und Integritat ber

<sup>1</sup> Religionshanbbuch fur bie gebilteten Stanbe. Bien 1806 ff., 6 Bte.

Schriften bes Reuen Bunbes fammt einem Anhange über Authentie und Integrität ber Schriften bes Alten Bunbes. Siftorifche Ausführung ber Beweise für bie Göttlichkeit bes Chriftenthums aus übernatürlichen Thatsachen, mit Rebenbliden auf bie Drafel und Bunber ber beibnischen Borgeit. Nebenbeweise für bie Göttlichkeit: Beweis aus bem Inhalte, Erfahrungsbeweis, Ausbreitung bes Chriftenthums. Erkenntniß: und Beweisquellen ber driftlichen Offenbarung: Beilige Schrift, Tradition. Unfehlbarteit ber Rirche. Die zweite Sauptabtheilung, welche ben Inhalt ber driftlichen Blaubens und Sittenlehre in fich faßt, wird in folgenden Sauptabidnitten burchgeführt: Bon Gott an fich betrachtet; Dasein und Eigenschaften Gottes. Gott in Begiehung auf uns, ober Berhältniffe zwischen Gott und uns nach ber Bernunft; Bott als Schöpfer, Erhalter und Regierer ber Belt. Bositive Berhaltniffe zwischen Gott und ben Menschen, Gott als Bieberberfteller ber gefallenen Menschheit: Jejus an fich betrachtet; Jejus in Beziehung auf uns betrachtet als Lehrer, Gefetgeber, fittliches Borbild, Erlöser; vom heiligen Geiste; Trinitätslehre. Bon den übrigen Berhältniffen bes Menichen: Berhältniffe bes Menichen gegen fic felbft (natürlicher Buftanb, natürliche und übernatürliche Beftimmung bes Menfchen, Erbubel und Erbfunde, Bestimmung ber einzelnen Anlagen und Fähigkeiten des Menschen, niederes und höheres Erkenntniß., Befühle: und Begehrungsvermögen); Berhaltniffe gegen unsere Rebenmenschen (absolute und bedingte, natürliche, zufällige und positive Berhältniffe); Berhältniffe gegen die übrigen Mitgeschöpfe. der Uebergang jur driftlichen Moral gebahnt, welche in höchft ausführlicher Darftellung zuerst bie allgemeine Prinziplehre ber Moral, fodann eine mit Rudficht auf bie brei Grundbeziehungen bes Denfchen gu Gott, ju fich und jum Nebenmenschen gegliederte Pflichtenlehre gibt. Den Pflichten gegen bie Nebenmenschen ift ber gange fechfte Band bes Bertes gewibmet; fie werben abgetheilt in unbebingte und bedingte Pflichten, unter letteren find bie aus befonderen naturlichen, aufälligen und positiben Berhaltniffen entspringenden Pflichten gemeint. Die rationalen Saupt- und Grundfategorien, an welchen fich bas Denken bes Berfaffers biefer Religionswiffenschaft orientirt, find bie Gegenfaße von Bernunft und Sinnlichkeit, höherem und nieberem Ertennen, Fühlen, Begehren, logischer und realer Möglichkeit, formeller und materieller Offenbarung, beren Rothwendigkeit nach Grundfaten ber fritischen Philosophie als unabweisliches Postulat ber praftischen Bernunft erhartet wirb, nachdem vorausgehend bie logische Denkarfeit und bie Bereinbarkeit berfelben mit ben factifchen Daseinsverhaltniffen ber Menschheit nachgewiesen worben ift. Die gegen ben supranaturalen Gehalt ber driftlichen Glaubenslehre vorgeführten und wiberlegten Bebenken betreffen lediglich die formalen Bedingungen ber Denkbarkeit beffelben; bas hauptgewicht wird auf die Sicherstellung ber hiftorischen Thatsachlichkeit ber burch ben driftlichen Glauben gelehrten Gottesoffenbarung gelegt. — In bemfelben Beifte wie Frint, mit vorherrichend praftischer Tenbeng, bachten und schrieben mehrere andere zeitgenöffische Manner Defterreichs, welche gleich Frint burch bas Bertrauen bes Raifers Frang I. nachmals zu hoben Rirchenamtern berufen wurden; fo ber als Erzbischof von Wien verftorbene B. E. Milbe, Berfaffer eines Lehrbuches ber allgemeinen Erziehungstunde; DR. Leonhard, ber seine Thatigkeit vorzugeweise bem katechetischen Fache jumenbete und eine Reihe barauf bezüglicher Schriften veröffentlichte; Augustin Gruber, welcher noch als Erzbischof von Salzburg ein aus Borlesungen vor ben Böglingen seines Priefterseminars erwachsenes Tatechetisches Sandbuch im Drude erscheinen ließ. Frint gab nach Beröffentlichung feines Religionshandbuches noch eine große Zahl von Schriften heraus, beren Charafter und Tenbeng fich bereits aus ihren Titeln ertennen läßt; babin gehoren feine banbereichen Beitrage gur Belehrung und Beredlung bes Menschen, seine Sammlung praktischer Bortrage jur Befestigung bes Glaubens, ber Tugend und Bufriebenheit; über die Standeswahl; die Feier der Menschenerlösung in Form eines Erbauungsbuches für bie Fastenzeit; geiftliche Uebungen in ber Charwoche für Priefter und Alumnen, in sechs Jahrgangen, und eben so viele gleichzeitige Jahrgange von Fastenpredigten, beibe Serien von Schriften aus der Epoche der bischöflichen Amtsthätigkeit ihres Berfassers. In den Jahren 1813—1826 redigirte er eine später von Pletz fortgeführte theologische Zeitschrift in Duartalhesten, welche den Sammelpunkt der damaligen strebsamen theologischen Kräste Deutschöfterreichs abgad. In der traurigen Angelegenheit des Brager Prosessos Bolzano, dessen religionswissenschaftliche Borlesungen später im außerbsterreichischen Deutschland durch einige seiner Freunde und Schüler verössentlichet wurden, i war Frint mit der Untersuchung beauftragt, der den denkgläubigen katholischen Jugendlehrer wohl gerne gerettet haben würde, wenn nicht die aus der Untersuchung sich ergebenden Indicien oder Bolzano's vorurtheilsvolle Besangenheit eine schonende Ausgleichung unmöglich gemacht hätten. Bolzano war ein ausgezeichneter Mathematiker, und lebte nach seiner Entsernung vom Lehramte den Bissenschaften; über eine gewisse abstract rationalissrende Denkrichtung scheint er, obschon übrigens gläubiger Katholik, zeitlebens nicht hinaus gekommen zu sein.

Die in der österreichischen Kirche durch eine vorherrschend praktische Tenbeng neutralifirten und nivellirten Meinungs und Gefinnungsgegenfate entwidelten fich im außeröfterreichischen Deutschland unter freieren und bewegteren Berhaltniffen des öffentlichen Lebens und follicitirten fich wechselseitig zur naberen Auseinanderfetung miteinander; bie Beschichte ift es ber Bahrheit schuldig zu bekennen, bag aus biefen Bewegungen, in welche vielseitigft bie Berührungen mit bem mobernen Staate und ber protestantischen Biffenschaft bineinspielten, für bie Intereffen ber tatholischen Gläubigfeit und Biffenschaft bes Guten weit mehr als bes Schlimmen bervorgegangen ift, und daß die tatholifche Theologie Deutschlands unter Concurrenz verschiedener Richtungen und Strebungen im Laufe mehrerer Dezennien einen Aufschwung genommen bat, ber ju ben erhebenbsten Soffnungen für bie Butunft berechtiget. Es zeigt fich aber in ber neuzeitlichen Entwickelungsgeschichte berfelben beutlich, bag alles Gute im Rampfe errungen sein will, und bag, wo bie moralischen Mächte bes guten Willens und

<sup>1</sup> Sulgbach 1884, 4 Bbe. Bgl. Staubenmaiers freundliche und schonenbe Beurtheilung biefer Schrift in ben Giegener Jahrbuchern Bb. 1V, G. 307-320.

ber eblen Begeisterung wirksam sind, die strebsamen Kräfte sich von selbst ins richtige Verhältniß zu ihrer Endaufgabe setzen, und sich frei willig und aus innerer Ueberzeugtheit und Treue in jewe Schranken eingränzen, innerhalb welcher die wahre Freiheit, und mit ber Freiheit Leben und Gebeiben ist.

Der Aufschwung begann mit ber Reaction bes driftlich-fiechlichen Bewußtseins gegen ben ins Gebiet ber tatholischen Kirchenfragen ein gebrungenen aufgetlärten Liberalismus. In Babern, bas feit Jahr bunberten ein Stammland fatholischer Gefinnung war, begann bie Reaction früher, als anderswo; Sailer war ber lebendige Reprasen tant, ber von ihm gebilbete Rlerus ber Träger und Bebel berfelben. Sailer gieng wohl perfonlich auf spezifisch firchliche Fragen weniger ein, sondern richtete feine gange Kraft und Wirksamkeit auf die Wedung und Pflege bes driftlichen Geiftes im Allgemeinen, es konnte aber nicht fehlen, daß ba, wo ber Geift einer tiefchriftlichen Frommigkeit und eine innige Bertrautheit mit bem Beifte ber firchlichen Bergangenheit geweckt worden war, sich von selbst auch ein erleuchtetes Berständniß und die richtige Würdigung der Formen, in welchen fich biefer Beift ausgeprägt hatte, und ber gefammten trabitionellen Rirchenordnung einstellte. In Bapern herrschte, wie in ganz Subdeutschland, in ben Beiten ber Auflösung bes beutschen Reiches und feiner politischen Rirchenordnung eine große Meinungofreiheit in Bezug auf Begenftanbe bes fogenannten äußeren Rirchenwesens b. i. ber Berfaffung und Disciplin, so wie auch bes Cultus ber Kirche; bie Berfassungsangelegen: beit namentlich wurde vielfach geradezu wie eine offene Frage behandelt. Es war selbstverftanblich einige Zeit erforderlich, bis es bazu kam, baß bas scheinbar Aeußerliche und Zufällige an ber Kirche, beffen Geltung in ber Meinung ber bamaligen Gebilbeten burch ben Ginfluß ber Zeitbildung so fehr untergraben worden war, als etwas aus bem inneren Befen und ber innerlichen Entwidelung bes driftlichen Beiftes herausgewachsenes begriffen wurde. Die Sailer'iche Beriode in Babern und bas erste Aufstreben ber Tübinger Schule im Subwesten Deutsch: lands bezeichnet die ersten Anfänge und Anläufe zur Erringung bieses ticferen Berftanbniffes, bas freilich erft in ben nachfolgenben Dezennien burchgriff. Bie fehr übrigens ein foldes Durchgreifen noth that, lebrt ein flüchtiger Blid auf bie ben tanonistischen, tirchlich: bisciplinaren und liturgischen Fragen gewihmete Literatur aus ben zwei erften Dezennien bes Jahrhunderts, die indeß boch jugleich auch ben Beweis liefert, daß neben bem so mächtig in Aufnahme gekommenen aufklärerischen Liberalismus die ernftere, ftreng-firchliche Richtung, und im Allgemeinen bie Anhänglichkeit an bas alte Kirchenthum niemals ganz erstorben war, vielmehr gelegentlich ihre ungeschwächte Fortbauer febr entschieben bekundete. Als die bahrische Regierung a. 1809 im grundsätlichen Begfeben von ber firchlichen Chegefetgebung mit bem Gebanken umgieng, vom Standpunkte ber burgerlichen Gesetzgebung bie Auflöslich. keit ber Che anzuerkennen und auszusprechen, verlauteten aus ber baprifchen Geiftlichkeit Stimmen für und wider dieses Borhaben; Bas, Socher, Salat nahmen, an die früher icon bon Werkmeister vertretene, aber von Jäger 1 jurudgewiesene Ansicht fic anschließend, für bie Auflöslichkeit Partei, Andere hingegen, barunter Brunnquell, standen für die kirchliche Anschauung ein, 2 die durch weitere Arbeiten von Sug 3 und Benger 4 forgfältiger begründet wurde, nachdem vorausgehend bereits Riftemater 5 bie biblifcheregegetische Seite ber Frage

<sup>1</sup> Untersuchung ber Frage, ob bie Chescheibung nach ber Lehre ber Schrift und ber Kirche erlaubt sei ober nicht. Arnstabt 1804. — Ungertrennlichkeit bes ehelichen Bantes als Antwort auf Wertmeisters Bemerkungen, 1805.

<sup>2</sup> Ueber bie hieher gehörige Controversliteratur vgl. Felbers Literatur-Zeistung für tatholische Religionslehrer, Jahrg. 1810, Bb. I, S. 17 ff., Jahrg. 1811, Bb. II, S. 41 ff., Jahrg. 1812, Bb. II, S. 119 ff.

<sup>3</sup> De conjugii christiani vinculo indissolubili commentatio exegetica. Sreiburg 1816.

<sup>4</sup> Reuer Bersuch einer genauen und ausführlichen Erklärung ber Stellen ber heiligen Schrift und ber Trabitionszeugnisse aus ben ersten vier Jahrhunderten, welche von ber Ehescheidung handeln. München 1819. — Eine höchkt aussührliche Uebersicht über ben Inhalt bieser Schrift in Felbers Literatur-Zeitung 1819, Bb. III.

<sup>5</sup> Exegetische Abhandlung über Matth. 19, 3-12 ober über bas Chebanb. Göttingen 1806.

einer ausführlichen Unterfuchung unterzogen hatte. Riftemalers In ficht ift, daß in Matth. 19, 9 von ber ben Juben um ihrer Bergent hartigkeit willen gestatteten Chetrennung bie Rebe fei, welche Chriftes auf ben Fall bes Chebruches einer Jubin beschränte. Die Bebenten, welche fich gegen biefe Auslegungsart ber erwähnten biblifchen Stelle erheben laffen, und überhaupt bie Schwierigkeit, ben eigentlichen Sim ber vielgebeuteten Stelle richtig ju bestimmen, rief wieberholt neue Untersuchungen über biefelbe hervor; von Ries, G. D. Berg, Fr. Werner und A. Frenzl wurden ihr besondere Abhandlungen gewibmet, beren Berfaffer einstimmig babon überzeugt find, bag in ber Schrift bie Unauflöslichkeit ber driftlichen Che ausgesprochen fei, in Bezug auf bie jubifche Cheauflosung jeboch verschiebener Anficht finb. Ries 1 balt fie für eine Trennung vom Bande; Berg 2 will fie nicht bafür anertennen, und bemgemäß auch nicht zugeben, bag in 1 Ror. 7, 15 bem driftgewordenen Theile einer Che zwischen Richtdriften bie Befugnig gur Eingehung einer neuen Che nach Scheibung ber erften Che geftattet fei. Werner 3 verwirft, wie bor ihm bereits Sug, die Beforantung ber Stelle auf die mosaische Chefcheibung, und nimmt bie Worte Chrifti fur bie genauere und nabere Bestimmung ber Lebre bon ber Unauflöslichkeit ber driftlichen Ghe in Anspruch; er verftebt mit Riftemaker bas in ber genannten Stelle vortommenbe anolver als wirkliche Chetrennung, weicht aber bon Ristemaker in ber Erflarung bes in ber bezüglichen Stelle angegebenen Trennungsgrundes ab; noprela habe baselbst nicht Chebruch, sondern infidelitas b. i.

<sup>1</sup> Exegetische Beweise, bag in ben Schriften bes Renen Teftaments, nach ihrem mahrscheinlicheren Sinne, bie Banbesauftösung gultiger Eben allein für Juben zugestanden werbe. Mainz 1821. — Privatgebanken über die Praxis ber Kirche, bas eheliche Band nicht aufzulösen. Bamberg 1817.

<sup>2</sup> Ueber bas Sheband. Eine bogmatisch-firchenrechtliche Abhandlung über 1. Kor. 7, 15 nebst einem historisch-fritischen Anhange über ben Can. III bes ersten nicanischen Concils und über Socrates H. E. I, 11. Münfter 1829.

<sup>3</sup> Cregetischer Bersuch über Matth. 19, 9 unb 5, 82-84. Abgebruckt in ber Seits'ichen Zeitschrift für Kirchenrecht, Bb. II, S. 135-205.

Beharren im Richtdriftenthum ju bebeuten. Frenzel 1 geht auf bie Augustinische Auslegung jurud, verfteht nopvela als Chebruch, und beschränkt bas axodvere auf die bloke Entlassung ohne nachfolgende Bieberverehelichung. 2 - Die Streitschriften bes Aachener Pfarrers 2. A. Rellesen, in Sachen ber gemischten Eben gegen Multer, 2. van Eg und Bumbach im Anfange ber Zwanziger Jahre 3 waren ein Borspiel bes später in ben Rheinlanden ausgebrochenen Rampfes bes Colner Erzbischofes mit ber preußischen Regierung. E. v. Dop lieferte ber Erste eine jusammenhängende speculativ vertiefte Theorie ber Che vom firchlichen Standpunkte 4 mit besonderer Rudficht auf die Stellung ber beutschen Regierungen jur Chefrage; er gesteht bem Staate bas Recht ju, gewiffe Bebingungen festzustellen, unter welchen gultige und wirkliche Chen burgerliche Wirkungen haben follen, fpricht ibm aber jebe Jurisdiction über bie Che als folche ab, die ihrem Befen nach außer bem Bereiche ber Staatsgewalt ftebe, und als eine Berbindung von moralischem und religiösem Charafter gang und einzig nur ber Rirche untergeordnet fein konne. Jebe Che, welche ben burch Religion und Moral festgestellten Bebingungen entspricht, ift giltig, wenn fie auch burgerlich wirkungelos mare; bie giltige Che ift ihrem Wefen nach unauflöslich. Die Che ift nicht eine bloge Bertragsfache, fonbern eine Sache ber Religion und bes Gewissens; bie von bieser Seite fich ergebenben Wirkungen ber giltig geschloffenen Che follen bom

<sup>1</sup> De indissolubilitate matrimonii commentarius. Paberborn 1863. Eine Zurudnahme einer a. 1818 burch Dereser ber Deffentlichkeit anheimgegebenen Jugenbarbeit Frenzels, die von ter Breslauer Facultät den Preis erhalten hatte.

<sup>2</sup> Bezüglich mehrerer anberer, von Scholz, Schegg, Döllinger gegebener Erklärungen iber Matth. 19, 9 vgl. die Recension über Frenzels Schrift in ber "Desterreichischen Bierteljahrschrift für tatholische Theologie," Jahrgang 1864, S. 459—469.

<sup>. 3</sup> Eine Recension zweier Schriften Leanbers ban Ef und Multers in ber Tübinger Quartalfdrift 1821, S. 700 ff.

<sup>4</sup> Bon ber Che und ber Stellung ber tatholischen Kirche in Deutschland rudfichtlich bieses Bunttes ihrer Disciplin. Landshut 1830. — Eine betaillirte Slige bieses Berles in ber Tübinger Quartalfdrift 1830, S. 714—743.

Staate auch an burgerlich wirkungslosen Shen aufrecht erhalten werben. Gemischte Eben sind eine Calamität, und bas Bestreben ber Regierungen, sie zu begünstigen und zu beförbern, ist ein absichts ober unabsichtlich gebrauchtes Mittel zur Förberung und Berbreitung bes Indisserentismus in religiösen Dingen. Dieser seiner Schrift lich Moh eine zweite über die Geschichte bes christlichen Sherechtes nach folgen, von welcher aber nur ein einziger Band erschienen ist, ber das christlichesfrichliche Cherecht der ersten acht Jahrhunderte enthält, und als ein schähdarer Beitrag zur Geschichte des Kirchenrechtes zu erachten ist.

Eine folche geschichtliche Bertiefung in ben Beift ber firchlichen Bergangenheit war benn auch nothwendig gefordert, wenn die Rirchen rechtswiffenschaft aus bem Buftanbe ber Berflachung und Entfirch lichung, bei welchem fie jur Beit bes Unterganges ber alten Reichs firche angelangt war, wieber herausgeführt werben follte. Dazumal erfchienen zwei firchenrechtliche Werte, bas eine von Sauter in Freiburg, bas andere von Dichl in Landshut, welche beibe treu ben Geift ihres Beitalters spiegelten. Sauter hatte fich in ber Josephinischen Spoche mit ben Freiburger Professoren Ruef und Dannenmeber an ber Rebaction bes "Freimuthigen" betheiliget; 2 fein spater abgefaßtes Lehrbuch des Kirchenrechtes 3 behauptete sich in wiederholten Auflagen burch eine Reihe von Jahren, bis es burch jungere Arbeiten aus bem akademischen Gebrauche verbrangt wurde. Früher als Sauters Lehrbuch in ber oberrheinischen Proving außer Gebrauch tam, wurde in Babern gegen jenes von Micht 1 reagirt; ber Bamberger Profeffor F. A. Frey lieferte in seinem kritischen Commentar zu Dichle

<sup>1</sup> Das Eherecht ber Chriften in ber morgenlanbifden und abenblanbifden Rirche bis jur Beit Rarls bes Großen, nach ben Quellen bargeftellt. Regensburg 1833.

<sup>2</sup> Ueber Inhalt und Richtung bes "Freimuthigen" vgl. Longner €. 140 bis 144.

<sup>3</sup> Fundamenta juris ecclesiastici Catholicorum. Freiburg 1805.

<sup>4</sup> Rirchenrecht für Ratholiten und Protestanten mit hinficht auf bie baperifchen Lanbesgesetze. München 1809, 2. Aufl. 1816.

•

2 Richenrecht 1 eine vollige Umarbeitung beffelben, welche von bem i Braunsberger Domherrn J. Scheill, einem gebürtigen Baber, weiter : hefilhet, mit bebeutenben Erweiterungen neu herausgegeben wurde. 2 Dene bem mobernen Beitbetwußtsein schroff entgegenzutreten, ift Freb reblich und umfichtig bemubt, ber Rirche bie ihr gebührenben Rechte ju Bindiciren; er weist die fassche und widerfinnige Theorie von der Unterordnung ber Kirche unter ben Staat gurud, reclamirt ben ber Rirche auftehenden Ginfluß auf die Chegesetzgebung, und vertheidiget mit ruhiger Besonnenheit die wefentlichen und unverjährbaren Rechte bes Frechlichen Brimates, aus welchen bem naturlichen Gange ber Dinge gemäß auch bie fogenannten zufälligen Rechte beffelben berausgewachsen feien. Der Arbeit Freps folgte balb ein firchenrechtliches Wert aus einem protestantischen Staate nach, welches noch entschiebener, als es von Frend Seite geschah, ben ftrengfirchlichen antifebronianischen Standpunkt vertrat, und mit Beziehung auf ben Gegensat zwifchen Bapaliften und Episcopaliften, auf welchen ber baprifche Ranonist nicht naber eingieng, fich wenigstens bem Principe nach auf die Seite ber Ersteren stellte. Es ift bieg Walters Lehrbuch, 8 welches im Jahr 1822 jum erftenmale erfcbien, bis jum Jahre 1829 aber es bereits ju einer vierten Auflage gebracht hatte, und seither burch langer als ein Menfchenalter in fortgesetten neuen Ausgaben fich verjungt, und que gleich auch angemeffen erweitert bat. Walter vertrat in seinem Buche bie Anschauungen, bie fich in Folge ber Umgeftaltung ber firchlichen Berhaltniffe Deutschlands unter ben eifrigeren theinischen Ratholiken wie von felbst bilden mußten, von Walter übrigens nirgends mit propocirender herbheit, sondern im freundlichen Tone eines gebilbeten und ansprechenden Bortrages ausgesprochen werben. Bereits in ber ersten Auflage hatte Walter eine von der bei seinen Borgangern Abbiden Abtheilung und Blieberung ber firchenrechtlichen Materien

<sup>1</sup> Bamberg 1812-20, 3 The.

<sup>2</sup> Rigingen 1823-83, 4 Thie. in 6 Bauben.

<sup>3</sup> Behrbuch bes Rirchenrechtes mit Berlittsichtigung ber neuesten Berhaftniffe. Bonn 1822.

abweichende Gruppirung des Stoffes versucht, die sich jedoch erft in den nachfolgenden Anflagen mehr durchbildete; eben so erweiterte er sein Werk nachfolgend durch die Tendenz zu einer möglichst universalistischen Darstellung der Rirchenverhältnisse, welche den concreten Gestaltungen des kirchlichen Rechtes nicht bloß in Deutschland und den angränzenden Ländern nachgieng, sondern alle christlichen Staaten und Confessionen zu umfassen strebte, und dadurch besonders für den wissenschaftlichen Gebrauch höchst instructiv wurde.

Walter vertheibigte in seinem Buche nicht blog bie Rechte ber Rirche, sonbern auch bie berkommlichen Institutionen berfelben, bar unter folde, beren gangliche ober theilweise Reform bagumal mehrfach gewünscht und begehrt wurde. Dabin gebort ber liturgifche Gebrauch ber lateinischen Sprache; ein Recensent ber erften Auflage bes Balter'schen Lehrbuches in einem ber ersteren Jahrgange ber Tubinger Quartalfdrift 1 fand, ohne fich übrigens geradezu für bas Gegentheil auszusprechen, die von Walter beigebrachten geschichtlichen und Angemeffenheite Grunde für bie unveränderte Beibehaltung bes bisherigen Usus nicht ausreichend. Bereits im Jahre 1810 war ein babrifcher Gelchrter, B. A. Winter, bazumal Professor in Landshut, mit einem auf fritische Revision bes firchlichen Diffale gegrundeten beutschen Megbuche hervorgetreten, 2 in beffen erstem Theile er, unter nebenhergehender Würdigung vorausgegangener, aber ihm mehr ober weniger verfehlt buntenber Reformverfuche 3 bie Mangel bes tirchlichen Miffale bespricht und seine Berbefferungsvorschläge entwidelt. verwahrt sich im Eingange gegen bas vermessene Unternehmen, bie

<sup>1</sup> Jahrg. 1823, S. 263 ff.

<sup>2</sup> Erftes beutsches fritisches Defibuch. München 1810.

<sup>3</sup> Deutsche Messe in ber herzoglichen Hostapelle zu Stuttgart, 1786. — Deutsche Messe von einem regulären Landpfarrer im Bisthum Augeburg, 1800. — Grasers Ibeen zur Umbildung ber seierlichen Messe und bes Mesbuches, 1800. — Reue Liturgie bes Pfarrers M. in R. im Departement L., 1802. — Ibeen Schelhorns zur Umbildung ber seierlichen Messe und des Mesbuches, 1805. — Entwurf eines neuen Rituals von einer Gesellschaft katholischer Geistlicher im Bisthum Constanz, 1806.

altehrwürdige Meganftalt selber angreisen ober biefelbe eigenmächtig reformiren zu wollen; er unterbreitet seine Arbeit bem Urtheile ber Oberhirten ber Kirche, und unterwirft sie im Boraus dem Urtheile Seine Ausstellungen am firchlichen Diffale und am ber Rirche. gangen Megritus find freilich ftark genug, um einen beutigen Lefer in gerechte Berwunderung zu setzen, verdienen aber als charakteristische Buge ber Denkart bes Berfaffers und feiner Meinungsgenoffen bon dazumal im Einzelnen mitgetheilt zu werben. Die Meganstalt, wie fie jett ausgebildet ift, bemerkt Binter, begunftiget ben Anthropomorphismus, und macht, daß über dem opus operatum das opus operantis überfeben wird; fie forbert durch die eine und andere Deffe 3. B. bom Herzen Jesu, bon ben Wundmalen bes heiligen Franz bon Affifi u. s. w. den Unglauben, durch andere Meffen aber, z. B. burch bie gar ju häufig wiebertehrenben Feste und Meffen von Maria, ben Aberglauben; fie leiftet durch einige Stellen bem Gigennute und irbischen Sinne Borschub (nämlich durch die Bitten ums Zeitliche), und forbert in mehr als einer Sinfict ben Dechanismus (burch einfeitige Betonung ber Gnabe in ben Gebeten); es gebricht ihr an afthetischer Rraft, fie fteht mit bem Gesetze ber Mannigfaltigkeit und Einheit im Wiberftreite, ift von der mundlichen Belehrung abgetrennt, in eine bem Bolte unzugängliche Sprache eingehüllt, und fteht von ber öffentlichen Gottesverehrung ber erften Chriften fehr weit ab. Diefen Mangeln will nun Binter burch feinen Reformversuch abhelfen. Die von ihm vorgeschlagene Megliturgie hatte als wesentliche Theile in sich zu fassen: Borbereitungslied, Gebet ober Anrede, Dration, Spiftel und Evangelium, nach beiben bie Anrede, Sauptgebet, Saupt: lieb, Erhebung ber Hostie und bes Relches, bas Baterunser, bas beilige Abendmahl, Schluflied ober Gebet, bisweilen mit bem Segen Die Sprache ware beutsch, nur die Consecrationsworte sollten in lateinischer Sprache beibehalten werben; für die neue Liturgie mußte die Genehmigung des Oberhauptes der Rirche erwirkt werden. Schließlich gibt ber Berfaffer vier Formulare ju neuen Meffen: Bon ber Allgegenwart Gottes; von ber Auferstehung ber Tobten; für ben König; von ber Pflicht ber Arbeitsamkeit. Rach bem Borgange wa Selmar, Beda Pracher und Schwarzel arbeitete Winter auch ein beutsches Ritual aus; 1 auch bieses Werk ist von einer Kritik bes berkömmlichen kirchlichen Rituales begleitet, welchem zwar viel Gutet, Beift und Berg Erhebenbes jugeftanben wirb, ohne bag es jeboch bot auffallenden Mängeln, g. B. Ueberlabung, öfter wiebertehrenden Einerlei, und einigen anderen, icon beim Degbuch bervorgehobenen Gebrechen freigesprochen wurde. Das "fritische Regbuch" wurde als bald in der Bamberger "theologischen Zeitschrift" 2 einer scharfen Aritif unterzogen, welcher einige Zeit hernach auch bie Felberiche Literaturzeitung beitrat, welche ansangs beibe fritisch-liturgische Berk Winters fehr gunftig aufgenommen hatte. 3 Das Richtige und ben Um ftanben Angemeffene über bas Reformiren auf liturgischem Gebiete im Allgemeinen, und über die dazumal im Schwange gehenden Reformbor foläge bemerkte Sailer in bem eben bamals erscheinenben zweiten Banbe feiner "Neuen Beitrage gur Bilbung ber Beiftlichen," ber neben einer schönen und finnvollen Erklärung ber Meffe auch eine Apologie ber lateinischen Rirchensprache brachte. Herenaus Saib 4 meinte, es bandle fic nicht barum, bas Rituale ju andern, sondern es zu erklaren und in ben Beift beffelben einzuführen; es fei nach Beift und Buchftabe ein Erzeugniß höherer Art und himmlischen Ursprungs, an welchem man sich nicht mit ungeweihten Sanden vergreifen burfe. Ginige Jahre fpater ließ Sailer eine ichon a. 1788 veröffentlichte Uebersetzung tatholischer Rirchengebete in erneuernder Ueberarbeitung und unter verändertem Titel 5 erscheinen,

<sup>1</sup> Erftes beutsches fritisches, tatholisches Ritual mit ftetem hinblic auf bie Agenben ber Protestanten. Lanbshut 1811.

<sup>2</sup> Angelegt von Bat, fortgeführt von Brenner (a. 1809—1814), Jahrg. 1811, Bb. IV, S. 139 ff.

<sup>3</sup> Binters tatholisches Ritual erschien nachmals in zweiter Auflage, von 3. Brand, Bischof in Limburg liberarbeitet. Bgl. Breslauer Zeitschrift für tatholische Theologie, Jahrg. 1832, heft I, S. 62—75.

<sup>4</sup> Einleitung in bas Ritual nach bem Geifte ter Rirche. Dunden 1812, 2 Thie.

<sup>5</sup> Geist und Rraft ber tatholischen Liturgie, wie fie fich in ben Rirchengebeten von felbst offenbart. München 1820.

wit bem Bekenntnig, daß sich ihm in ber Wieberaufnahme bieser Arbeit bobe, milbe und reine Sinn der Kirche, die ihre Kinder so recht aus Bergen beten lehre, mit neuer Rlarheit und Lebendigkeit erschloffen, fein Berg mit nie gefühlter Macht angesprochen habe; er hofft, thes empfängliche Gemuth werbe in ben bargebotenen Rirchengebeten E ice Macht an fich selber erfahren. Mehr Glück und Erfolg, als mit ben auf liturgischem Gebiete vorgeschlagenen Reformen, erntete Binter mit einem tatechetischen Werke, 1 welches im Geifte ber ausführlicheren Arbeiten von Gräffe und Socher gearbeitet, bem Lehrtone ber bamaligen Ratechetenschule entsprach, und bemgemäß sowohl in Brenners Beitschrift, als auch in ber Salzburger Quartalschrift, einer Fortsetzung ber von Freinballer angelegten Linger Monatschrift, gunftig recenfirt und empfohlen wurde. Dit ungleich tieferem Geifte und universellerer Tenbeng verfuchte fich ein Decennium fpater Birfcher als theologischer Lehrer in Tübingen, an bie in Winters Arbeiten reprafentirten Beftrebungen ber Beffenberg'ichen Gpoche anknupfend, in ein paar Erftlingsarbeiten, welche, um richtig verstanden und beurtheilt ju werben, an hirschers Perfonlichkeit gemeffen und aus ben Unsichten und Aussichten seiner Beit und Umgebung erklärt sein wollen. Die Tübinger Quartalschrift vom Jahre 1823 enthält einen, unvertennbar aus feiner Feder gefloffenen Auffat "über einige Störungen im richtigen Berhaltnig bes Rirchenthums jum 3wede bes Chriftenthums," ben man gewisser Dagen als ein Programm ber Gesammts anschauung Birfcbers bon bagumal über alle wesentlichen Lebenofragen ber Rirche in beren inneren und außeren Berhaltniffen, in Bezug auf Lehre und Wiffenschaft, Cult und Disciplin, so wie in ben Beziehungen jum Staate und ju ben bon ben Ratholiten getrennten driftlichen Confessionen betrachten fann. Der nachfolgenbe Entwidelungegang ber beutschen Rirchenverhältniffe hat gegen Sirscher's Befürchtungen entschieben, und manche seiner Jugenbanschauungen berichtiget. zelnes, was er als Mangel und Gebrechen an der Rirche bellagt,

<sup>1</sup> Religiös-fittliche Ratechetil. Landshut 1811.

wird wohl nie zu beben fein, weil alles Menschliche in ber 3a unvolltommen ift und bleibt; und es möchte wohl faum ein 3weile fein, baß Sirfchers Reformtenbengen aus einer ibealen Abstractin bon thatfachlichen und geschichtlichen Wirklichkeiten gefloffen find, mit welchen man sich, weil sie entweder aus der Idee der Rirche sich herand gebildet haben, ober ber Beschaffenheit ber Menschen, wie fie gemein bin find, entsprechen, unverweigerlich jurechtseten muß, um bie recht Objectivität in Beurtheilung und Burbigung bes geschichtlich und ge fetlich Bestehenden strenge ju behaupten. Auch Sirfcher rebete feine Beit einer beutschen Liturgie bas Bort, und erbachte mit ben Mitteln feines reichbegabten Beiftes und Gemuthes eine Rufterform berfelben, beren afthetischen Borgugen man bie Anerkennung nicht verfagen tann, wenn nur nicht alsbald ber Zweifel fich einschliche, ob ein foldes Runftwerk bes Gebankens und bes gebilbeten Geschmades, welches nur im lebendigen Zusammenwirken von Priester und Bolk zum rechten Ausbruck tommt und burch einen vorzüglich begabten Liturgen ge tragen sein muß, anderswo als in gewählten Kreisen sich, so zu fagen, in Scene feten laffe? In feinen Erörterungen "über bas Berbaltniß amischen Evangelium und Scholaftit" hatte Birfcher bie veräußerlichte, entgeistete Schulwiffenschaft im Auge; es war einer spateren Beit vorbehalten, den ideellen Gedankengehalt der alten Scholaftik ans Licht zu ziehen, und ihre bleibende Bedeutung für die Entwickelung ber kirchlichen Lehrwissenschaft erfichtlich ju machen. Sobalb bas Intereffe an tieferer theologischer Speculation erwachte, mußte auch bas Berhältniß ber neuzeitlichen Beftrebungen auf diesem Gebiete zu ben älteren zur Sprache kommen, und die innige Berwachsenheit ber speculativen Scholaftik mit ber geistigen Lebensentwickelung ber Rirche offenbar werben. Birfcher brang auf lebendige Innerlichkeit ber driftlichen Ueberzeugung, und wünschte, daß auch die Wirksamkeit ber geiftlichen Führer des driftlichen Bolfes möglichst auf die Mittel moralischer Machtentfaltung beschränkt bleiben möchte. Ber wünschte dieß nicht! Das katholische Deutschland verdankt ben auf die Belebung ber geistesmächtigen Tüchtigkeit bes beutschen Rlerus gerichteten

Bemühungen hirschers bie in ihrer Art unübertrefflichen Berte bes en über driftliche Moral und Ratechetil, seine lehr: und gemuth. Betrachtungen über bie Evangelien, an welchen fich seit Decenunzählige, Geistliche und Laien, erbaut haben. Gleichwie aber fubjective driftliche Frommigkeit nicht ein transscendentes Object iben tann, sonbern im individuellen Leben ber Einzelnen burch. Difen, und in Wort und That sichtbar werben muß, so soll auch te 3bee ber Rirche nicht ein blog innerlich erfaßtes transscenbentes Wject bleiben, sonbern mit ber Macht ber 3bee im wirklichen Den-Hendasein burchgreifen, und sich eine ihrem Wesen congruirende sicht. Sare Form ichaffen, welche fich im gesammten Rirchenthum nach allen Seiten und Beziehungen auf bleibenbe Beife ausprägen muß. fogenannte Starre und Drudenbe biefer Form ift einzig burch voll. tommene Einordnung und Sineinbilbung ber menfclichen Gubjectivität in fie ju übertvinden; ift bie Form gang innerlich, und lebendige Form bes Subjectes geworben, bann hat fie aufgehört, Schrante und Seffel zu fein, und ift Stupe und Schwinge ber nach Dben ftrebenben Seele geworben. Dieß Lettere hat nun Birfcher vielleicht nicht mit Borten gefagt, aber burch seinen gangen weiteren theologie ichen Bilbungsgang jur Dahrheit gemacht, auf beffen Ergebniffe wir im weiteren Berlaufe noch gurudtommen werben.

Die Kirche ist mit ben zu ihrem Wesen gehörenben Institutionen eine positive göttliche Setzung von unveränderlicher Beschaffenheit. Bu biesen jure divino bestehenden Institutionen gehört auch die sacramentale Beicht, rücksichtlich welcher der katholischtheologischen Forschung und Wissenschaft nur die Ausgabe obliegen kann, die Wahrheit und Wirklichkeit der göttlichen Einsetzung dieser Institution, so wie die allseitige Congruenz derselben mit dem göttlichen Erziehungsplane und dem religiösessittlichen Bedürfniß des christlichen Sinnes, herzens und Gewissens nachzuweisen. In der Epoche des deutschlichen Liberalismus verlauteten nach dem Borgange des Josephiners Cybel historischstritische Bedenken gegen die Nachweisbarkeit der göttlichen Einsetzung der Beicht; der "Freimüthige" enthielt in seinem dritten Jahrgange

(a. 1785) eine Abhandlung, welche Spbels kritische Zweifel fast noch überbot; Dorfc und Blau in ihren fritischen Reformvorfclagen gur Berbefferung bes äußeren Gottesbienftes und bie von Bertmeifter geleitete Ulmer Jahresschrift brachten gleichfalls biefen Gegenstand jur Gegen lettere unternahm Brunnquell 2 ben Nachweis, bas bie Beicht nicht bloß eine bisciplinare Anordnung ber Rirche fei, und bemnach auch von keinerlei Aenberungen ober Relagationen irgend welcher Art rudfichtlich bes ju Gottes Ordnung gehörigen tatholischen Beichtwefens bie Rebe fein konne. Gine unmittelbar vor Brunnquells Schrift erschienene theologische Abhandlung Dreps 3 schien auf ben Gedanken hinauszulaufen, daß die Beicht von Chriftus nicht unmittelbar, sondern mittelbar eingesetzt worden sei burch die Rirche, welche bie mit bem firchlichen Bugwefen aufkommenbe Sitte ju beichten ju einem integrirenden Bestandtheile bes facramentalen Bugactes erhoben Ein in der Tübinger Quartalschrift vom Jahre 1821 enthaltener Borfclag gur Ginführung allgemeiner öffentlicher Beichten und abwechselnder Anwendung berfelben neben der Ohrenbeicht wurde gunächst in ber von Mastiaug redigirten katholischen Literaturzeitung, und später aus Anlag einiger migbrauchlicher Borkommniffe burch bie Tübinger Quartalschrift selber, 4 und zwar in einem fehr ernsten und nachbrudlichen, von Dreb verfagten Mahnwort beleuchtet und jurud. gewiefen.

Um die Büge zu dem Bilbe der geschilderten Spoche, die wir die Weffenbergisch : Sailersche nennen möchten, möglichst vollständig anzubeuten, haben wir noch einige Arbeiten zu nennen, die theils der gelehrten Forschung angehören, theils in das Gebiet der philosophischen gläubigen Ressegion einschlagen, wie sie Männern, die nicht Philosophen

ì

ï

1

<sup>1</sup> Jahrg. I und III.

<sup>2</sup> Rurge Gefchichte ber Kirchenbufe und Apologie ber facramentalifden Beichte. Bamberg 1816.

<sup>3</sup> Dissertatio historico-theologica originem ac vicissitudines exomologeseos in ecclesia catholica ex documentis ecclesiasticis illustrans. The wangen 1815.

<sup>...</sup> **1832**, S. 494—525.

von Profession waren, nach bem Geifte und Tone ber bamaligen Bilbung geläufig waren. Bu ersteren gehören verschiedene historische Arbeiten baprischer Gelehrten; so vor Allem jene Westenriebers, nämlich sein hiftorischer Ralenber, ber eine Reihe von Jahrgangen (a. 1790 bis 1815) voll ber intereffanteften Aufschluffe über Religionstwefen, Sitten: und Rirchengeschichte umfaßt, seine Beiträge gur vaterlandischen Hiftorie, 1 feine Beschichte bes breißigjährigen Rrieges und ber Begenreformation. 2 Un ihn reibt fich B. Winter an mit Stofffammlungen gur alteren Rirchengeschichte Baberns und Defterreichs, bie er auch aufammenhangend barguftellen anfing; 3 nebftbem ichrieb Winter eine Gefchichte ber baprifchen Wiebertaufer 4 und eine Geschichte ber protestantischen Lehre in und durch Babern. 5 Der Augsburger Benedictiner Placidus Braun widmete ber Gefchichte bes Augsburger Bisthums eine Reihe icabbarer Arbeiten, welche bie firchlichen Dentwürdigkeiten beffelben von den mannigfaltigsten Seiten beleuchten. Felig v. Lipowski, 1. baprifcher Archivbeamter, veröffentlichte, in der Absicht, wie es scheint, den feindseligen und gehässigen Angriffen auf die Jesuiten von Seite Buchers, B. v. Lange, Bichoffe's u. A. ju begegnen, mehrere bistorische Arbeiten über bie Wirksamkeit ber Jesuiten in Babern, Schwaben und Tirol; vorausgehend hatte er ein paar anberen Orben, die in Babern gewirkt, unter ihnen den Rapuzinern, ein paar hiftorische Bersuche gewibmet, ju welchen schließlich noch eine Beschichte ber baprifchen Rirchen, und Sittenpolizei 6 fam. v. Huth unternahm eine Darftellung ber Kirchengeschichte bes achte zehnten Jahrhunderts, 7 die in ihrer übersichtlichen Klarheit und lichtvollen Ordnung als ein für jene Zeiten vorzügliches Wert genannt

<sup>1</sup> München 1785-1818, 10 Bbe.

<sup>2</sup> München 1804, 3 Bbon.

<sup>8</sup> Aeltefte Kirchengeschichte von Altbapern, Defterreich und Tirol. Lantshut 1813, I. Thl.

<sup>4</sup> München 1809.

<sup>5</sup> München 1809 f., 2 Bre.

<sup>6</sup> Minchen 1821.

<sup>7</sup> Augeburg 1807-9, 2 Bbe.

zu werben verdient, und in hinficht auf hiftorischen Stil fich ben beften Muftern anschließt. Die Bergleichung ber Gegenwart mit ber Bergangenheit, und die aus biefer Bergleichung fich ergebenben Reflexionen allgemeinen, weltbürgerlichen, religiosigläubigen und patris tischen Inhaltes gaben bem Abte von Priefling, Rupert Kornmann, ben Stoff zu jenen beiben vielgelesenen Werken, 1 beren lofe gufammenbangende Betrachtungen, nach Art fibyllinischer Blatter an einander gereiht, halb Reflexion, halb Divination, die Summe feines Rach. bentens über Belt und Menschen, Staaten und Reiche, Bergangenbeit und Butunft enthalten, und auf bas burch geschichtliche Erfahrung erprobte Ergebnig hinauslaufen, bag Sitten, Gefete und Religion bie Grundfesten der Staaten sind. Bon abnlicher praktischephilosophischer Tenbeng find Cambuga's Cammlung verschiebener Gebanten über verschiedene Gegenstände, 2 und Westenrieders Centum theses 3 - Worte eines gebiegenen Chrenmannes, welcher gegenüber ber Dberflächlichkeit und Leichtfertigkeit bes Beitalters in allen ernfteften und wichtigsten Angelegenheiten stellenweise in ben Ton bes Straf: und Sittenpredigers verfällt. Im Sinblid auf die Diggriffe, Ausschreitungen und Berirrungen ber Aufklärungs : und Illuminatenperiode auf dem Felde ber Erziehung und bes Unterrichtes begrüßte Beftenrieber in einer befonderen Schrift bie Wieberherstellung bes Jefuiten: ordens, der in Bayern und Deutschland so viel Gutes gewirkt, als ein hoffnungsvolles Zeichen ber Zeit. G. Fr. Wiebemann erfreute bas katholische Bapern mit einer allgemeinen Menschengeschichte für bie katholische Jugend, 4 welche in weiten Kreisen, auch außerhalb bes bahrischen Baterlandes, beifällige Aufnahme fand, und im Laufe eines Menschenalters acht Auflagen erlebte.

<sup>1</sup> Die Sibple ber Religion aus ber Belt - und Menschengeschichte. Munchen 1813. — Die Sibple ber Zeit aus ber Borzeit ober politische Grunbfate burch bie Geschichte bewährt. Regensburg 1814.

<sup>2</sup> Berausgegeben von Fr. Stapf. München 1818.

<sup>3</sup> Centum theses circa materias gravissimas ex philosophia sanae rationis et experientiae cum prolegomenis, notis ac scholiis. München 1819.

<sup>4</sup> München 1814 ff.

Bahrend biefe und anbere Manner mit reblichem Gifer und Ernste gegen die aus ber Aufklarungsperiode und bem Revolutions. geitalter ererbten Schaben und Difftanbe rangen, bereitete fich ein großartiger geiftiger Aufschwung bes tatholischen Bewußtseins in Deutschland vor, welcher mit der allgemeinen Neubelebung bes religibfen Beiftes im europäischen Abenblande und mit bem Aufschwung ber beutschenationalen Bilbung und Wiffenschaft in ber Reftaurations epoche aufs Engste zusammenhing. Bon biefem Aufschwunge gab eine Reihe von Converfionen geistig bebeutenber Manner gum Ratholicismus Beugniß; die Uebertritte Stolbergs, Schlegels, Ab. Mullers, Bach. Werners, J. F. H. Schloffers, hallers u. A. fallen in biese Beit bes wiebererwachenben religiöfen Beiftes und ber mit biefem Erwachen jusammenhängenden ideellen und geschichtlichen Bertiefung bes beutschen Bilbungeftrebene, beren vielverheißenbe Anfange und iconfte Erft. lingsblüthen in ber sogenannten romantischen Epoche ber beutschen Nationalliteratur aufgingen. Che noch biefe Anfänge fich entfalteten, begann Stolberg mit einem Berte hervorzutreten, beffen Einfluß auf bie Wiebererwedung und Belebung eines gläubig tiefen Sinnes in einer durch rationalistische und illuminatistische Bildungseinfluffe entnüchterten Beit nicht hoch genug angeschlagen werben fann. bieß seine "Geschichte ber Religion Jesu Chrifti," 1 mit welcher für bas tatholische Deutschland eine neue Spoche in ber Rirchengeschicht fcreibung anfing, ober beffer gefagt, die kirchliche Historiographie im höheren Sinne und Stile ihren Anfang nahm. Durch Stolbergs Werk wurde die urchristliche Bergangenheit mit ihrem Glauben, Hoffen und Lieben, mit ihren Leiben, Rämpfen und Siegen, mit ihren heiligen und ehrwürdigen Gestalten, Lehren und Einrichtungen im Gebächtniß der Gegenwart wiedererweckt. Er faßte aber seinen Plan noch tiefer, und ging hinter bie driftliche Zeit jurud; er wollte mit feinem Werke die Gesammigeschichte ber driftlichen Religion und Offenbarung umfaffen, und widmete beghalb bie erften vier Banbe feiner

<sup>1</sup> Samburg 1806-18, 15 Thie.

Arbeit ber Borgeschichte ber driftlichen Offenbarungezeit, beginnend - mit ber Urreligion bes menschlichen Geschlechtes, und sobann bie Geschichte ber alttestamentlichen Religion und Offenbarung burch alle ihre Epochen bis gum Erscheinen bes Beltheilandes berab verfolgend. Die Geschichte ber driftlichen Jahrhunderte reicht bis jum Todesjahre bes beiligen Auguftinus, bei welchem angelangt er, burch bie Anftrengungen seines geschwächten Auges ermubet, bie Feber aus ber hand legte, um sich einigen leichteren Arbeiten: "Betrachtungen und Beherzigungen ber heiligen Schrift," "Büchlein ber Liebe" ju wibmen. Neben seiner Religionsgeschichte bearbeitete er ein Leben bes Königs Alfred bes Großen und bes beiligen Binceng von Baul, gwei Beftalten, in welchen er sein eigenes driftliches Denten und Fühlen wie verförpert vor fich bingeftellt schaute; bas Unbenten an ben sachfischen Rönig hatte nebstbem noch eine specielle Bebeutung für seine Familie, beren Abkunft auf benselben zurückgeleitet werben wollte. Die erfte Anregung ju ber Religionsgeschichte gab Stolbergs Freund, ber nachmalige Erzbischof von Röln, Clemens August von Drofte-Bischering, welcher ein, die providentielle Leitung und Erziehung des menschlichen Befchlechtes beleuchtenbes Geschichtswert für ein wesentliches Zeitbeburfniß hielt. Demgemäß gab Stolberg feiner Arbeit, befonbers ber ersten Abtheilung berselben, welche bie alttestamentliche Religionsgeschichte enthält, eine mehr universalistische Tendenz, welche alle vom Standpunkte bes Religionsglaubens ber Menschheit bedeutsamen Fragen ber Universalbistorie in den Bereich ber geschichtlichen Untersuchung zog, und auch den im Heidenthum zerstreuten Spuren und Nachklangen ber primitiven Gottesoffenbarung nachging. Die neutestamentliche Religionsgeschichte widmet einen vollen Band ber Erscheinung Christi auf Erben, und eben so ber Geschichte ber nachfolgenben 34 Jahre bis zum Tobe der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus einen ganzen Band; er felber gesteht es, die Erzählungen ber beiligen Evangelisten mit überschwänglicher Freude nachgeschrieben zu haben, und in ber Araft und Salbung des Tones ist die fromme Rührung und Andacht feines Bergens auf jedem Blatte bes Buches fichtbar.

engherziger Befangenheit ober Boreingenommenheit bertritt er mit lebenbiger Barme bie firchlich-gläubige Auffaffung ber evangelischen und apostolischen Lehre und Geschichte, in beren Behandlung er fich ber besten und bewährtesten gelehrten Silfsmittel bedient. Er verschmabt es nicht, die lutherische Bibelübersetzung ju gebrauchen, und rechtfertiget biefen Gebrauch durch das Beispiel der Rirchenväter, welche, obwohl ihnen die Septuaginta juganglich gewesen ware, bennoch Theodotions Uebersetung zu benützen nicht Anstand nahmen. Umgekehrt glaubt er bei gelegentlicher Erwähnung von 1. Tim. 3, 15 fein gerechtes Befremben ertennen geben ju muffen, bag bie Bruber van Ef bas lette Satglieb bes citirten Berfes zu bem im nachstfolgenben Berfe folgenden Sate hinüberziehen, und fo ohne alle fritische Berechtigung die kirchliche Dogmatik um ein Zeugniß für die Auctorität ber Kirche bringen, welches in biefer gewaltsamen Weise zu beseitigen selbst die protestantischen Bibelausleger für unthunlich gehalten haben. Unter ben Beilagen ju bem, bas Leben Chrifti enthaltenben Banbe findet fich ein Ercurs über bie neuteftamentlichen Energumenen wiber bie rationalifirende Umbeutung berfelben; ben nachfolgenden Banben find ausführliche Ercurse über bie kirchliche Ueberlieferung, über die Unsehlbarkeit ber Kirche, über ben Borrang bes Apostels Petrus und seiner Rachfolger beigegeben. Die lettere Abhanblung wurde von Dr. Paulus in Beibelberg einer feinbseligen Kritik unterzogen, beren Abweisung Stolberge Freund Raterkamp auf sich nahm. 1

Theodor Raterlamp gehört jenem Freundestreise an, welcher sich in Münster um den vieljährigen Pfleger des Münsterer Hochstiftes F. B. F. v. Fürstenderg gebildet hatte und durch Stolberg und die Fürstin Amalie Gallitin geschmückt wurde; andere Notabilitäten dieses Rreises waren Overberg, Rellermann, die Freiherren Clemens und Caspar Droste-Bischering. Bewor Stolberg nach Münster übersiedelte, war Raterlamp als Reisedegleiter der Freiherren von Droste mit ihm

<sup>1</sup> Ueber ben Brimat bes Apostels Betrus und seiner Nachsolger. Bur Biberlegung ber britten Beilage im britten hefte bes Sophronizon. Münster 1820.

in Italien zusammengeführt worden. Diese Berbindung erneuerte fic fpater mabrend Stolberge Aufenthalt in Munfter; und als Stolben von seinem großen Werke ermubet bie Feber weglegte, griff Rater tamps Sand nach ber Leuchte, um fie hober zu halten, als irgend ein theologischer Siftoriker bis babin im tatholischen Deutschland fie gehalten hatte. Er ließ zuerst eine Einleitung in die Rirchengeschichte erscheinen (a. 1819), eine in acht wiffenschaftlichem, und zugleich wahrhaft philosophischem Geiste gehaltene Arbeit, welche in gebrangter Rurze nicht nur die Aufgabe ber Rirchenhistorie bundig entwickt, sonbern zugleich auch eine klare und lichtvolle universalhiftorische Dar ftellung ber vorchriftlichen Beit vom Standpunkte bes driftlichen Offenbarungeglaubens gibt. Der Ginleitung folgte vom Jahre 1823 an die Darstellung ber Rirchengeschichte felber, 1 welche Raterkamp im Laufe eines Decenniums in 5 Bänden bis jum Tobe bes beiligen Bernhard von Clairvaux herabführte. Das nun biefes Werk vor allen bis babin in Deutschland erschienenen gleichnamigen Arbeiten auszeichnete, ift zuvörderft einmal bieß, daß es ein wirkliches Beschichtswert, eine tunftgemäße, historische Composition in eblem Stile und wahrhaft gebildetem Tone war. Ein Werk folder Art ju schaffen, hatte sich die josephinische und nachjosephinische Epoche in den ihr zu Bebote ftehenden Rraften und Mitteln geradezu unfabig erwiefen; man hatte es ju Lehrbuchern und Schulcompendien, aber ju feinen Geschichtswerten gebracht, und bie ju letteren genommenen Anlaufe waren lediglich in Tendeng: und Schmähschriften entartet. Stolberge Arbeit war ein wirkliches Geschichtswert; aber nicht im Rahmen einer fachwiffenschaftlichen Darftellung, sonbern in ber Form einer mit liebevoller Treue und begeisterter Singebung an ben Gegenstand abgefaßten Schilberung ber firchlichen Bergangenheit. Ratertamp faßte fein Concept enger und ftraffer als Stolberg, und faste ben firchengeschichtlichen Stoff in funftlerischer Einheit jusammen. Den formellen Anforberungen an eine fachwiffenschaftliche Darftellung entspricht wohl auch

<sup>1</sup> Münfter 1823-34, 5 Bte.

fein Werk nicht, und will ihnen nicht einmal entsprechen; er sucht fein Berdienst nicht in ber Scharfe ber fritischen Forschung und Quellenfichtung, nicht in ber gelehrten Nachweisung, Richtigstellung ober Sicherftellung bunkler ober zweifelhafter Bunkte, nicht in ber Bereiche rung ber Geschichtstunde mit neuen Thatsachen und Ergebnissen. Sein Bwed ift, auf Grund einer eben so einfachen und natürlichen, als tiefdurchdachten Diathefe bes Stoffes ein wohlgefügtes und wohlgegliebertes Banges zu geben, in beffen Ausführung fich ber Lauf ber geschichtlichen Entwidelung flar und anschaulich enthüllt, jegliches Einzelne an jene Stelle bingufeten, an welcher es in feiner Bebeutung für bas Bange am sichtlichsten bervortritt, und ben Lefer aus ber finnwollen Berknüpfung bes Mannigfaltigen, was jebe Epoche in fich faßt, den Gefammteindruck berfelben gewinnen zu laffen. geschichtliche Darftellung geht oft in Schilberung über, aber bas bargestellte Object schildert sich jederzeit burch sich felber; die Charakteris ftiten ber einzelnen Perfonlichkeiten, burch welche bie Entwickelung ber Begebenheiten getragen ift, werben unter Katerkamps Sanden zu angiebenden Gemälden, deren Ausführung von jeher als ein befonderer Borzug feines Werkes gegolten hat. In ber Abwidelung bes Laufes ber außeren Begebenheiten ift allenthalben auch bie innere geiftige Lebensentwidelung ber Kirche jur runden, vollen Ueberficht gebracht; jenes Fachwerk ber mechanischen Theilung und Abschachtelung jedes hiftorischen Abschnittes nach stereotypen Rubriten, welches ben vorangegangenen Lehrbüchern ber Rirchengeschichte eigen war, war nach Raterkamps Buche fortan eine Unmöglichkeit. Zu biefer geschickten Behandlung und Ausführung bes Stoffes tritt noch ber Borzug einer eben so einfachen, als ausbrucksvollen und eblen Diction, welche bem Berte bas Beprage ernfter, teufcher Schönheit aufbrudt.

Bum Münsterer Freundestreise gehörte auch J. H. Ristemaker, welcher, um ein Jahrzehend älter als Raterkamp, eine langjährige Schule classisch-philologischer Studien durchgemacht hatte, ebe er mit Arbeiten auf theologischem Gebiete hervortrat. In welcher Weise er seine philologische Bildung für die kirchliche Theologie zu verwerthen

gebachte, gab er burch feine theologische Erftlingsschrift zu ertennen, ! an welche fich unmittelbar die schon erwähnte exegetische Abhandlung über Matth. 16, 18. 19 und Matth. 19, 3-12 anschloß. Diefen biblischieregetischen Arbeiten folgten weitere über einzelne Stude aus bem Alten und Neuen Teftament, 2 und fobann eine Erflärung bes hohen Liebes, 3 bei beren Abfaffung ihm fein Freund Stolberg burch Mittheilung ber reichhaltigen literarischen Bublicationen ber orientalifchen Gefellschaft in London ju Silfe gekommen war. In bemfelben Jahre, als diese lettere Abhandlung erschien, begann er eine Uebersetzung und Erklärung ber Evangelien zu veröffentlichen, 4 an welche fich eine in ähnlicher Beife vorgenommene Bearbeitung ber übrigen neutestamentlichen Schriften anschloß. 5 Reben biefer Dolmetschung und Auslegung bes Reuen Testaments ließ Riftemaker auch eine (im Einzelnen noch forgfältiger ausgefeilte) Ueberfetung ohne Commentar erscheinen, 6 zu beren Beröffentlichung ihn ohne Zweifel auch ber hinblid auf die große Berbreitung ber incorrecten van Egichen Bibel übersetzung bestimmte. Schon in seiner "Weiffagung Jesu vom Gerichte" hatte er fich offen und entschieden gegen jene Ueberfetung ausgesprochen; und feine nachfolgenbe Dolmetichung und Erflarung bes Neuen Testaments hatte jum nicht geringsten Theile ben 3wed, bie nicht wenigen, und bin und wieber für gläubige Ratholiken bochft anstößigen Irrungen und Fehler ber Efischen Bibelübersetung zu berichtigen. Die Brüber Karl und Leanber van Ef, einstmalige Benedictiner, hatten ihre Uebersetung zum ersten Male im Jahre 1807 erscheinen

<sup>1</sup> Commentatio de nova exegesi praecipue veteris testamenti ex collatis scriptoribus graecis et romanis. Milnfter 1806.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exegesis critica in Psalm. 67 et 109, et excursus in Dan. c. 3 de fornace ignis. Münster 1809. — Beisfagung Jesu vom Gerichte über Juda und die Belt, nebst Erklärung ber Rebe Mark. 9, 42—49. Münster 1816.

<sup>3</sup> Canticum Canticorum illustratum ex hierographia Orientalium. Minster 1818.

<sup>4</sup> Münfter 1818 ff.

<sup>5 3</sup>m Gangen 7 Bbe., Münfter 1818-25.

<sup>6</sup> Münfter 1825.

laffen; bie berfelben vorangestellte Approbation bes Silbesheimer Beneralvicariates war nach ben Erfundigungen, die Riftemaker barüber : eingezogen hatte, nicht auf rechtem Wege erhalten worben, und konnte für die umgeanderte zweite Auflage vom Jahre 1811 nicht mehr gelten, r die nebst der aus der ersten Auflage herübergenommenen Approbation · bes hilbesheimer Orbinariates auch Approbationen von Seite bes königlich fächfischen Oberhospredigers F. B. Reinhard und des Antiftes Beg in Burich vortvies. In bem Jahre 1816 erschien eine britte, a. 1817 eine vierte und fünfte Ausgabe, welcher noch eine Reihe weiterer Auflagen folgte, beren biefes Wert bis jum Jahre 1840 nicht weniger als achtundzwanzig erlebte. In ber britten und vierten Auflage waren viele Fehler ber beiben ersten Auflagen beseitiget; baber ihnen die Approbationen mehrerer Generalvicariate und bes fürsterzbischöflichen Wiener Orbinariats, von letterem jeboch "salvo ecclesiae judicio" ju Theil wurden; die funfte Auflage brachte neue Approbationen und auch manche wesentliche Berbefferungen. wohl waren ber Mangel noch immerbin genug übrig geblieben, und tarunter solche, welche Riftemaker einer abermaligen lauten Rüge beburftig erachtete; er schaltete seiner Erklärung bes ersten Rorintherbriefes im Sinblid auf bie (anticolibatare) van Eg'iche Uebersetung bes fiebenten Capitels biefes Briefes eine formliche Warnung vor berfelben ein, welche, wie Binterim in feiner Recension bes Riftemaker'schen Bibelwerkes betonte, 1 mit vollem Grunde auch auf die in Munchen berausgegebene Bogner'sche Uebersetung bes Neuen Testaments 2 bezogen werden konnte. Im Jahr 1824 ließ Kiftemaker eine nach ber römischen Stition von a. 1768 veranstaltete Ausgabe ber Bulgata bruden, mit bem Beifügen, bag bie von Leanber van Eg in Ausficht geftellten Correcturen bes Bulgatatertes völlig überfluffig seien, ba fie in ber gebachten römischen Sbition längst schon vorgenommen worben Eine lette Arbeit Riftemakers war feine Abhandlung über bie

<sup>. 1</sup> Bgl. Mastiaurs tatholische Literatur Beitung, Jahrg. 1828, Bt. III, S. 114 ff.

<sup>2</sup> Erfte Mufl. 1812.

Weissagung vom Immanuel Isai. c. 7—12 nebst einem Anhange über 1 Sam. 4, 19—22.

3. A. Binterim, ber eifrige Fürsprecher ber biblifchen Arbeiten Riftemalers, war in seinen Junglingsjahren in ben Franciscancesten getreten, und legte feine theologischen Studien in Nachen gurud; unter ben Lehrern, bie er bafelbft hörte, war Polydronius Gagmann, ba fich burch seine Schriften gegen Gulogius Schneiber, Hebberich, Jung und Thaddaus Derefer 1 befannt gemacht bat, auch eine Schrift ibn Die Chescheidung abfaßte, welche Binterim fpater in feine theologische Erftlingspublication, eine Sammlung von Schriften über Die Ge scheibungefrage, 2 aufnahm. Die Rlöfteraufbebung a. 1804 nothigte ben jungen Binterim, zwei Jahre nach empfangener Prieftertweihe in ben Beltpriefterftand überzutreten; er trat bie Berwaltung ber Bfare Bill an, auf welcher er lebenslang verblieb. Seine erften fdrift stellerischen Arbeiten bezogen sich auf Gegenstände, bie für bie bamali gen Buftanbe Deutschlands von besonderem firchlich-theologischem 3m tereffe waren; bahin gehörten bie Fragen über Gefet und Recht ba Rirche in Chefachen, welchen er mehrere Schriften wibmete; Die Ber theibigung ber Bibel gegen rationalistische und rationalistrende And legungen von protestantischer und tatholischer Seite, bie er in feinen gegen Dr. Paulus gerichteten eregetischen Abhandlungen, sowie in seinen recensirenden Anzeigen ber biblischen Arbeiten Riftematers jur Sprace brachte. 3 Dbwohl ein eifriger Gegner ber ban Eg'ichen Bibelüber setzung, war er boch besonnener als fein Freund und Lehrer Molden buhr, ber in seinem Gifer gegen ban Ef so weit gieng, ju behaupten, bie Schriften bes Neuen Testaments feien ursprünglich in lateinischer Sprache abgefaßt worben. Binterim suchte in einer gegen Moldenbuhr

3

L

1

<sup>1</sup> Raberes über biefe Mauner und ihre Schriften bei Brude, rationalifiifche Bestrebungen u. f. w., S. 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collectio dissertationum elegantiorum de matrimonii vinculo etc. Düffelborf 1807.

<sup>3</sup> Detaillirtes Berzeichniß seiner Schriften von a. 1807-20 in Felbers Gelehrtenlexicon, Bb. 111, S. 40-42.

gerichteten Abhandlung bie griechische Sprache als Priginalsprache nachzuweisen; eben biefer Abhandlung war aber zugleich auch eine I fcarfe Erklärung wiber bie Bibelübersetzungen von Gogner und van Es beigeschloffen, burch welche bem kirchlichen Ansehen ber Buls gata in mehr als einer Weise berogirt wurbe. In einen ärger: s lichen Streit verwidelte fich Binterim burch feine Angriffe auf ben s bon Grat, bajumal Professor in Bonn, herausgegebenen Commentar i über das Matthäusevangelium, welcher allerdings, wie eine eingehende Beleuchtung beffelben in ber Tübinger Quartalschrift nachwies, 2 an 1 bebeutenben Schwächen litt, und in feiner einseitigen Singebung an bie neuere philologisch-fritische Schule ben Bedürfniffen und Anfordes rungen bom Standpunkte tieferer Gläubigkeit nicht gerecht zu werben verstand; J. Görres 3 meinte, ba Grat eine Recension über bas Matthausevangelium geschrieben, fo muffe er es fich ichon gefallen laffen, daß nun ein anderer komme und biefe Recenfion selber wieder recenfire — geftand aber ju, daß Binterim in feinen Anklagen fich Uebertreibungen habe ju Schulben kommen laffen und in seiner etwas verworrenen und unbehilflichen Schreibart mehr gefagt habe, als er eigentlich fagen wollte. Einer ungetheilteren Anerkennung erfreuten fich die driftlicharchaologischen Arbeiten Binterims, die den verdienst: lichsten, und auch umfangereichsten, Theil seiner schriftstellerischen Leiftungen ausmachen. Schon in ben Jahren 1811 und 1816 ließ er ein paar Abhandlungen solchen Inhaltes erscheinen; ein paar Jahre später rudte er ber Mastiaur'schen Literaturzeitung 4 kritische Noten zu einer ber firchengeschichtlichen Differtationen Moldenbuhrs ein; im Sahr 1825 trat er mit bem erften Banbe seiner firchlichen Dent-

<sup>1</sup> Epistola catholica interlinearis de lingua originali N. T. non latina, ubi et de S. Scriptura in lingua vulgari non promiscue legenda. Düffelborf 1820. Bgl. Tübinger Quartalfchrift, Jahrg. 1820, S. 440—448, und Jahrg. 1822, S. 654—677.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tilbinger Quartalfdrift, Jahrg. 1824, S. 293-316, 464-505.

<sup>3</sup> Bgl. Ratholit, Bb. XIV (Jahrg. 1824), S. 16-26.

<sup>4</sup> Bgl. Maftiaure Literatur Beitung, Jahrg. 1823, heft 1, 2, 3 im Intelligenzblatte.

Berner, Gefdichte ber fatholifden Theologie.

würdigkeiten berbor, 1 beren einzelne hauptabtheilungen nach ber in Pelicia's driftlich-archaologischem Werte 2 befolgten Ordnung geordnet find, und in feche Abtheilungen Brauche und Ginrichtungen ber Rirde in Sinfict auf Sacramente, Defopfer und Defritus, Rirchen, Altare, Feste, Bufbisciplin, äußere Gerichtsbarkeit ber Kirche behandeln, woran fich als Nachtrag noch eine fiebente Abtheilung anschließt, bie befonders ber kirchlichen Chebisciplin viel Raum widmet, nebftbem vom Rofenfranzgebet, kirchlichen Benedictionen u. f. w. ausführliche Mittheilungen Eine andere bedeutsame Arbeit Binterims war bas in Gemeinschaft mit J. S. Mooren herausgegebene Bert über bie alte und neue Erzbiocefe Roln, 8 mit einem Reichthum an firchengeschichtlichen, archäologischen, ftatiftischen Notizen; spater unternahm Binterim auch noch eine Geschichte ber beutschen Concilien vom vierten Jahrhundert bis auf bas Concil von Trient. 4 Seinen theologischen Standpunkt legte er in zwei lateinischen Schriften über die erste Art bes theologischen Beweises bar. 5 Aus feinen Streitschriften erwähnen wir schließlich noch seine Wiberlegung Ellenborfs bezüglich ber Stiftung ber römischen Rirche burch ben Apostel Betrus, und feine Bertheibigung ber Aechtheit bes heiligen Rockes in Trier gegen Gilbemeifter.

Auch unter ben Katholiken am Mittelrhein begann in ben zwanziger Jahren bas katholische Bewußtsein sich mächtig zu regen, zunächst um ben burch bie Berwüstungen bes Revolutionszeitalters aufgehäuften Schutt zu beseitigen und ben Boben für eine geordnete Pflege ber geistigen und fittlichen Interessen ber Katholiken zu ebnen. Die

<sup>1</sup> Die vorzilglichsten Denkollrbigkeiten ber christatholischen Kirche aus ben ersten, mittleren und letzten Zeiten. Wit besonderer Rücksicht auf die Disciplin der katholischen Kirche in Deutschland. Mainz 1825 ff., 2. Auff. 1838—40, 7 Abth. in 17 Bbn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De christianae ecclesiae primae, mediae et novissimae actatis politia. Libri VI. Neapel 1777, 2 The.

<sup>3</sup> Mainz 1829-31, 4 Bbe.

<sup>4</sup> Mainz 1835-44, 6 Bbe.

<sup>5</sup> Epistolae catholicae de probationibus theologicis, prima et secunda. Machen 1820, 1825.

Universität Maing, beren lette theologische Professoren eine Berühmtheit traurigster Art errungen hatten, 1 war nach ber Einverleibung bes Mainzer Gebietes in die frangösische Republik bollig aufgehoben morben (a. 1798). Der burch ben ersten Conful jum Bischof von Maing ernannte J. L. Colmar berief feinen Freund Fr. L. Br. Liebermann, ber fich burch feine vorausgegangene Wirkfamteit im Strafburger Bisthum unter gefahrvollften und schwierigften Berhaltniffen unvergangliche Dienste gesammelt hatte, als Regens eines neu zu errichtenben großen und fleinen Seminars, welchen beiben Anftalten ber auch nach anderen Seiten unermüblich thätige Liebermann feine befte Rraft wibmete. 3m großen Seminar las er über Rirchenrecht, Rirchengeschichte, Paftoraltheologie, und vom Jahr 1812 an auch über Dogmatit; a. 1819 ff. erschienen seine institutiones theologiae dogmaticae, 2 welche rasch eine große Berbreitung in Frankreich und Deutschland fanden, und allmälich eine Reihe von Auflagen erlebten. Liebermanns bogmatisches Wert gehört ber alten Schule an, und ift von ftreng positivem Charafter. Es gerfällt in einen generellen und speciellen Theil; bie generelle Dogmatik enthält in zwei Buchern bie demonstratio religionis christianae und religionis catholicae, die Spezialbogmatik handelt in feche Buchern von Gott und feinen Eigenschaften, von ber beiligften Dreieinigkeit, von Gott bem Schöpfer, von ber Erlösung bes menschlichen Gefchlechtes, von ber Gnabe und Rechtfertigung, von ben Sacramenten im Allgemeinen und Besonderen. Die Methode bes Wertes ift die scholaftische; jedes einzelne Lehrstud und jeder einzelne Sat beffelben wird unter Borausschidung einleitender Borbemerkungen zuerft flar und einfach mit ben entsprechenben Beweisen aus Schrift und Ueberlieferung bingeftellt, sobann eine Reibe von Einwendungen und Begengrunden vorgeführt und beantwortet. Die strenge Correctheit bes Inhaltes, fo wie die einfache Klarheit und Ueberfichtlichkeit ber Darftellung verschaffte bem Werte einen guten Rlang in firchlichen

<sup>1</sup> Bgl. Bride, G. 62 ff.

<sup>2</sup> Mainz 1819 ff., 5 Voll. 80.

Rreisen, so daß es in vielen Unterrichtsanstalten Frankreichs, Beligiens, ja selbst Amerikas als Borlesbuch gebraucht wurde; auch in Italien fand es Eingang, und wurde selbst in Rom neu aufgelegt. Bon wissenschaftlichem Pragmatismus kann bei einem Werke solchen Art freilich nicht die Rede sein; für Liebermann handelte es sich zunächst darum, den positiven Lehrgehalt der kirchlichen Theologie in ein sassliches und leicht überschaubares Ganzes zu bringen, und umfassenderen und höheren Bestrebungen auf dogmatischem Gebiete eine gute, solide Grundlage zu schaffen.

Neben Liebermann wirften im Mainger Seminar bie Brofefforen A. Räß und N. Weiß, von welchen ber eine später auf ben bischöflichen Stuhl von Strafburg, ber andere auf jenen von Speper berufen wurde; ehe Rag nach Stragburg tam, war ihm Liebermann babin vorangegangen, ber, nachbem er bas Bisthum Des ausgeschlagen, die geiftliche Berwaltung als Generalvicar bes Strafburger Bisthums nicht ablehnen wollte. Rag und Beig vereinigten fich wahrenb ihres Wirkens in Mainz zu mehreren gemeinsamen Unternehmungen von erheblichster Bebeutung; fie ebirten a. 1820 jum erftenmale bas bis babin unbefannt gebliebene Systema theologicum Leibnigens, veröffentlichten in bemselben Jahre ben erften Jahrgang ber seitbem in ununterbrochener Folge fortbestebenben firchlichtheologischen Beitschrift, bes Mainzer "Ratholiken," veranstalteten eine beutsche Uebersetzung von A. Butlers Leben ber Beiligen, redigirten gemeinsam eine Bibliothet ber katholischen Ranzelberebsamkeit, 1 welche bis auf die stattliche Anzahl von 18 Banden anwuchs, und machten außerbem noch burch Uebersetzungen bie Leistungen vorzüglicher französischer Ranzelrebner: Boulogne's, La Roche's, Mosers, in Deutschland bekannt; endlich ebirten fie auch aus bem Frangbfischen übersette Entwürfe zu einem vollständigen tatechetischen Unterrichte für ben seelsorgerlichen Gebrauch. Ihre gemeinsame Thätigkeit war mit einem Worte auf eine in großem Maßstabe und umfaffender Strebsamteit betriebene Restauration ber

<sup>1</sup> Frantfurt 1829 ff.

geiftlichen Pastoration und des kirchlichen Geistes im Allgemeinen gerichtet. Die geschichtliche Bergangenheit des Mainzer Bisthums erhielt einen gründlichen Darsteller an dem als Mainzer Domcapitular verstorbenen Fr. Werner. <sup>1</sup> Johannes Geißel schrieb die Geschichte des Bisthums Spever. <sup>2</sup>

Roch haben wir brei Männer aus bieser Epoche namhaft zu machen, welche burch ihre literarische Wirksamkeit fich um Bebung und Belebung bes firchlichen Sinnes und katholischen Bewußtseins in Deutschland verdient machten: C. A. v. Mastiaux, Fr. v. Rerg, F. A. v. Besnard, ersterer Mitglied bes ehemaligen Domcapitels von Trier und Mugsburg, die beiben letteren bem Laienstande angehörig. feste bie Felber'iche tatholische Literaturgeitung fort, an beren Redaction fich später auch Rerz und Besnard betheiligten. Rerz ift als Fortseter ber Stolberg'ichen Religionsgeschichte befannt, Die er bis jum 47. Bande fortführte. Im Jahr 1820 ließ er zu Mainz eine beutsche Bearbeitung ber Schrift von Dallas über die Jefuiten erscheinen; zwei Jahre barauf erschien ebendaselbst in zweiter Auflage eine altere Schrift Rerzs "über ben Geift und die Folgen ber Reformation," welche das Berdienst hatte, bie Burbigung biefes welthiftorischen Ereignisses von einer bis babin nicht genügend beachteten Seite, ber politisch focialen, angeregt zu haben.

Bahrend biefe und andere Manner auf Wiebererwedung und Belebung bes firchlichen Sinnes im katholischen Deutschland hinwirkten, hatte sich in Bonn unter ber Führung bes Professors Georg Germes eine Schule gebilbet, welche sich die rationale Begründung und Berwahrheitung des katholischen Kirchenglaubens zur Aufgabe setzte. Germes hatte seine erste Lehrthätigkeit dem Shmnasium in Münster gewidmet, war sodann in die theologische Facultät der Münsterer Universität als

<sup>1</sup> Der Dom von Mainz und seine Denkmäler, nebst Darstellung ber Schickfale ber Stadt und Geschichte ihrer Erzbischöse bis zur Translation bes erzbischöflichen Siges nach Regensburg. Mainz 1827—36, 2 Bbe.

<sup>2</sup> Der Raiferbom zu Speper. Eine topographisch-historische Monographie. Mainz 1826-28, 3 Bbe.

Professor eingetreten, und erhielt endlich a. 1819 einen Ruf m neugegrundete rheinische Univerfitat ju Bonn. 1 In biefem Jahre er ben ersten Theil seiner "Ginleitung in die driftfatholische Hei erscheinen. Diesem Theile, ber bie "philosophische" Einleitung a folgte zehn Jahre später ein zweiter, in welchem bie "positive" leitung begonnen, aber nicht zu Ende geführt ist; er enthält den weis für die historische Wahrheit der neutestamentlichen Bucher. Uebrige, die Untersuchungen über die innere Bahrheit bes Ger thums, über die Tradition und bas mündliche Lehramt ber A follten in einer zweiten Abtheilung folgen, bor beren beabside Beröffentlichung hermes vom Tobe ereilt wurde († 1831). 5 bogmatischen Lehrvorträge wurden nach seinem Tobe von seinen S Lern Achterfeld und Braun berausgegeben. 2 Die philosophice fo leitung beschäftiget fich mit ber Bergewifferung breier Grundwahrten bie aller Religion, somit auch ber driftlichen Ueberzeugtheit ju Gran liegen: Bibt es eine Dahrheit? Bibt es einen Gott und wie ## beschaffen? Ist eine übernatürliche Gottesoffenbarung an bie Deife möglich, und unter welchen Bebingungen? Unter Bahrheit bei Hermes bie Uebereinstimmung ber Erkenntnig mit bem Erkanden bas geistige Entschiebensein über eine folde Uebereinstimmung ift & tweder ein angethanes ober ein frei angenommenes; bas erstere ift i Fürwahrhalten, bas lettere bas Fürwahrannehmen. Das Fürwah halten tann aus Einbildung, Ginficht ober unmittelbarer Rothweite frit abgeleitet werden. Das Fürwahrhalten aus Ginbilbung (b. i. mi ber Anschaulichkeit und Lebhaftigkeit ber Borftellungen) ist unficht und zu einem Mahrheitsbeweise in Sachen ber driftlichen Uchr grugung nicht geeignet. Das Fürwahrhalten aus Ginficht (Berfiande missen) ist gleichfalls tein philosophisch sicheres Fürwahrhalten; at bem Wege ber Ginficht findet fich nur eine endlose Reihe von Biffe und Penken über bassenige, was nach bem Zeugniß bes unmittelban

belieber bie a 1777 gestistete Bonner Alabemie und ihre bamaligen iber begilden Professoren vg! Brude. E. 48 ff.

<sup>&</sup>quot; Weittlatholithe Logmant. Münfter 1831-34, 3 Bbe.

Bewußtseins Aller unbedingt subjectiv nothwendig ift, wobei jedoch die objective Wahrheit ber sinnlichen und psychischen Erfahrung, auf welche bie Einsicht (bas Berftanbrobenten) geftütt ift, babingeftellt bleibt, wofern sie nicht durch ein Denken höherer Art (Bernunftbenken) gewährleistet wirb. Nun ist bie Bernunft allerbings a priori genothiget, ju einer jeden vom Berftande gedachten, und von ihr felbst angenommenen Birklichkeit einen gureichenben Grund bingugubenken, und biesen Grund für etwas Wirkliches (objectiv Wahres) ju halten aber nur in fo weit, als bieß nothwendig ift, um die Möglichkeit bes vom Berftanbe gebachten Seins ju begreifen; bas Unnehmen einer folden Wirklichkeit ift aber, fo weit es bem Denken nicht burch eine aller Reflegion borausgebenbe Rothigung aufgebrungen und bamit ju einem eigentlichen Fürwahrhalten wirb, etwas freies, zu beffen Leistung sich bie Bernunft nur bann und insofern genöthiget fühlen kann, als ohne ein solches Fürwahrannehmen die Erfüllung einer gewiffen und unbebingten Pflicht unmöglich sein wurde. Man wurde nun erwarten, baß junachft icon bas Dafein Gottes Gegenftand eines folden bernunftnothwendigen Fürwahrannehmens ware; indeß erklart fich Bermes ausbrudlich gegen Rant und Fichte, welche bie Eriftenz Gottes als Postulat der praktischen Bernunft erweisen wollten; die praktische Bernunft habe bei bem Beweise für bie Erifteng Gottes gar feine Stimme. Sie ift ihm also auf bem Wege ber theoretischen Bernunft gewiß. Obschon nämlich bie Bernunft in bem, mas ihr ber Berftanb barbietet, weber bie Wirklichkeit bes Erkannten, noch auch bie Wirklichkeit ber Erkenntniß verbürgt sieht, so ist es ihr boch, sobalb ihr eine, wenn auch noch fo geringe, unbezweifelbare Wirklichkeit bargeboten ift, möglich, durch bas ihr eignende Denken bes Grundes in dem nothwendigen Denken und Salten ber Birklichkeit immer weiter zu kommen, bis fie bei bem letten absoluten Grunde alles Wirklichen ankommt. Die ersterkannte und nächftliegende Wirklichkeit muß nämlich einen wirklichen gureichenben Grund ihres Seins haben, und biefer Grund als Wirkliches abermals einen wirklichen Grund u. f. w.; fo gelangt man von nächsten Grunden auf entferntere und endlich auf ben letten

Brund. Das nachftliegende und ersterkannte unzweifelhaft Gewiffe ift in bem Fürwirklichhalten, welches mit bem Bewußtfein, bag ich er kenne, und mit bem erften nothwendigen Denken, daß da etwas sei, verbunden ist, enthalten; es ist dieß jene vorerwähnte Annahme, welche aller Reflexion vorangebend fich unabweislich aufbringt, und burch keine nachfolgende Reflegion aufgehoben ober beseitiget werben tann. Bur Auffindung bes gureichenben Grundes ber erften Wirklichkeit, nämlich ber uns burch unmittelbares Bewußtfein ber Sache in une bezeugten Dinge werben wir junachft an bie uns erscheinende Welt in und außer uns verwiesen; die an biesen Erscheinungen gegebenen Beränderungen fordern einen gureichenden Er: Marungsgrund, die Beränderungen bes Entstehens ber Dinge einen gureichenben absoluten Grund bes Entstehens, und biefer finbet fic nur im Gebanken an ein Urwefen, welches bie Erftlinge ber Dinge, und mit ihnen mittelbar alles ihnen Entstammende einmal ins Dasein gerufen hat. Die Erkenntnig ber Wirklichkeit Gottes und feiner Eigenschaften, aus welchen sein Berhaltniß gur Belt und gu ben Denfchen gu begreifen ift, ift die nothwendige Borbedingung jur Lösung ber Frage, ob eine übernatürliche Offenbarung möglich fei. Bermes bejaht biefe Möglichkeit aus bem Grunde, weil Gott auf vielerlei Beise im menichlichen Geifte Borftellungen hervorbringen, und ber Menich übernaturlich durch Gott über die innere Wahrheit ber Borftellungen vergewiffert werben kann, welche ihm entweder übernatürlich beigebracht, ober auch von ihm selbst natürlich erzeugt worden find, die er aber für sich selbst nicht als wahr erweisen kann. Bon der Frage nach ber Möglichkeit muß jene über bie Wirklichkeit einer geschehenen übernatürlichen Offenbarung unterschieden werben; fie bat als wirklich geschehen zu gelten, wenn sich vollständig erweisen läßt, daß es Pflict sei, sie als übernatürlich von Gott ausgegangene anzunehmen. Diese Pflicht tritt ein, wenn bei einer vorgeblichen Gottesoffenbarung alle jene Bedingungen zutreffen, unter beren Boraussetzung sie als bas, wofür fie genommen werben will, auch wirklich genommen werben tann, ja muß. Damit wird nun die Erörterung von felbft auf ben

Boben ber geschichtlichen Thatsachen hinübergelenkt, beren Brüfung und Untersuchung Gegenstand ber "positiven" Ginleitung ift.

Bermes bat seine religionsphilosophischen Bebanken mit nächster und unmittelbarer Beziehung auf die Kant'sche und Fichte'sche Philosophie, und mit Rudficht auf die von dieser Seite angeregten Fragen und Probleme entwidelt, und fteht auch mit seinem gangen geiftigen Denkhabitus innerhalb ber Epoche ber Rant : Fichte'ichen Philosophie; er ftreitet im Namen ber firchlichen Gläubigkeit gegen bie in Fichte's "Rritit aller Offenbarung" vorgenommene Ginichräntung bes Offenbarungszwedes auf jenen einer moralischen Legislation, erweist gegen bie vom Standpunkte bes Rant'schen Rationalismus behauptete Dentunmöglichkeit einer übernatürlichen Offenbarung bie theoretische Dentmöglichkeit und moralische Denknothwendigkeit berfelben, abstrabirt jeboch völlig von bem ibeellen Gehalte ber Offenbarung und bem Bufammenklange beffelben mit bem inneren Wefen und tieferen Dentftreben bes Menschen, bleibt also in seiner philosophischen Untersuchung bei einem gang äußerlichen Berhaltniß jum Gegenstande feiner Unterfuchung fteben. In feiner Opposition gegen bie Rant'iche Annihilirung ber theoretischen Bernunft tritt er theilweise in die von Stattler betretenen Bege, wie benn überhaupt eine gewiffe Beiftesverwandtichaft swifden Stattler und hermes nicht zu vertennen ift, beren fich auch Letterer vollkommen bewußt war; Beiber Denken bewegt fich in ben Rategorien ber Möglichkeit und Nothwendigkeit, bas in Natur und Befdicte gegebene Birkliche bleibt ihnen ichlechthin nur ein Begebenes. In seinem Bestreben, von den Erscheinungen des bewußten Seelenlebens ausgebend, bas objectiv Wirkliche und Reale als benknothwendigen Grund biefer Erfcheinungen ju gewinnen, berührt er fich mit bem psychologischen Ausgangspunkte ber Guntherichen Speculation, welcher er auch barin begegnet, baß er die Bernunft als Bermögen zu begründen faßt, und ihr ben Begriff bes Grundes als ben specififch und einzig ureignenben Gebanken guschreibt. Aus biefer Gemeinschaft erfter Ausgangspunkte bes philosophischen Forschens wird benn auch bie Betheiligung einiger alterer Freunde Gunthers an bem burch hermes'

Schüler ins Leben gerufenen periodischen Unternehmen, ber Bonner Beitschrift für Philosophie und katholische Theologie 1 ju erklaren fein.

Hermes besaß eine ausgezeichnete Lehrgabe, und feffelte burch biefelbe einen Rreis von Anbangern, welche fein Lehrspftem annahmen, und in Anwendung auf Fragen und Probleme bes Rechtes, ber Moral und Religion auf philosophischem und theologischem Gebiete vertraten. Am nachsten ftand ihm fein altefter Schuler und Freund, Glem. Aug. v. Drofte Sulshoff, ber bie "Einleitung" bereits in Munfter unter hermes ftubirt, fobann aber ber Rechtswiffenschaft fich gewibmet, und nach ernsten Borbereitungen ju Bonn als Rechtslehrer fich habilitirt hatte. Seine erfte literarische Leiftung war ein vom Standpunkte ber hermesischen Philosophie abgefaßtes Lehrbuch des Naturrechtes, 2 welches fein Berbienft barin fucht, eine bei Rant und Sichte vergeblich ju suchenbe sichere Grundlage für die Theorie des Bernunftrechtes auf: gewiesen zu haben. Drofte beducirt die natürliche Rechtslicfugnig bes Menschen aus ber Burbe beffelben als moralischen Gelbstatvedes; aus ber Reflegion auf diese Burde und Bebeutung bes Menschen ergibt fich als erfte und oberfte Regel, bag ber Mensch jebe ohne feine Ginwilligung unternommene Handlung eines Anderen, durch welche er jum blogen Mittel herabgewürdiget wird, nöthigen Falles mit Gewalt von sich abhalten könne. Gerecht ist jedes Sein und Thun des Menschen, wobei alle anderen Menschen als Selbstzwecke bestehen konnen; Recht ist jede Befugniß zu einem nach dem Rechtsgesetze erlaubten Sein ober Thun in einem einzelnen Acte, ber nach eben biesem Gesetze frei bom Zwange fein foll. Subject bes Rechtes ift ber Menfch aufolge seiner eigenthümlichen Natur als geistig finnliches Bernunftwesen. Drofte theilt das Naturrecht in das allgemeine und besondere ein; bas erftere handelt bon ben natürlichen Rechten bes Menschen als Menschen, letteres faßt bas natürliche Familienrecht, Staatsrecht unb Rirchenrecht in fich. Aufgabe bes natürlichen Rirchenrechtes ift, bie

<sup>1</sup> Bonn 1832 ff.

<sup>2</sup> Boun 1823, 2. Aufl. 1831.

Befugniffe und Rechtsanspruche ber Rirche als Religionsgesellschaft und ber biefe Gefellichaft leitenben Gewalt aus Grundfagen bes natürlichen Rechtes zu beduciren, und benfelben gemäß zu beftimmen. Obichon bie fich felbft überlaffene Bernunft teinen Menschen verpflichtet, einer Rirche anzugehören, fo steht es boch Jebem frei, einer äußeren Religionsgenoffenschaft anzugehören ober eine folche zu bilben, so lange nicht andere Menschen burch biefe Gemeinschaft verhindert werden als Selbstzwede zu existiren. Die Rirche bat folglich ein Recht zu sein, und für bie bon ber Bahrheit einer göttlichen Offenbarung überzeugte Bernunft wird, sofern die Offenbarung Theilnahme an einer Rirche forbert, diese Theilnahme Pflicht, und also bas Recht ber Theilnahme ein Unrecht. Bon biefem Gefichtspunkte aus hatte Drofte icon borausgebend bas Rirchenrecht in einer fleinen Schrift begrunbet; 1 fpater gieng er baran, auch bas positive driftliche Rirchenrecht bargustellen, 2 welches er nach Borausschickung einer methodologischen Einleitung in bas außere und innere Rirchenrecht abtheilt, und in ber erfteren biefer beiben Abtheilungen bas Berhältniß ber Rirche jum Staate, und ber verschiedenen Rirchen zu einander behandelt, Die zweite Abtheilung aber in die Lehren von der Berfaffung und von der Berwaltung der Rirche zerfallen läßt. Das Werk ist nach feiner ganzen Unlage auf bie Berhältniffe und Intereffen eines paritätischen Staates berechnet; bas fogenannte philosophische Rirchenrecht bilbet die geistige Grundlage ber im positiven Rechte bargustellenden firchlichen Rechtsverhaltniffe ber Ratholiken und Protestanten. Daß biese Art ber Fundirung und Bebandlung bes Gegenstandes trot ber über ben Berbacht eines confeffionellen Indifferentismus erhabenen Gefinnung bes Berfaffers eine verfehlte sei, wurde dem Berfaffer sofort in der Tübinger Quartal: schrift bemerkt. 3 Die inneren Berhaltniffe ber tatholischen Rirche anbelangend, erklärt fich Drofte offen und ausbrudlich jum gallicanischen

<sup>1</sup> Ueber bas Raturrecht als eine Quelle bes Rirchenrechtes. Bonn 1823.

<sup>2</sup> Grundfate bes gemeinen Rirchenrechtes ber Ratholiten und Evangelischen, wie sie in Deutschland getten. Minfter 1827, 2 Bbe., 2. Ausl. 1832.

<sup>3</sup> Jahrg. 1828, S. 478 ff.

Spstem, weil er einzig in diesem gegenüber den Ultras nach Rechts und Links die Gewähr eines dauernden Friedens zwischen Staat und Kirche erblickt; nicht die nach der äußersten Rechten ablenkenden Ultras, sondern die gemäßigten Gegner derselben seien die wahren Freunde der Monarchie und Hierarchie. Uedrigens muß hervorgehoben werden, daß Droste die mit dem Scheine der Katholicität gleißenden liberalkirchlichen Ultras mit Nachdruck und Entschiedenheit bekämpste, und gegen den Redacteur des "Kanonischen Wächters," den Weimarschen Regierungsrath Alex. Müller wiederholt zu Felde zog.

Wie Drofte bas Raturrecht, fo bearbeiteten 2B. Effer in Munfta und Elvenich in Brestau bie Moralphilosophie vom bermefischen Stant punkte. 1 Beibe Berfasser grunden ihre philosophische Moral auf bie praftifche Anerkennung ber Menschentvürde an fich und Anderen. Elbenich unterscheibet zwei Brincipien, jenes ber Sinnlichkeit, welches, auf bas An genehme gebend, ben Glüdfeligkeitespftemen zu Grunde liege, und jenes ber praktischen Bernunft, welche auf Achtung ber Menschenwurde bringt. Ersteres sei berechtiget, soweit badurch nicht bem zweiten berogirt werbe. Dieß ist nun eigentlich nur eine theilweise Ermäßigung bes Kant'schen Rigorismus, burch bie indeg bas Berfehlte ber Kant'ichen Lehre nicht ganp lich und volltommen beseitiget wirb; die Ibentificirung des Glückseligkeits triebes mit bem Begehren nach bem finnlich Angenehmen zeugt von einem bölligen Berfennen bes in ber menschlichen Seele tiefftliegenden Buget nach Gott als Gegenstand ber absoluten Befriedigung, in welcher Bollfommenheit und Geligfeit jugleich und in ungertrennlicher Berfnupfung miteinander gegeben sind. Aus ber philosophischen Literatur ber berme fischen Schule find weiter noch die erkenntnistheoretischen Schriften & venichs 2 und Biunde's, 3 und bes Letteren Fundamentalphilosophie 4

<sup>1</sup> Effer, Moralphilosophie. Milnster 1827. — Elvenich, Moralphilosophie. Bonn 1830 f., 2 Bbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Fichtei idealismo, deque ejus discrimine ab Hermesii realismo. Bresiau 1832.

<sup>3</sup> Ueber Bahrheit im Erkennen und ben Weg zu ihr. Trier 1835.

<sup>4</sup> Trier 1838.

Balter in Breslau, ber felbstftanbigfte unter Berbervorzuheben. mes' Schülern, bertrat in seinen erften theologischen Anlaufen, bom Jahr 1823 an, die Sache bes hermefianismus im hinblide auf bie confessionelle Spaltung Deutschlands und auf die Jrrungen bes protestantischen Confessionsglaubens, ju beren geistiger Ueberwindung ihm eine im Sinne ber hermesischen Philosophie angebahnte rationale Berftanbigung bas geeignete Mittel zu sein schien. Die bermesische Lehre hatte im Laufe eines Decenniums an allen katholischen Akademien bes preußischen Staates, in Bonn, Coln, Trier, Münfter, Breslau, Braunsberg eifrige Bertreter gefunden, ftieß aber bald felbst innerhalb biefes ihres Berbreitungsbezirkes auf Widerspruch, ber zusehends lauter fich bernehmlich machte, und jufolge ber gereizten Gegenreben ber Bermefianer in einen offenen Rampf übergieng; Sast in Münfter und Meg. v. Sieger, Pfarrer in Mühlheim, traten unter ihrem Namen mit Schriften gegen die hermesische Schule berbor, die Aschaffenburger Rirchenzeitung 1 hielt eine ständige Opposition gegen dieselbe aufrecht. An ber Bonner Facultät behauptete bie Schule zu Hermes' Zeiten eine fast unbestrittene Berrichaft; ber Rolner Erzbischof, Graf Ferb. v. Spiegel, war ein eifriger Bonner Bermes', und fendete, ba ber laute Streit zwischen ben hermefianern und ihren Begnern endlich auch bie Aufmerkfamkeit Roms auf sich jog, wiederholt beruhigende Bersicherungen über die hermesische Lehre nach Rom. S. Rlee, welcher im Jahre 1830 einem Rufe ber preußischen Regierung nach Bonn gefolgt war, hatte inmitten ber bon lauter Anhängern bes hermes besetzten Facultät einen eben so schweren Stand, als früher Seber, der zufolge seines Diffenses mit hermes und beffen Anhängern und Partifanen fich genöthiget gesehen batte, Bonn zu verlaffen, und nach Löwen übergefiedelt war. Ginen gefährlichen Gegner abnte hermes in C. H. Windischmann, Professor ber Medicin und Philosophie an ber Bonner

<sup>1</sup> Begründet im Jahre 1829 burch Pfarrer &. 3. Schmitt und in Offenbach erscheinend, von a. 1831—85 in Aschaffenburg ausgelegt und von einem Bereine von Katholiten herausgegeben, später als "Derold bes Glaubens" unter Pfeilschifters Oberleitung weitergeführt (a. 1886—43).

mental p ate of the take being Continue of the section was Men electe they comant of nar Monate pater offate sas R. Dogmaist nach Das namiliche D inflitting and infler arn Sinn ier ungen ur falt über je natur egel iller Schrift Tradition, Em

they ale motive predibilitatia, there ther United Moten Perliaters, Ben Shintingazineet, aber sie Nortmendi ang verlethen und ver vättlichen Fr

magetheilten Relabnungen und Etrafer. Stant ses refallenen Menichen nellicken Freihilmer mirn ingegeben: in icismus und Indifferentismus ungerei iegung rechtgläubiger Schulen Annrei Refuscitation ilterer hereits verbammier

Briftifcanf unn Ralu Glom -

........

Sermes behaubteten, bag ihr Lehrer jene 3rrthumer nicht vor-Gen batte, welche von Rom aus verurtheilt wurden; 3. Braun Elbenich reisten nach Rom, in ber hoffnung, burch perfonliche aben eine Abanderung bes erlaffenen Urtheiles erwirten ju tonnen, ihnen felbstwerständlich nicht gelang. 1 Es währte eine Weile, ebe Bogen der hermefischen Bewegung sich völlig ebneten; indeß hatten theologiichem Gebiete bereits andere, geiftig tiefer gebende Bedungen machtig burchgegriffen, welche ein innigeres und innerlicheres Seiftandniß ber driftlichen Bahrheit in fich trugen, als es von Ceite bermefischen Schule bargeboten wurde; und fo tonnte es benn Micht fehlen, daß felbst vielen Anhangern biefer Schule bie Unjulang. deit ber bon hermes jur Erreichung bes Offenbarungeglaubens ein-Befdlagenen Bege, fo wie feiner Auffaffung wichtigfter und vornehmfter Bunfte ber firchlichen Dogmatit einleuchtete. Indeß fehlte es eine Beit lang an einer flaren und bunbigen Erposition und Beleuchtung ber bermefischen Doctrin bom Standpunfte ber firchlichen Rechtgläubig-Leit und mit Beziehung auf jene verschiebenen Buntte, welche burch ben beiligen Stuhl als unverträglich mit ber firchlichen Erblehre bezeichnet worden waren. Gine im Jahr 1845 ericbienene Schrift von 3. E. Werner 2 gab jum ersten Male eine jufammenhangende Dar: izellung und theologische Rritif ber bogmatischen Brrthumer ber cenjurirten Edule, in beren Widerlegung ber Berfaffer an ben bermefifchen Begriff ber beiligmachenben Gnabe antnüpft. Dahrend Schrift und Trabition alluberall bon einer inneren Gemeinschaft Gottes mit bem wiedergebornen Menichen reben, Die burch Chrifti Unabe vermittelt merte, besteht nach bermefiicher Ansicht bie Beiligungegnabe blog in

<sup>1</sup> Ugl. Acta Romana. Ediderunt Dr. Braun et Dr. Elvenich. Hannever und reinzig 1838. — Dagegen Bell: Acta antihermesiana, quibus ilber. dictus Acta hermesiana, quem in causa Hermesii doctrinae per literas apostolicas proscriptae edidit Dr. Prof. Elvenich, dilucidatur et refutatur. Rela 1838 (neue Auslage mit Zustate 1839).

<sup>2</sup> Mplecor (pfeutonym), ter hermefianismus, vorzugsweise von feiner tegmaniden Seite targeftellt in Briefen zweier theologischen Freunde. Regensturg 1845.

Univerfität; und in ber That unterbreitete biefer fpater, nachbem war in Rom bie hermefische Sache einer genaueren Brufung zu unterzieben unternommen hatte, wahrscheinlich in Folge einer an ihn ergangenen Aufforberung, bem beiligen Stuhle ein Gutachten über Bermes "Ginleitung." Die a. 1833 in Rom eingeleitete Brufung ber bermefifcen Lehre fiel zu Ungunften berfelben aus; und am 25. September 1835, ungefähr zwei Monate nach bes Erzbischofes Spiegel Tobe (geft. 2. Am guft 1835) erließ Papft Gregor XVI. bas Breve: Dum acerbissimas, in welchem beibe "Ginleitungen" bes Professor Bermes gusammt ben ersten Theile seiner Dogmatik verdammt und verboten tourben; ein paar Monate später folgte bas Berbot ber beiben anberen Banbe ber Dogmatit nach. Das papftliche Decret legt ben Schriften bes herme anstößige und wiber ben Sinn ber firchlichen Lehre verftogenbe Aeufe rungen zur Laft über bie Natur bes Glaubens und bie Glaubens regel, über Schrift, Tradition, Offenbarung und firchliches Lebramt; über bie motiva credibilitatis, über bie Beweise für Gottes Dafein, über Gottes Befen, Beiligkeit, Gerechtigkeit, Freiheit und über ben Schöpfungezwed, über die Nothwendigkeit ber Gnabe, über die Spenbung berfelben und ber göttlichen Gnabengaben, über bie von Gott ausgetheilten Belohnungen und Strafen; über Urzustand, Erbfunde und Stand bes gefallenen Menschen. Als allgemeines Merkmal ber ber mefifchen Frrthumer wird angegeben: unwillfürliche Tenbeng jum Stepticismus und Indifferentismus, ungerechte Berbachtigung und Berab setzung rechtgläubiger Schulen, Anstreifen an haretische Meinungen, Refuscitation alterer, bereits verbammter Jrrthumer. Der neuernannte Erzbischof von Köln, Clem. Aug. v. Droste Bischering, war ber ber mefischen Lehre schon früher entschieden abhold gewesen, und fühlte fich in Folge bes von Rom aus gefällten Urtheiles um fo mehr auf geforbert, berfelben entgegenzutreten; er legte ben neugeweihten Brieftern und einigen zu Pfarrstellen zu beförbernben Raplanen 18 gegen bie bermesische Lehre gerichtete Thesen vor, und unterfagte den Candi baten ber Theologie, ben Borlefungen einiger Professoren in Roln beiguwohnen, welche seinen Bortehrungen wiberftrebten. Die Unbanger

m bes hermes behaupteten, daß ihr Lehrer jene Jrrthumer nicht vorgetragen hatte, welche von Rom aus verurtheilt wurben; 3. Braun = und Elvenich reisten nach Rom, in ber Hoffnung, burch perfonliche Angaben eine Abanberung bes erlaffenen Urtheiles erwirken ju konnen, was ihnen selbstverständlich nicht gelang. 1 Es währte eine Weile, ebe + bie Bogen ber hermesischen Bewegung fich völlig ebneten; indes hatten auf theologischem Gebiete bereits andere, geistig tiefer gebenbe Beftrebungen mächtig burchgegriffen, welche ein innigeres und innerlicheres Berftandniß ber driftlichen Bahrheit in fich trugen, als es von Seite ber bermesischen Schule bargeboten wurde; und so konnte es benn nicht fehlen, daß felbft vielen Anhangern biefer Schule die Ungulänge lichkeit ber von hermes gur Erreichung bes Offenbarungeglaubens eingeschlagenen Bege, so wie seiner Auffaffung wichtigster und vornehmster Buntte ber firchlichen Dogmatit einleuchtete. Inbeg fehlte es eine Beit lang an einer flaren und bunbigen Exposition und Beleuchtung ber hermesischen Doctrin bom Standpunkte ber firchlichen Rechtgläubigkeit und mit Beziehung auf jene verschiedenen Punkte, welche burch ben beiligen Stuhl als unverträglich mit ber firchlichen Erblehre begeichnet worben waren. Gine im Jahr 1845 erfcbienene Schrift von F. X. Werner 2 gab jum ersten Male eine jusammenhängenbe Darstellung und theologische Rritit ber bogmatischen Frrthumer ber cenfurirten Schule, in beren Biberlegung ber Berfasser an ben bermefischen Begriff ber heiligmachenben Gnabe anknüpft. Bahrend Schrift und Tradition alluberall bon einer inneren Gemeinschaft Gottes mit bem wiebergebornen Menschen reben, die burch Chrifti Gnabe vermittelt werbe, besteht nach hermesischer Ansicht bie Beiligungsgnabe blog in

E

<sup>1</sup> Bgl. Acta Romana. Ediderunt Dr. Braun et Dr. Elvenich. Hannover und Leipzig 1838. — Dagegen Zell: Acta antihermesiana, quibus
liber, dictus Acta hermesiana, quem in causa Hermesii doctrinae per
literas apostolicas proscriptae edidit Dr. Prof. Elvenich, dilucidatur et
refutatur. Kin 1838 (neue Aussage mit Zusägen: Sittarb 1839).

<sup>2</sup> Mpletor (pseudonym), ber hermefianismus, vorzugeweise von seiner bogmatischen Seite bargestellt in Briefen zweier theologischen Freunde. Regensburg 1845.

einer bauernben Geneigtheit Gottes, bem Menschen bie Gnabenhilfe au leiften, die bemfelben nothig ift, um fich ftets in ber berrichenten Liebe Bottes zu erhalten; bie reale Lebensgemeinschaft mit Gott wit bemnach zu einer bloß formalen Ginheit bes Menschen mit Gott berab gebrudt, die lebendige Ginwirkung Gottes auf einen blogen Billensact Gottes reducirt, ber die heiligmachenbe Gnabe gewiffermaßen für fich behalt und in fich zurudbehalt. Dem Gefagten jufolge fann hermei auch bon ber Rechtfertigung nur bochft ungenügenbe Borftellungen haben; er faßt fie beinahe eben fo außerlich, wie Luther, und unter scheibet sich nur baburch von ben Reformatoren, bag er neben ben positiv geneigten Willen Gottes auch noch eine actuelle Rechtfertigung bie unter bem Beiftanb ber Gnabe burch bas eigene Streben bei Menschen nach Gerechtigkeit zu Stande kommt, als conditio sine que non ber Seligfeit, und somit auch ber Sunbennachlaffung forbeit Da bie Lehren von ber Rechtfertigung und Beiligung mit jenen über Schuld und Sunde aufs engfte jufammenbangen und in einen Correlativverhältniffe ju bemfelben fteben, fo werden bie Mangel ber bermesischen Doctrin über die ersteren Lehren fich auch in feinen In ichauungen über lettere reflectiren. Der Begriff einer Erbichuld findet in seinem bogmatischen Spfteme feine Stelle; er weiß nur von eina erblichen Begierlichkeit, in die er das Wefen der Erbfunde fest, vollig übersehend, daß bie Erbfunde von den Getauften hinweggenommen ift, während die Begierlichkeit ober unordentliche Sinnlichkeit bleibt, fo weit fie nicht, wie hermes felber lehrt, in Rraft ber Gnabe burch fittliche Selbstanstrengung überwunden wird. Da die Begierlichkeit erft ale freigewollte funbhaft ift, fo ift bie Erbfunde, wenn fie einzig in ber Begierlichkeit besteht, eigentlich teine Gunde; bas Trienter Concil erklart aber bie Erbfunde als Sunde im wahrhaften und eigentlichen Sinne, baber bie Befensform berfelben, und ber Gunbe überhaupt, in etwas Anderem gesucht werden muß, als worin hermes und seine Schule sie suchen. Die Effenz ber Sunde liegt nicht in ber Concupis cenz als actualem Zustande, sondern in der Abgewandtheit und Los geriffenheit bes menschlichen Beiftes vom göttlichen absoluten Beifte,

Die nur burch Wiebereinsetzung bes Menschen in einen realen und habituellen inneren Lebensverlehr mit Bott aufgehoben werben tann. Ein folder Bertehr muß bemnach auch am Anfange vor ber erften Canbe bestanden haben; Bermes hingegen betämpft bie Borftellung einer Begrundung bes urfprunglichen Gerechtigkeiteguftanbes in einem übernatürlichen Bringipe mit ausbrudlichen Worten, obicon er, fonderbar genug, die Rothwendigkeit einer actuellen Gnade gur Erhaltung Dienes Buftandes behauptet; es ware consequenter gewesen, wenn er Diefe Nothwendigkeit geläugnet hatte. Wer nicht von bem Gebanken bes absoluten göttlichen Befens ausgeht, und die Nothwendigkeit einer göttlichen Ginwirkung auf ben Menschen nicht aus ber Unmöglichkeit beffen, daß er als bedingtes ober geschaffenes Wesen sich aus fich selber entwidele, begreift, wird ben Buftand ber ursprünglichen Gerechtigkeit und Beiligkeit nie anders, benn als einen rein natürlichen faffen konnen. Eine folde Unichauung mare ben philosophischen und theologischen Borberfagen bes hermefischen Spftems gemäß gewefen, in welchem bie göttliche Absolutheit nach teiner Seite bin zu ihrem vollen Rechte tommt; Gott ift hermes nicht bas allausfüllende, allburchbringende, in Allem wirkende Befen, fondern ein bochftes Individuum über ben vielen anderen Individuen und Rraften außer ihm, welchen "ein Wirken ohne Gott" zugestanden wird; damit ift nothwendig eine Beschränkung ber göttlichen Absolutheit involvirt, wie benn in ber That Hermes von feinem philosophischen Standpunkte aus jum Berftanbnig ber absoluten Gute und Allmacht ju gelangen unvermögend ift. Da Bermes Die Ibce ber göttlichen Absolutheit nicht in ihrer Tiefe erfaßte, so ließ er sich verleiten, ben letten 3wed ber Creatur nicht in bas göttliche Wesen, sondern in die Creatur felbst hinein zu verlegen. Dieß hat nun wieder seine wesentlichen Folgen in Beziehung auf wichtigste Lehrstude ber Dogmatit; ber Gludfeligfeitszwed ber Creatur beftimmt bas gange Handeln Gottes ad extra, die Erlösung, selbst die strafende Birk samleit Bottes, wodurch bie bogmatischen Grundibeen von der Freiheit, Gerechtigkeit und Beiligkeit Gottes auf bas empfindlichfte geschäbiget werben. Bie Bermes ben Genugthuungstod Christi baburch motivirt,

bag berfelbe von Bott als bie zwedmäßigfte und einbringlichfte Ba anschaulichung ber Große unserer Sunden erlannt wurde, so leitet a auch die Androhung ber ewigen Gundenstrafen aus ber Abficht Gotte ber, die Menschen von Sunden abzuschreden; nur ift Gott, nachten er die Drohung ausgesprochen bat, um feiner Bahrhaftigkeit wille auch genöthiget, ihr trot feiner Gute Folge ju geben. So bominit ber Glüdseligkeitegtved ber Geschöpfe über Gott felbft, und unterwint ihn bem Zwange einer Rothwendigkeit, bie aus feinem Befen nicht bervorgeht; zufolge biefer Rothwendigkeit, nicht aus Abicheu vor in Bosartigfeit ber Gunbe, muß Gott etvige Strafen über Gunber ber bangen, zufolge biefer Nothwenbigkeit gab er ben Beiligften und Ge rechtesten in ben Tob bin, welcher ber Gunde Strafe ift. Anacháti biefer Difftanbe ber hermefischen Lehre ift man volltommen berechtige, ju fagen, bag hermes bas Befen Gottes vertenne, bag ibm baffelle inhaltelos fei; er anertennt wohl alle burch bie driftliche Lett pradicirten Eigenschaften Gottes, aber fie find ibm, wie bas Befen Gottes, ohne realen Gehalt, blog formal. Darum ift bas Erlofungs wert und die Genugthuung ebenfalls nur formal, und bie Strafe, welche die subjectiv Unerlösten endlich trifft, steht in keiner wefent lichen Beziehung zu der Schuld felbft. Die Beweisführung für Gottet Dascin anbelangend, tann man hermes bas Berbienft nicht absprechen, ben tosmologischen Beweis beffer geführt zu haben, als es seine Borganger thaten; auch wird man nicht allzusehr tabeln tonnen, baf er gegen ben ontologischen Beweis viele Bebenken begt. Rugenswerth ift jedoch, daß er den phyfito theologischen und moralischen Beweis nicht gelten laffen will, und ben Beweis aus ber Uebereinstimmung ber Böller vornehm ignorirt. Das papftliche Breve wirft hermes vor, von bem königlichen Wege ber kirchlichen Tradition und ber beiligen Bater abgewichen zu sein und einen Weg eingeschlagen zu haben, ber zu jeber Art von Jrrthum führe, indem hermes ben positiven Zweifel jum Ausgangspunkt ber theologischen Untersuchung mache und die Bernunft als hauptrichtschnur und einziges Mittel gur Erlangung ber Ertennt nig ber übernatürlichen Bahrheiten bezeichnet habe. Die Bermefianer verstanden ben Ausbruck positiver Zweifel in einem Sinne, ben bas Breve nicht meinte, und beschwerten sich über eine ungerechte Bertennung ihres Meisters; es ift aber bon Rubn und Anderen jur Benüge nachgewiesen worben, daß ber betreffende Ausbrud auf hermes' Berhalten zur driftlichen Glaubenswahrheit, bie von ihm als nicht ibren Grund in fich felber habend, sondern eines Beweises von außen ber bedürftig, bargeftellt werbe, gar wohl paffe; und bieß um fo mehr, ba hermes geradezu auffordert, fich gegen jede als Bahrheit ausgegebene Lehre fo lange fleptisch ju verhalten, als nicht jede Ginrebe abgewiesen, jebe Schwierigkeit gehoben und ber betreffenbe Lehrpunkt vollständig und zwingend bewiesen sei. Die Beschuldigung bes Rationalismus anbelangend muß man fich erinnern, bag nach bermefischer Anficht Gott bie übernatürlichen Bahrheiten bem Menschen nur durch Einwirkung auf beffen Berftand juganglich machen konne, und die übrigen Seelenfrafte jur Erkenntniß ber Bahrheit im Allgemeinen nicht nur nichts beitragen, sonbern, wo fie wirken, nur ftorenb auf ben Berftand (ratio) einwirken. Bang anders die großen drifts lichen Lehrer, welche ben Ginflug von Berg und Wille, und guhöchft jenen ber Gnabe, in Erkenntnig ber Mahrheiten unferes Beiles nachbrudlichst betonen. Die Singabe an die Auctorität des biblischen Lebrwortes motivirt hermes baburch, daß gewisse moralische Pflichten ohne eine folde Sanction burch Gottes Mort nicht ausreichenb geftust waren; als ob nicht gerabe ber Zweifel an ber Berbinblichkeit folder Pflichten gegen bie Auctorität jenes angeblichen Gotteswortes gewenbet werben konnte! Er verbeffert allerdings biefes hintende Poftulat burch bie nachträgliche Bemerkung, baß bie Divergenz ber philosophischen Lebranschauungen über bas Sittliche bas Beburfnig einer boberen Auctorität nabe lege, burch beren normgebenbe Regeln bem Menschen eine objectiv volltommene Erfüllung feiner Pflichten möglich gemacht werbe. Hatte er biefen gelegentlich geäußerten Gebanken tiefer bebergiget, wie gang anders wurde fich feine Ginleitung geftaltet haben! In feinen Regeln über Interpretation ber Schrift ift es einzig auf vernunftfichere Ergebniffe ber Interpretation abgesehen; die kirchliche

Tradition wird auf die Aussage der Bater und Concilien beschränkt, vom lebendigen Gemeinbewußtsein der Kirche abstrahirt, somit der consensus ecclesiae dispersae bei Seite gesetzt, und nur das duch städlich Ausgesprochene als dogmatisch bindend anerkannt. Auch ist der hermesischen Schule die Behauptung eigen, daß die Infallibilität der Schrift aus der Tradition nicht erwiesen werden könne, und der Bersuch einer solchen Beweisssührung eine petitio principii in sich schließe; man müsse zuerst erkannt haben, daß die Apostel inspirint waren, ehe man die Unsehlbarkeit ihrer Rachsolger im Lehramt beweisen könne. Augustinus sagt dagegen; Ego ecclesiae non creckerem nisi ecclesiae catholicae me permoveret auctoritas!

Neben biefer theologischen Kritik bes hermesianismus ist eine andere, philosophische, von A. Kreughage 1 hervorzuheben, welche bas Berhaltniß bes von hermes eingenommenen Bernunftstandpunttes ju ben Aufgaben einer driftlichen Philosophie zu beftimmen bemuht ift. Rreughage ftellt ber abstracten Berftanbeswiffenschaft bie lebenbige, bas innere Wefen erfaffenbe Erkenntnig als bie acht philosophische entgegen, und weist dieser eine doppelte Aufgabe zu, beren eine, in ber antiken, vordriftlichen Philosophie mit Erfolg burchgeführt, auf bie enblichen Berhaltniffe, die andere auf die etvigen Berbaltniffe bes Menfchen fich bezieht. Diefe ewigen Berhältniffe fann ber Menfch nur im Lichte ter Offenbarung richtig und voll erfassen, und soweit bavon auch ein tiefftes Berftanbnig ber endlichen Beziehungen bes Menschen abhangt, ist überhaupt nur auf driftlichem Standpunkte eine volltommen befriedigende Philosophie möglich. Die großen Resultate dieser Art von Philosophie liegen in den Denkmälern driftlicher Beisheit aus ber fcolastischen und patriftischen Epoche vor; die von ben großen, er leuchteten Denkern biefer Epochen gehobenen Schätze ber Erkenntnig mochte eine spätere Beit wohl verschmaben, tonnte fie aber nicht er feten. Die lebendige Erkenntnig ber Bahrheit ift einzig im innigen

<sup>1</sup> Beurtheilung der hermesischen Philosophie mit Beziehung auf bas Berbältniß ber Philosophie zum Christenthum. Minfter 1888,

Berein ber Offenbarung und Philosophie, welche beibe im Denken mer Manner fich innigft burchbrangen. Mit Cartefius zerfiel biefer nige Berein, die Philosophie trennte fich wieder vom Christenthum, arunbete sich einzig auf ben menschlichen Geist und auf bie Ratur. e gieng zunächst von bem als allein Gewiffem erklärten benkenben 3ch. -us, und betrachtete Alles, was nicht biefem abstracten 3ch als foldem angehörte, für ein Ungewiffes und Problematifches, bas erft vom bentenben 3ch seine Bewährung zu empfangen habe. Go wurde ber 3tweifel ber Ausgangspunkt und die negative Grundlage ber neueren Philosophie; die positive Grundlage berselben war bas sich nur auf fich beziehenbe, und fo auch bas Sein von fich ableitende Denken, vor welchem fich bemnach auch ber Glaube an die geoffenbarte Babrbeit rechtfertigen follte. Dumit war die im getrübten Lichte stehende menschliche Dentvernunft gewiffer Magen gur Richterin und gum Magftab beffen eingeset, wovon fie felber Licht zu empfangen hat, um volltommen und vollständig sehen zu können. Die nothwendige Folge bavon war, bag ber Inhalt ber Offenbarungswahrheit bem philofobbischen Denken als ein außerlicher, unbegriffener gegenüberfteben blieb, ber bloß auf außere Beugniffe bin als mahr gelten tonnte, aber nur bort, wo bas driftliche Intereffe in ber Philosophie nachwirkte, als wahr anerkannt wurde. Die vom Offenbarungeglauben losgeriffene Philosophie entwidelte fich in einer boppelten Richtung, je nachbem fie auf einen pfychologischen oder finnlichen Empirismus fich ftutte; auf ben finnlichen Empiriemus geftutt verlor fie fich in Senfualismus und Materialismus, auf Grund bes pipchologischen Empirismus und von einer abstracten Auffaffung bes Beistigen ausgebend gieng sie in Ibealismus und spiritualistischen Pantheismus über. Lode und Bertelen find bie Reprafentanten biefer beiben Ertreme, welche hume mit einander vermitteln zu wollen ichien, aber es nicht weiter brachte, als babin, ben Biberftreit ber empirischen Auffaffung und ber Reflegion aufzuzeigen; ber Zweifel wurde von ibm als Befen ber Philosophie aufgefaßt, eine zweifellose Erkenntnig ber Babrheit erschien ihm philosophisch unerreichbar. Das Gebiet

biefes sensualistischen und psychologischen Empirismus mit seinen flex tischen Folgerungen und mit Reflexionen barüber, um die Zweift burch Beweise zu beseitigen — bie sogenannte Reflexionsphilosophie - ift bas Gebiet, auf welchem auch bie bermefische Bbilosophie sich bewegt. Auch sie hat eine empiristische Grundlage, und fieht et als ihre Aufgabe an, zu untersuchen, ob die empirischen Rotiona auch in ber Reflegion Stand halten, worin nach biefer Lehre bat bochfte Kriterium der Bahrheit beruht. Da nun die Reflexion in Rreise ber blogen Erscheinungen verharrt und über bie Wegenfate befelben nicht hinaustommt, fo tann eine grundliche Bermittelung ber selben nicht gelingen; es ergeben fich vielmehr lauter Resultate, benen ber ursprüngliche, als berechtiget und wiffenschaftlich nothwendig juge laffene Zweifel anhaftet, ber als folder unüberwindlich ware, und et am allerwenigsten zu einem geistigen Busammenschluffe mit ber drift lichen Offenbarungswahrheit tommen laffen wurde, wenn nicht bie Rant'iche praftische Bernunft aboptirt wurde und einen Ausweg barbote, indem fie die theoretische Bernunft verpflichtet, bas berfelben ameifelhaft Erscheinenbe für wahr zu halten. So wird ber Empirismus burch bas Gebot ber praktischen Bernunft recht eigentlich gezwungen, eine affirmative Stellung jum Chriftenthum einzunehmen, und fic sogar, seiner Natur völlig zuwider, zu einer philosophischen Ginleitung in die Theologie ausbilden zu lassen. Man möchte vielleicht fagen, baß ja hermes nicht bei ber verftändigen Reflexion fteben geblieben fei, sonbern fich jum Standpunkte bes Bernunftbenkens erhoben, und ba wirklich einen realen Boben für bie auf bas Befen ber Dinge gerichtete Forschung gewonnen habe. Allerdings trat hermes burch ben metaphpfischen Begriff bes Grundes in bas Gebiet bes Bernunftbenkens ein; aber die Bande des blogen Empirismus und bes abstract analysirenden Berstandes umschlangen ihn so fest, daß ber halbgethane Schritt völlig refultatlos blieb; er faßte ben Begriff bes Grundes felbst wieder nur gang abstract, indem er benselben nur im Unterschiede bom Begrundeten, jedoch nicht zugleich auch in seiner concreten Einheit mit ihm und in seiner realen Beziehung zu

bemfelben auffaßte. Das Birkliche, was er im bewußten Denken bes Objectes gefunden zu haben glaubt, bat nur bie Wirklichkeit eines problematischen Scheines objectiver Realität, bas Resultat ber psphologischen Analyse ist nur wieber bas bereits im Berftanbesgebiete gefundene Rriterium, nämlich bas unmittelbare Bewußtfein ber Sache in uns, mithin die einzelne subjective empirische Thatsache, über welche die bermefische theoretische Bernunft nun schlechterbings nicht hinaustommt. — Balter fand biefes, auch von anderen Seiten ausgesprocene Urtheil bart, und glaubte, 1 man muffe Bermes wenigstens fo viel zuerkennen, bag er im Rriticismus ben Weg jum Realismus entbedt habe und baburch über ben Rant'ichen 3bealismus hinaus: getommen fei; geftand übrigens ju, bag fich bie femirationaliftifchen und semipelagianischen Elemente ber hermefischen Lehre nicht abläugnen laffen, und fucte in ber Bunther'ichen Speculation Beruhigung. Wir werben später auf bie bon Rleutgen gegen die Gunther'sche Speculation, als eine Fortsetzung ber hermesischen Frrungen gerichtete Bolemit gurudtommen; von seiner Rritit ber bermefischen Lehre tonnen wir absehen, ba bas Wesentliche berfelben, soweit es ben theologischen Theil ber bermefischen Doctrin betrifft, vor Erscheinen von Rleutgens "Theologie ber Borzeit" bereits in ber vorbin erwähnten Schrift Fr. Werners erschöpft wurde. Rur einen von Rleutgen speciell bervorgebobenen Buntt fonnen wir nicht unerwähnt laffen, welcher Bermes' Berbaltniß zur alteren driftlichen Philosophie, ju jener ber Rirchen: vater und Scholaftiter, betrifft. Bermes fpricht berfelben ichlechthin jeben Werth ab; fie fci entstanden burch bas Bemühen, eine positive Uebeneinftimmung ber Bebeimniffe bes Chriftenthums mit ber Philosophie nachzuweisen, und barzuthun, baß und wie dieselben vorstell: bar feien, wobei man jedoch völlig überfehen habe, bag bie von natürlichen Dingen bergenommenen Begriffe auf febr viele Begens stande, die uns geoffenbart sind, nicht als eigentliche, sondern nur als

<sup>1</sup> Beitrage jur Bermittelung eines richtigen Urtheiles liber Ratholicismus und Protefantismus. Breslau 1839, 2 The.

analoge übertragen werden können. Die großen Rirchenväter bes binten Jahrhunderts, ein Athanasius, Basilius, Gregor von Razian, m mieben einen folden Gebrauch ber Philosophie, tamen aber nicht ber auf, bie geistige Burgel ber von ihnen befampften Barefien aufp beden und ju zeigen, wie biefelben eben nur aus bem ermafinte verfehlten Gebrauche ber Philosophie entstanden feien. Eben fo to kannten die scholaftischen Theologen die Aufgabe, die ihnen Angesicht ber burch bas Abendland verbreiteten ariftotelischen Philosophie able Unstatt von dieser Philosophie einen positiven Gebrauch für die The logie zu machen, hatten fie vielmehr bas Richts ber gangen alter Metaphhfit zeigen follen, welches barin bestand, bag biefelbe auf Nominalbegriffen ober blogen 3been auf bie Realität ber Substrat, b. i. ber Ibeen ichließen wollte. Bu biefem Berfeben tam noch bat weitere, bereits an ben Kirchenvätern gerügte, bie ungerechtfertigt llebertragung ber an natürlichen Gegenständen gebildeten Begriffe auf Gegenstände ber Offenbarung, beren achttheologische Lehre rein positiv ift, und burch eine folche Berfetjung mit ungehörigen Elementen nur entstellt werben fann. Go wenig aber ber Philosophie eine Stelle innerhalb ber burchaus positiven Theologie ju gestatten ift, eben fo nöthig ist es, der Theologie eine feste philosophische Grundlage ju geben, die jedoch nicht mit Silfe jener alten, im Rominalen auf gebenden Philosophie eruirt werben fann, sondern im Beifte ber neuen, auf Realität ber Erkenntniß gehenden Philosophie gefchaffen werben muß.

Wir wissen bereits, was hermes unter dieser neuen Philosophie verstand, in beren Geiste er philosophiren und die driftliche Theologie rationell stügen wollte. Er betrachtete seine Philosophie als die vernunstgemäße hinführung des menschlichen Denkens zur Anerkenntnis der dristlichen Wahrheit. Die Gegner erklärten sein Beginnen für ein an sich unmögliches und widersinniges, durch welches zugleich dem driftlichen Glauben, als einer in Kraft der prävenirenden Gnade vollzogenen freigewollten hingabe an die geoffenbarte Wahrheit derogirt würde, und wollten, daß die Philosophie dort beginnen solle,

wo hermes fie aufhören ließ. Sie ftanben alfo für ben intellectus ex fide ein, während hermes umgekehrt auf bem Intelligo ut credam bestand. Dabei glaubten aber bie hermefianer nur bie burch bie Rirche felber urgirten Rechte ber Bernunft zu vertreten, und beschuldigten bie Gegner, jum Theil nicht gang mit Unrecht, 1 einer Berfdwifterung mit ben bom beiligen Stuble verworfenen Frrthumern Lamennais' und Bautains; bie aus ber intuitiven Versentung in bas Dbject bes driftlichen Glaubens gezogenen speculativen Anschauungen erflarten fie fur Dofticiomus und Pietismus, Monismus und Bantheismus, für eine . Repriftination verschiebener von ber Rirche verworfener, und mit dem Befen einer gefunden Frömmigkeit und wahrhaften Gläubigkeit ftreitenber Phantaftereien. Der gange Um: fdwung alfo, welcher mahrend ber Reftaurationsepoche im Reitbewußtsein bes Jahrhunderts und im geistigen Bildungestreben bes beutschen Bolles fich vollzog, war an ber bermefischen Schule als eine unverftandene Thatfache vorübergegangen, ju welcher fie fich in tein positives Berhältniß zu setzen wußte. Gerabe biefer geistige Auffowung bes nationalen Beiftes war es aber, ber, inbem er bie Erinnerungen bes beutschen Bolles auf bie Größe und herrlichkeit ber beutschen Bergangenheit hinlentte, biefe selber wieber mit ihren Bedanten und Strebungen in ben Beiftern aufersteben machte, und bie alte Kirche, die mit ber Lebensordnung bes untergegangenen beutschen Reiches aufs innigfte verwachsen war, in ben Lichtschein einer ibealen Glorie rudte. Diefe Versentung in bas Gebachtniß ber vergangenen Jahrhunderte wedte benn auch in finnigen Gemuthern Bebanken, benen abnlich, welche in jenen vergangenen Zeiten gebacht worben waren; und fo konnte es nicht fehlen, bag mit ber wiebererwachten Begeisterung für die nationale Bergangenheit auch die ehr: würdigen Traditionen einer alten Beisheit, die in jenen Jahrhunberten gepflegt worben, wieber auflebten, und ein tiefftgebenbes, mit

<sup>1</sup> Dieß gilt namentlich in Beziehung auf Siegers "Urphilosophie" (Duffelborf 1831), über beren Inhalt bei Denginger (von ber religiöfen Ertenntniß, Bb. I, S. 151 f.) bas Rabere ju finben ift.

itien eten Arcenition er autonaten sesembari termitatis de tandonik tan ente vonlier het er aut tene serifeestrukling in de rannid magteriatin tenen krome murte. Nean å diete krome di tandonik tandonik til Germitational er segembari mit ter Germinational man ter Germinational mit mit in kromenten teninge der intermitet, immittaldar ider autobar af rette het vertitation ind in kromenten teninge der intermitet intänder versichen der kommenten der kommenten diet mit der reckenderen erfähren kromenten der kommenten diet mit der reckenderen erfähren kromenten der kommentenden.

Die nieur unauen democratic a einentiger Ichan verfeldent wennen un mit enen Rammenn, lonen Sieden im 🎨 rande in rene accretice E-realization allem materia renegat, in fe mit der Rawi mes teffeneren fund ind bem Bergefannens n bie andoliice Bemeinichaft umaffichte iber biede bie Reichebenm farbetifen fugendernnerungen ur naufteren fingereng in be Binde un Relation und feine nemen. Der eine inner einen E 😽 Erige ur n de fin ier teifen kindenming Lungum uner im fene der Geman erman einen der ermit der fineniten dinte college, in relicem of more in in refleciency necessis Materiand Communications and emerger important Budungs the a neumina person run. Namen run. Person die diener arm und funfit micen Souffene feine Siete nir bim Befielen m ver feinen ferem gemmatt, in ber Chiebenere mit ber benffubnich Richtungen fic bermitte teinach feinen Implic in Hemen bei geftigen Shaffens ber Border loer ben nimen rurmmitten Imbert serfentet int die ine firme Margename nivermen same einfenfig a Sich unter ben Trümmiem ber mittelblum nure Neubscröffung mit beger Gebander und Ennauminger in ben Beift imm finnimm Ber ert in bir bir ber beuriche Bold funt und groß gemeine und füblic fic ann meinn Gerfie manng ingewehr und mabrent fin bas Bilb bergeografi deren in dem i Louncofe mo alem Aegen francêr die ber Beiber ber Romanut aufgabreren bar erfamme er nie mit ungelindenen Glauberafreit bir Bitter bie Gebennung ibren Stift.

und wie fie in jener ungebrochenen Rraft mit ahnungstiefem e und Gemüthe bas Höchste und bas Tieffte umsaßt batten, nach bem fein eigener Sinn strebte, ohne daß es sich ihm bisber anals im Bilbe einer mentalen Spiegelung und einer täuschenben Trion geboten batte. Er wurde Ratholit aus tief innerem Seclen-Afniß, um fich bie Birklichkeit seiner geistigen Ibcale zu retten, im unter ben Enttäufdungen einer entnüchterten, glaubeneleeren boffnungelosen Gegenwart in Nichts ju zerrinnen brobten, und mil er in bem Glauben die Macht ber etvigen Berjungung erkannte, ber bie frante Zeit sich immer wieber aufzurichten habe, um aus Den Jerfalen schwerer Berrüttungen fich zu erheben und zum heile and Gebeihen zu gelangen. Diefer feiner Ueberzeugung gab er in winer Reibe geiftvoller Arbeiten Ausbrud, in feinen Borlefungen über menere Geschichte, und über bie Geschichte ber Literatur, in ber Beitfdrift Concordia und lettlich in jenen brei glangenben Berten, mit welchen er feine irbifche Laufbahn abschloß, nämlich in ben Philofophien bes Lebens, ter Geschichte unt ber Sprache. Seine Gebanten berbreiten fich über Alles, woburch bas zeitliche Menschentafein im boberen Sinne bes Wortes conftituirt wird, über Biffenschaft und Runft, Staat und Gesellschaft - eine lebendige Bierheit in ber objectiven Wirklichkeit des Lebens, gleichsam das Correlat jener Bierheit bon Botengen: Bernunft und Phantafie, Berftand und Bille, in beren Thatigleit bas feelische Leben bes Menschen fich bethätiget. Bie nun jene feelische Bierheit in Rraft eines boberen gottlichen Brincipes fich jur boberen Ginbeit wieder jufammenfaffen foll, in welcher es urfprünglich ein lebendiges Bilb bes gottlichen Dreieinen und UreGinen barftellte, jo joll auch die in ber objectiven Daseinetvirklichkeit ausgebreitete Bierheit in ber Kraft eines höheren burchgreifenben Principes ju einem harmonischen Gangen fich zusammenschließen und ein orgae nisches Banges in ungebrochener Ginheit und Totalität barftellen. Und biefes gottliche Princip bes Lebens ift bie Religion, bie in ungebrochener Integrität und volltommener Wirklichkeit nur in ber tatho: lijden Gemeinschaft vorhanden ift. Go febr Schlegel bemüht war, in feinem Urtheile über ben Proteftantismus Dag ju halten, und in bem Reformationsereigniffe ein ben unerforschlichen Blanen ber gott lichen Weltleitung bienenbes Ereigniß fab, fo fonnte er boch nicht umbin, bie berhangnisschweren nachften und entfernteren geschicht lichen Folgen beffelben tief ju betlagen. Daß bie Reformation tie wahre Beiftesfreiheit hervorgebracht habe, buntt ihm eine großer Einschränfungen und richtigftellenber Erflärungen bedürftige Beband tung; befannt und berühmt ift bie Rlage, bie er gegen ben funf feindlichen Beift bes Protestantismus und beffen gerftorungewuthige Bethätigung in ber erften Epoche feiner Berbreitung erbob. entichieben fich Schlegel als Ratholit ausspricht, eben fo entichieben tritt bie fpecififche Geftaltung feines Ratholicismus in ber Form eines driftlichen Germanismus hervor, ber fich ju Albertus Dagnus, ju Reuchlin , "bem tieffinnigften Philosophen feince Beitaltere ," ben Echlegel in gewiffen Begiehungen felbft über Leibnig ftellt, und ju ben beutschen Myftifern bes Mittelalters burch mablvermanbtichaftliche Reigungen hingezogen fühlt. Die mittelalterliche Scholaftif fennt Echlegel nur bon Ceite ihrer Entartung, beren tieferen Grund er in ber Incongrueng gwischen ber driftlichen Offenbarungewahrheit und ber bon ben Echolaftifern, freilich nicht unbebingt und unveranbert angenommenen, beibnifchariftotelischen Philosophie fucht. Da er aber überhaupt eine rein driftliche Philosophie will, fo genügt ihm auch die platonifche nicht, obwohl er fie hober als die ariftotelifche ftellt, und fucht in ihr ben Quell bon Ausschreitungen anberer Urt, bie in ber Form ber Echwarmerei bas entgegengefeste Extrem gu ben Logo machien ber entarteten Echolaftit bilben. Echlegel ift eine borberrichend fünftlerifche Ratur, bie auch im Gebiete bes ibcellen Chaffens nach plaftifden Beftaltungen rang, und in biefen bie gange Fulle ber in ihrem tiefften Grunde erfaßten lebendigen Birflichfeit ju umfaffen ftrebte; barum find feine brei letten und reifften philosophischen Berte nach ihrer eigentlichen Bedeutung tieffinnige Runfticopfungen, bie wohl in manchen einzelnen Buntten eine ftrenge philosophische Rritil nicht bertragen möchten, bafur aber eine Unregung vielfeitigfter Art

Dieten, und in der Bielseitigkeit derselben eine, den gangen inneren den ins Interesse ziehende, harmonische Wirtung wohlthuenbster fiben.

Ξ

;

\*

- 66 Solegel fuchte im Gegenfate jum Absolutismus ber abstracten unft, beffen auflösenden und zerftbrenden Wirtungen er begegnen eine lebendige Wiffenschaft, die ihre Lebenstraft aus einem fingbaren göttlichen Elemente zieht, und in bemfelben ihr dauernund unzerstörbares Fundament besitt. Die Ibee bes lebendigen Thiben, wenn anders, wie Schlegel fich ausbrudt, bas göttliche Soctum ber Offenbarung noch Ibee genannt werden tann, ift ihm in allem Speculativen bas Centrum ber Gewißheit, und ber bergangliche Quell ber Wahrheit und lebendigen Wiffenschaft. Diefes bendige Bositive ift auch im Gebiete bes praftischen Lebens bie balbente und tragende Dacht, welche bas Menschheitsbafein in feiner beiten und großen Allgemeinheit, wie in jeder Sondersphare biefer Allgemeinheit, bis in die engste und begranzteste berab, burchbringen Das lebendige Bositive ift feiner Ratur nach bem Bernunftabsolutismus entgegengesett, ber, wie er überall anorgisch wirkt, fo auch auf praktischem Gebicte jum Anorgischen führt; nicht minber jener rein mathematischen und medanischen Staateanficht und Staate, behandlung, welcher fich neben ben Revolutionaren mitunter felbst bie legitimften Regierungen juneigen. Die Beilfraft und bas Rettunge: mittel gegen bie politischen Schaben bes Beitlebens liegt in ber Erhaltung und Entwidelung ber felbstftanbigen Corporationen und corporativen Grunbfate. Die fleinste und einsachste, nicht weiter mehr theilbare Corporation und somit bas erfte lebendige Positive in ber menschlichen Gesellschaft ift bie Familie, bas bochfte lebendige Positive aber ift Chriftus in feiner Rirde, jene große und gottliche Corporation, welche alle anderen gesellschaftlichen Berhaltniffe umfaßt und unter ihrem Gewölbe schirmt, ihnen erft bie Rrone auffett, und bie Rraft ber eigenen Beibe liebevoll mittheilt. Weit entfernt, Die Rirche für ein bloges Surrogat jur Erganjung ober Unterftutung und Ausbefferung gefellschaftlicher Inftitutionen und Corporationen zu halten,

will fie Schlegel für eine eigenthumliche und eigene, burch ale Staaten hindurch und in ihrem Biele über fie binausgebende frie Corporation und positive Berbindung und Gefellichaft mit Gott balten, und baburch feine Anschauungeweise von jener Sallers unterfoide wiffen, bem gwar mit Recht alles Brivat: und Staatsrecht burden nur als ein positives gilt, aber bas bochfte lebenbige Positive, Spriftet in seiner allgemeinen Kirche abgebt, womit seinem ganzen Werte in jufammenhaltenbe Schlußstein ober bas orbnenbe etvige Bort ich Lebens fehlt; in beffen Folge ihm, nach Abzug bes gottlichen Geiftel, nur bas roh factische und grob matericlle Positive übrig bleibt Bwifchen biefen beiben Corporationen, jener einfachsten und erfter, ber Familie, als bem festen Grunde in ber Tiefe, und ber anderen größten, weltumfaffenben, ber Rirche, als bem erhellenben himmel in ber Bobe, fteht ber Staat, alle anberen Stanbe, gefellichaftlichen Inftitute, alte und neue, wefentliche und ewige ober bloß zufällige und vorübergehende Corporationen umfaffend, belebend und tragend, leitenb und lenkend in ber Mitte, mit feinem gangen Sein und Wirken an biese Corporationen, wie an feine natürlichen Organe gebunden, in ihnen lebend und webend, wie er benn auch felber, seinem inneren Wesen nach, nur eine bemaffnete Corporation, ein großes Friebensinftitut ift.

Die Natur bes Staates und seiner Einrichtungen, und bie Bebingungen seiner Prosperität zu untersuchen, sette sich Schlegels Freund Abam Müller, der fast um dieselbe Zeit wie Schlegel zu katholischen Kirche übertrat und später mit ihm gemeinsam an der Zeitschrift Concordia arbeitete, als besondere Aufgabe. Sein allge meines Ziel ist, die Idee des Staates zu erfassen im Gegensate zum todten und abstracten Staatsbegriffe moderner Theorien; der Staat in seiner Idee ist ihm die organische Totalität aller menschlichen Angelegenheiten, die aber durch eine innige Berbindung der bürger lichen Gesellschaft mit der Religion salvirt sind. Die wahrste und tiesste Staates und der Religion, die von der gegenwärtig in

ber Irre schweifenden Bhilanthropie, humanität und geiftigen Cultur nicht erkannt ift, wieberherzustellen vermag. Alles Schone, Dauerbafte und Große in unseren burgerlichen Berfaffungen verbanten wir ber driftlichen Religion. Sie bat uns ein Gesetz gebracht, welches erhaben über ben Banbel ber Briten und ben Bechsel bes Gludes fortbauert, und ben geordneten Berhältniffen bes zeitlichen Menschen: baseins Bestand und Dauer sichert. Es ift bieg bas Gesetz von ber schönen Wechselseitigkeit bes Lebens, in ber bas physisch Schwächere, Aermere und Demuthige, was ber jugendliche Uebermuth ber alten Bolfer migachtet batte, in seine ewigen Rechte eingesetzt und ins richtige Berhältnig zu bem ihm Uebergeordneten gesetzt wurde. Bermittelung bat ihren realen Ausbrud im corporativen Rechte und Befite, ihren realen gesellschaftlichen Repräsentanten im geiftlichen Stande, ber ale ein britter neben bem Stande ber Eblen und Burgerlichen, Wehrhaften und Arbeitenben Beibe an Gottes Ordnung und ewiges Geset verweist; die reale Racht der Bergegenwärtigung Diefes Befetes ift bie Rirche, Die aber, nachdem fie Die gebeimften Stellen bes Gefellichaftslebens mit ihren Segnungen burchbrungen, burch die undankbare Neuzeit von dem unmittelbaren Antheil an dem Regimente ber Völker ausgeschloffen wurde; und zulest wurde auch noch ber Standesunterschied aufgehoben, ben fie ju bem Ende begrundet, bamit jebes von ben brei großen Elementen bes Staates wirkfam, machtig und fichtbar reprafentirt fei. Einheit ber Rirche und bes Staates, und anftatt aller anderen unnügen fleinlichen Theilung ber Macht, anftatt aller gemeinen politischen Ordnung bie große einfache Theilung ber Berfonen in Stanbe: Beiftlichkeit, Abel, Bürgerschaft — ober ber Sachen in corporatives Eigenthum, Familieneigenthum und Privateigenthum: bas ift bas ewige Schema aller wahren Staatsverfaffung, die Garantie ber Dauer und ber Macht; in ihr liegt bie echte Freiheit, bas lebenbige Befet und bas mabre Fortidreiten ber Bolter, bas Beben berfelben, nicht ihr Sturgen, nicht bas bloge Fortschreiten ihrer lumières. Das, was beute (b. i. au Müllers Zeit a. 1809) im gemeinen Leben Staatstheorie, Rechtsund Dekonomielehre heißt, ist Lehre von der allmälichen radicalen Bersetzung, Auflösung und Dismembration des Staates und akel öffentlichen Lebens vermittelst dreier ganz einsacher Begriffe: 1) vor mittelst des Begriffes vom römischen Privatrecht und Privateigenthum; 2) vermittelst des Begriffes vom Privatnutzen, vom reinen Einkommen, von der absoluten Theilung des reinen Einkommens, und vom Brivatsstren aller Beschäftigungen des Lebens, und der damit verbundenen Abgötterei des todten und absoluten Friedens; 1 endlich 3) vermittelt des durch die Reformation und ihre weitere Ausbildung, besondet in Deutschland verbreiteten Begriffes von einer Privatreligion, und demnach von einer Privatreligion, und demnach von einer Privatreligion, und demnach von einer Privatreligion des Lebens.

Schlegel gollte ben Ausführungen Müllers Beifall; 2 Müller hate ber von Bonald begründeten 3bee bes driftlichen Staates in monardi scher Verfassung auf eigenthumlichem Wege scheinbarer Paradozie mit glanzenbem bialekifchem Talente bie reichhaltigfte weitere Entfaltung gegeben; wobei nur etwa dieß vermißt werden könne, daß besonders in den früheren Schriften Müllers dem dynamischen Spiele der Gegen fate und Gegengewichte in ber Organisation bes Staates noch ju viel Raum gegeben, dagegen dann die historische Grundlegung und bas geschichtlich Positive in der Entwickelung ber driftlichen Staaten weniger zureichend berücksichtiget worden fei. Weniger zeigt fich Schlegel mit Gorres einverstanden, beffen berühmte Schrift "Guropa und die Revolution" ihm in der Theorie zwischen ben corporativen Grundfagen und bem gewöhnlichen reprafentativen Scheine ju fomanten scheint. Er gesteht ihm jedoch bas Lob meisterhafter Auffaffung und Schilderung ber jüngsten Beitläufte gu, und fteht nicht an, ibn als ben umfaffenbften und geiftvollften unter ben beutschen Doctrinars,

<sup>1</sup> At. Müller beschäftigte sich viel mit nationalolonomischen Fragen (Theorie bes Gelbes. Leipzig 1816), und machte unter anderem auch ben Bersuch einer Construction ber Staatswirthichaftslehre auf theologischer Grundlage. Bgl. hier- liber meine Geschichte tes Thomismus, S. 785 f.

<sup>2</sup> Concorbia. Bien 1823, S. 355.

als einen wahrhaft genialischen Mann zu bezeichnen. Der Gegensatzt ber Anschauungen, welcher zwischen Schlegel und Görres besteht, spielt aus bem Gebiete bes politisch-socialen Lebens auch in jenes ber ibeellen Sphäre hinüber; Schlegels positive Unmittelbarkeit in Sachen ber Religion und bes Glaubens stößt sich an bem von Görres sixirten Gegensatze zwischen Glauben und Wissen, ber keineswegs an sich giltig und natürlich erst burch ben Protestantismus zur Geltung gebracht worben, bem besseren A' erthum aber in dieser Art burchaus unbekannt gewesen sein.

Gorres war, als er seine Zeitbetrachtungen: "Deutschland und Die Revolution," "Europa und die Revolution" schrieb, schon seit länger in einem Processe innerer Umwandlung begriffen, der ihn zur innigsten Befreundung mit ber Kirche führte, welcher er burch seine Geburt angehörte. Er, ber in seinen Jünglingsjahren die frangöfische Revolution als ben Anbruch einer neuen Aera ber Freiheit und all: gemeinen Menschenbegludung begrüßt hatte, wurde burch ben Berlauf und die Folgen ber frangösischen Umwälzung an seinem ursprünglichen Freiheiteibeale im Laufe weniger Jahre bald völlig irre; ber Despotismus bes frangofischen Solbatentaiferthums enttäuschte seine Hoffnungen ganglich, und die namenlofen Rothen Deutschlands unter bem fcmach: vollen Drude ber Frembherrschaft wedten in seiner Seele ben Schmerz und Born eines glühenden Patriotismus, der im rheinischen Merkur wie bas Rollen eines gewaltigen Donners fich vernehmen ließ, und bem Beberricher bes Jahrhunderts ben naben Stury weissagte. patriotische Erregung seines Bergens lenkte feinen Blid in Die geschichtliche Bergangenheit bes beutschen Bolles und Reiches zurud und indem er betrachtend bei biefer weilte, ftieg er in die Tiefen des beutschen Bollsgeiftes hinab, und erquidte und ftartte fich felbst an ben Dentmalen ber einstmaligen Größe und sittlichen Kraft seines Bolles; eben fo klar war ihm aber, daß die Wiedergeburt besselben von der Wiedererwedung bes Beiftes abhängig fei, ber die frommen Borbater ftark und tuchtig gemacht, und die mit bem Bolksleben ber Bergangenheit innigft verwachsene Rirche trat ihm zusehends beutlicher und bestimmter als ber wahre, ja einzige Rettungshort ber in fich haltlosen und wu entgegengesetten Strebungen gerriffenen Gegentwart berbor. Das Io ftanbniß ihres Geiftes und Bekenntniffes suchte er fich burch geifig Silfen zu vermitteln, bie ibm noch reichlicher zu Bebote ftanben, d bem so vielseitig orientirten Schlegel. Es mochte vielleicht seit Leibnig tein beutscher Mann so viele Erkenntniggebiete mit seinem Geifte m faßt haben, als Borres; bie Rrafte aber, mit welchen er fie umfaßt, ragten an's Riefige binan, mit einem tiefftbringenben Abnungene mogen war der Buchertrieb einer unerschöpflich spielenben Phantafe vergefellschaftet, beibe aber burch die Bucht eines ihnen an Amft gleichen Berftandes geregelt und geleitet. In feinem wiffenschaftlichen Entwidelungsgange hat er fich eben fo innig mit ber Raturfunde, wie mit ber Sprach. und Geschichtstunde vertraut gemacht, beibe Go biete aber mit bem speculativen Elemente in bie innigfte Berbinbung gebracht, und somit seiner spateren religiösen Forschung ein breiteftes Fundament zubereitet, auf beffen Grunde fich ihm alles im Gebiete ber inneren und äußeren Erfahrungswelt, bes 3bealen und Realen, ber natur und Geschichte Gegebene in einer, mit ber Rraft bes refigiösen Glaubens ergriffenen, tiefften Centralibee vermittelte. religiöse Ibee beschäftigte ihn schon vom Anfange ber, gieng ihm aber in seinen ersten noch unreifen geistigen Anfängen in naturphilosobbischen Ibeen unter; ihr ethischer und hiftorischer Gehalt brangte fich ihm erft im weiteren Berfolge seiner auf das nationale Culturleben und auf bie menschheitliche Entwidelung im Großen und Allgemeinen gerichteten Bestrebungen auf; nachdem er sie aber einmal von biefer Seite ficher und beftimmt ergriffen hatte, bilbete er fie in seinem geistigen Dentleben allseitig burch, und brachte sie auf allen Gebieten wiffenschaft licher Strebethätigkeit in theils gelegentlichen, theils aus abfichtsvollem Forschen hervorgegangenen Schriftwerken ber mannigfaltigsten Art 311 einem anschaulichen Ausbrucke urthumlichster Art, ber in Sprache und Gebanke einzig bleibt, in biefer feiner Einzigkeit aber zu einem Gemeingute geistiger Anregung und geistigen Genusses geworben ift, wie kein anderer neuzeitlicher Schriftsteller bes katholischen Deutschlands,

ba fich bei keinem anberen eine so mächtige Beistesüberlegenheit mit einem fo fraftvollen Ginbringen in bas Berg bes tatholischen Bolts-Lebens vergesellschaftete, wie bei Görres. Er wußte dieses bei seinen ebelften und tiefften Trieben anzufaffen, die er jum Begenftande feines Studiums machte, nachdem er an ber Erforschung ber Natur seinen Beist gefättiget; dieses Studium führte seine Auffassung der religiösen Sbee aus ihrer pantheifirenben Abstractheit in bie driftlich gefaßte Sorrectheit hinüber, die er bereits poetisch appercipirt hatte, ehe fie fich ihm unter bem machtvollen Einbrude erschütternber Beitbegebenbeiten zum troftreichen lebenbigen Glauben gestaltete. Wir unterlaffen es, alle biefe Momente und Stabien burch Bertveisung auf bie vielen größeren und fleineren seiner gablreichen Schriften noch naber ju begeichnen und weiter ju verfolgen; wir mußten sonft bem Gange seiner universalgeschichtlichen Studien von seinem erften einschlägigen Auffate: "Gott in ber Gefchichte" bis berab zu ben "Japhetiben" und ben "Grundwurzeln bes teltischen Stammes," seinen phyfiologisch anthropologischen Studien von seiner "Organonomie" und "Physiologie" bis berab jur "driftlichen Moftit," feinen funftphilosophischen Anschauungen von seinen "Aphorismen über bie Runft" bis jum "Kölner Dom und Straßburger Münster," seinem religiös-speculativen Entwidelungegange von seiner erften Abhandlung über "Glauben unb Biffen" bis berab zur Borrebe zu Sepps Leben Chrifti folgen, und wir mußten nebstbem seine in verschiedenen Beitschriften, namentlich in ben Beibelberger Jahrbüchern, in Menzels Literaturblatt und in ber Münchener Cos niebergelegten Besprechungen über verschiebenartigfte literarifche Zeiterscheinungen in einem Gefammtüberblide gufammenfaffen. Bobl aber glauben wir hier noch seine bem Morgenlande zugewendeten Studien im Besonderen hervorheben ju follen, in welchen er fich anfänglich mit Areuzer berührte, später aber, ba fich ihm ber Lichtpfab beiliger Ueberlieferung von dem dunklen träumerischen Sagengewimmtek ber morgenländischen Welt und Ueberlieferung bestimmter abhob, jene geschichtsphilosophischen Anschauungen ausbildete, welche sein geistreicher Schüler J. R. Sepp zuerst im "Leben Chrifti," bann in ben weiteren Werken "über das heidenthum und seine Bedeutung für das Christenthum" und in seinem großen Reisewerke über Palästina weiter aussührte und verarbeitete. In seiner "asiatischen Rythengeschichte" stand Görres noch ganz auf dem Boden eines naturphilosophischen Pantheismus, der aber so poetisch und sittlich edel gehalten war, daß der Durchbruch nachsolgender geklärterer und religiös tieserer Ueberzeugungen mit Sicherheit zu gewärtigen war; in der Borrede zu dem zehn Jahre später veröffentlichten "Heldenbuch von Iran" stellt sich der Proces der geistigen Umbildung bereits als vollzogen dar, der naturphilosophische Mythicismus zeigt sich da bereits in dem Standpunkt einer geschichtsphilosophischen Anschauung transformirt, in welcher die von Görres mit Borliede verfolgte tiessinnige Idee vom Zeitenrhythmus ihr wahrhaftes und ethisch vertiestes Verständniß erlangt, und die orientalische Sage und Geschichte zum Unterbau für eine universalhistorische Beleuchtung der christlich ersasten Offenbarungsidee sich darbietet.

Mit diesen Bestrebungen sind jene R. J. H. Windischmanns verwandt, der gleichfalls eine philosophische Bertiefung der Universalbistorie anstrebte, und die Geschichte der Philosophie zur Geschichte der Intelligenz im Fortgange der Weltgeschichte <sup>1</sup> gestalten wollte. Die Art, wie er das Problem der Philosophie saste, wies ihn von selber auf die Geschichte an; von der Frage ausgehend, was Wahrheit sei, erkannte er dieselbe als eine vom Ansange her in der Menschheit vordanden gewesene Wirklichkeit, deren Dasein durch den nachfolgenden Zweisel an ihr nur bestätiget werden konnte. Die ganze Geschichte der Philosophie, und der Menschheit in der Geschichte der Legteren bezieht sich also auf das subjective Berhalten der Geschlechter und Zeiten zu der im Menschheitsleben gegenwärtigen Wahrheit; sie ist Geschichte jenes Processes, in welchem sich das menschliche Denken das Vorhandensein und das Verständniß der Wahrheit zu vermitteln suchte. Die Wahrheit, welche Gegenstand der philosophischen Forschung

<sup>1</sup> Die Philosophie im Fortgange ber Beltgeschichte. Erfter Theil in 4 Abtheilungen. Bonn 1827-84.

ift, ift Gott felbft, ber, wie er von Swigkeit ju Ewigkeit ift, auch feit etwig fich erkennt, begreift und bewährt. Er ift die etwige Beisbeit und Liebe, die etwige Klarbeit und bas Licht ber Welt. Er für fich bedarf es nicht, in ben Rreis bes werbenben und jum Begriffe fich ausbilbenben Gebankens einzugeben; aber seine unendliche Liebe läßt fich berab, um bie jur Bernunft berufene Creatur burch allmaliche Erleuchtung bis dabin ju führen, bag ihr Gebanke ftets feiner gebent, ihm gegenwärtig fei, und im Frieben biefer Gegenwart vor bem ewigen Gebanten felbft jum lebenbigen und energischen Gebanten, jum ordnenden Begriffe werben, fich in ber vernünftigen Pragis und Runft bes Lebens verwirklichen moge. Der Geschichte ber Philosophie obliegt es, ju zeigen, welcher Art biefe Bewegung und Genefis ber Bebankenbilbung fei, und welche Gestalt ber Bebanke auf ber Babn annehme, die er um die ewige Bahrheit beschreibt. Diese geschichtliche Bewegung bes Gebankens bat ihr Bilb und Gleichnig in ben elliptischen Bewegungen ber Planetenforper um jene verborgene Mitte, bie im Glanze bes Sonnenkörpers fich offenbart und ben burch fie gehaltenen und in ihren Bewegungen geregelten Planetenförpern enthüllt. Bie jebes Glieb bes Sonnenspftems einen Bestand und eine Bewegung in fich hat, während es auch im Gangen besteht und im Bangen fich bewegt, und die Mitte in allen gegenwärtig ift, indem alle in der Mitte gegenwärtig find, so ist ber Gebanke an die Bahrheit, indem er ibr ftets gegenwärtig ift und bei ihr verharrt, auch ununterbrochen in fich und bei fich und in fich wahr; er erkennt fich und begreift fich, b. h. er ift ber vernünftige Gebanke, ber in ber Bahrheit als bem etwig Bernunftigen'fein Leben bat. Er verharrt im Ewigen, inbem er feinen zeitlichen Umlauf um die Wahrheit gang vollbringt; er geht von bem Puntte ber unmittelbaren Anschauung bes etwigen Seins aus, wie ber Planet bom Puntte seiner Connennabe, wandelt bon ba in ber Entfaltung seines Lebens aus ber unmittelbaren Ginigkeit mit bem Sein bis zur Reflegion in fich fort, gleichwie ber Planet im Banbel auf seiner Bahn bis zur Sonnenferne bin, und zwar noch bis auf biefen außerften Abstand von der Mitte gehalten fich in fich

reflectirt; und so wie biefer nun solchen Refleg aufs schärffte binans treibend in ber Roth und Gefahr bes Alleinseins fich wendet und bie andere Balfte feiner Bahn beschreibt, um die Selbstftanbigfeit seine Betvegung eben burch ben Beftand auf feiner Bafis gu ertweifen, und sein rationales Berhaltnig mit biefer Bafis burch Busammenfoliegen feines ganzen Rreislaufes auf allen Buntten bis zu bem bin, woven er ausgegangen ift, zu vollbringen: so vollenbet fich auch ber Gebank in seiner Reflegion in fich burch bie besonnene Rudtehr in feinen Ausgangspunkt, und folieft fich fo burch alle Momente feines Fortganges mit ber Wahrheit zusammen, so bag er sein eigener Begriff wird, indem er zugleich begreift, was die Wahrheit ift. Das erfte Beltjahr biefes Umlaufes ware nach bes Berfaffers muthmaglichem Plane burch die Epoche von der Uroffenbarung bis zum Gintritt des chriftlichen Beltalters umfaßt; er hatte im Sinne, fein Bert in brei Sauptabtheilungen burchzuführen, beren erfte bie Grundlage ber Abilosophie im Drient, die zweite das Lehrgebäude der Philosophie im claffischen Alterthum, die britte den vollen Inhalt, die Kritik und wiffenschaft liche Ausbildung ber Philosophie im driftlichen Beltalter enthalten sollte. Er brachte nur die erfte Abtheilung, und von biefer nur awei Bücher (Sina und Indien) in die Deffentlichkeit; sein Sohn Friedrich Windischmann, ber noch zu Lebzeiten seines Baters mit einer Abhanblung de theologumenis Vedanticorum herborgetreten war, behnte im weiteren Berlaufe seiner Studien seine Forschung über bas gesammte iranische Sprach:, Sagen: und Religionegebiet aus, und bereitete nach Beröffentlichung mehrerer babin einschlägigen Schriften ein größeres Werk über iranische Mythologie und Religionsgeschichte vor, bessen vollendete Stude nach des Verfassers vorzeitigem Tode burch Fr. Spiegel herausgegeben worben find. Der altere Windischmann hatte auf die Beiterführung feines Bertes verzichtet; jedoch finden fich fragmentarische Andeutungen seiner Gebanken über bie nicht mehr ausgeführten Theile seines Werkes in ber bon ibm geschriebenen Borrebe ju Bullers Fragmenten über bie Religion bes Boroafter, fo wie in seinen fritischen Betrachtungen über bie Schicfale

ber Philosophie in neuerer Zeit, welche unter ben Beilagen zu ber von Lieber veranstalteten Uebersetung ber Abendstunden be Maiftre's fich finden. Roch ist im Besonderen einer Schrift bes alteren Binbifchmann zu gebenken, in beren Abfassung er sich, als Arzt, auf bem Boben feiner eigenften Berufsthätigkeit bewegte, nämlich fein Gutachten "über etwas, bas ber Beilfunde noth thut." 1 Er felber bezeichnet biefes sein Gutachten, welches gegen die materialistische und ungläubig geworbene Beilfunde gerichtet ift, als einen Bersuch jur Bereinigung ber heilkunft mit ber driftlichen Philosophie. Er will die über bie letten und hochften Pringipien ber Beilfunft völlig unberathene moberne heilfunde auf die wahren natürlichen und göttlichen Pringipien bes Lebens und ber Beilung aufmerkfam machen; bie wahren natürlichen Prinzipien find in ber alten hippofratischen Lehrart ber Medizin enthalten, die gottlichen in der driftlichen Lehre von der Biebererneuerung ber burch bie Sunbe bem Tobe anheimgefallenen Menschbeit in ber Gottesfraft bes fleischgeworbenen etwigen Wortes. Das naturliche Lebensprincip bes Leibes ift bie Seele, beren wenigstens ethische Herrschaft über bas finnliche Triebleben bie natürliche Grundbedingung einer wenigstens relativen und zeitlichen Erringung und Behauptung ber Integrität und Bluthe bes burch bie Sunde bem Sterblichkeits. Loofe anheimgefallenen Leibes ift; die Seele felber aber, die ben Leib balt und trägt, klart und fraftiget sich in Gott, beffen Beil unmittelbar bie Seele, mittelbar aber auch ben Leib mit boberer Rraft beleben und beil machen foll. Durch bie Binweisung auf biefe driftlichen Fundamentalfäte foll nicht etwa bem rationellen Beilverfahren ein ungefunder Mysticismus substituirt, fonbern in bas moberne Beilverfahren die rechte Rationalität gebracht werben. Der menschliche Centaur - bemerkt Görres in seiner Rezension ber Windischmann'schen Schrift 2

<sup>1</sup> Separatabbrud aus ber Zeitschrift für Anthropologie (Jahrgang 1828). Leipzig 1824.

<sup>2</sup> Siehe "Ratholit," Bt. XIV, G. 31—37. — Ein weitläufiger Auszug aus Binbifdmanns Schrift findet fich in Kerze Literatur-Zeitung 1824, Bb. III,. S. 145—216.

- ragt mit ber menschlichen Salfte in die Beiftertvelt, und foll in ihr nach Geisterart behandelt werben; mit ber thierischen ift er cha in die Ratur verwachsen, und muß fich den Raturgefeten fügen. Die Sacramente ber Beilfunbe, weil fie ber zwiefchlachtigen Ratur is Menschen bienen, muffen baber nothwendig, wie fie in ber Cinfic awiespaltig find, getheilt erscheinen, also bag die innere Begeistigung die Seele, fich in einen ihr harmonisch jugebildeten Rorper bullt. De Seele ift die innere Beihe, die Beiligung, ber Athem, ber allein w oben jum Burbigen niebertommt; bas Leibliche aber ift bas beit verfahren, bas aus ber Ginficht ber naturgefete folgt, und bie Bige, bie Bottes Finger in die phyfische Welt hineingeschrieben, richtig # Fehlt jene begeiftigenbe Seele, bann gebort es ber Thierarzneifunde, und nicht ber menschlichen an; ber Mensch aber, ber fich ibm preisgibt, entwürdiget fich felbft, und fallt, wenn auch geheilt, nur um fo ficherer ben Raturmachten anbeim. aber ber forperliche Ausbrud jener gottlichen Symbole, bann mag es zwar wohl von der franken Seele verstanden werden, aber zum tranten Rörper reicht es ohne Bunber, auf bie im gewöhnlichen Laufe ber Dinge in keiner Weise gerechnet werben barf, nicht berab. Beibes mit und in einander, die Wiffenschaft im Dienfte und in ber Weihe ber Religion also tann nur jum Biele führen, fo bem inneren, wie dem äußeren Menschen gebeihlich. — Windischmanns Gebante wurde später wieber von Ringseis aufgegriffen, ! beffen geistvoll durchgeführtem Unternehmen Görres eine theilnahmsvolle Besprechung widmete; 2 verhielt es sich boch gewissermaßen als Borhalle ju bem Bebäube, bas Borres felber in feiner driftlichen Mofit aufgeführt!

Mit den geschichtsphilosophischen Arbeiten Windischmanns, die eben so sehr eine Philosophie der Geschichte, wie eine Geschichte der Philosophie anstredten, berührt sich Wolitors großes Wert "Philosophie

<sup>1</sup> Sopftem ber Medigin, zugleich Bersuch zur Reform ber Theorie und Praxis. Regensburg 1841, Bb. I.

<sup>2</sup> historisch - politische Blatter, Bt. VIII, S. 87-120.

Beschichte ober über bie Trabition," 1 und stellt sich ersteren Singend jur Seite. Bahrend Binbifdmann bie Gefchichte bes Sophischen Gebankens und das subjective Verhalten befielben zur heheit im Auge hat, die wesentlich als eine geoffenbarte in ber Infcheit befteht, macht Molitor biefe, b. i. bie geoffenbarte Babr-= feit felber, fofern fie als lebendige Tradition in der Zeitenfolge der = Renfcheit fich vererbte, jum Gegenstande seiner Forschung, und bat - es bemaufolge vornehmlich mit ber Weisheit ber Hebraer zu thun, in beren Stamm fich bas lebenbige Wort ber Wahrheit, bas von Gott felber tam, und mit bemfelben eine reinere und tiefere Bahrheitsertenntnig erhielt, und von Geschlecht ju Geschlecht vererbte. bobere Ertenntniß ift aus Offenbarung abzuleiten, burch welche bie intellectuelle Ratur bes Menschen informirt werben muß. Die Offenbarung ift geiftige Ginzeugung in ben Intellect, ber ohne Befruchtung nicht gebaren fann; ber Menfch ift von Ratur aus ganglich leer und bilflos, jedoch voller Ahnung und Sehnsucht nach Erfüllung. menfoliche Cultur, als Erziehungsanftalt bes gefallenen Gefchlechtes, fangt urfprunglich mit einer unmittelbaren gottlichen Offenbarung an, und besteht in einer ununterbrochen fortlaufenben, obwohl burch bie Einwirfung bes finfteren Reiches vielfach entstellten und zerfplitterten Reibe von Ueberlieferungen. Es gibt zwei Arten von Ueberlieferungen, bie schriftliche und munbliche; bie Schrift hat ben Borgug ber Unwandelbarteit und unveranderlichen Treue in Festhaltung bes Gegebenen, die mundliche Ueberlieferung jenen der Lebendigkeit, concreten Bestimmtheit und individuellen Specification. Das mundlich ausgesprochene Bort so wie die Uebung und das Leben find unentbehrliche Begleiter und Dolmeticher bes geschriebenen Bortes, bas sonst im Gemuthe ein tobter abstracter Begriff ohne Leben und concreten Behalt bleibt. In ber neueren Zeit, wo die Reflexion bas ganze Leben zu verschlingen brobt, ift bas alte naturliche Bechselberhaltnig zwischen Schrift und Sprache berrudt worben. Das Schriftthum ber alten

<sup>1</sup> Münfter 1828-53, 4 Bte. (unvollenbet).

Welt hatte jum 3wede, bie wichtigsten Grundmomente eines Gear standes bem Gemuthe barzustellen; bie Schriften ber Alten wann baber einfach und turg, jeboch von tiefem gewichtigen Inhalt, feiten nur bie Effeng, bie Grundmarten ber Wiffenschaft in fich, und wenn bemaufolge jebem unverftanblich, ber ohne Lehrer für fich ben Ben betreten und sein eigener Führer sein wollte. Alles Biffen war in Alterthum ans Leben gelnupft, es gab fein blog abstractes, them tisches Wiffen, bas Wiffen war ein Konnen und prattisches Uchen, bie Schule eine lebendig prattifche fittlich-scientifische Bildungsanftalt, bie ben gangen Menfchen ungetheilt umfaßte, und mit ber Biffer schaft ober Runft zugleich ben Charafter erzog. Das innerste, eigen thumlichste Wesen jeber Scieng, ber wahre Beift und bas Leben bei Gangen lagen in bem lebenbigen Wort und in ber praktischen Unter weisung, welche als munbliche Trabition vom Lehrer auf ben Schuler überging, und von biesem als ein Fund und geheimer Schat wieber weiter überliefert wurde. Nicht jeber Schüler, sonbern nur jener, welcher als fähig und werth erkannt worden, empfing bie Gefammt heit ber Aufschluffe und Unterweisungen; so blieb bas Innerfte, ber Beift ber Lehre und Wiffenschaft, im Rreise ber Eingeweihten befolossen. Diefes im Alterthum allgemein angewendete Berfahren hatte selbstverständlich und vornehmlich auch auf dem Gebiete ba Religion statt, die das Höchste und Heiligste der Menschheit ift, und ben inneren, Alles beseelenden Geift ber Cultur ausmacht; auch be gab es neben bem einfachen geschriebenen Gesetze ein lebendiges Bort. welches ber bunklen Sprache ber schriftlichen Urkunde als erläuternbe Tradition und höherer Aufschluß zur Seite ging. Diese beilige Ur tradition ift, obicon beren Spuren bei allen Bölkern ber Erbe fic erhielten, boch bas vorzugsweise Eigenthum jenes von Gott auser sehenen Bolles gewesen, burch welches bas Beilige in ber Menscheit bewahrt und einst alle Geschlechter ber Erbe gesegnet werden sollten. Diese heilige Tradition, die ihrem Wesen nach mit Christi gnaben reichem Rommen und mit ber Stiftung bes neuen Gnabenbundes in Erfüllung ging, in ihren Quellen und nach wahrem Geifte und

tieferem Sinne ju erforschen, ift die Aufgabe, die fich Molitor für sein Werk gestellt hat. Der erste Band ist ber inneren und äußeren Geschichte bieser Tradition gewibmet, welche bis in das spätere talmubische Judenthum herab verfolgt wird. Die folgenden Bande geben in das Innere der theosophischen Lehre des Judenthums ein, die nach ihrem vollen Inhalte und mit steter Beziehung auf die Saupt- und Grundfragen ber driftlichen Speculation entwidelt wird. erkennt in ihr etwas Tiefftes, bas wohl, bem Beifte bes vorchrift lichen Alterthums gemäß, mehr ober weniger in bilblicher Form ausgebrudt und unter einer finnlichen Umhullung verborgen sei, aus welcher aber bem driftlich erleuchteten Denken bas tiefere Babre allenthalben vernehmlich und fennbar entgegentrete. Unter biefer Auffaffung gestaltet sich bie Borführung und Beleuchtung ber Lehren ber Rabbalah zu einer Darlegung aller haupt: und Grundgebanken einer in die Musterien bes Offenbarungsglaubens vertieften religiös: driftlichen Speculation in jenem Sinne und Beiste, wie fie von Schlegel und Windischmann gepflegt wurde.

Die geistige Tiefe ber Rabbalah wurde auch von Frang v. Baaber anerkannt und gewürdiget, welcher Molitors Cat, daß nicht bloß bas Beil, sonbern auch bie Wiffenschaft von ben Juben tomme, als fein eigenes Bekenntnig annahm und aussprach, obschon er fich junachft und unmittelbar nicht auf bie Rabbalah, sondern auch Jatob Böhme, auf ben er burch St. Martins Schriften geführt worben war, und weiter auf die mittelalterliche Muftit, Meifter Edart namentlich, jurudbezog, und bie jubifche Deuterofis felbft nur für eine abgeleitete, gleichsam auctoritative, Erkenntnigquelle bielt im Berhaltniß ju jener religios theologischen Physiosophie, in welcher fich ihm ber Schlüffel zu einem tiefften und innerlichften Berftandniß bes religiös-driftlichen Ethicismus barbot. Ausgehend von bem Bestreben, bem burch die moberne Aufflärung in ben Rreisen ber Gebilbeten herrschend gewordenen Rationalismus zu begegnen, erklärte er sich entschiedenst gegen die neuere Moral, welche, seitbem Rant ihr biefe Bahn anwies, sich stets unverholener von Religion und Physik,

Gott und Ratur losgefagt habe; es ift bieß eine heillofe (beilandslofe) Moral, welche bie Erlösbarkeit und Erlösung bes ethisch verborbenen (gefallenen) Menschen schlechthin laugne, und in ber Deutung bet Begriffes ber fittlichen Autonomie sich schlechterbings nur zu einem ethischen Republicanismus bekenne, welcher teines ethischen Dec hauptes als allein und absolut autonomen Gefetgebers bebarf, m ben Sat ber Schrift zu bewähren, bag, wer ben Sohn laugnet, and Die Sthit läßt fich von ber Bhpfit nicht ben Bater nicht habe. trennen; ber allgemeine Cat vom Emporfteigen bes Lebens aus seinem Brunde, bes Brundes aus seinem Ungrunde, und von ber Superiorität bes Geiftes über seinen Naturgrund, so wie bon ibrer wechselseitigen Untrennbarkeit findet auch im ethischen Bebiete feine Anwendung. Das ethische Leben schwebt wohl über ber Ratur, aus ber es herausgeboren wirb, vermöchte fich aber von berfelben eben fo wenig loszumachen, als die Flamme vom Rauch, die Pflanze von ber Burgel; es bermag nicht zu bestehen ohne einen Boberen, welcher es begeistet, und ohne einen Niedrigeren, ber es nahrt. ergibt fich, bag eine Ethit, welche fich von ber Phyfit losreißen will, nothwendig grund:, weil naturlos, eben hiemit aber auch gottlos, irreligios und atheistisch wird, und sich principiell von einer Religion losfagen muß, welche fich jur naturwerbung (Leibwerbung) ober jur Naturoffenbarung bes ethischen Lebens und Principes belennt. Bem es die eigene und bleibende Function ber Natur (in und außer uns) ift, das ethische Leben zu begründen (einen neuen Leib Gottes in bem verborbenen zu bauen), fo fann biefelbe Natur nicht zugleich bas biefes Leben betämpfenbe, frantenbe ober ethisch Bofe mabrhaft begrunden, und letteres nur im tantalischen eitlen und ohnmachtigen Bestreben ju biefer bauernben und mabrhaften Begrundung fich ju äußern vermögen. Auch halt es nicht schwer, sich biese Impotenz bes ethisch Bofen zusammt jener Bein ober Buth begreiflich zu machen, welche jede Ampotenz und diese par excellence begleitet, weil man nämlich zwar nicht diefes Bofe als folches, wohl aber feine Burge in ber Natur und Creatur nachweisen kann, in welch letter felbes

nur als bofe Begeiftung ober als einzig und ewig bloß subjective Ibee ju leben vermag. Sobald bie selbstthätige (intelligente) Creatur ihr in der Enge und Angst ihres basischen Principes gebornes Leben nicht bem gemeinsamen freien Leben (bem Centralen, Göttlichen) gleichsam als Opfer und Aliment bes letteren freigibt, sobin bie Circulation bes gemeinsamen Lebens in sich hemmend, ben freien Willen selbstisch in sich aufhält, so muffen aus dieser hemmung zwei Folgen entspringen; es muß das basische Brincip einer solchen Creatur (welches bas ihrer Ichbeit ift) fofort auch fich erhebent entzunben, und das Naturrad berfelben als mabres Jrionsrad fich fühlbar machen; es muß zugleich auch ber Rud: ober Bufluß bes gemeinsamen Lebens aufgehalten werben, welcher allein vermögend ware, jene Entzündung ber Ichheit (zur Selbstsucht) wieber zu löschen, und jenen nie sterben: ben Wurm wieber ju ftillen, b. h. bas Creaturprincip in feine Lateng und Unterordnung unter bas Gemeinsame wieber zu versetzen und biemit auch die Creatur der gemeinsamen Substanzierung wieder theilbaft ju machen. Aus bem Gefagten foll hervorgeben, bag bie Beilung bes ethisch Bosen sich nicht bloß supranaturalistisch als bobere Begeiftung, sonbern auch naturalistisch als neue Beleibung wirksam Bermöge bes Borrechtes ber Selbstthätigkeit eines außern muffe. intelligenten Wefens tann nichts in beffen Begierbe (Natur) treten, also nichts in ihm auftommen, haften ober Grund faffen, bem biefes Intelligente nicht felbst, sich und feine Begierbe, wollend (glaubend) geöffnet, seine Natur ihm eingeräumt bat. Sohin beweiset bie Befit ergreifung bes ethisch Bofen in ber Begierbe bes Menschen, ober beren Ergriffensein von ihm, daß der Mensch biefe seine Beseffenheit, biefe boje Begeiftung zwar allerbings fich felbst zuzuschreiben hat; fie beweist aber mit feinem Unvermögen, als bom Bofen befangen und im Argen liegend, fich von ihm wieder frei zu machen, zugleich auch feine ethische Hilfsbedurftigkeit. Da aber eigentlich bie Ratur (als Grund ber Caufalität) bes Uebels Sit geworben, fo wird hiemit auch flar, baß eine solche Silfe in biefe Natur eintreten, in ihr jenes Bofe tilgen muß, und bag bem einmal ethisch verborbenen Menschen nicht

beizukommen sein würde, falls man seine Natur vorbeigeben wolke. Ein eitler und thörichter Spiritualismus verschließt fich selber bie Möglichkeit, das Heil zu erkennen und zu faffen, das fich und Go fallenen baburch bargeboten bat, bag bas Bort ins Fleifch gelommen Der Schlüffel jum Berftanbnig bes Verbum caro factum liegt in ben Borten: Nil pati, omnibus compati! b. h. nur ber felber keinem Leiben Unterworfene (Impatibilis) ift bes freien Uebernebmens und llebertragens (Derivatio) bes Leibens Aller machtig, was auch Plinius mit ben Worten aussprach: Deus est mortali juvans mortalem, b. h. nicht etwa: Dem Leibenben ift jeber ein Gott, ber ihm hilft, sondern nur, ber ihm in allem (in lapidibus, herbis ober verbis) hilft, ift Gott, weil nur ber absolut Gesunde (Univanibane) grundlich heilen, heiland fein, weil nur ber absolut Sunbenfreit (Impeccabilis) von Sunbe erlofen fann. Eben fo und eben barum kann aber auch nur ber in ber (geschöpflichen) Region vermöge seiner Ratur nicht wesenhaft Seienbe, ihr Supraessentiale, der zum Befen biefer Region Sichefreisentäußernbe, biefes Wefen an fich Rebmenbe Rach jenem Sate: Pater in Filio, Filius in matre, tann nämlich nur ber als Continens inner, über und boch außer allem Seiende jugleich als Ambiens ber unter allem Seiende, fich frei ju faffen Gebende (Entaugernde), b. i. der Höchste hiemit auch ber Rur ber Allbater tann jugleich bie Allmutter fein, Tieffte fein. b. h. ber Alles umschließende, in sich tragende und ertragende, unter Alles fich herablaffende und stellende (Sub-stans), fich in Allem aufhebende, entäußernde, Alles speisende (fubstanzirende) Gott. Colitur in Patre Deus et in Matre Dei natura. Die Spiritualisten, welche bas Zugleichsein ber Uebernatürlichkeit und ber Ratürlichkeit ober Faklichkeit Gottes läugnen, machen fich als Pharisaer nur ben Sabducaern gefällig, welche fich nur einen folden Gott gefallen laffen, ber ihnen recht ferne vom Leibe bleibt. Die bualiftifche Getrennthaltung von Uebernatur und Ratur, Uebercreatur und Creatur ift Urfache, bag wir bis jett noch teine driftliche Biffenschaft (bie theologische eingerechnet) besitzen. Man bat also auch in Gott einen

Unterschied zwischen Geift und Ratur zu setzen, burch welchen bie reale Concretheit Gottes und bas Mufterium ber gottlichen Dreiperfonlichteit verftanblich wirb. Baaber unterscheibet ein boppeltes Sich-Aussprechen Gottes, ein inneres und ein reales, emanentes (20705 erderog und exderog); beibe Arten bes Aussprechens find im Raturfein Gottes vermittelt. Das innere Sichaussprechen Gottes fest ein Element voraus, in welchem, wie in einem Spiegel, Gott fich faßt; bieß ift bie Beisheit, Sophia, Idea genannt, ber Umschluß bes Auges, in welchem bas Sehen Gottes fich verwirklichet, und bat bie Bebeutung einer matrix, die gebrochen werden muß, damit bas wiedergeborne Leben volltommen fei. Es ift aber für jedes Leben eine boppelte Geburt, und barum eine boppelte Brechung nothwendig. In ber inneren ober efoterischen Offenbarung Gottes tommt es nur bis jur Möglichkeit realer Unterschiebe, ober jur Schiedlichkeit, aber nicht zur wirklichen und wirkfamen Gefchiebenheit und Glieberung, bie vielmehr burch einen zweiten, von ber efoterischen Offenbarung verschiebenen emanenten Proces erfolgt. Die Natur nämlich in Gott will aufgehoben, die Begierde unter einen Willen gebracht werben; so ift fie, da sie das Moment der Eigenheit ift, das Mittel der realen Berfonification ber im erften Broceffe entwidelten Drei; und bie in ihrem Urstande Indigentia Dei war, wird in ihrer Bollenbung aur manifestatio gloriae Dei. Die erfte Offenbarung zeugt nur bie ftille Luft ber Jmagination, Die mit ber nachfolgenden Begierbe, gleichsam bas Mannliche mit bem Beiblichen, fich zur Erzeugung ber lauten personirenden Luft, bes vollen und erfüllten Lebens Gottes vereinigen muß. Alles Leben besteht im Aufheben ber Angst ober hat bie Angst jum Rabical; baber ift auch bas Leben Gottes ein etwiges Uebertvinden der Angst, und barum Luft. Der absolute Ungrund bebt fich burch ben Gegenfat von Luft und Begierbe jur Majestät auf, so daß die Angst die ju brechende Mutter bes Lebens, und ber effentielle heilige Ternar burch bas Mebium ber etwigen Ratur (Begierbe) actual und personal wird. Dieser breipersönliche Gott ift baber nicht naturlos, sonbern naturfrei und naturgewaltig. Wie bas göttliche Sein aus bem ewigen Ungrund burch ben Gegen

fat von Luft und Begierbe fich jur Majestät aufhebt, fo cooperin 3bee und Ratur, Luft und Begierbe jur Schöpfung, in welcher be Schöpfungeftreit geschlichtet und Bott verherrlichet wirb. Die Gefacht entstehen nicht unmittelbar aus Gott; fonbern aus ber etwigen Rate schafft Gott mit Weisheit; unter ber etwigen Ratur ift ber nichtseink Grund zu verfiehen, ohne welchen Schöpfer und Gefcopf gufammer fallen müßten. Die Creatur ift entweber felbstifche ober felbstlofe, intelligente ober nicht intelligente, so baß sich bie Schöpfung in himmel , und Erbe, b. i. Engelwelt und Reich ber Naturwesen, theilt, über welchen beiben ber Mensch als ber beibe mit einander vermittelnte fteht. Seine Bestimmung war, bag Gott in ihm als feinem Bilbe par excellence Sabbath halte, b. h. bag ber Menich ber Belt Gott beweise und verkundige und fie burch ihn mit Gott vermittelt werde: in biefem Sinne fann und muß gefagt werben, bag ber Menfc bie Offenbarung Gottes fortsete, und bag Bott ichaffe, um wieber ge Durch ben Fall ber Engel befam ber Menich, boren zu werden. beffen ursprüngliche Bestimmung biefe war, bie Geistwelt (Engelwelt) mit ber Natur ju vermitteln, und burch fich in Gott eingeben ju laffen, die Bedeutung bes Reftaurators, bei beffen Schöpfung begibalb bie Morgenfterne (Engel) jauchzen. Er foll nämlich ben Streit ;wi ichen Intelligenz und Nichtintelligenz ichlichten und bie Confusion bet abpffalen und himmlischen Seins hinbern, und burch Depotengirung ber Ichheit jum Ich fich jum Retter ber burch Lucifers Rall verbor benen selbstlosen Creatur machen, wozu ihn fein dominium in meturam befähiget. Unftatt bag er aber in fich bie 3bea auf Roften ber Natur hatte Berfonlichkeit und Selbstheit gewinnen laffen, lief er umgekehrt bie Ratur auf Roften ber 3bee in fich fiegen; anftatt seiner Bestimmung gemäß über bie Thierwelt und übrige nicht intellie gente Welt zu herrschen, wozu er auf die Erbe geset warb, versah (vergaffte) er sich in diese unter ihm stehende Ratur und wurde thierifc. Sinmal von Gott abgefallen, nach vollbrachter und eben barum verschwundener Shil, mare ber Menfch und mit ibm bie

gange Schöpfung ichnell bem Abgrunde ber Bolle jugeeilt und ber Unreftaurirbarteit berfallen, wenn nicht Gott fie in ihrem Sturge aufgehalten, und über bem Abgrund schwebend erhalten hätte. bieser Detartarisation beginnt bas Opus dierum bei Moses, bessen Enfang die Gründung ober Erhebung der Erbe ist. Das Fixiren 2fenes Sturges geschieht burch bas Beitlich raumlich ober Materiell. Imerben ber Schöpfung; bie Materialität ift etwas vom Begriffe ber "Raturlichkeit wesentlich Berschiedenes. Die Materie steuert bem Ber-3 fallen ber Materie in fich; indem fie eine zwar außerliche, aber boch reale Einheit barbietet, und fo ber corporifirten Creatur jum Bleiben Beleibung) ober zur Subfiftenz verhilft, hindert fie die völlige Abymation, und, wenn man mit ber heiligen Schrift als erfte Materie bas Baffer nimmt, so tann biefes mit Recht als bie Thrane ber Batur und ber Liebe Gottes bezeichnet werben, welche ben Weltbrand 18fct. Mit ber Materialifirung bes Menschen hängt bie Entstehung bes Beibes zusammen. Der ursprüngliche Mensch war anbrogon; er trug die Behilfin, mit ber er fich fortpflanzen follte, in fich felbft. Der Anblid ber Thiere und ihrer geschlechtlichen Bermischung ließ ibn Ju Gelüften tommen, in beren Folge ber Schlaf eintrat, ber wie bie Mimentation nur gur Arretirung bes egoistischen Streites im Organis. mus bestimmt ift. Dieser Schlaf war also Folge eines Falles; mahrend beffelben gab ihm Gott anstatt ber von ihm verläugneten Gehilfin eine außerliche, bas irbische Beib, ohne bie er noch tiefer gefallen fein wurde, ju Berbindungen fich verirrend, auf welche tie Baftard. formen ber Sage hinweisen. Das Weib hat, wie die Materie, die Doppelte Eigenschaft, ben Menschen herabzuziehen und zu retten: Eva, Ave. Die Geschlechtsbeziehung, als felbst thierische, machte ben Menfchen noch mehr jum Thiere, führte ju bem Falle am Baume, und bie allmäliche Stufenfolge bes Falles tann fo formulirt werben: Lucifer erbachte, Abam wollte, Eva that. Damit find in bem Men: schen die drei Organe jener drei Thätigkeiten: Geist, Seele und Leib, nicht mehr in bem Zustande, in welchem sie sich ursprünglich als Ebenbild ber göttlichen Dreiverfonlichkeit befanden. Anstatt durch Berner, Gefdichte ber tatholifchen Theologie. 29

Unterwerfung bes Leibes und ber Seele unter ben Beift beibe ju vergeistigen und fich als wirkliche Einheit aller brei zu figiren, find fie jett gegen einander verfett, damit aber alle brei andere geworben, er felbst aber, anftatt ihre Einheit zu fein, aus ihnen zusammengefett - ein Buftand, ber fich jum primitiven verhalt, wie ein gerbrochenes Glas zum ganzen und einfachen. Aber auch in biefem Buftanbe, in welchem an die Stelle der befreienden Beleibung die bindende getreten ift, muß bie Bauhutte anerkannt werben, unter beren Schut fich ber Beistmensch entwidelt, welcher sich zu bem ursprünglichen Menschen verhält, wie die wieder erlangte Androgyne zu ber ursprünglichen parabiesischen, welche bem irbifchthierischen Geschlechtsberbaltnig por Durch ben Fall hat sich ber Mensch von Gott, b. b. bem ausging. Elemente, wovon er lebt, loszumachen gefucht, und also laftet jest Gott auf ihm, ihn blog burchwohnend, fo bag er, ber jum Dit wirler Gottes bestimmt war, jur Strafe bafur, bag er Alleinwirler werden wollte, jum blogen Werkzeug herabgefett ift. Damit hat aber ber Menfch bie Fähigkeit verloren, fich felber zu reintegriren; es ift bie Erbiculb, ber ihm innewohnende Schlangensame, ber ibn baran hindert. Andererseits, indem verhindert wurde, daß der Fall det Menschen jum Sturg in bie Bolle wurde, ift bem Menschen bie gott liche Cbenbildlichkeit, die 3bea, der Weibessame auch inwohnend geblieben, und bamit die Erlösbarkeit. Dasjenige, wozu biefe bie Möglichkeit ift, verwirklicht fich baburch, bag Gott, um bem einmal verborbenen Menschen beigutommen, felbft in feine Ratur eintritt, jum hertules wirb, welcher bem Menschen als bem bie Weltlaft tragenden Atlas fie ertragen hilft. Der gefallene Mensch bebarf bet fich entaugernben, mit ihm auf ein Niveau fich ftellenben Gottes. Gott aber, bem Lucifers Fall nicht so zu herzen ging, wie jener bet Menschen, versah sich, fo zu sagen, an diesem, und so beginnt bie Menschwerbung mit bem Falle bes Menschen; Gott hat fie über nommen, weil ber Mensch versäumt hatte, in sich bas Wort Gottes sich concentriren zu lassen. In ber ersten Schöpfung wurde ber Bater allein in feinem naturlich: creaturlichen Wirken offenbar; mit bem

Abfall ber Creatur trat bes Sohnes offenbares Wirken herbor, und bas Leiben Chrifti (noch nicht Maria's Cohn) beginnt mit jenem Abfall. In der Empfängniß Jefu durch die Jungfrau als Chestatt Bottes wird bas in Abam occult gewordene gottliche Cbenbild, bie Bea, bie in ber vorchriftlichen Zeit vor bem Satansbilbe im Den-: fcen gurudtrat, wieber erwedt, und erscheint im Cohne ber Jungfrau ber Mensch, wie er eigentlich sein follte. Man kann bieß bie Mensch: werbung bes moralifchen Gefetes nennen, wenn man nur festhalt, bag mit bem Menschwerben bas Gefet nicht mehr Gefet ift, sonbern imneres Leben. Indem biefer Menich in ber Berfuchung beftebt, i wirb, wie bas bie Bestimmung bes Menschen war, bie Natur, b. b. : Die Gelbstheit in ihm ber 3bea subjicirt; baber tritt in ihm ber auf, bem ber himmel (bie Engel) eben so bienen, wie bie felbstlose Creatur , feiner herrschaft (im Bunber) unterthan ift. Dag nun vermöge ber i Solibarität alles Menschlichen, wie Abams Schuld Erbschuld, fo Jefu Reinheit Erbgnabe wirb, ftreitet burchaus nicht gegen bie allgemeinen Raturgefete. Bielmehr laffen fich in ber erlösenben Thatigkeit Jefu Christi biefelben Gefete wieber erkennen, benen auch bie felbftlofe Ratur unterliegt, freilich besonders in ben Erscheinungen, die ben materialiftischen Phyfitern ein Anftog find. Die fühnende Birtfamkeit bes Tobes Christi ift gang abnlich ber Beilung eines franken Gliebes burch Derivation der materia peccans auf ein gesundes. uns feine Rraft mittheilt, geschieht auf eben fo naturliche Beise wie Die Mittheilung einer Krankheit, also per infectionem vitae. Bor allem aber tritt die Achnlichkeit seiner heilenden Thatigkeit hervor mit jenen Erscheinungen, wo bie Somnambule nicht nur in, sonbern von bem Magnetiseur als wahrer Rraftsauger lebt. Wir find in biesem Rapport mit Chrifto, welcher namentlich burch bas Gebet, vorzugsweise jedoch burch bas Sacrament, in welchem er sich uns jum Aliment gibt, hergestellt wirb. Es bestätigt fich hier nur bas allgemeine Raturgefet, bag wir uns in eine Region binein und aus ihr beraus eben nur effen, ja bag wir nur find, was wir effen. Eben barum ift es auch ber hunger und Durft nach Gott, biefe Luft nach ibm,

welche ihn finden läßt, und in sofern tann, was biefe Sucht veranlaßt hat, eine felix culpa genannt werden. 1

Einen biametralen Gegensat jur Baaberschen Speculation bilbet jene A. Gunthers, welcher, nachdem er zuerst in den Biener Jahr buchern, in ber Felber'ichen "Literaturzeitung für tatholische Religions lehrer" und in ber Rerg'ichen Literaturzeitung als Recensent phile sophischer Schriften aufgetreten war, im Jahre 1828 sein erftes felbs ftanbiges Wert, bie "Borfchule zur speculativen Theologie" erscheinen ließ. Diesem Werte folgte im Laufe zweier Decennien eine Reife anderer: "Peregrins Gaftmahl," "Süb: und Nordlichter am Horizont speculativer Theologie," "Janustopfe," "ber lette Symboliter," "Thomas a Scrupulis, eine Transfiguration der Perfonlichteitsvan theismen neuester Beit," "Juste : Milieus in ber beutschen Philosophie gegenwärtiger Zeit," "Euristheus und Herakles." Bon den "Janustopfen" gehort bie erfte Salfte bes Buches Gunthers Freunde und ältestem Mitgenoffen seiner religios fpeculativen Bestrebungen, 3. 5. Bapft an, welcher barin feine erfte, im Sinne ber Gunther'ichen Philosophie abgefaßte Schrift "ber Mensch und seine Geschichte" 2 gegen bie Ausstellungen Soffmanns, eines Schülers und begeifterten Ber ehrers Baabers vertheibigte. In Verbindung mit seinem anderen gleich alten Freunde J. E. Beith gab Günther vom Jahr 1848 an mehren Jahrgange bes philosophischen Taschenbuches "Lydia" heraus, mit beffen lettem Banbe Gunthers ichriftstellerische Laufbahn abidles An die genannten drei Männer schlossen sich in weiterer Folge C. F.

<sup>1</sup> Wir haben die letztere Partie unseres Referates über Baabers speculaties Religionsspftem nach Erbmanns Darstellung und zum Theile auch mit Erbmanns Borten gegeben. Bgl. beffen Entwicklung ber beutschen Philosophie seit Lank (Leipzig 1853), Bb. II, S. 583—637. Eine kritische Beleuchtung der Baaberschen Philosophie versuchten wir schon früher in ber Abhandlung "über Besen und Begriff ber Menschensele" (Brizen 1865), S. 63 ff., sowie in ber Chicichte bes Thomismus, S. 707—719.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wien 1830. — Dieser seiner ersten Schrift ließ Pabst weiter noch folgen: "Gibt es eine Philosophie des Christenthums? Eine Frage über Leben und Est bes neunzehnten Jahrhunderts" (1832). — "Abam und Christus. Bur Theorie der Ehe" (1835). — "Ein Wort über Effase" (1834).

Sod, R. Chrlid, Lowe, Bufrigl, Knoobt an, welche in achtungse würdigen Leiftungen auf ber bon Gunther geschaffenen Grundlage für Die Zwede einer driftlich : philosophischen Erkenntniß thatig waren. Pas von Gunther und feinen Freunden angestrebte Biel war eine rationale Berftanbigung über bas geoffenbarte Chriftenthum auf Grund einer revibirten und vertieften Theorie bes menschlichen Gelbstbewußtfeins, aus beffen Analyse mit Anwendung des auf bem Wege psychologifcher Analyse in seiner metaphysischen Giltigkeit erharteten Sates bom Grunde junachft ber contradictorifchecontrare Gegensat von Geift und Ratur in ber menschlichen Ginzelperfonlichkeit abgeleitet, und biefe sofort als formale Synthese ber zwei benkmöglichen Arten bes bebingten Seins, und insofern als volltommen verwirklichtes Gegenbilb bes unbedingten göttlichen Seins und reales Schlufglied bes breigliebrigen Beltorganismus erfannt wirb, ber seinerseits als ber ins gefcopflice Sein projecirte gegenbilbliche Reflex bes gottlichen Ternars aufgefaßt wirb. Der contrabictorifchecontrare Begenfat zwischen Bott und Creatur bringt es mit sich, bag, ba Gott als Gine Defenheit in brei Personen existirt, die Beltereatur eine unpersonliche Ginheit in effentiell geschiebener Dreiheit sein muffe; daß bemaufolge, während ber göttliche Bater im ewigen Sohne ben Wefensgleichen fich gegenüberftellt, und biefe Befensgleichheit Beiber im beiligen Beifte sich affirmirt, die Ratur bem Beifte als ungleiche Befenheit gegenüberfteht und beiber substanzielle Diversität und Disparität auch in ber formalen Synthese beiber, bem Menschen, affirmirt wirb. fagten jufolge gibt es brei wesenhaft von einander verschiebene Cubftanzen: Gott, Beift und bie Ratur, jebe mit ihrer eigenthumlichen Befensform. Es gibt keine absolut tobte Substang, sonbern jebe Substanz strebt fich als bas, was fie ift, auch zu offenbaren; bie gemeinfame Lebensform alles Seienben ift Streben nach bem Biffen Die volltommenfte Substanz fest biefes Streben abum fein Sein. folut und volltommen burch; Gott schaut fich in realer Bergegenftand. lichung seiner Selbst im Sohne an, und erfaßt fich jugleich als wesenhafte absolute Einheit bes Anschauenben und Angeschauten, als

absolutes Subject Dbject im beiligen Geifte. Die geschaffene Geift substang bringt es zu keiner realen Bergegenständlichung, und bem nach auch nicht zu einem Anschauen ihrer felbft, sonbern blog w einer formalen Innerung ihrer felbst mittelst bes gleichfalls formal objectivirten Gebantens von fich felbft; bas Streben ber Raturfubftan nach Erfaffung ihrer felbst geht in realer Beräußerung ihrer felbt auf, und ba in dieser Beräußerung ihrer felbst ihr Selbst ober if Lebensgrund aufgeht, so tann fie es nie und nirgends zu einem Biffer um biefes ihr in ben Erscheinungen aufgegangene Befen, fonbern einig nur zu einem Wiffen um biefe Erscheinungen bringen, in beren berter bringung fie alle benkbaren Ausbrude ihrer felbft, allüberall bie Eine und boch in jedem berfelben eine andere, erschöpft. Die Ratursubstan ist folglich nur Gine, mabrend die concrete Bielbeit im Reiche ber Geifter eine perfonliche Bielheit ift; die beibe Ordnungen bes Geifter: und Naturreiches fonthetisch in sich jufammenfaffenbe Menscheit ftellt ein in organisch geglieberter Natureinheit bestehenbe geistige Berfonsvielhat Die natürliche Gattungseinheit ber Menschheit ift burch bie ge Schlechtliche Zeugung vermittelt, bas geistige Dasein ber Menschbeit be fteht im Reiche ber Ueberzeugungen (Ueber-Zeugungen), bie fich im Rud gange bes Denkens auf bie unmittelbaren und mittelbaren metaphpfifca Grunde beffen, mas im inneren und außeren menschlichen Erfahrunge leben erscheint, vermitteln. Das nachste und erste philosophisch Gewife ist bie im menschlichen Gelbstbewußtsein sich bezeugende metaphyfifce Realität ber menschlichen Ichheit. Aus ber analytischen Zerglieberum bes Selbstbewußtseinsactes und seines Inhaltes ergibt fich bie Selbstig Teit und Untheilbarkeit (Immaterialitat) bes in monabifder Concret beit existirenden Menschengeistes; aus ber Reflexion auf Die inneren und außeren Bedingungen, bon welchen bie Entstehung und Ent widelung bes menschlichen Selbstbewußtseins abhängig ift, ergibt fic burch ben Schluß von ber Beschränktheit, Relativität und Bermittelt heit im Dasein auf die entsprechende Qualität des im Dasein fic offenbarenben Seins die Endlichkeit, Relativität und Creaturlichkeit bes menschlichen Beiftes. 3m inneren Erfahrungeleben bes Menschen

erscheint eine boppelte Realität, neben jener bes geistigen 3ch auch bie ber sinnlichen Wirklichkeit, welche sich bem Menschen auf eine von feinem geistigen Gelbstbenken verschiedene Art jum Bewußtsein bringt, und in biefem fich felber jum Bewußtsein bringt. Der Mensch appercipirt die finnliche Wirklichkeit vermöge feiner Eigenschaft als Naturund Sinnenwesen, und ift nach biefer Seite bas Organ ber bewußten Innerung ber Natur, welche Innerung von ber finnlichen Empfindung jur bewußten Borftellung fich fteigert und im Begriffe bes Borgeftellten fich verdeutlichert und verallgemeinert, aber allenthalben nur das Erscheinende faßt, während ber in den Erscheinungen der Sinnenwelt sich enthullende und in benfelben aufgehende Raturgrund nur bom Beifte gedacht wird. Es ift sonach im Menschen ein boppeltes Denten vorhanden, ein auf ben Grund ber Erscheinungen gerichtetes Denten, welches bem Geiste als solchem angehört, und ein auf bas sinnliche Erfcheinungsleben gerichtetes Denten, in welchem die Naturwirklichkeit fich bem Beifte jum Bewußtsein bringt, und welches in einem vom felbftbetwußten Beifte verschiedenen Principe im Menfchen, im Lebens: principe seiner Raturindividualität wurzelt, und unter Obmacht und follicitirender Energie bes felbstbewußten Beiftes bis jum Begriffs: benten gesteigert wirb. Aus ben Bechselverschlingungen bes geiftigen Grund: ober Jbealbenkens und bes begrifflichen Naturbenkens resultirt bas bem Menschen eigenthumliche Ertennen und Wiffen, in beffen fpezifischer Eigenheit fich ber Charafter seines Wefens als organischer Synthese aus Geift und Ratur reflectirt. Man hat im Menschen, wie zwei Lebensprincipien, auch zwei Denkprincipien zu unterscheiben, ein felbstiges und unselbstiges, geistiges und natürliches. Der Bantheismus, Hylozoismus u. f. w. steben burchwegs auf bem Boben bes blogen Naturbenkens, und erkennen bemgemäß auch im Menschen eine bloke Blüthe ober Personification bes allgemeinen Naturprincipes ohne Anspruch auf perfonliche Selbstheit und unsterbliche Dauer. Diese allverbreitete Jrrung ber Beit muß in ber Rraft bes felbftbewußten Beift Denkens überwunden werben; indem biefes ben Erscheinungen hinter ben Grund kommt, und von entgegengesetten Erscheinungsweisen

bes geistigen Ich und ber ungeistigen Wirklichkeit auf die wesenhafte Berschiedenheit der in ihnen sich offenbarenden Wesenheiten geführt wird, treibt es, so zu sagen, einen Keil in die unwahren Ber quidungen von Geistigem und Natürlichem in den falschen pantheisirenden, semipantheisirenden und hylozoistischen Philosophemen, und salvirt die an den Unterschied und Gegensat von Geist und Natur geknüpsten religiös-sittlichen Interessen der Menschheit.

Go viel über ben Beift und bie Intentionen ber Bunther'ichen Speculation im Allgemeinen; wir werben auf berichiebene Gingelheiten berfelben noch fpater gurudfommen, und wollen bier vorläufig nur ihren Conflict mit Baabers theofophischer Physiognofie fury beleuchten. Gunther hatte, bevor er feine "Borfchule" berausgab, fich auf bas Entichiebenfte gegen Bohmes Lehre erflart; 1 Bohme babe, inbem er ben Wegensat bon gut und boje in Gott felber bineinschob, ben Tobesftog gegen bas Berg bes Allerheiligften geführt; indem er in ber Er flärung ber Welterhaltung burch Gottes Willensthätigkeit ben göttlichen Willen mit bem göttlichen Wefen ibentificire, mache er fich einer 3bentification ber gottlichen und creaturlichen Substang fculbig; Gott und Beift find ihm fubstangiell ibentifd, bas Bemuth fammt Ginn und Begierbe ift ihm auch Beift. Schonenber fpricht fich Gunther über Baaber aus; 2 er ftimmt beffen Behauptung bei, bag ein geift lofer Bott ein gottlofer Ungrund fei, will jedoch Beiftigfeit nicht fur ein Gubftangprabicat, fondern nur als Bezeichnung einer Gott und ben geschaffenen Intelligenzen gemeinsamen Lebensform verftanben wiffen. Da nun aber, bem Wefagten gufolge, Gott und ber Menfchengeift wenigstens in Beziehung auf die gemeinsame Lebensform unter Gin Benus fallen, fo tann ber weiteren Behauptung Baabers nicht fofort jugestimmt werben, Gott fonne, ba fein Geschöpf gleicher Gattung mit bem Schöpfer fei, burch feine geschöpfliche Form, fonbern nur gufolge einer unmittelbaren Bereinigung Gottes mit bem Denfchengeifte

<sup>1</sup> Ratholische Literatur. Zeitung von Kerz, Jahrg. 1826, Bb. III, S. 158 f. 2 Borschule, Bb. I, Brief XIII.

und Information beffelben burch Gott erkannt werben. Aus ber qualitativen Wefensverschiebenbeit bes Menschengeistes von Gott ergibt fich nur fo viel, daß ber Mensch nicht ohne Gottes Einwirtung jum Bottesgebanken ju fommen vermöge; übrigens will Bunther gerne augeben, bag außer ber mittelbaren Einwirfung und Selbftbezeugung Gottes burch die fichtbare Schöpfung auch noch eine innere unmittelbare Berührung bes Menschen burch Gott nothig sei, bie er jeboch nicht in ber Sphare ber theoretischen Lebensthätigkeit bes Menschengeistes sucht, sondern im Gewissen als Stimme Gottes und Rachball bes Rufes Gottes an ben seiner Paradiesesunschuld verluftig gegangenen erften Menschen erkennen ju muffen glaubt. Ginen anderen tiefeingreifenben Differenzpunkt zwischen fich und Baaber bringt Bunther anläglich ber Baaber'schen Erlösungslehre jur Sprache. Baaber verwirft Die alte Lehre von der stellvertretenden Genugthuung, und substituirt letterer eine sogenannte Stelltretung, b. i. hintretung Chrifti an Die fündige Menschheit, welche hintretung nicht als Uebertragung ber Straffculb an ben Erlofer, fonbern als Ertragung, und gwar nicht ber Schulb, fonbern ber Strafe ber Sunbe gebacht wirb. Sintretung als 3bee geht urfprünglich bon Gott in feiner etwigen Liebe aus, und ift beghalb auch nicht ale ftrenge Strafgerechtigfeit anzusehen; ihr Zwed ift vielmehr Inoculation bes göttlichen Lebens, b. i. Wiebergeburt jum ewigen Leben, wozu sich ber Tob, als Befiegung ber Blutfeele mittelft Bergiegung berfelben, als Mittel verhalt. Es gibt also, lehrt Baaber auf Grund ber Opfertheorie be Maistre's, eine wirkliche Bertretung, aber nicht coram foro judicii divini, sonbern in mediationem salutis nostrae, b. h. nicht um Gottes, sondern um bes Menschen willen. Dag nun biefe Bertretung in Rraft bes Blutvergießens als folder wirkfam fein foll, finbet Gunther bebenklich; man begreift nicht, wie bie Physis als unfreies Princip bazu tomme, allein bas Bab, bas Blutbab nämlich, ausgießen zu muffen. Etwa barum, weil fie ben freien Geist verführt hat? Aber wie foll ihr als einem unfreien Principe biese Berführung imputirt, und ber Fluch als Strafe über fie verhängt werben tonnen? Baaber fagt freilich, "ein beiliger Mensch mufte die Blutfeele ausschutten;" läßt fich aber, wenn bie Blutfeele bie fündige Seele ift, Chriftus, ber bem Geblüte nach von Abam abstammte, als beiliger Mensch benten, ber in ber Schwadbeit bes Fleisches ben alten Sündentvurm nicht in fich truge, und bom Rampfe zwischen Beift und Fleisch freizusprechen ware? Benn man aber auch über biesen Punkt binausgeben wollte, fo ließe fich noch immer nicht einsehen, wie ber Opfertod Chrifti nicht bloß für Dit: und Nachwelt, die bes Genuffes feines Leibes theilhaft wurde, fonbern auch für bie Borwelt wirkfam werben konnte, bie eines folden Benuffes nicht theilhaft war; es ware benn, bag Baaber auf bie Itee ber Reversibilität recurriren wollte, die er jedoch zufolge feiner Polemit gegen die alte Theorie stellvertretender Genugthuung als eine ungeborige juriftifche Behandlung eines theologischen Problems fast fonde abwies! Eben biese Bee ber Reversibilität legt Gunther feiner eigenen Incarnationstheorie ju Grunde, und begrundet fie aus ber 3bee ber Solibarität, die er ihrerfeits wieder aus der Ratureinheit ber menfo lichen Gattung ableitet. Reversibilität und Substitution find eigent lich felber nur Momente ber Ibeen ber Solibarität, ber folibarifce Wechselverband der Menschheit, nach seiner ethischen Seite aufgefast, in ber Gemeinsamkeit bes Berbienens und Digverbienens, nach feine natürlichen Seite im gemeinsamen Theilhaben an Bobl und Bete bes zeitlichen Menschendaseins, welches Wohl und Webe fich als Frucht bes Berdienftes und ber Schuld von einem Geschlechte auf bas anden forterbt. Es gibt einen Erbfluch und einen Erbfegen ber gefammten Meuschengattung; ber erstere ift auf ben ersten irbischen Abam, ber let tere auf Christus, ben zweiten himmlischen Abam als Urheber zurüchzu führen. Die Schuld Abams ist zur Erbschuld, und ber auf Abams Sunde ruhende Fluch jum Erbfluch bes menichlichen Gefchlechtes geworden, indem die in Abam burch die erfte Gunde eingetretene Befend verschlimmerung auf alle seine Descendenten überging, und bemaufolge bas Mißfallen Gottes, welches Abam burch seine verhängnißvolle That fich zuzog, auch auf bem ihm entstammenben Geschlechte laftet, in beffen ererbter Wefensbeschaffenheit bie Schuld Abams als eine in

ihren Folgen perpetuirte fich barftellt. Eben so ift aber auch burch bas Berbienen Chrifti, beffen Gehorfam gegen feinen himmlischen Bater bie perfonliche Schuld bes Ungeborfams bes erften Abam aufhob, bie Quelle eines Erbverdienstes geschaffen worden, beffen persönliche Aneignung allen einzelnen Gliebern ber Menschengattung gufolge besselben Grundes möglich und benkbar ist, zufolge bessen die Transmission ber Schuld Abams auf alle feine Nachtommen gur Birklichkeit geworden ist. Dieser Grund liegt barin, daß der Mensch nicht bloß perfonlices Geistwefen, fonbern zugleich auch Natur- und Geschlechts: wefen ift. Wie nämlich bieraus, und aus bem barin begrunbeten Lebenszusammenhange bes gesammten Menschengeschlechtes fich bie unbeilvolle Baterschaft einer erblichen Schuld erklärt, fo andererfeits bie Baterschaft eines Erbverdienstes, unter ber Boraussetung nämlich, daß berjenige, ber es erwirbt, bem folibarischen Geschlechtsberbanbe ber Menschengattung angehöre, ohne personlich an ber Schuld bes Gefolechtes Theil zu haben. Dieß ift bei Chriftus ber Fall, ber, obwohl vom Beibe geboren und als Mensch ber Menschengattung angeborig, boch nicht auf bem Wege ber natürlichen Beugung in ben Menscheitsberband eintrat, und somit auch nicht an ber, bem Bege ber geschlechtlichen Zeugung fich forterbenben Schulb Abams, und auch nicht an ber, biefe Schuld real reflectirenben ungeordneten Befensbeichaffenbeit bes gefallenen Menichen Theil hatte. Diefe ungeordnete Befensbeschaffenheit besteht und manifestirt sich in ber Emancipation bes natürlichen Lebensprincipes von ber Herre fcaft bes geiftigen Lebensprincipes im Menschen, in beren Folge ber gefallene Mensch unheilig ift, gleichwie er zufolge ber ererbten Schuld vor Gott als ein Ungerechter bafteht. In Beziehung auf biefen boppelfeitigen Buftand ber Berfculbung und Berfundung bes gefallenen Menichen muß bas Wert ber Erlöfung auf Die Recht. fertigung und heiligung bes in Gott ju erneuernben Menichen gerichtet fein. Gunther macht es Baaber jum Bortourfe, bas Moment ber Rechtfertigung gang in jenem ber Beiligung aufgeben zu laffen, in Folge beffen Baaber auch ben Gebanken einer schuldigen Genugthuung

bei Seite stelle, und die gange Theorie von ber satisfactio vien vertverfe. Er behauptet, daß bie Bertretung der Menfcheit bu Chriftus nicht, um Gott Genuge ju verschaffen, fonbern um bei Menschheit willen ftatt habe; bamit ift nun auch zugeftanden, ba ber "Born Gottes" nur in ber freien Creatur feine Burgel babe, nich aber jugleich im Befen Gottes, in welches jene Burgel blog binein gewachsen sei; Baaber bedachte nicht, daß felbst für biefen fall in Wesen Gottes die Bedingung liegen muffe, aus welcher ber 3000 Gottes, wenn er etwas in Gott fein foll, ju erflaren ift. Rur bat biefer Born (Ungleichgiltigfeit Bottes in Beziehung auf ben Gegenfat bes gesetmäßigen und gesetwidrigen Berhaltens bes Menschen) nicht, wie es von Seite Baabers geschieht, als Passio Gottes, nicht als Ruftant bes göttlichen Gemuthes gebacht werben, bamit nicht Gottes Seligfeit von jener ber Creatur abhängig gemacht werbe. Denn eben bie Un: abhängigkeit Gottes in Bezug auf bie Buftanblichkeit feines eigenen Daseins macht ja die Creation jur That reiner Liebe, b. i. einer Willensthätigkeit, die als folche nichts anderes, als die Seligkeit ber freien Creatur beabsichtigte, welche aber als eine freie nothwendig bie Wahl haben muß, ob sie ihre Seligkeit in Gott ober in fich selber fuchen will. Auf ben Busammenhang ber Liebe mit ber Freiheit Gottes muß um fo mehr hingewiesen werben, ba nach Baaber bas Grlofungs wert eben in ber Liebe Gottes seinen gureichenben, ja ausschließlichen Erklärungsgrund finden foll, womit indeg Bunther nicht einverftanden ift, fofern bamit bie aus ber ursprünglichen Willensbethätigung Gottes in ber Menschenerschaffung und Gründung ber menschlichen Lebensorbnung für Bott refultirenbe ethische Nothwendigkeit bes Erlöfungs wertes geläugnet wurde, die aber als folche teine phyfische, teine Befenenöthigung fein tann.

Diese kritischen Reflexionen Gunthers über Baaders religios-philosophische Anschauungen fanden bei den Anhängern des letteren keinen Beifall. In den polemischen Berhandlungen, die zwischen Gunther und Pabst auf der einen Seite, und Hoffmann auf der anderen Seite geführt wurden, trat der diametrale Gegensat beider speculativer Richtungen in feiner ganzen Scharfe berbor. hoffmann rugte an Gunther einen unvermittelten und unphilosophischen Dualismus, Gunther warf feinem Gegner die Tendenz zu einem pantheisirenden Monismus bor. Soffmann ftogt fich an Gunthers Lehre von ber Substanzzweiheit im Menschen und Substanzbreiheit bes Seienden im Allgemeinen. Gunther fucht bie Ginwendungen seines Gegners baburch zu entfraften, bag er atvifden Für-fich-fein und Durch-fich-fein unterscheibet. Bas nicht burch fich fei, fei freilich quoad substantiam nicht felbstständig, und insofern gebe es nur Ein Absolutes; mas aber nicht quoad substantiam felbftftanbig fei, tonne es boch quoad phaenomenon fein, b. i. in Beziehung. auf freie Seins. und Lebensbethätigung, aus beren qualitativer Berfciebenheit auch auf ein qualitativ verschiedenes substanzielles Sein gefcloffen werben muß. Dieß möge freilich von Colchen beanftanbet werben, welche Gott als Ibentität von Seele und Leib, b. i. von Freiheit und Nothwendigfeit, und bas Berhaltnig Gottes jur Belt wie bes Centrums ber Peripherie ober bes Inneren jum Aeugeren faffen. Soffmann ftogt fich an ber Bunther'ichen fpeculativen Construction ber göttlichen Trinität, und findet es völlig unbegründet, ja sinnlos, daß Gott, wenn er sich unmittelbar in seiner Substanzialität erfaßt, sich in sich real entgegensetze und verdoppele. Bunthers Dafurhalten rührt diese schroffe Ablehnung ber modificirten Uebertragung bes creaturlichen Selbstbewußtseinsprocesses auf bas trinare Leben in Gott baber, bag Hoffmann fich bie Dreiperfönlichkeit in Gott nur burch einen sogenannten theogonischen Proces Bu Stande kommend benken kann. Und in welch scandaloser Art! fügt Bapft bei. Rach Baaber besteht bas in ber Construction bes perfönlichen Ternars in Gott zu lösenbe Problem barin, daß gezeigt werbe, wie und inwiefern ber Begriff bes Gottgeistes mit jenem ber Mutter auf die rechte, b. i. nach keiner Seite hin anstößige Weise, in Berbindung zu bringen ware. Die weiteren Erklarungen Baabers laufen auf dieß hinaus, daß, wie das Weib im Empfangen des Sohnes bom Manne felbstig wirb, fo auch, indem der gottliche Bater zeugend aus fich berausgeht und in ben (unperfonlichen) Beift eingeht, Bater, Beift und Cobn perfonliches Cein gewinnen, aber nur im Ice bei Bengel bebaupten, baber benn auch bie Gelbfterzeugung Germe als ein auch Act gebucht werben muffe. hiemit wurde alse bes alse Scientel be Bhilosophie - fugt Pabft bei - gottliche und geffinge Time witt ber form bes Raturlebens ju benten, auf bie modliche auffellate Weife, weil auf bem, für ben Beift bermalen besondert idmittien Boben ber Beugung, erneuert: vor bem freculativ : leuichen Sinn ber alten Rirchenväter murbe eine folche Anidauungemeife mabili wenig Gnabe gefunden haben. Daß bie Ratur in ifrem Sefen Inlogien bee gettlichen und geiftigen Lebens barbiete und barbieten miffe ift allerbinge ungweifelbaft gewiß; ift fie bod in ibret Eubftanzialität ein Analogon Gotter und bes Beiftes, ibr Leben mittein ein wirficer Arffier bes gottlichen und geiftigen Lebens. Rur eine abfolute und exclusive Uebertragung bes Modus bes Raturbaseins auf bas gottliche Gein fann nicht jugegeben werben, weil bie Ratur eine von Gett wefenhaft verfibiebene Gubftanzialität ift, und neben und über ibr eine Gott naber ftrbende geschaffene Gubftanzialität, bie geiftige namlic. Mander selbst bat fich ipater bewogen gefühlt, feine speculatibe Trantiteconstruction etwas mehr mit gewiffen, ber früber ben ibm to verachtlich bebandelten Gelbstbetouftfeinetbeorie befreundeten Momenten ju verfeten, obne bag jeboch Labft an biefer Beiterbilbung ber Bauber ichen Conftruction ein volles und ungetheiltes Genügen ju finden fich im Stunde fühlte. Pabft fprach mit hoffmann aus Anlag ber icon oben erwähnten Recension hoffmanns über Babfte erfte philosophische Corift noch verschiebene andere Differengpuntte burd, welche bie von Baaber aus bem Gunbenfall abgeleitete Materialifirung ber Ratur, die Guntberiche Raturphilosophie und naturphilosopbische Rosmogonie u. f. w. betreffen. Das gegenfatliche Berbaltnif beiber Speculationen brudt fich in ber Berwunderung Soffmanns aus, bag Pabst und Buntber einzig ben Pantheismus als Gegensas jum Christenthum auffaffen, ba bemfelben ber Theismus von entgegengesetter Seite ber boch eben so entschieben wiberftrebe. erflärt seinerseits ben gefunden, lauteren und mahrhaften Theismus

de bie richtige und bem Christenthum gemäße Anschauungsweise; bas beitenthum sei felber der vollendete Theismus, jeder wirkliche Theismus trage in der Außerweltlichkeit Gottes den Reim der christlichen bilosophie in sich, und könne sich zu derselben erheben und durchteben.

Freundlicher, als mit Hoffmann, gestaltete sich Pabste Controverse mit Rreughage, ber, obichon im Gangen bie Bunther'iche Speculation beifallig begrüßenb, 1 boch im Gingelnen manche Bebenten gegen biefelbe nicht zu unterbruden vermochte. Diefe Bebenten maren bornehmlich wiber bas ber Raturfubstang von Gunther beigelegte Bewußtseinsstreben gerichtet, welches ihm den qualitativen Unterschied mifchen Ratur und Beift in einen bloß grabativen umzuwandeln foien, indem Gelbftbewußtheit nur gefteigerte Bewußtheit fei. war für Pabft nicht ichwer, ben Artunterschied zwischen finnlichem Bewußtfein und geiftigem Gelbftbewußtfein nachzuweisen, und jugleich auch die von Rreughage aboptirte anthropologische Trichotomie: Beift, Seele, Leib auf eine consequentere und haltbarere bichotomische Fasfung bes Menschentvefens zu reduciren. Rur war biefe nicht bie bem firchlichen Dogma von ber Ceele als Wefensform bes Leibes congruirende; ein Bunkt, bon welchem aus fpater zuerft fich ein ernfter und entschiebener Wiberspruch gegen bas Bunther'iche Spftem geltend machte, und von welchem aus baffelbe burchgreifend umgeftaltet werben muß, wenn es bie ben Berbienften feines Urhebers und feiner unläugbaren Bebeutfamkeit gebührenbe Geltung für bie Bukunft retten foll.

Günther hatte sein System auf Grund einer neuerdings vorgenommenen Revision bes cartesischen Dualismus und ber aus der abstracten Fassung und versehlten Weiterbildung besselben entsprungenen Irrungen der neueuropäischen Philosophie auszusühren begonnen, und mit vorherrschender Beziehung auf die hervorragendsten philosophischen

<sup>1</sup> Bgl. Areughage's Schrift: Mittheilungen über ben Einfluß ber Philosophie auf bas innere Leben. Münfter 1831.

und Sohn verfonliches Sein gewinnen, aber nur im Acte bes Beugens behaupten, baber benn auch bie Selbsterzeugung Gottes als ein ewiger Act gebacht werben muffe. hiemit wurde also bas alte Scanbal ber Philosophie - fügt Babft bei - gottliche und geiftige Dinge unter ber Form bes naturlebens zu benten, auf die möglichst auffallenbe Beise, weil auf bem, für ben Geift bermalen befonders schmählichen Boben ber Beugung, erneuert; bor bem fpeculatib : feuschen Sinne ber alten Rirchenväter wurde eine folde Anschauungsweise wahrlich wenig Gnade gefunden haben. Daß die Natur in ihrem Leben Anglogien bes göttlichen und geiftigen Lebens barbiete und barbieten muffe, ift allerdings unzweifelhaft gewiß; ift fie boch in ihrer Substanzialität ein Analogon Gottes und bes Beiftes, ihr Leben mithin ein wirflicher Refleg bes gottlichen und geistigen Lebens. Nur eine absolute und exclusive Uebertragung bes Modus bes Naturdaseins auf bas gottliche Sein tann nicht zugegeben werben, weil bie Ratur eine von Gott wesenhaft verschiedene Substanzialität ist, und neben und über ihr eine Gott naber ftebende geschaffene Substanzialität, Die geiftige namlich, existirt. Baaber selbst hat sich später bewogen gefühlt, seine speculative Trinitätsconstruction etwas mehr mit gewiffen, ber früher von ihm fo verächtlich behandelten Selbstbewußtseinstheorie befreundeten Momenten zu verfeten, ohne baß jedoch Babft an diefer Beiterbilbung ber Baaber'ichen Conftruction ein volles und ungetheiltes Gentigen ju finden sich im Stande fühlte. Pabst sprach mit Hoffmann aus Anlas ber icon oben erwähnten Recenfion hoffmanns über Babfte erfte philosophische Schrift noch verschiebene andere Differenzpunkte burch, welche bie von Baaber aus bem Sündenfall abgeleitete Materialifirung ber Natur, die Gunther'iche Naturphilosophie und naturphilosophische Rosmogonie u. f. w. betreffen. Das gegenfähliche Berbaltnik beiber Speculationen brudt fich in ber Bertvunderung Hoffmanns aus, daß Pabst und Gunther einzig ben Pantheismus als Gegensat jum Chriftenthum auffaffen, ba bemfelben ber Theismus von entgegengefetter Seite her boch eben fo entschieden widerftrebe. erklart seinerseits ben gesunden, lauteren und wahrhaften Theismus für die richtige und dem Christenthum gemäße Anschauungsweise; das Christenthum sei selber der vollendete Theismus, jeder wirkliche Theismus trage in der Außerweltlichkeit Gottes den Keim der christlichen Philosophie in sich, und könne sich zu derselben erheben und durchbilden.

Freundlicher, als mit hoffmann, gestaltete fich Pabste Controverse mit Rreughage, ber, obicon im Gangen bie Guntheriche Speculation beifällig begrüßend, 1 boch im Einzelnen manche Bedenken gegen biefelbe nicht ju unterbruden vermochte. Diefe Bebenten maren bornehmlich wiber bas ber Ratursubstang von Gunther beigelegte Bewußtseinsstreben gerichtet, welches ihm ben qualitativen Unterschied zwischen Ratur und Geift in einen bloß grabativen umzuwandeln ichien, indem Gelbstbewußtheit nur gesteigerte Bewußtheit sei. war für Pabft nicht schwer, ben Artunterschied zwischen finnlichem Bewußtsein und geistigem Selbstbewußtsein nachzuweisen, und jugleich auch die von Kreuzhage adoptirte anthropologische Trichotomie: Beift, Seele, Leib auf eine consequentere und haltbarere bichotomische Faffung bes Menschentvesens zu reduciren. Rur war biese nicht bie bem firchlichen Dogma von ber Seele als Wefensform bes Leibes congruirende; ein Buntt, bon welchem aus fpater zuerft fich ein ernfter und entschiedener Biderspruch gegen bas Gunther'iche Spftem geltenb machte, und von welchem aus baffelbe burchgreifend umgeftaltet werben muß, wenn es bie ben Berbiensten seines Urhebers und seiner unläugbaren Bedeutsamkeit gebührende Geltung für die Zukunft retten foll.

Günther hatte sein Spftem auf Grund einer neuerdings vorgenommenen Revision bes cartesischen Dualismus und ber aus ber abstracten Fassung und versehlten Weiterbildung besselben entsprungenen Irrungen ber neueuropäischen Philosophie auszuführen begonnen, und mit vorherrschender Beziehung auf die hervorragendsten philosophischen

<sup>1</sup> Bgl. Areughage's Schrift: Mittheilungen über ben Einfluß ber Philosophie auf bas innere Leben. Münfter 1881.

Spfteme ber neuesten Philosophie: Rant, Fichte, Schelling, begel Herbart u. f. w. entwidelt. Den Grundgebanken ber neueren Boilosophie, auf bem Bege bes Selbstbenkens bie Babrbeit ju finden, machte Bunther ju bem seines eigenen Forschens, und eben fo anertannte er bie Bebeutsamteit und Größe ber Leiftungen ber neueren beutschen Philosophie in beren Entwidelung von Rant bis Segel; nur glaubte er, bag es angesichts ber augenscheinlichen, bis ins Colosiale gehenden Frrungen ber neuzeitlichen beutschen Philosophie nothig fei, sich über die rechte und gesunde Art des philosophischen Selbstbentens ausreichend ju verftändigen, wodurch eine wefentliche Mobification, ja völlige Umgeftaltung ber bieber erzielten Ergebniffe ber neugeitlichen speculativen Forschung erzielt werben mußte und jugleich bie von allen Befferen begehrte und von nicht Wenigen versuchte Lösung bes ins neuzeitliche Bilbungsleben tief eingebrungenen 3wiefpaltes zwischen Wiffen und Glauben endgiltig angebahnt werden konnte. "Weiß man erft, was Bernunft ift — hatte icon Samann gefagt - fo hört aller Zwiespalt mit ber Religion auf." Diesen von Nabft gelegentlich citirten Ausspruch machte J. Sengler jur Devise seiner philosophischen Bestrebungen, beren Geist und Tendenz er burch ein weiteres, von Solger entlehntes Motto charafterifirt: "Zwischen bem Rationalismus und der Bergötterung des Factischen schwankt bie Welt . . . ber rationalistische Unglaube ist bas goldene Kalb unserer neueren Philosophie von Cartefius an, zu welchem Göten bas Boll Gottes ungeachtet aller Prophezeiungen und Züchtigungen immer wieber gurudfällt." Bu ben angeführten Worten ichrieb Sengler einen historisch philosophischen Commentar, 1 beffen erster Theil ein Bilb ber Entwidelung ber neueren Philosophie gibt, mabrend im zweiten Theile bas Berhältnig berfelben zu ben Aufgaben einer driftlichen Philosophie beleuchtet wird. Das Resultat bes geschichtlichen Theiles ift, bag bie

<sup>1</sup> Besen und Bebeutung ber speculativen Philosophie und Theologie in ber gegenwärtigen Zeit mit besonderer Rüchsicht auf die Religionsphilosophie (2 Bbe.). Erster Theil: Allgemeine Einleitung in die speculative Philosophie und Theologie. Mainz 1834. Zweiter Theil: Specielle Einleitung. Heibelberg 1837.

Philosophie fast alle Formen ber subjectiven Richtung: Dogmatismus, Stepticismus, groben und feinen Realismus, subjectiven und objectiven 3bealismus, Deismus, Bantheismus burchgemacht babe, und baß es nunmehr an ber Zeit fei, ein positives System ber Philosophie ju begründen, ju welchem fich die Geschichte ber neueren Philosophie wie eine Phanomenologie bes Geiftes (Anspielung auf hegels Pha: nomenologie) verhalte. Die neuzuschaffende positive Philosophie foll bie Erfahrungen ber negativ fritischen Entwidelung bes philosophischen Bewußtseins fichten und für die Gewinnung eines philosophischen Berftanbniffes ber in Natur und Geschichte gegebenen Wirklichkeiten verwerthen. Der menschliche Geift hatte fich mit feiner Wirklichkeit entzweit, und bat biefe Entzweiung welthiftorisch burchlaufen, aber eben hieburch seine Berföhnung mit ber Wirklichkeit vermittelt. ben brei Grundprincipien ber cartefischen Philosophie find bie brei wefentlichen Momente und Arten ber philosophischen Gelbstvermittelung bes menschlichen Denkstrebens bereits enthalten. Cartefius geht bis auf ben subjectiven Grund aller Gewißheit, auf ben fich selbst gewiffen Grund zurud, um ihn als conditio sine qua non alles Dentens und Erkennens ber Wahrheit aufzustellen; bamit hat er bie fubjective Selbstbegrundung der neueren Philosophie eingeleitet, und jene Bahn eröffnet, auf welcher Rant und Sichte weiter schritten, während in Jakobi bas Gefühl und Bewußtsein ber Ungenüge und Ginfeitigkeit ber Berabsolutirung biefer Richtung fich aussprach. Cartefius gieng von feiner erften subjectiven Grundlage alles Dentens und Erkennens auf die objective Gewißheit, auf die Ibee über, und gewann bamit fein zweites Grundprincip, welches in einseitiger Ifolirung in den Spftemen von Spinoza, Leibnit, Schelling und hegel ju verwirklichen gesucht wurde; es treten ba ber Reihe nach substangieller, spiritueller, ibeeller, logischer Pantheismus hervor, welchen letteren Beige und J. S. Fichte über fich felbst binauszuführen und mit bem Schelling'ichen Freiheitespfteme ju vereinigen beftrebt find. Sein brittes Grundprincip gewann Cartefius, indem er Gott als letten Grund ber bem Beiste angebornen Ibee erkannte; die Bermittelung 30 Berner, Gefdichte ber tatholifden Theologie.

und Begrundung biefes britten und absoluten Grundprincipes wit in ben Spftemen von Bunther und Baaber angeftrebt. jective Selbstbegrundung ber neueren Philosophie batte ben fub jectiven Geift zum absoluten Principe gemacht, und zwar fast burdwegs in feiner blogen naturbeftimmtheit und logischen Form; be objective Selbstbegrundung machte ben objectiven Beift, als bie Wahrheit seiner subjectiven Selbstgewißheit zur abfoluten Babtheit, verabsolutirte ben objectiven Beift. Die Spfteme ber objectiven Selbs begründung ließen, statt bie brei Substanzen bes Cartefius, bie at solute und die zwei geschaffenen der Natur und des Geiftes mit einander zu vermitteln, die zwei letteren in der absoluten untergeben, womit auch ber wesentliche Unterschied zwischen Geift und Ratur fiel. Daraus ergeben fich von felbft bie Anforderungen an die absolute Gelbftbe grundung ber Philosophie, nämlich beftimmtefte Sonderung ber gottlichen Substang bon ben beiben geschaffenen burch eine tiefftbringenbe Erfaffung bes Subject : Dbjectivirungsproceffes Gottes, in beffen Folge alles außer Gott Wirkliche als freie That bes göttlichen Wiffens und Wollens, b. i. als Schöpfung begriffen werben muß; im Busammen hange bamit muß auch ber entstellte Begriff bes Bosen richtig gestellt werben, und muffen die driftlichen Lehren von der Erhaltung, Borsehung und Erlösung in bas Licht eines speculativen Berftanbniffes Bunther geht trot feiner preiswurdigen Bestrebungen nicht tief genug; burch feine Grundanficht, bag ber menfoliche Beift als Cbenbilb Gottes nur bie Form, nicht aber bas Wesen mit Gott gemein habe, ift die Immanenz bes menschlichen Geiftes in Gott bebroht. Bon Baaber wird fie entichiebenft anerkannt, entbehrt aber in seinem theosophischen Systeme ber philosophischen Denkvermittelung. welche burch die Dialektik ber Selbsterkenntnig vollzogen werben muß. In dieser Dialektik vollzieht sich bei Sengler die subjective Selbstbegrundung bes Shitems ber Philosophie; es wird in ihr ber Begriff bes philosophischen Selbstbetwußtseins burch alle Stadien seiner fucceffiben Berwirklichung binburch geführt, bis bie Entwidelung bei bem Begriffe bes absolut erfüllten und absolut verwirklichten Selbst:

bewußtseins anlangt. Die Entwidelungsstadien bes realen Selbst. bewußtseins find bas subjectiv reale Selbstbewußtsein, bas objectiv reale Selbstbewußtsein, bas absolut reale Selbstbewußtsein. subjectiv reale Selbstbewußtsein geht vom Sein zum Selbstbegriff beffelben fort; ba biefer aber nur subjectiv ift, so tann er bas Sein nicht in und aus fich felbst begreifen. So bleibt ber Gegensatz un-Aberwindlich, er wird jum Widerspruch getrieben, und damit ber Grund beffelben offenbar. Damit erhebt fich bas subjectiv reale Selbstbetwußtsein jum objectiv realen. Dieses geht vom objectiven Sein zum objectiven Selbstbegriff fort, um bas Sein in und aus fich zu begreifen. Da ber Begriff aber nur bie abstracte Ginheit feiner selbst und bes Seins ift, so bleibt bas reale Sein außer ihm als Gegensat; biefer wird nun ertannt, und jum Wiberspruch und bamit über fich binaus getrieben jur Einheit und Bahrheit. ift ber objective Beift jum Selbstbewußtsein getommen und erkennt feine Ibee. Mit biefer Selbsterkenntnig bes objectiven Beiftes gelangt er ju feiner Bahrheit. Diese ift Gott, sein absoluter Grund als absoluter Beift. Die Bahrheit im menschlichen Beifte, bas Subject und Object ziehen fich beibe einander an, weil beibe von einem ab. soluten Subject Dbject ftammen. Das Object strebt gum Subject, weil es vom Subject stammt, weil sein Ansich Subject ift. Das Ding an fich fällt baber selbst ins bentenbe Subject, weil bieses im Object nur bas Gebachtfein bes Objectes, feinen urftanblichen ober unterftanblichen Gebanken benkt: die Substanz ift baber an fich Subject. Der menfoliche Geift erkennt Gott als bie absolute Realität. Realität ift er immanent, fie realifirt fich in seinem Bewußtsein. Damit ift bas objectiv reale Selbstbewußtsein bes Beistes in bas absolut reale übergegangen. Die Immanenz des menschlichen Geiftes in Gott ift 1) die Immanenz ber Form, 2) ber Form und bes Wefens, 3) ber That als ber Einheit ber Form und bes Wesens, bes Aeußeren und Inneren, ober ber realen Birklichkeit (Offenbarung). lebendig perfonliche Berhaltnig Gottes ju bem menschlichen Geifte und biefes ju Gott als freie That bes Wiffens, Bollens und Wirtens und Begrundung biefes britten und absoluten Grundprincipes wid in ben Spftemen von Bunther und Baaber angeftrebt. jective Selbstbegrundung ber neueren Philosophie batte ben fi jectiven Geift zum absoluten Principe gemacht, und zwar fast but wegs in seiner blogen Naturbestimmtheit und logischen Form; i objective Selbstbegrundung machte ben objectiven Beift, als i Wahrheit seiner subjectiven Gelbstgewißheit zur absoluten Bahdeit, verabsolutirte ben objectiven Beift. Die Spfteme ber objectiven Seif begründung ließen, statt die drei Substanzen des Cartefius, die d solute und die zwei geschaffenen der Natur und des Geiftes mit einande gu vermitteln, die zwei letteren in der absoluten untergeben, womt auch ber wesentliche Unterschied zwischen Geift und Ratur fiel. Darms ergeben fich von selbst die Anforderungen an die absolute Selbste grundung ber Philosophie, nämlich bestimmteste Sonderung ber goth lichen Gubstang bon ben beiben geschaffenen burch eine tiefftbringenbe Erfaffung bes Subject Dbjectibirungsproceffes Bottes, in beffen Folge alles außer Gott Wirkliche als freie That bes göttlichen Wiffens und Wollens, b. i. als Schöpfung begriffen werben muß; im Busammen hange bamit muß auch ber entstellte Begriff bes Bosen richtig gestellt werben, und muffen die driftlichen Lehren von ber Erhaltung, Bor sehung und Erlösung in bas Licht eines speculativen Berftanbniffet Gunther geht trot feiner preiswurdigen Bestrebungen nicht rüden. tief genug; burch seine Grundansicht, daß ber menschliche Beift als Ebenbild Gottes nur bie Form, nicht aber bas Wefen mit Gott gemein habe, ift bie Immanenz bes menschlichen Beiftes in Gott bedroht. Bon Baaber wird fie entschiebenft anerkannt, entbehrt aber in seinem theosophischen Systeme ber philosophischen Denkvermittelung. welche burch die Dialektik der Selbsterkenntnig vollzogen werben muß. In biefer Dialettit vollzieht fich bei Sengler bie subjective Selbftbe grundung bes Shitems ber Philosophie; es wird in ihr ber Begriff bes philosophischen Selbstbewußtseins burch alle Stabien seiner succeffiven Berwirklichung hindurch geführt, bis die Entwickelung bei bem Begriffe bes absolut erfüllten und absolut verwirklichten Selbft Erkenntniß" urgirt er ben Gebanken einer, im Gegensatze zum einseitigen Borwiegen einer bestimmten Richtung aufs Ganze und Bolle gehenden philosophischen Erkenntniß, in welcher Gottes., Selbstz und Weltbetwußtsein gleichmäßig zu ihrem Rechte kommen sollen. Im Mittelalter sei die Philosophie ausschließlich mit Beziehung auf das Gottesbewußtsein, später mit vorherrschendem Bewußtsein des Selbstzbeitlichen, neuestens vorherrschend als Naturphilosophie ausgebildet worden; die Bereinigung dieser Richtungen, und Fassung der von ihnen umfaßten Sphären in ihrer Gegenseitigkeit sei Aufgade der gegenwärtigen Philosophie. Sein theologisches Hauptwerk und zugleich bedeutendstes Werk können wir erst später, im Zusammenhange mit dem Entwickelungsverlause der theologischen Bestrebungen, denen es sich als integrirendes Glied einstigt, zur Sprache bringen.

Der ibeelle Aufschwung, ben bas tatholische Bewußtsein in Deutschland unter ben geiftigen Anregungen ber Restaurationsepoche genommen, bie Bedung und Rräftigung ber Glaubensmacht in ben Bergen ber Gebilbeten, Die Belebung bes zuverfichtlichen Glaubens an die Möglichkeit einer geistig tiefen Fassung und fiegreichen wiffenschaftlichen Bertretung ber tatholischen Ueberzeugung gegenüber ben Angriffen bes Unglaubens und Jerglaubens hatten besonders ba, wo eine unmittelbare Berührung mit ben Bewegungen auf bem Gebiete ber protestantischen Wiffenschaft ftatt hatte, eine ruftige und freudige Strebsamkeit unter ben tatholischen Theologen Deutschlands erwedt, und ein rasches Aufblüben mehrerer Schulen hervorgerufen, in welchen bie firchliche Theologie als Universitätsstudium in einer erfreulichen Regfamteit und Bielseitigkeit bes Schaffens und Strebens binnen Rurzem zu einem hoben Flore gedieh. Diefer schöne und vielberheißende Aufschwung der katholischen Theologie fällt in die dreißiger Jahre; Munchen, Tubingen, Giegen, Freiburg, welchen fich in lobenswerthem Betteifer weiter auch Münfter, Bonn, Breslau und Burgburg anfologen, waren die Stätten, an welchen fich diefes neue

<sup>1</sup> Minfter 1844.

Leben entfaltete. In München, beffen neugestiftete, ober vielmet von Landshut transferirte Universität, wenn auch nicht exclusiv lathe lifch, boch die höchfte und vornehmfte Bildungsftätte eines vorwiegen katholischen Bolkes sein sollte, vollzog sich ber geistige Umschwung unter bem Zusammenwirken ausgezeichneter Manner aller Facultaten, unter welchen neben einem Gorres, Baaber, Ringseis, Phillips und anderen allmälich folgenden jungeren Mannern auch bie Proteftantn Schelling und Schubert nicht ungenannt bleiben konnen, nicht bles, weil fie Gelehrte erften Ranges waren, sondern weil auch ihre geifige Saltung bem Beifte, ber bie neugeschaffene Bochicule beseelte, bom gen war und förderlichen Borfchub leiftete. In die theologische Faculik trat im Jahre 1826 neben Biebemann, hortig, Allioli als jungftel Mitglied Ign. Joh. Joj. Döllinger, Sohn bes berühmten Physiologen B. Döllinger, ein, ber in Folge von Berfonsanberungen im Status ber Facultät rafch jum Senior berfelben vorrudte, und eben fo fonell ben Ruf außergewöhnlicher geiftiger Rraft und Begabung begrundete, ben er seither burch eine Reihe wiffenschaftlicher Leiftungen gerecht fertiget hat; nahezu seit einem Menschenalter gilt J. v. Dollinger für ben gelehrtesten Theologen bes tatholischen Deutschlands, und gebort unbestritten unter bie erften geiftigen Großen, welche bie tatbolifche Rirche in ber Gegenwart vorzuweisen bat. Es war ein bebeutungsvolles Busammentreffen, bag fein erftes theologisches Bert, eine historisch theologische Abhandlung über bie Lehre von ber Eucharistie in ben erften brei Jahrhunderten, 1 gleichzeitig mit Doblers Erftlings werte: "Einheit ber Rirche, ober Brincip bes Ratholicismus, bargeftellt im Beifte ber Bater ber erften brei Jahrhunderte," erfcbien. Auch bie weiteren theologischen Beftrebungen beiber Manner fteben in einer unberkennbaren geistigen Bechselbeziehung zu einander; beibe vertieften fich in die geschichtliche Bergangenheit ber Rirche, und fuchten bie stetige Continuität ihrer Entwidelung geistig zu burchbringen; wahrenb aber Möhler vornehmlich bie innere geistige Lebensentwickelung mit

<sup>1</sup> Mainz 1826.

feiner Aufmertfamleit verfolgte, faßte Döllinger mit ernftem, befonnenem Blide bie Ausprägung bes bie Rirche beseelenden Lebensgebantens in ber Berkettung ber geschichtlichen Thatsachen und in ber Ausbildung und Entwicklung ber positiven Institutionen ber Rirche auf ben Gebieten bes Cultus, ber Disciplin und Berfaffung ins Auge; bedte Möhler in finniger, tiefbringenber Forschung bas reiche und in einer wunderbaren Mannigfaltigkeit ber Charismen fich entfaltenbe Gedankenleben der alteristlichen Zeit auf, so war Döllingers Absehen barauf gerichtet, die Structur und bas Gefüge bes von Gott felber gegründeten, und von ihm, bem Berrn ber Beiten, in unser fterbe Liches Zeitbasein hineingebauten unvergänglichen Beistempels in seinen unveranderlichen Formen für jedes Auge tenntlich aus bem gereinigten Gemalbe geschichtlicher Beleuchtung hervortreten ju laffen. Gin weiterer geiftiger Berührungspunkt bot fich beiben Mannern in ber bon ihnen beiben vorgenommenen Prufung bes Protestantismus und feiner Anfprüche auf bas Recht einziger ober bevorzugter Geltung; nur baß auch hier wieber Möhler bie Sache von ihrer ibeellen, Döllinger von ihrer geschichtlich realen Seite anfaßte, ersterer eine Rritik bes proteftantischen Confessionsglaubens, letterer eine Beleuchtung bes Protestantismus als geschichtlicher Erscheinung gab.

Döllinger hatte sich in seinen ersten theologische literarischen Arbeiten die Aufgabe gesetzt, das durch die protestantische Geschichtsschwing und durch die liberalkatholische Tendenzschriftstellerei verstellte Gebiet der geschichtlichen Forschung zu säubern, und der Kirche durch Richtigstellung der geschichtlichen Sachverhalte das ihr gebührende Wahrheitszeugniß zu vindiciren. Bon dieser Seite betrachtet, stand er also dom Anfange her auf dem Boden strenger Positivität und strenger Objectivität, welchen nach einer anderen Seite, nämlich als Dogmatiker, der nach Möhlers Tode von Bonn nach München berusene Herze zu behaupten bestrebt war. In Beziehung auf gedrungene Kürze und markige Fülle bieten Klee's dogmatische Schriften manche Aehnlichseit mit den in dieselbe Spoche fallenden lirchengeschichtlichen Lehrschriften Döllingers, seinem Handbuche und seinem Lehrbuche der

Rirchengeschichte bar, und läßt sich von ersteren in einem gewisch Sinne sagen, daß sie in Beziehung auf Form und Haltung für die damalige theologische Generation ungefähr dieselbe Bedeutung haten, wie Döllingers erwähnte Arbeiten; Beider Schriften waren wäst gesaßte und streng objectiv gehaltene Orientirungen über das sacies Gegebene in sorgsältiger Sichtung und Wahl des von den Borgängen Ueberkommenen, nur daß hierin Döllinger auf seinem Gebiete ein viel umfangreichere Arbeit zugefallen war, deren Vollkommene Gelebigung ihn zu weiteren und umfassenderen Unternehmungen in Gebiete der Historik führte. Wir werden auf Rlee's und Döllingers Arbeiten im Einzelnen zurücksommen, und verfolgen vor der Hand den begonnenen Umblick im Kreise der an den katholische theologischen Facultäten der deutschen Universitätsstädte ausblühenden wissenschaftlichen Bestrebungen weiter.

Da fällt nun unser nächster Blick auf Tübingen, wo Möhler fich gebilbet, und wo er gelehrt hatte, ehe er nach München zu tommen burch König Ludwigs hulb eingelaben worben war. Die Entftehung ber katholisch : theologischen Facultät an ber Tübinger Universität batirt vom Jahre 1817, in welchem Jahre bie a. 1812 gegründete fatholische Landesuniversität zu Ellwangen aufgehoben, und ihre theologische Abtheilung ber alten Landesuniversität des Königreiches Bürttemberg eingegliebert wurde. In Ellwangen waren Drep, Bestlin, Grat als theologische Brofessoren, Berbst und Birfder als Repetenten im Briefter seminar daselbst angestellt gewesen. Herbst rudte noch in Ellwangen, hirider nach geschehener Berlegung ber theologischen Lebranftalt nach Tübingen als Professor ein, und im Bereine mit biefen beiben, welchen sich weiter noch ber an Graps Stelle nachgerudte Feilmofer anschloß, begründete Drep die Tübinger Quartalschrift, Die seit a. 1819 bestehend, vom Anfange ber eine würdige achtwiffenschaftliche haltung einnahm, und nach Abstreifung einiger, aus ber Beffen: berg'ichen Cpoche nachwirkender Reminiscenzen auch vollkommen in ben Bahnen correcter Rirchlichkeit fich bewegte, und gegenwärtig, wo fie in einem nabezu fünfzigjährigen Bestehen ihren Ruf erprobt und

bewährt hat, unbestritten bas erfte periodische Organ ber tatholischen : Theologie Deutschlands ift. Als Mitrebacteure traten in ber Folge ber Reibe nach Möhler, Rubn, Dad, Befele, Belte, Butrigl, Aberle, Simpel, Rober, Linsemann ein. Reben biefer Beitschrift entftanben in ben breißiger Jahren zwei andere periodifche Organe von gleichem Berthe und ähnlicher haltung, nur leiber nicht ahnlicher Dauer; bie Gießener Jahrbucher, ju beren Begrundung an ber neu errichteten Latholifch theologischen Facultät ber Giegener Universität fich als bamalige Giegener Professoren Staubenmaier, Ruhn, Locherer und Luft vereiniget hatten (a. 1834—1838), und bie Freiburger Zeitschrift für Theologie, welche nach hirschers und Staubenmaiers Abgang nach Freiburg ins Leben trat, und im Zusammenwirken ber Genannten mit hug, Bert, Bogel, Schleper, Abalbert Maier burch ein Dezennium (1839-1848) bestand. Der Berein ber Manner, welche in biefen brei Organen die periodischen Rundgebungen ihrer wissenschaftlich theologischen Bestrebungen nieberlegten, constituirte jenen theologischen Bilbungsfreis, ber unter bem Ramen ber Tubinger Schule in ber Gefcichte ber Theologie bes tatholischen Deutschlands immerfort ein ehrenvollstes Andenten behaupten wird, und seinen geiftigen Ginfluß weit über bie Grangen feiner engeren Beimath, bes oberrheinischen Rirdengebietes, ausgebehnt bat. Das Aufblühen ber Tübinger Schule war ber Beistesfrühling bes im tatholischen Deutschland neu erwachten theologischen Lebens, eine herrliche Nachblüthe ber romantischen Literaturepoche Deutschlands auf bem Boben ber firchlichen Biffenschaft, und ein iconftes Zeugniß fur bie Gemutheinnigkeit und feelenvolle Tiefe ber tatholischen Glaubigkeit bes schwäbischen Bolksftammes.

Bollen wir bei ben geistigen Häuptern und Führern bieser Schule etwas länger verweilen, so haben wir billig mit dem Nestor berselben, Sebastian v. Dreb, zu beginnen, mit dessen ersten Anfängen wir uns bereits weiter oben vertraut gemacht haben. Die Richtung seiner theologischen Studien war eine doppelseitige, eine historische und eine ideelle; in die lebendige Tradition des kirchlichen Geistes und Bewustseins in der altchristlichen Kirche sich versenkend, strebte er in

inniger Besceundung mit bem Geifte und mit ben Mitteln ber neuzeitlichen Bilbung und Wiffenschaft bie abäquate Form ber ibeellen Faffung und wiffenschaftlichen Bermittelung bes driftlichen Lehrinhaltes zu gewinnen. Dieses Streben batte nun auch feine Stabien, welche in der Reihenfolge seiner theils selbstständig erschienenen, theils in ber Tübinger Quartalfdrift niebergelegten Arbeiten unschwer ju er kennen find. Die reifste Frucht seiner Studien in ber altchriftlichen Literatur find feine "neuen Untersuchungen über bie Constitutiones et Canones Apostolorum;.1 feine fpftemifirende Thatigfeit ubte er in seinen Borlesungen über die Dogmatik, die jedoch nicht zum Drucke gelangten. Reben ber Dogmatik las Drey auch über Apologetik und theologische Encyclopabie, welche Facher er auch bann noch beibebielt, nachbem er auf seinen Bunfc bon bem weitschichtigen Lehramte ber Dogmatik enthoben worben war. Bereits im Jahre 1819 veröffenb lichte er unter bem Titel einer "Ginleitung in bas Stubium ber Theologie" ein Lehrbuch ber theologischen Encyclopabie und Methobologie; vom Jahre 1838 an aber ließ er fein reifftes Wert, bie "Apologetit"? erscheinen, welches in brei Theilen querft bie Ibee ber Offenbarung, bann die Geschichte ber Religion und Offenbarung entwickelt, und endlich im britten Theile ben Abschluß und bie Erfüllung aller Offenbarung in ber Kirche bes Neuen Bunbes, welche mit ber tatholifden Rirche ibentisch ift, aufzeigt. Wie Drep selber gesteht, hat er bie Aufgabe ber Apologetik in biefem feinem letten Berke wefentlich anbers gefaßt, als in feiner "Einleitung," wofelbst er fie, bon Schleiermacher abhängig, mit ber Religionsphilosophie ibentificirte; es wurde ibm fpater flar, wie enge biefe Ibentification bei Schleiermacher mit ber Art und Beife, wie berfelbe bie Dogmatif auffaßte, jufammenhänge; indem Schleiermacher ber Dogmatit bie Beftimmung guwies, ben zu einer bestimmten Beit geltenben, also manbelbaren Lehrbegriff ber driftlichen Gemeinschaft barzustellen, bebielt er fic

<sup>1</sup> Tübingen 1832.

<sup>2</sup> Die Apologetif als wiffenschaftliche Rachweisung ber Gottlichkeit bes Christenthums in feiner Erscheinung. Mainz 1838-47, 8 Bbe.

vor, bas Bleibende und unwandelbar Giltige in ber Religionsphilosophie barzustellen, die ihm als wiffenschaftliche Rechtfertigung ber driftlichen Ueberzeugtheit mit Apologetik ibentisch war. Dieß Lettere gibt auch Drep zu, nicht aber, bag es bie Apologetit mit bem drifte lichen Lehrinhalte als foldem zu thun haben konnte, ber als ungetheiltes Banges ber wiffenschaftlichen Darftellung und Begrunbung bes driftlich firchlichen Lehrgangen juguweisen sei, mabrent es bie Apologetik nur mit dem Berhalten des benkenden Subjectes zum Factum ber göttlichen Offenbarung ju thun haben konne, und ihre Functionen in der Richtigstellung dieses Berhältnisses aufgehen. Die Grundaufgabe ber Apologetit ift, die Göttlichkeit bes Chriftenthums nachzuweisen; biefer Nachweis ift bebingt burch ben allgemeinen Nachweis ber Offenbarung als Boraussetung und Erfüllung aller Religion, ber lebendig gefaßte Begriff ber Religion muß icon burch fich selber auf die Ibee ber Offenbarung hinführen. Religion ist bem Berfaffer im Gegensate ju verschiedenen theils außerlichen, theils, wenn auch tieferen, boch einseitigen und verfehlten Begriffsbeftimmungen berfelben bas burchgängige Bestimmtfein bes Menschen burch bas ursprüngliche Bewußtsein von Gott; ihr erftes Borhandensein im Menschen ift aus einer Nachwirfung bes vorausgegangenen Ineinanberfeins Bottes und bes Menschen im Schöpfungsacte ju erklaren. Wie im ersten Menschen, ist auch in jedem anderen Menschen bas Entstehen bes Gottesbewußtseins burch ein unmittelbares ober mittels bares Berührtwerben bes Menfchen von Gott bebingt. Das menfchliche Gottesbewußtsein ift in Sinficht auf fein Entstehen nichts anderes, als bas in Beziehung auf Gott formirte Selbstbewußtsein. Der Mensch tommt im Allgemeinen nur baburch jum Gelbstbewußtsein, bag er fich felbft Gegenstand ber Erkenntnig wird; um bazu zu gelangen, muß er in fich felbst gurudgetrieben werben burch einen Unftog von Außen, burch eine Schrante, bie, inbem fie ibn feine Scheit innewerben macht, für eben biefes Ich jum Richt ich wird. Diefes Richt ich ift für bas gewöhnliche Bewußtsein bie Welt, für bas religiöse Gott. Darum findet fich im ursprünglichen Selbstbewußtsein schon bas

Bewußtsein Gottes und ber Belt eingeschloffen, weil ohne bie beiben letteren und ihre Objecte bas erfte nie entsteben konnte. Bas Be bingung und Befet für bas entftebenbe Betouftfein ift, bleibt Be bingung und Gefes auch für bas fich entwickelnbe Bewustfen; Bewußtseinsentwidelung ift nichts anderes als gesteigerte Bieberholm bes urfprünglichen Actes, alles Bewußtfein entwidelt fich an eine äußeren Anschauung; bieß gilt, wie vom Beltbewußtfein bes Denfchen, fo auch von seinem Gottesbewußtsein, und es war ein großer Jrthun, wenn Theologen fich einbilbeten ober noch einbilben, bas urfprunglich Bewußtsein von Gott konne fich entwideln burch bie bloge Reflexion, b. i. burch bloge Umbeugung bes Denkens in fich, ober burch eine bloge Analysis ohne Bermittelung bes Dentens burch entsprechente Gegenstände und an ihnen. Es muß bemnach außere, bas Gottliche objectiv jurudftrablende Erscheinungen und Anschauungen geben, fe muffen in ber Welt ber Erscheinungen vortommen, und ber Denfo muß fie barin finden konnen, wenn in bem Bilbe Gottes, bas er in fich trägt, die einzelnen Buge markirt hervortreten, burch biefe Befonberung bes Einzelnen bas Gange Licht und Leben, und ber finnlich geiftigen Natur bes Menschen gemäß objective Realitat und Babrbeit gewinnen follen. Dieg führt nun von felbft jum Begriffe einer fogenannten äußeren Offenbarung, welche unter allen Umftanben nothwendig blieb, icon im erften Menichen bie religiofe Entwidelung einleitete, und fie auch in ber Folgezeit unterhielt. Die Offenbarung ift nothwendig Belehrung, eben fo nothwendig aber auch eine neue Lebenserwedung, ba fie mit ihrer Wirkfamkeit fich nicht bloß an bie Bernunft, sondern auch an die Freiheit und ben Willen, als bas unmittelbare Brincip bes Lebens, wendet; fie wird biefes Brincip, soweit es vorhanden ift, entwideln und erhöhen, und insoweit es geschwächt ober getilgt ift, wiederherstellen ober neuschaffen. Offenbarung ift nicht blog auf die Bedürfniffe bes Einzelmenfchen ju beziehen; in ihrem Berhaltniß jum Ginzelnen liegt bas weitere und höhere Berhaltniß jur Gattung eingeschloffen; hiernach wird fie für biefe jur Stifterin einer positiven Religionsgemeinschaft.

Beziehung auf bas Factum ber Sunbe und zufolge ber an bie Sunbe gelnüpften Folgen geftaltet fich bie Bottesoffenbarung gur Erlöfungs: Die wesentlichen Formen aller Gottesoffenbarung find, thätigleit. mit wefentlicher Beziehung auf die Zweiseitigkeit bes außeren und inneren, finnlichen und geiftigen Menschen, Bunber und Inspiration. Bunber ift eine Erscheinung in ber Sinnenwelt, an welcher wir wegen Unterbrechung bes uns befannten Causalnegus und ber ganglichen Unerflärlichkeit ber Wirkung aus blogen Naturfräften bie fich offenbarende Thätigkeit Gottes unmittelbar anerkennen. Die Bunber find Zeine ben Gesetzen ber Natur wiberstreitende Begebenheiten; fic laffen alle natürlichen Rrafte und Befete in ihrem Befen und in ihrer Birkfamteit, und treten nur mit ber ihnen eigenen göttlichen Caufalität in beren Mitte. Inspiration ift eine unmittelbare Ginwirkung Gottes auf ben Beift bes Menschen, welche burch Erhebung beffelben über fich felbft und bie feinen Bermögen verliehenen Rrafte Wirkungen berborbringt, welche fich im Berhaltniß zu ben natürlichen Bermögen als göttlichen Urfprungs erkennen laffen. Die unmittelbare Wirkung ber Inspiration ift nicht irgend eine einzelne und vereinzelte Erscheinung in ber menschlichen Seele, fonbern eine Beranderung bes gangen Menfchen, ber burch bie gottliche Ginwirkung innerlich über fich felbft erhoben wird. Die entgegengesette Ansicht ift unpsychologisch, und läßt ben Unglauben und Ungehorfam gegen bas göttlich Dargebotene Daneben will aber Drey seine Auffaffung von jener unerflärt. Schleiermachers, ber bas Product ber Inspiration als etwas rein Menschliches anfieht, scharf geschieden wiffen; es ift ein göttliches, ober wenn man lieber will, gottlich menschliches Erzeugniß. Frage nach ber Möglichkeit von Inspirationen fällt zusammen und ift ibentisch mit ber Frage nach ber Fähigkeit bes menschlichen Beiftes, vom göttlichen Geifte berührt zu werben; biefe Fähigkeit ftutt fich theils auf die Empfänglichkeit ber Bernunft für bas Böttliche überhaupt, theils barauf, daß ber menschliche Geift in ber Inspiration fich nicht blog leibend, sonbern zugleich auch thätig verhält, so daß bas Product ber Inspiration jugleich auch seine Function ist, und

baber gleich seinen anderen Functionen in bas Bewuftsein nicht m eintreten kann, sonbern wirklich eintritt. Daß eine folche Inspiration bes Gebankens von Gott komme, muß fich burch bas unmittellen Bewußtsein bezeugen, weil nichts fo eigenthum lich ift, als Gott w scine Wirksamkeit; es lagt fich aber auch burch Reflexion bes 34 rirten zur pspologisch moralischen Gewißbeit bringen, in welche fi bie unmittelbare Bewißheit fo ju fagen mit fich felber vermittelt. Di Bunber wird als Gottes unmittelbare Wirkung in vielen Rila schon burch seine augensällige Beschaffenheit, in jedem Falle da burch feine Beziehung jum Sauptzwede ber Offenbarung tember Durch bie Beziehung und Berbindung einer außergewöhnlichen Thatfack mit anderen gleichzeitigen Thatfachen und Bahrnehmungen, welche ale ben Eintritt einer neuen Schöpfung in religiöfer hinficht vertinden, findet fich die Reflexion unwillkurlich jur Erkennung und Anerkennung der göttlichen Causalität angetrieben, auch bei jenen Wundern, welche man Bunber zweiten Ranges nennen möchte. Wunder und Bei sagungen werben auch für solche, welche eine Offenbarung nicht w mittelbar felber empfangen, sonbern burch Ueberlieferung gur Renning bom Gefchehensein berfelben gelangen, ju Rriterien und Betweifen fit bie Bahrheit und Göttlichkeit berfelben; es find bieß bie fogenannten äußeren Beweise und Kriterien ber Offenbarung, welche in einer Beit in ber man die Theologie überhaupt nur von ber hiftorischen Sit tannte, besonders durch die englischen Theologen mit viel Scharffin entwidelt worben find. Die neuere Theologie zeigte fich ben aufenn Beweisen jum größeren Theile entschieden abhold, und wollte bie Apologetik bes Chriftenthums entweber ausschließlich ober boch we zugsweise auf die inneren Kriterien gebaut wissen. Das Richtig wird sein, daß beiberlei Arten von Rriterien mit einander verbunden werben; und zwar wird ber natürlichen Ordnung zufolge, und wel es fich junachft um ben Erweis von Thatfachlichkeiten banbelt, bie Darftellung ber äußeren Kriterien jener ber inneren vorangeben muffen Sie darf aber nicht von der historischen Persönlichkeit Christi lob geriffen werben, welche ben Centralpunkt ber geschichtlichen Gottet offenbarung bilbet, und felber bas erfte und größte Bunber ift, fo bag berjenige, ber biefes gläubig anerkennt, alle gewöhnlich sogenannten Bunder nur als die natürliche und nothwendige Folge jenes erften begreift. Hat sich bas religiöse Gemuth in ber Beschauung ber gefammten äußeren Erscheinungen bavon überzeugt, baß Gott in ihnen wirke und burch fie ju ben Menschen spreche, so ift es nun gang natürlich, daß weiter auch gefragt wird, was Gott burch jene gottlichen Werte und burch bie Perfonlichkeit, welche fie that, in ber Menschenwelt ausführen, was er bie Menschen baburch lehren wollte; to wendet fich also die religiöse Betrachtung weiter ber geoffenbarten Behre felber ju, und es treten bie inneren Beweise ein, ben Glauben an das Werk Gottes nicht primitiv erzeugend, sondern ihn nur be-Ratigend und ausführend. Führt nun die lebendige Berknüpfung beiber Arten von Ariterien in der hiftorischen Perfonlichkeit Chrifti zu einer tieferen, fo ju fagen, fonthetischen Faffung bes Offenbarungsbegriffes, fo wird berfelbe weiter noch baburch volltommen erfüllt werben, bag man die Offenbarungsthat Gottes und ihre Wirkung als eine permanente faßt, womit erft ein lebendiges Berftanbniß ber gefammten Offenbarungsgeschichte möglich wird, weil biefe sofort nicht mehr als eine Reihe vereinzelter Acte Gottes, fonbern als ein zusammenhängenbes Ganzes erscheint, in beffen Auswickelung sich eine bestimmte bochfte Ibee realisirt. Ferner wird sich aus jenem erfüllten Begriffe ber Offenbarungsthätigleit Gottes auch die Möglichkeit einer befriebigenben Rachweisung ber ununterbrochenen Fortbauer einer unentftellten Ueberlieferung ber einft geschehenen Offenbarung auf alle nachfolgenden Beiten und Gefchlechter ergeben; man wird die Offenbarung in ihrer lebenbigen Fortbewegung und Selbstüberlieferung verfteben. Diefe beiben Puntte nun, Die historische Auswickelung bes Offenbarungefactume, welches in ber geschichtlichen Erscheinung Chrifti gipfelt, und die Perpetuirung ber vollenbeten Offenbarungsthat in ber von Chriftus gestifteten Rirche bilben ben Borwurf für ben Inhalt ber beiben folgenden Bande, in welchen bas Wert fich abschließt, und jum vollständig durchgeführten Beweise für die Göttlichkeit bes historischen Christenthums und seiner Selbstdarftellung innerhalb in Rirche fich vollenbet.

Der erste Band ber Apologetit Dreps wurde fofort nach feines Erscheinen von A. Bunther in Fichtes philosophischer Zeitschrift eine ausführlichen Besprechung unterzogen, in beren Ginzelnbeiten ein gehen wir uns hier verfagen muffen. Gunthers Stellung ju ben Probleme, um bas es fich bier handelte, war, abgefeben von be sonstigen Diversität philosophischer Grundanschauungen zwischen beiba Berfaffern, eine wefentlich andere; ihm gieng ber Inhalt beffen, wie Drep in der Apologetit abzuhandeln fich vornahm, fo fehr in Anthepologie und Geschichtsphilosophie auf, bag er fich bie "Apologetit" all eine felbststehende geschloffene wiffenschaftliche Darftellung taum recht benten tonnte. Bahrend Gunthers driftliches Denken auf bie & faffung bes richtigen Begriffes von erfter und zweiter Schöpfung, und ber Bechselbeziehung zwischen bem erften, aus bem Staube ber Erte gebilbeten und bem zweiten himmlischen Menschen gerichtet war, gieng Dreps Absehen auf die Gewinnung ber richtigen Mitte zwischen ten einfeitigen Extremen bes Rationalismus und eines rein außerlichen Supranaturalismus, und auf bie Ermittelung bes wahren Supra rationalismus in feinem innigen Busammensein mit bem wahren Rationalismus. Der geiftig bistrabirenbe Sinblid auf bie beiben falfden Extreme mag nun allerbings Drep gehindert haben, die Grundibee seines Werkes in allen einzelnen Theilen beffelben in vollkommener Plafticität hervorzustellen; ober vielmehr, jenes Object, um welches fich wie um eine unsichtbare ober verhüllte Sonne bie gange offen barungsphilosophische Ausführung Dreps bewegt, tritt, obwohl es allenthalben burchichimmert, boch an keiner Stelle bes Buches in feiner ganzen und vollen Concretheit hervor, weil Drey in feiner "Bbilosophie ber Offenbarung" auf bem Boben ber einleitenben allgemeinen Theorie verharren will. Indeg ift gerade biefe Theorie eine eben fo intereffante als verdienstvolle Leiftung, und, so zu fagen, ein speculative theologisches Programm ber gesammten Tübinger Schule, welches, im Allgemeinen wenigstens, ben bon berfelben inmitten ber Gegenfate ihre geistige Haltung im Ganzen genommen, genau erkennen läßt.

Uebrigens hat sich die Tübinger Schule in der Bielseitigkeit ihrer Strebungen an keine speculative Richtung exclusiv gebunden, sandern gestattet; diese Liberalität, die allem Guten nach jeder Seite hin freiere Bewegung gönnt, alles geistig Gehaltvolle in seiner Weise gelten läßt und nur der Plattheit und Gemeinheit abhold ist, ist eine der charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Tübinger Schule, und hat an den thatsächlichen Ersolgen ihrer Strebsamkeit und Wirksamkeit einen wesentlichen Mitantheil.

Drep fucht in der psychologischen Bertiefung bes driftlichtheologie schen Bewußtseins die richtige Bermittelung des rationalen und juprarationalen Elementes ber driftlichen Gläubigkeit ju geminnen, und hat damit gemiffer Maßen die Wege angebahnt, auf welchen Möhler weiter schritt, beffen "Symbolik" auf den Gedanken gehaut ist, daß ber katholische Lehrbegriff die richtige Mitte zwischen ben im Brotes stantismus hervorgetretenen Extremen bes einseitigen, bis jur Frrationalität und Berbammung ber Bernunft forcirten Suprarationalismus und bes allem Dhifteriofen feindlich gefinnten Rationalismus ichlechter Art fei. Diefen Bedanten burchführend, feste er in ber Symbolit Die Betrachtung gerade an jenem Buntte weiter fort, bis zu welchem Drey seine Apologetit führte, ber biefelbe mit einem Abschnitte über tirchliche Symbolit abschloß. Uebrigens hatte Möhler, in seinen ersten Jugendanschauungen von ben damaligen geiftigen Bilbungeeinflüffen abhängig, einen innerlichen Proces durchzumachen, ebe er in jenes Stadium geläuterter Reife eintrat, in welchem er an die Ausarbeitung feines berühmtesten Werkes gieng, ließ aber bereits in seiner ersten Arbeit ahnen, was von ihm und feinen eblen Geiftesgaben ju erwarten war. Seine Schrift über Die Einheit ber Rirche ift eine auf Grund ber Zeugniffe ber altdriftlichen Rirche unternommene genetische Deduction und Reconstruction ber Ibee ber Kirche nach ihrer inneren und äußeren, feelischen und leiblichen Ginheit. Man hat baran Anftog

---fammien sentigen derensträttaten : feit, und eine eble Sinnufeit, bie m folgen burite. une in weiterem Gori bas richtige Berhaltmig ju ber gefchi positiven Rechentbums ju fenben. E fein weiteres Berl über Athanasius d Berläusfer bei Retholicitums im Ja and biefer jimeten, mit ungetheiltem ! war ju ertennen, mit welch ruftlofen G ber Coriftwerke bes driftlichen Alberth wie rafc mittlexweile and fein firchlid Sicherheit und Confidenz gewonnen ba welche feine tatholiide Glaubenszuberful Gefdicte ber altfirchlichen Glaubenstär einem Unternehmen anderer Art, welches elifeung mit bem Protestantismus an ei Universität und im Sinblide auf die ge Deutschlands gegenüber ben Brotestanten Er erlannte, daß eine tief

burchbrungen war, bag eine ber Sache auf ben Grund gebenbe Er-Scherung in eine fiegreiche und glanzende Apologie bes latholischen Belenntniffes auslaufen, und wefentlich bagu beitragen muffe, ber Etholifden Glaubigfeit jur rechten Gelbftbewußtheit, und bamit jum Betouftfein um bas Recht und bie Bahrbeit ihrer Ueberzeugungen m verheifen. Jeber gebilbete Chrift, fagt Möhler felber in ber einleitenben Motivirung seines Unternehmens, befitt fo viele allgemeinsellgibse und driftliche Begriffe und ift mit ber beiligen Schrift so weit vertrant, bag, fo balb ihm irgend ein Sat in feiner wahren Schalt und in seinem gangen Busammenhange vorgelegt wird, er and über die Bahrheit beffelben ju urtheilen befähiget, und fofort and einzuseben vermögend sei, ob berselbe mit ben Grundlehren bes Chriftenthums in Uebereinstimmung ober im Wiberspruche ftebe. Bon Diefer Ueberzeugung ausgehend begann er nach Beröffentlichung feines Athanafius an ber Tübinger tatholischen Facultat gemäß einer an ben protestantischen Uniberfitaten icon seit langer bestehenben Sitte Borlefungen über symbolische Theologie b. h. über die bogmatischen Gegenfate zwischen Ratholiten und Protestanten zu halten; nachbem Robler biefe Borlefungen einige Jahre hindurch fortgefett hatte, trat er (a. 1832) mit feiner "Symbolit" herbor, bie, taum erschienen, in rafcher Betanntwerbung burch gang Deutschland allwarts tiefften Einbrud machte, und in schneller Aufeinanderfolge bis jum Jahr 1838 fünf Auflagen erlebte, beren lette von Möhler leiber nur mehr gur Salfte beforgt werden konnte. Die Behandlung der confessionellen Frage wurde burch Möhler in völlig neue Bahnen gelenkt, ober eigentlich erft auf ben, ben Anforderungen ber Reuzeit entsprechenben Standpunkt ibeell vertiefter Auffaffung erhoben, und überhaupt feit Langem jum erften Rale wieber in wiffenschaftlicher Beise vorgenommen. Bas bie neuere, auf confessionelle Berbaltniffe bezügliche theologische Literatur bes tatholischen Deutschlands an ben, bem Röhlerichen Buche borangegangenen Jahren und Jahrzehenben aufzuweisen hatte, bezog fich entweber nur auf Aufwehr in einzelnen Punkten und gegen einzelne Danner, wie ber in seiner Art allerbings recht verdienftliche "Apologet,"

ben Grat in zwanglosen heften batte erscheinen laffen, 1 ober & waren bogmatische Erörterungen einzelner theologischer loci 3. B. bet locus von der Kirche, von der Tradition, ober endlich gutgemeint Friedens: und Berftandigungsverfuche, wie jene von Brechtl, 2 Rat ner,3 henne,4 bie, so achtenswerth fie an fich waren, boch kine sonberliche Beachtung fanden, und an bem Stande ber bestehende Ueberzengungen und Meinungen nichts anderten. Anders verbielt & fich mit Möhlers Symbolit, welche ben wohlmotivirten, und mit Be giebung auf alle controverfen Lehrstüde burchgeführten Beweis antet, daß die wahrhafte Chriftlichkeit ihren wahrhaften und einzig zuläffigen Ausbruck im fatholischen Dogma habe, und bag alle Abirrungen ba Brotestanten von bemselben als eben so viele Abirrungen von ba wahrhaften Chriftlichkeit und gefunden Religiosität seien; bag überbie mit der wahrhaften Chriftlichkeit auch jenes der wahrhaften Rationalität gewahrt sei, und die Abweichungen der vielerlei protestantischen Bekennt niffe vom katholischen als eben so viele Abirrungen zur Frrationalität einerseits, jur Schwärmerei andererseits fich ausweisen. Die Saupt momente ber ibeellen Differeng zwischen Ratholiten und Brotestanten

<sup>1</sup> Der Apologet bes Katholicismus. Zeitschrift für Freunde ber Bahrbeit und ber Bruberliebe; zur Berichtigung mannigsaltiger Entstellungen bes Katholicismus. Mainz 1820—24, 9 hefte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedensworte an die katholische und protestantische Kirche für ihre Wiedervereinigung. Sulzbach 1820. — Beleuchtung der Schrift Dr. Tschirners: "Protestantismus und Ratholicismus, aus dem Standpunkt der Politik betrachtet" Sulzbach 1823. — Seitenstüd zur "Weisheit Dr. Martin Luthers, " zum Indeljahre der lutherischen Resormation. Sulzbach 1818 (3. Ausl.). — Kritischer Müdblick auf Hrn. 3. Ch. Berberts kritische Beleuchtung des "Seitenstücks" u. s. w. Sulzbach 1818.

<sup>3</sup> Burde und Hoffnung ber tatholischen Kirche mit Ruchficktnahme auf bie protestantische. Sulzbach 1825. — Katholicismus und Nichtkatholicismus mit Beziehung auf Wahrheit und Bollftändigleit des Glaubens. Sulzbach 1827. — Ueber das Urchristenthum, nebst Antworten für die Gegner der Schrift: Bürde und Hoffnung u. s. w. Sulzbach 1825 (gegen A. H. L. Ullmann). — Die Ehre des päpstlichen Jubeljahres gerettet u. s. w. Würzburg 1826 u. s. w.

<sup>4</sup> Aufichten eines Obseuranten fiber Ratholicismus und Brotefiantiemus. St. Gallen 1829.

brangen fich Möhler in ben Lehrpunkten von ber Rechtfertigung, vom Sacramente und vom Rirchenbegriff gusammen; ber Protestantismus faßt die Rechtfertigung rein außerlich, ohne Busammenbang mit ber innerlichen Beiligung; er hat also von ber Rechtfertigung einen tobten, unlebendigen Begriff, ber fich mit ber 3bee bes Chriftenthums als einer lebendigen Macht ber Beiligung nicht verträgt. Die Frrung in der Lehre von der Rechtfertigung hat ihre Wurzeln in der protestantischen Lehre von der Erbfunde, die eben so irrational als anftößig und wiberwärtig für bas fittliche Gefühl ift. Die 3bee bes' Sacramentes als eines bem Wefen bes finnlich : bernunftigen Denichen abäquirten Mittels göttlicher Gnabenmittheilung wird im proteftantischen Lehrbegriffe ju einem blogen Bergegenwärtigungs: und Erinnerungemittel, ober gur wefenlofen Ceremonie herabgebrudt; bie 3bee ber Rirche als einer in lebenbiger Bechselburchbringung bes Göttlichen und Menschlichen bestehenden socialen Ordnung wird von ben Protestanten völlig evacuirt, und bem tatholischen Rirchenbegriffe bas nebulofe Abstractum einer unfichtbaren Gemeinschaft substituirt, ber es an jeder zusammenhaltenden und bestimmenden Kraft fehlt. einseitige Supranaturalismus, ber bem symbolgläubigen Protestantismus ju Grunde liegt, entwidelte fich ju feinen vollen Confequengen in einer Reihe kleinerer Secten, welchen Möhler, nachdem er im ersten Buche seines Wertes die Differenzpunkte zwischen Ratholiken, Luthes ranern und Reformirten burchgesprochen, ein zweites Buch beffelben widmete.

Möhlers Schrift galt den hervorragendsten unter den protestantissichen Theologen für bedeutend und wichtig genug, mit Gegenerklärungen wider dieselbe aufzutreten; in maßvoller und anständiger Weise geschah dieß von Nitsichs und Marnheinekes Seite, in rücksichsloser, für Möhlers christliches Zartgefühl verletender Weise durch F. Chr. Baur, auf dessen Angriffe Möhler mit "Neuen Untersuchungen der Lehrsgegensäte zwischen den Katholiken und Protestanten" antwortete.

<sup>1</sup> Mainz 1885.

Baur hatte bie Möhler'iche Zusammenstellung ber lutherischen Lehn von ber Erbfunde mit bem Manichaismus burch eine von Möblet Auffaffung abweichenbe Ausbeutung berfelben abzuweisen gefucht; Möhler erwidert ihm, daß burch diese Ausbeutung bem tiefgläubigen Altlutherthum eine rein rationalistische Anschauung über Stand und Bermögen ber gefallenen Menschennatur unterlegt, biemit aber bie Sache, ftatt beffer, nur folimmer gemacht wurde. Baur wundert fich, bag Möhler bie tatholische Lehre von ber Accidentalität ber Gerechtig teit bes noch nicht gefallenen Menschen nicht wenigstens einigermaßen zu verkleiden bemüht gewesen sei; Möhler erwidert, er würde, ba einzig Gott seinem Befen nach beilig und gerecht sei, selbst ber tatholischen Rirche nicht glauben, wenn biefe eine substanzielle Gerechtigkeit bes Urmenschen lehren wollte. Aus ber Ratürlichkeit ber ursprunglichen Gerechtigkeit folgert Baur, bag auch bie restaurirende und erlösenbe feinen andern Charafter haben tonne, und ber Erlofer felber teine folecthin übernatürliche Erscheinung, sonbern nach Schleiermachers treffender Formel die vollendete Schöpfung der menschlichen, Ratur fei. Möhler fragt, wie Baur bei seiner Anficht von der Urgerechtigkeit bes Menschen bas Boje erklären wolle; Baurs Antwort, bas Boje fei bie von Gott abgewendete und endliche, und beghalb vertehrte und bofe Seite bes Wefens bes Menschen, bezeichnet Möhler als pantheistisch, trothem bag Baur ben Pantheismus mit ausbrudlichen Borten ber urtheilte. Eben fo bebe Baure Anficht von Chriftus bas Chriftenthum als Erlösungsanftalt völlig und in jeber Beise auf; er faffe bie driftliche Erneuerung nicht als Umschaffung bes fündigen und schulbhaften Menschen, sondern einzig als Erhebung aus einer niebrigeren Bilbungeftufe auf eine höhere. Baur hatte seine Lehre bon ber Doppelfeite bes Menschenwesens, ber guten und ber bofen, für ben speculativen Sinn bes calvinischen Ausspruches ausgegeben: Cadit homo, Deo sic ordinante, sed suo vitio cadit. A. Gunther, nach beffen Ansicht ber Calvinismus die vollständige Durchführung bes Lutherthums ift, hatte barum ber Baur'schen Schrift gleich nach beren Erscheinen seine Aufmerksamkeit zugewendet, indem fie ihm zu einer auf

ben Grund gebenden Auseinandersehung mit bem Protestantismus Stoff ju bieten fcbien. Dieß gab Anlag jur Entftehung seiner Schrift "Der lette Symboliter," 1 ber in Form eines Briefwechsels zwischen zwei Brotestanten, einem Deutschen und einem Franzosen abgefast ist; beibe waren bereits in einer vorausgehenben Schrift Gunthers, in ben "Gub- und Rorblichtern," als mit einander verlehrende Brief. fteller eingeführt worben. Der Frangofe vertritt Baurs Anschauungen, ber Deutsche ift burch fortgesette Studien so weit vorgerudt, daß er für bie von Möhler (und Gunther) vertretene Sache einzustehen geneigt ift, aber als Denter und Philosoph fich manche Berichtigungen ber Anschauungen Doblers vorbebalt. Gunther nimmt als "letter Symboliter" seine Stellung über ben beiben ftreitenden Theilen, und will eine über ben Entwidelungsftand ber tatholischen Theologie und ber beutschen Philosophie seines Beitalters hinausgreifende Löfung vorbereiten. Bir werben auf biefen Gegenstand weiter unten bei Beleuchtung ber Stellung Gunthers jur Scholaftit gurudtommen, und verweisen bier nur auf die Fortsetzung seiner Bolemit gegen Baur in einer fpateren Schrift, 2 wo ber Gegenfat zwischen Ratholicismus und Protestantismus auf ben Gegensat zwischen Dualismus und Monismus reducirt wird. Reben Gunther traten auch Staubenmaier und Ruhn, obwohl nicht in selbstständigen Schriften, in ben Streit zwifchen Möhler und Baur ein;3 beibe bezeugten eine ungetheilte Befriebigung über Möhlers icones Bert, Staubenmaier widmete bemfelben eine ausführliche Bertheibigung gegen Baurs ersten Angriff und nach. folgende Duplit. 4

Franz Anton Staudenmaier eröffnete seine schriftstellerische Laufbahn als Repetent im Tübinger Wilhelmöstifte mit einer Abhandlung über die Geschichte der Bischofswahlen; 5 unmittelbar darauf folgte

<sup>1 2</sup>Bien 1834.

<sup>2</sup> Jufte - Milieu's beutscher Philosophie, S. 386 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Gieffener Jahrblicher, Bb. III, S. 139 ff., 316 ff.

<sup>4</sup> A. a. D., S. 139—196.

<sup>5</sup> Tfibingen 1830.

seine Berufung nach Giegen. Sier ließ er in ber erften Rraft und Frifche eines bon intenfiber Begeifterung getragenen Strebens alle jene Einbrude in fich ausleben und fruchtbringend reifen, bie er in feiner forgfältig benütten Lernzeit in feinen bilbfamen Beift aufge nommen hatte, unterhielt mit seinen geliebten Lebrern in Tubingen, unter welchen ihm namentlich Möhler theuer war, ununterbrochene geistige Beziehungen, orientirte fich in ber vielseitigften Beise an allen, seinem geistigen Streben verwandten und forberlichen literarie fchen Zeiterscheinungen, namentlich auf bem Gebiete ber Philosophie und speculativen Theologie; als Borlesfächer hatte er fich Ginleitung in die Theologie, Apologetik, Dogmatik und Dogmengeschichte gewählt. In ben erften vier Jahren ließ er, einige intereffante Recenfionen in ber Tübinger Quartalschrift abgerechnet, in ber literarischen Deffent lichkeit nichts von fich verlauten; indeß werfen diese kleinen Arbeiten ein darakteriftisches Licht auf feine bamaligen Beftrebungen - es waren außer einer Gebachtnißfeier Fr. Schlegels Anzeigen und Beurtheilungen von Schriften Gunthere, Babfte, Baabere nebft einer ausführlichen Beurtheilung ber Schleiermacher'ichen Glaubenslehre, woran fich fpater noch eine Abhandlung über Leibnig anschloß. Jahre 1834 überraschte er bas gelehrte Bublitum mit zwei Berten auf einmal, mit bem erften Banbe feiner Schrift über Scotus Erigena, und mit feiner Enchklopabie ber theologischen Biffenschaften. Im nachsten Jahre folgte sein "Geift bes Chriftenthums" und ber "Pragmatismus ber Geiftesgaben" nebst einer Reihe von Abhand lungen und Recensionen in ben Giegener Jahrbuchern, von welchen er einzelne, wie ben "Geift ber göttlichen Offenbarung" 1 ale felbft: ständige Schriften erscheinen ließ ober überarbeitet in seine größeren Werke hinübernahm. Im Jahre 1837 folgte er einem Rufe nach Freiburg; seine herrliche Inauguralrebe über ben Organismus ber Universitätswiffenschaften erschien überarbeitet und erweitert im Drude.

<sup>1</sup> Beift ber göttlichen Offenbarung ober Biffenschaft ber Geschichtsprincipien bes Christenthums. Gießen 1837.

In Freiburg traten nun vom Jahre 1840 an ber Reihe nach feine größten und umfaffenbsten Werke ans Licht; leiber blieben bie zwei bedeutendsten, die "Philosophie bes Chriftenthums" 1 und die "chriftliche Dogmatit" 2 unvollendet. Seine "Darftellung und Kritit bes Begel'ichen Spftems" 3 ift eine ber geiftreichften Beurtheilungen, bie über Begel verlauteten, und in ihrer Ausführlichkeit und Bollftanbig-Teit geradezu erschöpfend; in die Freiburger Beitschrift legte er eine intereffante Beurtheilung ber Schelling'ichen Offenbarungsphilosophie nieber. Sein Bert "jum religiöfen Frieben ber Butunft" 4 gibt eine Schilberung bes Befens und ber Entwidelung bes Protestantismus, und verbreitet fich in feinem Schlugtheile über bie Entwidelungs. geschichte ber in ber schlimmen Seite ber Zeitbeftrebungen wirksamen antichriftlichen Principien. Die im Jahre 1845 ausgebrochene fogenannte beutschfatholische Bewegung gab ben Anlag jur Entstehung feiner Schrift über "bas Wesen ber tatholischen Rirche." 5 Die schrifts ftellerische Wirksamkeit Staubenmaiers fällt also in die breißiger und vierziger Jahre bes Jahrhunderts, und war eben fo glanzend, als fie gehaltvoll und verdienstreich war. Es ist schwer, von bem eigenthumlichen Wefen und Charafter berfelben in Rurze ein anschauliches Bild zu geben; man mußte, um ihn zu carafterifiren, eben ihn felber ausschreiben. Es war eine Grundeigenthumlichkeit Staubenmaiere, daß er nie etwas fagen konnte, ohne daß es geistreich war; er tonnte teinen Begenftand anfassen, ohne ihm eine philosophische Seite abzugewinnen. Und bieß war nicht etwa gesucht ober gemacht, sondern etwas ihm ganz und gar Natürliches, weil er mit seinem Denken allenthalben und überall in der Mitte der Sache stand, und aus diefer Mitte gar nie heraustam, so umftanblich er sich auch nach allen Seiten in Erörterung einer Sache bis an die entferntesten

<sup>1</sup> Giegen 1840, Bb, I.

<sup>2</sup> Freiburg 1844-52, 4 Bbe.

<sup>3</sup> Maing 1844.

<sup>4</sup> Freiburg 1846-51, 3 Bte.

<sup>5</sup> Freiburg 1845.

2

Endpuntte berfelben ergieng. Ibealer Tieffinn und Bochfinn, ein nie verfiegender Quell lebenbiger Begeisterung für alles Cole und Große, eine geiftreiche Wohlrebenbeit, bie, einmal in Fluß gerathen, uner schöpflich floß, und welcher sich in fortgleitenber Gebankenbewegung "bei jeder neuen Gedankenwendung eine Fülle von organisch verschlungenen Sachbeziehungen erschloß, eine großfinnige Rube und Rlarheit, welche fich im nie entgleitenben Gefammtblice bei tiefften Eingeben in ben Gegenstand stets über benselben zu halten wußte - find die darakteriftischen Gigenschaften seiner schriftftellerifden Muße nach ber formellen Seite berfelben, bie übrigens mit bem fach lichen Inhalte berfelben aufs engste verwachsen war. Stanbenmaier war nämlich speculativer Theolog, er hatte in geisterfülltem Denten bas positive Christenthum als lebendige Wahrheit ergriffen, bie ibm als göttliche Babrheit selbstverftanblich und natürlich allüberall und nach allen Seiten nicht anders als tief und geiftvoll erscheinen konnte. Indem ihm die Wahrheit etwas Göttliches und nach ihrer eigenften Befenheit Gott felber ift, fo konnte er ber menfolichen Biffenfcaft, bie in allen Spharen ihres Forfchens bas göttliche Gefet bes Lebens aufbeden foll, julest und jubochft teine andere Bestimmung juweisen, als jene, jur lebendigen Erkenntnig Gottes binguführen. nun die Raturwiffenschaften uns die Erfenntnig bes Gottlichen in jenem Reflege vermitteln, in welchem es fich bem menfolichen Beifte burch bie Naturwirklichkeit barftellt, und bie Philosophie auf bas Bahre an fich, soweit es Sache bes Bebankens ift, geht, bat es bie Theologie mit ber realen Urwirklichkeit bes Bahren ju thun, bie allem Seienden und Erfennbaren ju Grunde liegt, und es halt und tragt; sofern biefes Gehaltensein und Getragensein bes Erkennbaren eine ftillschweigende, im weiteren Progresse bes Denkens fich von felbft immer mehr aufhellende und rechtfertigende Boraussetzung aller wiffenschaftlichen Forschung ift, liegt allen Wiffenschaften ein theologisches Moment zu Grunde, die Theologie felber begründet fich als bas jur Wiffenschaft erhobene Gottesbewußtsein unmittelbar aus ber 3tee Gottes auf Grund jener außeren und inneren Bermittelungen, burch

welche biefe 3bee in unserem Geifte gum vollen und explicirten Betoufitfein gebracht wird. Die Theologie bat bemnach die Selbstoffenbarung Gottes an ben Menschen zu ihrer Boraussehung, und fann nur unter 1 biefer Boraussetzung uns Bahrheit, und lebenbige, volle Bahrheit bieten. Als Biffenschaft ist fie Syftem, als Syftem ein lebendiger Organismus, beffen integrirenbe Blieber bie einzelnen theologischen Disciplinen in ihrem wechselseitigen Connege sind. Sofern fie ibre Bestimmung als allfeitige Drientirung bes theologischen Bewußtseins erfüllen foll, bat fie fich nach einer breifachen Richtung bin burchaubilben und in sich auszugliebern, indem fie juvörderst als speculative Theologie ben in ihr niedergelegten Offenbarungeinhalt jum vollen und explicirten Bewußtsein bringen, weiter als praktische Theologie bie thätige und lebendige Bermittelung deffelben an die lehr: und beilsbedürftige Gemeinde aufzeigen, und endlich als bistorische Theo-Logie mit ber Entwidelungsgeschichte ber Lehre und bes driftlichen Lebens bekannt zu machen hat. Die speculative Theologie ist bie genetische Entwidelung und spstematische Darftellung ber religiofen Ibeen, wie fie burch gottliche Offenbarung in ber Menscheit als Principien eines höheren Erkennens und Lebens vermittelt worden find. Die speculative Erkenntnig ber driftlichen Bahrheit resultirt aus ber Bechselburchbringung bes gläubigen Offenbarungsbewußtfeins und felbsteigenen Denkstrebens, welches lettere, fofern es im Lichte ber driftlichen Wahrheit fich flart und über fich felbft flar wirb, jum driftlich philosophischen wird. Das driftliche Denkftreben bes patris ftifden Zeitalters brachte es nicht bis jur hervorbildung einer driftlichen Abilosophie; die überlieferte griechische Abilosophie erwies fich au einer philosophischen Selbstwermittelung bes driftlichen Beiftes ungureichenb. Es mußte guerft burch bie Dacht bes driftlichen Lebens auf einem neuen, noch unberfälschten Boben ein neues Leben unb eine neue Bilbung geschaffen sein, ebe eine driftliche Philosophie im eigentlichen Sinne bes Bortes entfleben tonnte; und baju tam ce, nicht ohne lange Borbereitung, in ber driftlich : germanischen Belt. Scotus Erigena ift ber Erfte, in welchem bie große 3bee berfelben

nicht blog bammerte, fonbern auch mit aller Dacht und Starte in lebenbiger Beftaltung bervorbrach. Staubenmaier ertennt in Scotus Erigena junachft ben Bater ber mittelalterlichen Scholaftit und Doftit, glaubt aber bie Nachwirkungen feines Beiftes auch noch in fpateren Epochen bis auf die unmittelbare Gegenwart berab nachweisen ju tonnen; Erigena ift ber Bater aller speculativen Theologie. Beit bor bem Erscheinen ber Schrift Staubenmaiers über Erigena hatte Möhler 1 jum ersten Male auf Anselm von Canterbury wieber einbringlich gurudgewiesen, und mit biefem Sinweise eine zeitgemaße Berftändigung über das wahre Wesen bet dazumal noch vielberkannten und grundlos verläfterten Scholaftik verbunden. Staudenmaier gieng einen Schritt weiter, und wollte ben Mann schilbern, ber bas von Anselm erfaßte Brincip ber driftlichen Philosophie zuerst aufgestellt, und damit nicht bloß der Scholastik, sondern aller Zukunft worgegriffen hatte. Hatte Möhler in driftlich theologischem Interesse auf Anselm hingewiesen, und an seinem Beispiele nachzuweisen gesucht, wie wahrhafte Christlickkeit und wahrhafte Rationalität einander nicht ausschließen, fondern fich wechselseitig poftuliren, fo war Staubenmaier von einem driftlich : philosophischen Interesse geleitet, und wollte ben zuerft zum fpeculatiben Begriffe bes Chriftenthums borgebrungenen Mann, ben Begel nicht beachtete, feiner Beit vorführen. reftringirte er bas Lob, bas er in hoher Begeifterung bem Erigena gespendet, und hob die Irrthumer hervor, beren fich berfelbe in ben Lehren vom Bofen, von ber Prabeftination, vom Abendmable, vom Urmenschen als Androgon schuldig gemacht, glaubte ibn jedoch gegen ben Borwurf bes Pantheismus retten ju konnen; feine Ausbruckweise laute wohl häufig pantheistisch, sei aber nach ihrem wahren Sinne theistisch gemeint. Ruhn äußerte in seiner Recension ber von bem Löwener Brofeffor Ric. Möller herausgegebenen Schrift über Erigena's Frrthumer?

<sup>1</sup> Tübinger Quartalfdrift, Jahrg. 1827, Beft 3 und 4, 1828, Beft 1. Bgl. auch Möhlers gesammelte Schriften (herausgegeben von Döllinger), Bb. I, E. 82—177.

<sup>2</sup> Mainz 1844.

eine entgegengesetzte Ansicht; nicht ber Pantheismus, sondern der Theismus sei das Metaphorische und uneigentlich Gemeinte in dem Werke de divisione naturarum.

Staubenmaier ift einer ber speculativsten Röpfe ber neueren beutschen Gelehrtenwelt, und gieng mit Luft und Liebe in die Bewegungen auf dem Gebiete ber neueren beutschen Speculation ein; fein Gebankenleben ift ohne Beziehung auf diefe gar nicht zu verfteben. Bor Allem fette er lange Beit bobe Erwartungen in bas von ibm gehoffte und erfehnte Durchringen Schellings jum reinen und vollen Theismus, worin er sich freilich schließlich getäuscht fand. Aber Schelling war es wenigstens gewesen, ber ben Rationalismus feiner Berrichaft entthront, und durch seine philosophische Construction bes Chriftenthums, wovon ein Beispiel in ben Borlesungen über bie Rethobe bes akademischen Studiums vorliegt, anregend und belebend auf die unter ben Feffeln bes rationalistischen Beitgeistes seufzende Theologie gewirkt, Sinn für Tiefe und Ibealität wiedergewedt hatte! Schelling war es, ber ben allein wahren Begriff ber Wiffenschaft aufftellte, indem er fie als spftematische Totalität, ober als Einheit in der Totalität der Momente auffaßte. Segel hat die rechte b. i. fpeculative Methobe, die übrigens beinahe icon gang in ber Schelling'ichen Philosophie lag, weiter entwidelt; und in Folge ber hiemit erzielten Denkmittel kann die speculative Theologie schon baran geben, mit aller Selbstständigkeit und aus bem innerften Brunde beraus bie Eine große Wahrheit bes Chriftenthums nach allen ihren Momenten Diefe Darftellung ift aber nichts zu entwideln und barzuftellen. anderes, als lebendige nachbildung bes objectiv geschichtlichen Ents widelungsproceffes bes driftlichen Beiftes im subjectiven Denken; und wie die innere Lebendigkeit ber objectiven Dialektik fich barftellt in ber Bewegung, mit ber fich ber Inhalt ber Bahrheit in seiner Selbst: bestimmung, Selbstentfaltung und Selbstgliederung bewegt hat, so ift auch bie subjective Dialettit, in ber sich die objective nur wiederholt, nicht möglich ohne Bewegung, in welcher fich die wissenschaftliche Spftemisirung ber driftlichen Wahrheit vollzieht. Die spftemisirende

Thatigleit fällt inbeg mit ber bialelbifden nicht gufammen, ift eine weitere Gelbitbeftimmung ber wiffenfchaftlichen Abi welche, nachbem fie auf Grund einer voransgegangenen en verftanbigen Orientirung in Die bialeftifche Betregung eins und in diefer nach allen Dimenfionen fich ausgebreitet hat, um bie Faben bes Denigewebes zusammenzieht und bie Totalität in it Einheit faßt. Die bialettifche Thatigleit folieft eine beppelte fine tion in fic, die analytische und sputhetische, welche beide in In einigung mit einander babin wirfen, die objective lebendige Orbung ber bie Gefammtheit ber driftlichen Bahrheit ausmachenben bogut tifden Begriffe ju erkennen. Die Analpfis hat bie in ber objectives Begriffsorbnung herrschende Coordination und Subordination, Division und Subdivifion aufzufinden und in fich nachzubilden, um bamit bet Berhaltnif, Die Beziehung und Berwandtichaft ber Begriffe unte einander aufzufinden, und weiter auch ben richtigen und correctet Begriff im Berhaltniß zu bem ihm gegenübergetretenen Biberfprufe ju bestimmen. hat die analytische Thatigkeit ihre Aufgabe gelet, so tritt die synthetische ein, die eine der analytischen entgegengesett Gebankenwendung nimmt. Babrend nämlich bie analbtifche Thatis feit von ben Folgen ju ben Principien, von ben Birfungen ju ben Urfachen, von der Bielheit jur Ginheit, vom Befonderen jum Alle meinen, vom Bebingten jum Bebingenben auffteigt, nimmt bie for thetische ben umgelehrten Gang, und läßt auf bas regreffibe Berfahen ber erfteren bas progreffibe folgen. Ift nun ber analytifche Beg. wie sehr richtig bereits Aristoteles bemerkte, als ber Beg unseres erlennenben Beiftes, bem Bege, ben bie Ratur nimmt, entgegengefest, fo hort biefe Entgegensetzung auf bem fonthetischen Bege auf; benn auf ihm gehend, geben wir mit ber Ratur, mit ber Sache, mit bem Objecte felber. Durch bie synthetische Thatigleit verfeten wir uns unmittelbar in die belebenbe Ginbeit, aus ber in consequenter Reibenfolge die Bielheit der Momente hervorströmt; wir begeben uns burch fie in ben Mittelpunkt ber Sache, von bem als aus bem Alles ent haltenben und Alles tragenben Princip bie wefentlichen Bestimmungen

I alle ausgeben, fich entfalten und ju einem Bangen organisch gliebern. 3n feiner Encyclopabie, fo wie fpater in feiner Ginleitung jum Spftem ber driftlichen Dogmatik verfolgte Staubenmaier ben objectivgefchichtlichen Proces ber Dogmenbilbung, ben er als eine Bewegung bes aus feiner Unmittelbarfeit berausgetretenen Glaubens jum Riele feiner volltommenen Selbstvermittelung auffaßt. Dieser objective Broces schließt eigentlich auch ben subjectiven als integrirendes Moment in fic, und Staubenmaier will überhaupt bie Entwidelung nur in ber lebenbigen Einheit ber objectiven und subjectiven Seite ber Ents widelung faffen. Db es nicht beffer gewesen sein möchte, beibe Seiten bestimmter auseinander zu halten, foll bier nicht erörtert werben; in ber nachfolgenben Entwidelung auf bem Gebiete ber tatholisch theo-Logischen Biffenschaft Deutschlands hat fich biefer Scheibungsproces von felber vollzogen, so wie auch über bie Unthunlichkeit einer Bufammenfaffung ber gefammten scientia sacra unter ben Rahmen einer "Dogmatit," und ware biefelbe auch fo speculativ wie jene Staubenmaiers, taum ein Zweifel befteben burfte. Der Begriff ber Dogmatit lagt fic nicht ju jenem bes theologischen Spftems erweitern, wofern man nicht etwa ersteren völlig aufgeben, und auf die Ibee ber mittelalterlichen Gefammtbarftellungen ber Theologie ober Glaubenssummen jurudgeben will. Im Grunde hat bieß schon Staubenmaier versucht; feine Encyclopabie ift ja eigentlich nur ber Berfuch einer gemag ben wiffenschaftlichen Erfahrungen ber Reuzeit umgemobelten, und aus ibrer ftrengen Objectibität in die Form lebenbiger Selbftvermittelung umgefetten Darftellung ber firchlichen Gefammttheologie bes Mittelalters. Dieg leuchtet aus feiner Auffaffung bes bogmengeschichtlichen Broceffes berbor, ben er als eine Bewegung bes aus seiner erften Unmittelbarkeit herausgetretenen Glaubens von ber Analyfis jur Sonthefis faßt; Die Sonthefis tritt ihm querft in Scotus Erigena bervor, bie gange mittelalterliche Entwidelung ber firchlichen Theologie gilt ihm als Entwidelung bes spnthetischen Principes, bie neuzeitliche Entwidelung faßt er als Entwidelung in ber reinen Bewegung ber Synthefis ober in ber Form bes fpstematifchen Ertennens. Bas er

aber unter fostematischem Erkennen verstebe, ift bereits angebeutet worden. Die allgemeinsten hauptmomente bes geschichtlichen Processes glaubte er, wenigftens in ber erften Auflage feiner Encyclopabie, nach bem Schema ber Begel'ichen Dialektik faffen ju konnen; im Sinne biefer bestimmte er bas erste Stabium ober ben Ausgangspuntt ber Entwidelung als bas Stabium ber einfachen Unmittelbarkeit bes lebenbigen Glaubens, bas zweite als bas ber Regation biefer Un mittelbarteit am Blauben in feiner einfachen Geftalt; bas britte aba galt ihm als bas ber Regation ber Regation, ober ber wirklichen Bermittelung bes individualifirten Glaubens mit bem Glauben in ba Objectivität, in welcher bie absolute Babrheit wohnt, folglich die Stufe ber Rudfehr jur Ginheit in ber Babrheit. Daß er bei biefen Entwidelungsftabium hauptfächlich bie außertheologische weltliche und bie theologisch protestantische Wiffenschaft und Bildung im Auge batte, ergibt fich unmittelbar aus ber bemfelben jugetheilten Signatur; eben fo fehr beweifen aber feine zahlreichen Kritiken und Charakteristiken ber neueren philosophischen und protestantisch theologischen literarifden Beiterscheinungen, unter welchen er fich jeberzeit nur bie vorzüglichsten jur Besprechung mahlte, daß er unbeschabet aller Geneigtheit ju einem verftändigenden Entgegenkommen ber Treue bes fatholischen Bewußt: feins in keiner Beise irgend etwas vergeben wolle. Inbem er bie lebendige Ibealphilosophie und den rationalistischen Begriffsidealismus, ben lebenbigen Theismus und ben wiberdriftlichen Bantheismus icharf gegeneinander hielt, wies er fort und fort auf ben Boben ber drift lich theistischen Ibealphilosophie als basjenige Gebiet bin, auf welchen Die zufünftige Ginigung ber Beifter und ber religiöse Friede ber Bufunft, soweit er burch bas Mittel menschlicher Ueberzeugung und wiffenschaftlicher Berftanbigung herbeigeführt werden foll, angebahnt und vermittelt werden muffe. Er nahm bemgemäß auch nicht Anftand, bie geiftigen Grundlagen bes Protestantismus und bie gange geschicht liche Entwidelung beffelben einer icharfen Kritit zu unterwerfen, und blidte angesichts ber ftets sichtlicher hervortretenden Symptome bevorstehender schwerer Sturme und Erschütterungen ber europäischen

Gefellschaft mit ahnungsschweren Gefühlen ber Zukunft entgegen; in dieser Beziehung unterscheiben sich seine Schriften aus den vierziger Jahren trot der stets sich gleichbleibenden Art seines Geistes durch eine merklich ernstere Haltung von der freudigen Heiterkeit seiner Hervordringungen in den dreißiger Jahren; eine seiner letzten Schriften, die "Grundfragen der Gegenwart," läßt sich wie ein Rassandraruf vernehmen, der bange, schwere Sorge um die nächste Zukunft der christelich: europäischen Gesellschaft athmet.

Die irenische Idee Staudenmaiers wurde von seinem Nachfolger in Giegen 2. Schmib als eigene angenommen, und in einem Werke ausgeführt, bas, wie es scheint, schon lange in ber Seele bes Berfaffers gereift war, ebe es öffentlich ans Licht trat, 1 und in seinen Intentionen über die Tübinger Schule hinausgreift, ba es bie Bermittelung von Glauben und Wiffen nicht blog auf bem Gebiete bes fubjectiven Erkennens ins Auge faßt, sondern als welthistorischen Proces auffaßt, und fich somit auf ben Boben ber Geschichtsphilofophie ftellt. Die Tübinger Schule behandelte bie Frage über bas Berhaltnig zwischen Glauben und Biffen junachst als religionsphilofophisches, und bann weiter in schärferer Faffung als theologisches Problem. Drep erklärte, bag es jum Befen aller Religion gebore, Bebeimniffe in fich ju ichließen, Die wegen ihrer göttlichen Tiefe von ber menschlichen Bernunft niemals völlig burchbrungen werden können, gleichwohl aber bem menschlichen Denken eine begreifliche Seite barbieten, beren Erforschung für ben aus ber Unmittelbarteit bes Glau: bens herausgetretenen jum geistigen Beburfnig wirb. Dreb sett feine Ansicht über bas Berhältniß von Glauben und Wiffen mit feiner Offenbarungstheorie in Zusammenhang, und formulirt fie, von Leffing'schen Sagen ausgebend, in folgenden Bunkten: Das bie Bernunft nicht gleich aufangs begreift und bem Zwede ber Offenbarung gemäß nicht fogleich begreifen foll, bas ift für fie bas Geheimniß; bie

<sup>1</sup> Der Geift bes Ratholiciemus ober Grunblegung ber driftlichen Brenit. Gießen 1848-50, 4 Thie.

naturliche Stellung aber ber Bernunft jum Gebeimniß (und jur Dffer barung) ift ber Glaube. Die nothwendige Folge bes Glaubent if bie Befangengebung bes Berftanbes unter ben Behorfam bes Glas bens; aus ber treuen Uebung ber Bernunft im Dienfte bes Glauben erwächft bas Wiffen, bas aber ben Glauben nie volltommen erfcheffe wird, weil ber Glaube nicht ins Biffen, sondern bereinft ins Shaun Der Blaube an bas Bebeimnig ruht auf ben fich auflösen foll. Glauben an Gott und fällt mit biefem jufammen, hat aber aufa biefem rein gemuthlichen Grunde noch einen weiteren Salt im Geift, ber, wenn er auch bas Geheimniß noch nicht burchbringt, boch eine Ahnung von ber Berwandtschaft seines Inhaltes mit ihm felbft, und bom Busammenhange seiner eigenen Ibeen mit ben im Gebeimniß ein geschloffenen Ibeen bat. In biefer ursprünglichen Divination bes 3bealgehaltes ber Offenbarungswahrheit ift bas Wiffen mit bem Glauben noch unmittelbar Eins; aus biefer Innerlichkeit in bie Aeußerlichkeit heraustretend wird ber Glaube reflectirter Glaube, und bebarf für die Reslexion objectiver Gründe, die für die in bas Innece bes Geheimnisses noch nicht eingebrungene Bernunft junachft und hauptfächlich nur in ben äußeren Thatfachen und Erscheinungen ber Offenbarung gelegen fein können, und felbft auf ber bochften zeitlichen Stufe burchgebilbetfter innerer Ginficht in bas Befen bes Geoffen: barten nicht als überflüffig wegfallen, weil, wie schon erwähnt, ber Glaube fich niemals und ju keiner Beit in reines Biffen auflost. Drey halt in biefer Erörterung bie fogenannten natürlichen und über natürlichen Wahrheiten nicht ftrenge auseinander; unverkennbar bezieht fich aber diefelbe vorherrschend auf die Bahrheiten der letteren Art, obschon aus bemjenigen, was bereits oben über bie von ihm versuchte Bermittelung zwischen Suprarationalismus und Rationalismus angeführt wurde und in seiner Beise sich auf den Gegensat von Supranaturalismus und Raturalismus übertragen läßt, binlanglich ju ent nehmen ift, bag, wie er ben übernatürlichen Bahrheiten eine vernünftig ertennbare Seite vindicirt, so umgekehrt in den natürlichen Religionswahrheiten eine geheimnigvolle Seite anerkennt, bie fich nicht in reines Biffen umseten läßt, wie benn überhaupt bas über bas logische empirische Berftanbeswiffen erhabene Bernunftwiffen in gang anderer Art, als bas auf bas finnlich Erscheinenbe beschränfte Berftanbeswiffen gewonnen werbe. Darauf machte auch Möhler in feinem Senbschreiben an Bautain aufmerkfam, 1 und unterscheibet beghalb zwischen beweisen und nachweisen; Gottes Dasein ift nicht so fehr Sache einer Berftanbesgewißheit, als vielmehr ber Bernunftgewißheit, obicon man im weiteren Sinne auch bas vernunftgemäße Nachweisen beffelben ein Beweisen nennen tonne. Die Beweisführung in biefem weiteften Sinne verstanden ift bas für ben gefallenen Menschen nun einmal nicht zu umgebende Bebitel, Die Erkenntnig bes Dafeins Gottes und ber Eigenschaften Gottes fich jur Gewißheit ju bringen. Gott beweisen au muffen, ift ber auffallenbfte Beweis bes Falles bes Menschengefolechtes in Abam, und ein Beiden, bag bas göttliche Cbenbilb in und unaussprechlich verbunkelt ift - ihn aber boch noch beweisen können, bas Beichen, bağ es nicht völlig unterbrudt ober gar ausgelöscht fei. Eben so nimmt Möhler ben von hiftorischen Offenbarungs. thatsachen hergenommenen Beweis für die Existenz einer göttlichen Offenbarung in Sout; wenn bie Bunber für ben Ungläubigen nichts beweisen, für ben Gläubigen aber, ba er ohnehin glaubt, überflüffig find, wozu verrichtete Chriftus boch bie Bunber? Allerdings ftimmen fie ben hartnädig Ungläubigen nicht um, aber bem Blaubensempfänglichen können fie (bie innerlichen Impulse ber göttlichen Gnabe felbste verftanblich als gleichzeitig mitwirkenbe vorausgesett) ein Anftoß jur Selbstentscheidung für bie Annahme ber Offenbarung und Offenbarungswahrheit ober ein Förderungsmittel dieser Selbstentscheibung werben.

Bei Ruhn 2 reducirt sich die Frage über das Berhältniß von

<sup>1</sup> Tibinger Quartalfdrift, 1885, S. 421-458. Bgl. Möhlers gesammelte Schriften, Bb. II, S. 241-264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. folgende Auffate Ruhns in ber Tübinger Quartalschrift: Ueber ben Begriff und bas Wefen ber speculativen Theologie (Jahrg. 1832, S. 253—304).

— Ueber Glauben und Wiffen, mit Rücksicht auf extreme Ansichten und Richtungen ber Gegenwart (Jahrg. 1839, S. 382—503). — Princip und Methobe

Glauben und Wiffen auf bas Berhaltniß stoifchen Theologie und Philosophie. So fragt er zuerst, was man unter Theologie, und was man unter Philosophie zu verstehen habe, und wie fich zufolge ber hierüber ju gebenben Aufflarungen bas gegenseitige Berbaltnif Beiber geftalte; bamit wird bann auch bie Beftimmung bes Berhalb niffes zwischen Glauben und Wiffen auf einen flaren Ausbrud gebracht werden konnen. Philosophie und Theologie ruhen gleichmäßig auf einem Glauben, jedoch auf einem Glauben verschiedener Art, bie Philosophie auf dem Bernunftglauben, die Theologie auf bem pofe tiven Glauben. Unter dem Bernunftglauben ift die Unmittelbarkeit ber Objectivität ober bas mit seinem Gegenstande ibentische Biffen bes Wegenstandes zu verfteben; indeß muß bier weiter noch, wie Rubn fbater hervorhob, zwischen rein immanentem Wiffen und jenem, welches kein foldes ift, unterschieben werben. Nur letteres kann als Glaube bezeichnet werben. Dag ich bin, daß Wiffen und Sein in mir gusammenfallen, bas glaube ich nicht, fonbern weiß es; bag bie Dinge in meinem Bewußtsein find, weiß ich gleichfalls - baß fie außerhalb beffen wirklich find, kann ich bezweifeln, weiß ich also nicht, sonbern glaube es. Dag ein letter Urgrund ber Dinge ift, weiß ich; bag a eine überweltliche, von ber Belt substanziell geschiebene Birklichfeit ift, weiß ich nicht ftricte, fondern glaube es und tann es möglicher Beise bezweifeln. Das bie Immaneng bes menschlichen Bewuftseins transscendirende Sein tann weber burch eine unmittelbare, noch burch eine mittelbare Transscendenz erreicht werden; dieß gilt im Besonderen von den Sauptideen der Bernunft: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, foweit fie eine für unfer jetiges Bernunftauge transscenbente Birl lichkeit beanspruchen. Gleichwohl können diese Bernunftüberzeugungen nicht geopfert werben, wenn die allgemein : menschliche Bernunft, bie uns dieselben mit moralischer Nothwendigkeit aufdrängt, nicht von

ber speculativen Theologie (Jahrg. 1841, S. 1—80). Bgl. bazu bas unten naber anzuführenbe Wert A. Schmibs (Wiffenschaftliche Richtungen u. f. w., S. 44—62), an beffen von Ruhn felber gebilligte Darftellung ber Lehre Ruhns wir uns im Rachftebenben gum größeren Theile halten.

haus aus lügnerisch sein soll. So gibt es bemnach einen gemeinvernünftigen Glauben, ber, wie Ruhn weiter lehrt, jugleich bas lette bewährende Brincip für die Gewißheit bes finnlich historischen Auctoritätsglaubens ift, und oft nur burch unmerkliche Grabe von ber Evidenz bes reinen Wiffens unterschieden ift, immer und allzeit aber mit letterem ben Charafter ber Nothwendigkeit und Allgemeinbeit theilt. Die Selbstentscheidung für ober wiber die gemeinvernünfe tige Ueberzeugung ift Sache ber perfonlichen Lebensgefinnung, und jebes bestimmte auf Grund biefer Ueberzeugung aufgeführte Shitem, wenn auch nicht ausschließlich, so boch immer zum Theile Product einer perfönlichen Ueberzeugung, welche für ben in ber rationellen b. i. begrifflichen Bermittelung nie völlig ju erschöpfenben Reft bes unmittelbaren Wiffens einzustehen hat. Die vermeintliche Unvereinbarteit bes unmittelbaren Bernunftwiffens mit bem bemonftrativen Berftandeswiffen beruht auf einem Borurtheile Jakobi's, der nicht fab, baß bas egacte und in biefer seiner Egactheit ihm als Muftertypus aller vermittelten Berftandesgewißheit geltende mathematische Ertennen nicht ein rein analytisches, sonbern ein synthetisches fei, und bag bie mathematische Demonstration unter steter Beziehung auf unmittelbare Anschauung ihren Fortgang nehme.

Bie die Philosophie, geht auch die Theologie von einem bestimmten Glauben als etwas Gegebenem aus, um denselben durch denkende Bermittelung zu einer Bissenschaft zu gestalten. Die Theologie ist eben so sehr und noch mehr als die Philosophie wirkliche Wissenschaft; sie hat dieselbe freie und unendliche Bewegung, wie die Philosophie, und der dialektische Proces ist innerhalb des theologischen Gebietes sogar ein vollendeterer, als innerhalb des philosophischen, indem das christeliche Gebiet eine schon zum voraus durchgebildete geistige Einheit ausmacht, was sich von der Geschichte der Philosophie, wosern jemand dieselbe zum Ausgang der Philosophie machen wollte, nur mit großen Beschränkungen sagen ließe. Das Gemeinsame beider Wissenschaften, der Philosophie und der Theologie, ist, daß in beiden der im Glauben ergriffene Bewußtseinsinhalt durch die Form der Vorstellung zur Form

bes speculativen Begriffes entwickelt wird. Während aber die Bernunft für die reinphilosophische Wissenschaft sowohl materiales all formales Princip ist, ist sie für die theologische Wissenschaft nur somales Princip; die Philosophie beruht dem Inhalte nach wenigkent theilweise auf innerem Vernunftglauben, der Inhalt der ersteren it ein allgemein menschlicher, leichter durchdringlicher, der Inhalt der letzteren ein mehr specifischer und geheimnisvoller, der Inhalt der ersteren der Vernunfterkenntnis immanent, der Inhalt der letzteren an sich ein bloker Besitz und keine Erkenntnis.

Aus bem Gefagten erhellt bereits, bag bie in ber Tübinger Schule querft von Drey behandelte Frage über bas Berbaltnif von Glauben und Wiffen bei Ruhn fich in bie Frage über bas Berbaltniß amiden Theologie und Philosophie verwandelt hat, in welcher Berwandlung fie ju ber fpateren Controverfe mit Dr. Clemens in Munfter über Art und Grad ber Autonomie bes philosophischen Erkennens führte. 1 Die Frage ist für Ruhn nicht mehr, wie Glauben und Wiffen im Allgemeinen mit einander zu verföhnen seien; die Frage in biefer all: gemeinen, unbestimmten Fassung war an ber Zeit gegenüber ben theologischen Rationalisten aus ber sogenannten fritischen Schule, ift aber seither gewisser Dagen obsolet geworben, ba es feststeht, bag ber Glaube als unmittelbares Biffen ein Erftes ift, bem fich, fofern es fich um ben natürlichen Glauben handelt, vernünftiger Beife niemand entziehen fann, mahrend ber übernatürliche Glaube eine Wirtung ber Gnabe ift, die ihr Recht, so ju fagen, burch fich felbft, burch ihre gottliche Macht beweist und in bem nach feiner nimmermehr zu verläugnenben Beilsbedürfniß als mahr bezeugt fich findet. Ift bas Blauben in seiner Art für ben Philosophen eben so wesentlich, wie für ben Chriften, und läßt fich aus bem natürlichen, wie aus bem übernatürlichen Glauben ein Wiffen gestalten, fo steben fich, wenn nach bem Berbalt niß zwischen Philosophie und Theologie gefragt wird, nicht Glaube

<sup>1</sup> Resumé ber Berhanblungen zwischen Ruhn und Clemens bei Schmid S. 160-163. Bgl. Ruhns nachträgliche Acuferungen zu biesen Berhanblungen unten gegen Enbe bes Buches.

und Biffen, fondern Glaube und Glaube, Biffen und Biffen gegenüber, obicon man mit Rudficht auf ben Gegensat zwischen Ratur und Gnabe und mit Rudficht auf ben Umftanb, bag bie Theologie einen über bas philosophische Erkenntnißgebiet hinausliegenten Er-Tenutniginhalt hat, sagen kann und muß, daß, wie die Philosophie bas Biffen, so die Theologie vorzugebeise ben Glauben in seinem Rechte zu vertreten habe. Und mit Rudficht auf die folder Gestalt bestimmten Aufgaben beiber Wiffenschaften, ber Philosophie und Theo: logie, unternimmt nun Ruhn zwei einseitige Extreme zu prüfen, die in hermes und Bautain auf tatholischem Gebiete berborgetreten find, und die auf positiv-driftlichem Standpunkte möglichen Abirrungen von ber rechten Mitte auszubruden. hermes verwirft ben von ber orthobogen supranaturalistischen Auffassung bes Christenthums zu Grunde gelegten Begenfat bon Ratur und Gnabe, auf welchen ber Unterfchieb ber Materialprincipien ber Philosophie und Theologie gestütt ist, läßt beibe lettere stetig in einander übergeben, und betrachtet bas philosophische Erkennen ber Wahrheit (bas Wiffen) als bie nothwendige Grundlage best theologischen (bes Glaubens). Die hermesische Dogmatit hat keinen festen Grund ohne die philosophische und positive Einleitung, fonbern bie in biefen ju erweisenben Gate machen mit ben eigentlich bogmatischen Wahrheiten eine ununterbrochene und gefcloffene Reihe von Bahrheiten aus, wovon eine burch bie andere begründet, und die so begründete wieder der Grund ber folgenden Es tann also eine theologische Wahrheit, g. B. die von der übernatürlichen Rraft bes Glaubens, nur in fo fern für gewiß gelten, als fie in ber Reibe liegt, welche von einem fclechthin Bewiffen anfängt, in strenger Folgerichtigkeit auf bas zweite, britte u. s. w. Gewiffe fortgeht und julest bei ihr anlangt. Run liegt bas erfte Bewiffe in der philosophischen Einleitung, also ganz außerhalb ber Theologie in ber Philosophie, die, wie hermes felber gesteht, in ihrem beutigen Stande keinen Punkt barbiete, woran ber Beweis ber Buverläßigkeit ber theologischen Erkenntnifprincipien und Lehren ohne Schwärmerei bemonstrativ angeknüpft werben konnte; also hat nach

Bermes die Theologie felber die Functionen ber Philosophie ju über nehmen, und ein geeignetes philosophisches Fundament ju schaffen, wu beffen Gelingen ober Diflingen aber fofort auch ber Stand ber dif lichen Ueberzeugtheit bei allen Jenen, welche beim "einfältigen Gla ben" sich nicht beruhigen können, abhängen würde. Die hermefiche Lehre ist, wie untheologisch, so auch untatholisch, indem sie bas Ber hältnig von Wiffen und Glauben wefentlich anders faßt, als es auf orthodogem tatholischem Standpunkte gefaßt wird. So wenig, als & angeben würde, ben Bernunftglauben bem positiben Glauben jun Opfer ju bringen, worein Bautain verfällt, eben fo wenig ift es um gekehrt ftatthaft, ben positiven Glauben auf ben Bernunftglauben m grunden. Dieß hieße bem positiven Blauben die gleiche Ursprunglich feit mit bem Bernunftglauben absprechen, und ben Glauben, ber bas ewige Leben in fich hat, burch jenen verburgen wollen, ber es nicht in fich hat - und bamit ware bie Rechtfertigung burch ben Glauben auf nichts gestellt b. h. aufgehoben. Die Streitangelegenheit Bautains - fährt Ruhn weiter - brehte sich hauptfächlich um bie natürliche Gotteserkenntnig als ihren Mittelpunkt. Man bat bezüglich berfelben wohl zu unterscheiben zwischen ber Unmittelbarkeit ber Gotteserkenntniß und zwischen ber Bezeichnung biefer Unmittelbarteit als geoffenbarter Wahrheit. Das lettere ift unftatthaft, und war beghalb als ein Irrthum an Bautain ju rugen; bas erftere betrifft nicht bie Rirchenlebre, sondern die rein philosophische Frage, ob nämlich ein formell vollendeter Beweis für bas Dasein Gottes in ber Art möglich fei, bag man babei nicht von einer unmittelbaren Wahrheit, ober wenigstens nicht von einer folden, welche auf irgend eine Beise bie Ibee Gottes icon voraussett, sondern nur von mittelbaren Babrheiten auszugeben brauche b. i. von folchen, wovon eine jede wieder vollständig bewiesen werben tann und nur die erste unmittelbar und schlechtfin gewiß, übrigens aber boch eine solche wäre, in welcher über bas zu beweisende Object (Gott) noch gar nichts gebacht würde. Wie Ruhn in biefer Sinfict bente, ist aus bem Borausgesagten zu entnehmen; er behauptet bie natürliche Erkennbarkeit Gottes mit aller Entschiedenheit, besteht

aber eben so fehr auf einem primitiben Bernunftglauben als Grundlage aller natürlichen Gottesertenntniß. Sollten wir die Meinung bes hochverdienten scharffinnigen Theologen nicht unrichtig fassen, so burfte fie taum viel anders befagen wollen, als bag alle Beweisführungen für Gottes Dafein nur Evolutionen einer im Menschen fcon urfprünglich gelegenen Ibee feien, die aber nach unserem Dafürhalten als eine nur potentiell vorhandene und nach ihrem ursprünge lichen Inhalte völlig unbestimmte Ibee genommen werden muß, und beshalb erft burch bie mannigfaltigen Arten ihrer Nachweisung und Bermittelung eine bestimmte Gestaltung erlangt, und erft in ber Bollftändigkeit aller Hauptarten ihrer Nachweifung vollständig beftimmt und geftaltet ift. Das Ergebniß biefer geftaltenben nachweifung ift ber driftliche Gottesbegriff; ber Pantheismus ift, theoretisch genommen, eine speculative Mißstaltung ober Deformirung ber, burch bie aus Bernunft und Erfahrung, Natur und Geschichte, fichtbarer und moralischer Ordnung ber Dinge geschöpften Rachweise ju formirenben ursprünglichen Ibee, ber Deismus bas Product einer verfümmerten Entwidelung bes urfprünglichen potenticllen und unbestimmten Gottesgebankens - eine Berkummerung, die barin ihren Grund hat, bag Bott nicht als lebendiger Grund alles creatürlichen Seins, Lebens und Birkens erkannt wirb.

Bir haben uns burch Hervorhebung ber reinen Potenzialität und völligen Unbestimmtheit ber im Menschen ursprünglich gelegenen Gottesibee unsere Abweichung von Ruhns Anschauungsweise anzubeuten erslaubt, und möchten biese Abweichung in Berbindung setzen mit einer Abweichung in gewissen anderen Punkten, welche sich auf die Lehre vom Erkennen und Bermögen des menschlichen Erkennens beziehen. Wir haben unsere Gedanken hierüber an einem andern Orte entwicklt, woselbst wir die moderne Idee vom Bernunfterkennen mit der thomistisch-mittelalterlichen Lehre vom intellectus agens zu vermitteln

<sup>1</sup> Ueber Befen und Begriff ber Menschenseele (Brigen 1865), S. 58 ff., 78 ff.

ftrebten und eine im Sinne biefer Bermittelung ausgeführte Therie ber Erlenntnifthätigfeiten andeuteten. Wir glauben baselbft einige Dagen flar gemacht ju haben, bag bie moberne Entgegensetung ve Bernunft und Berftand, und die Berabbrudung bes letteren jum blofen formalen Begriffs, und Reflexionsvermögen zu einer ungebührlicha Bertennung bes ibeellen Gehaltes, ber auch im irbifchefinnlichen & fahrungserkennen bes Menschen liege, führe; follte nicht biefe Ber kennung Antheil haben an bem etwas einseitigen Uebertwiegen bet Elementes ber Unmittelbarkeit, welches Ruhn in ber menschlichen Gottesibee an fich mit Recht hervorhebt? Ferne fei es jeboch, bas wir burch biefe Bemerkung, die nur bas Bekenntnig unferer eigenen wissenschaftlichen Ueberzeugung enthält, ben Berbienften bes berühmten Tübinger Theologen nabe ju treten gebachten. Unfere aufrichtigfte Achtung gilt namentlich auch ben Bemühungen Ruhns, feine tathe lifden und firchlichtheologischen Ueberzeugungen mit Beziehung auf bie entgegenstehenden Anschauungen und Lehren von Begel und Schleier macher zu entwickeln und zu begründen; wir verdanken seinen hierauf gerichteten Bestrebungen eine Reibe sinnreichster Erörterungen und Entwicklungen, welchen wir nicht blog einen vorübergebenden Berth für die temporaren Berhaltniffe von bagumal, wo fie entstanden, fonbern wegen ihrer ausnehmenden Rlarheit, Bracifion und Rundung, fo wie um ihres höchst anregenden Inhaltes willen eine bleibende Bebeutung beilegen. Reben Begel und Schleiermacher nahm Ruhn auch auf David Strauß Bezug, beffen Leben Jesu bazumal erschien, als Ruhn noch in Gießen über neutestamentliche Eregese las; Grund genug für ibn, fich mit bem Straug'ichen Buche angelegentlich ju beschäftigen, und ben Plan zu einer motivirten Burudweifung beffelben zu faffen. Ruhn ließ es indeg bei einem erften Theile seiner hierauf bezüglichen Arbeit bewenden, in welchem ihn hauptfächlich die Jugendentwickelung ber menschlichen Seite bes Meffiasbewußtseins Chrifti beschäftigte. Außerdem erübriget aus der Gießener Spoche Ruhns eine Reibe biblifch-

<sup>1</sup> Leben Jefu, miffenschaftlich bearbeitet. Maing 1838.

Kritischer und exegetischer Arbeiten, die sich so ziemlich über alle Seiten und Partien ber neutestamentlichen Bibelwissenschaft verbreiten, und in der Form von Abhandlungen und Recensionen in den Gießener Jahrbüchern hinterlegt sind.

Die Birffamkeit ber ausgezeichneten Ranner, welche in Tübingen, Giegen und Freiburg lehrten, eines Drep, Sug, Birfcher, Möhler, Staubenmaier, Ruhn u. A. wedte eine Menge junger Rrafte, bie mit vielversprechenden Berfuchen und Arbeiten berbortraten. Eine bebeutenbfte Leiftung folder Art war Dieringers, damals Repetitors im Freiburger Priefterseminar "Spftem ber gottlichen Thaten bes Christenthums." 1 Der Brundgebanke biefer Schrift ift die Selbstbegrundung bes Christenthums als absoluter Religion in Kraft ber ins geschichtliche Zeitleben ber Menscheit eingreifenben supranaturalen Caufalität und Wirtfamfeit Gottes. Das Buch gerfällt in zwei Sauptabtheilungen; Die erfte Sauptabtheilung handelt von ber Selbstbegrundung bes Chriftenthums burch göttliche Thaten in seiner Aufbebung und Berklärung ber anberen Religionen, die zweite von der Selbstbegrundung des Christenthums burch gottliche Thaten in der Bermittelung seiner Lehre, der Butheis lung seiner Gnabe und ber Begrunbung ber Rirche. Dieringer nennt ben Inhalt bes ersten haupttheiles bie Bolemit ber göttlichen Thaten, ben zweiten bie Dialektik ber göttlichen Thaten. Jeber biefer beiben Saupttheile gerfällt in brei Abschnitte. Die Bolemit ber gottlichen Thaten faßt in fich: Ueberwindung und Aufhebung bes Beibenthums burch gottliche Thaten, Ueberwindung und Aufhebung bes Jubenthums burch göttliche Thaten, Berklarung bes Beibenthums und Jubenthums burch bie gottlichen Thaten bes Chriftenthums. Die Dialektik ber gottlichen Thaten bes Chriftenthums handelt von ber Selbftbegrundung des Chriftenthums burch göttliche Thaten in ber Bermittelung feiner Lehre, in ber Bollziehung ber Erlöfung, in ber Stiftung und Bewahrung ber Rirche und bes höheren Lebens in berfelben.

<sup>1</sup> Maing 1841, 2 Bbe.

Benn Dieringer bas Suftem ber auf bie Begrundung ber funte naturalen Beilswirfung und Beilsanstalt abzwedenden Thaten auf auzeigen suchte, so faßte Leopold Schmid in feinem bereits genannte Werte 1 ben Gebanten, bas Spftem ber geiftigen Betregung und Evolution in bem burch Gottes Machtwirkfamkeit geschaffenen Reiche ber neuen, in Chrifti Beil begrundeten Lebensordnung ju entfalter. Schmid nennt biefes fein Bert ben Geift bes Ratholicismus, offenber in ber Ueberzeugung, bag ber Beift, ber bas Bange ber universalen firchlichen Gemeinschaft halt und trägt, ein lebendiger und zur Lebensentfaltung follicitirenber Beift fei, wonach es fich für ihn barum banbelt, die charakteristischen Momente ber burch ibn caufirten und geleiteten Bewegung, und die Bechselbeziehung und innere Bertnüpfung biefer Momente vorzuweisen. Diefer geschichtlichen Selbsterplication bes Ratholicismus läßt er eine speculative Auseinanderlegung seines ibeellen Wefens und Inhaltes vorausgehen, in welcher fich bie Bee bes Ratholicismus, fo zu fagen, zuerft in fich felber vollzieht, ebe fie in ben Proceg ber geschichtlichen Gelbstentfaltung eingebt; und ba jene Idee als Idee der verwirklichten Heilsoffenbarung bas lebendige Sein und Wirken bes Beilsoffenbarenben in fich schließt, fo ift bas von ber lebenbigen Existenz ber Heilsordnung vorausgesette Sein und Wirken bes Beilsoffenbarers bas Erfte, mas in ber Lehre von Gott bem lebendigen Beilsgrunde und Beilsoffenbarer als Theologie im engeren Sinne zur Auseinanbersetzung kommt; sobann folgt bas Spitem ber burch bas Eingehen Gottes in bie Menichheit gegrundeten Beilsordnung ober bie Lehre vom gottlichen Gnabenreiche, und endlich brittens ber auf Grund biefer neugefesten Birklichfeit fich entfaltende geschichtliche Proces ber menschheitlichen Selbstwermitte lung bes Berftanbniffes ber positiven Beileibee und Beilsorbnung und ihrer Grundlagen und Borausfetungen. Folgenbes Schema möge die Grundidee und die Ausführung bes Wertes Schmids ver deutlichen:

<sup>1</sup> Siehe oben G. 497, Anm. 1.

## A. Theologie.

- a. Außerweltlichkeit Gottes und fein Reich.
- b. Borweltlichkeit Gottes und bas natürliche Reich Gottes.
- c. Nachweltlichkeit Gottes und bas Reich feiner Berrlichkeit.
- B. Die Scilslehre ober bie Innerweltlichfeit und bas Inaben
  - a. Die göttliche Vermittelung ber Menscheit und ber Gnabe ober bas Christenthum.
  - b. Die menschliche Vermittelung ber Menschheit burch Gott und ber Gnabenleib ober bie Kirche.
  - c. Die natürliche Bermittelung ber Menschheit burch Gott und bas Enabenmittel ober bas Sacrament.
  - C. Geschichtliche Gelbstvermittelung bes Ratholicismus (in brei Epochen). - Diefe Selbstvermittelung gehört jum Befen ber 3bee als einer lebendigen 3bee, und ift nur bie in bem hochsten Stabium ber zeitlich irbischen Menschheitsentwidelung fich vollziehende Bieberbolung ber Dialettit ber allgemeinen Weltentwidelung, in welcher fich ber immanente gottliche Lebensproces auf feine Art abbilbet. Gott gibt fich uns zu erkennen als bas Wefen, welches fich in ewiger und allseitig vermittelter Selbstvertiefung (Bater), Selbstentäußerung (Sohn) und Selbsterinnerung (Beift) beftimmt und verwirklichet. Die gott: liche Production nach Außen ist in einer seinem inneren Thun entsprechenden Beise vermittelt; bas göttliche Product ist Selbstvertiefung in ber Welt ber reinen Geister, Entäußerung bes Selbst in ber Natur, Selbsterinnerung im Menschen, in beffen zeitlicher Geschichte fich biefe brei Momente abermals reflectiren: Selbstvertiefung ber Menschheit im Paradiese, Selbstentäußerung in ber Belt, Selbsterinnerung in der Rirche. In Christus entäußert sich die göttliche, allwegs vermittelte und barum ichlechthin freie und befreiende Selbftbeftimmung an die menschliche, biefe an fich erinnernd und barum über bas Auseinanderfallen ihrer brei Momente erhebend. In Chriftus tritt an ber Stelle ber parabiefischen freien Entwidelungefähigfeit, ber heibnischen einheitelosen, unfreien Entwickelung, ber jabischen, bie

Entwidelung zurudhaltenden unfreien Ginheit — in die Ralle die Wirklichkeit der freien Entwidelung und fonach die Befreing Die Gefdichte ta ber Gebundenheit ber Entwidelungsmomente. Spriftenheit gestaltet fich als Selbstbestimmung, welche fich bei gegenseitige Bermittelung von Selbstvertiefung, Selbstentäuferung Selbsterinnerung zu fich erhebt. Co vertieft sich bie driftliche Ich heit vor Allem in ihr Princip, wie Gott ber Bater bas fich in vertiefende gottliche Wefen ift. Die Rirche begeht bie Beit ber Bitt. bie Selbstzeugung und Selbstbezeugung bes Christenthums, bet w mittelbaren paradiefischen Einheit in fich und in Gott. Aus ber Um mittelbarteit biefer Selbstvertiefung geht ber firchliche Beift jur Schip unterscheidung in die Selbstentäußerung bes Mittelalters und in bie Selbsterinnerung ber neuern Zeit ober in die Mittelbarkeit fort. In ber mittelalterlichen Selbstentäugerung geftaltet fich bie driftliche Selbs beftimmung burch bie Selbstvertiefung jur Doftit, burch bie Selbst erinnerung jur Scholaftif. Auch in ber Selbsterinnerung ber neueren Beit vermittelt fie fich burch bie beiben anderen Momente. Durch bie Unterscheidung und Bermittelung jener Unmittelbarkeit ber Bater und biefer Mittelbarkeit ber mittlern und neuern Zeit gewinnt ber drift: liche Beift in der Begenwart endlich fich felbft in der Fulle und Beftimmtheit ber vollen Bermitteltheit.

Wir haben bisher ben Entwidelungsverlauf ber vom neuzeitlichen Bilbungöstreben angeregten katholischen Wissenschaft innerhalb bes Gebietes rein theologischer und speculativer Bestrebungen verfolgt; bie neuzeitliche Entwidelung bes katholischen Bewußtseins blieb aber nicht auf bas Gebiet innerkirchlicher ober rein speculativer Fragen und Erörterungen beschränkt, sondern wurde durch den Gang der Ereignisse mächtig nach einer anderen Seite hin sollicitirt, welche bas Gebiet kirchlich politischer Fragen betrifft. Den Anstoß dazu gaben die Berwidelungen des Cölner Erzbischofes Clemens August von Droste-Wischering mit der preußischen Regierung in Sachen der gemischten Sein, bezüglich welcher sich sein Borgänger zu einem den unveräußer-lichen Rechten der Kirche derogirenden Abkommen mit der Regierung

batte bewegen laffen. Die gewaltsame Abführung bes Erzbischofes Elemens August von Coln, welcher weiter noch die Gefangensetzung des bifchofes von Gnesen und Bosen, Martin v. Dunin folgte, regte Gefühle bes latholischen Deutschlands im tiefften Grunde auf, machte die Zurückforderung der Freiheit der Kirche von den sie machte die Buruagorverung vo. Orregenstande lauter und leb-Safter Erörterung, welche in energischer Weise burch Gorres in München ingeleitet wurde. Seine Schrift "Athanasius" i schlug zündend ein, und erlebte in raschester Folge vier Auflagen nacheinander; Die gablwichen Biberreben, die ihr von Seite ber Wortführer ber preußischen Regierung und bes protestantischen Staates entgegenschollen, veranlasten ihn, die Sache noch erschöpfender und in tieferem Eingehen auf bie vornehmften, im Beitbewußtfein vertretenen Mobificationen protestantischer Religions und Geschichtsanschauung burchausprechen; 2 in einem nach Beilegung ber Sache burch ben gur Regierung gelangten Rönig Friedrich Wilhelm IV. geschriebenen Rachworte 3 überblickte Borres noch einmal ben Berlauf bes Streites, und gab bann eine Schluforientirung über bie Bebeutung beffelben vom universalgeschichtlichen Standpunkte. Mit bem Erscheinen bes Athanafius fällt bie Grundung ber "hiftorifch : politischen Blatter für bas tatholische Deutschland" jufammen, burch welche ber öffentlichen Reinung bes tatholischen Deutschlands ein publiciftisches Organ erften Ranges geschaffen murbe; als foldes haben fich bie hiftorifch:politischen Blätter, burch einen ber Feber Josephs Borres entfloffenen Auffat über bie Weltlage eingeleitet, unter ber Rebaction von Phillips und Buibo Gorres fo wie unter beren nachfolgern Ebm. Jörg und Fr. Binder bis heute behauptet. Eine reiche Fulle geistboller Beitbetrachtungen und Beit: gemälbe, intereffanter Correspondenzen nebst eingestreuten Berichten und Recensionen über bebeutsame literarifde Erscheinungen, besonders

<sup>1</sup> Regensburg 1838.

<sup>2</sup> Die Triarier S. Leo, Dr. Bb. Marbeinele, Dr. R. Bruno. Regens-

<sup>3</sup> Rirche und Staat nach Ablauf ber Rolner Brrung. Beiffenburg 1842.

im Rade ber historil, ber Rechts: und Gesellichaftslebre, theilweit, obidon minder, auch ber Philosophie und Theologie, ift in bicia schätbaren Organe niebergelegt, welches wabrent feines bereits jim lich langen Bestebens wohl zeitweilig etwas ermattete, im Campa aber ben uriprunglich eingenommenen Stanbpunft ftete tren mi unverrudt bebauptete, und noch beute wie vor und ebe als bas aft und vornebmite Organ ber latholijden Bubliciftif zu gelten bat. Gina ber tbatigften Mitarbeiter ber biftorifd :politifden Blatter war von Anbeginn ber A. E. Jarde, gleich Phillips ein geborner Protestent. und mit Letterem von Berlin ber befreundet, tro Beibe im Bereint mit Gerlach, Rabowit u. A. an ber Berliner Bochenschrift thitig arbeiteten. Bie Jarde burch Binbifcmann, fo wurde Phillips burch Jarde ber tatholischen Rirde näher geführt; Beibe erhielten fat gleichzeitig einen Ruf nach Subbeutschland, Jarde als Rachfolger Gentes nach Wien (1832), Phillips nach München (1833); erftena hatte fich namentlich burch feine bistorisch politische Beleuchtung ber frangöfischen Julirevolution dem Fürsten Metternich empfohlen, lettere burch seine rechtsgeschichtlichen Arbeiten seinen gelehrten Ruf begrundet. Im Jahre 1849 folgte Phillips einer Ginladung nach Defterreich, und übernahm eine Lehrwirtsamteit zuerft an ber Innsbruder, fobann an ber Wiener Univerfität; in Folge biefer Ueberfiebelung ichieb er von ber Redaction ber hiftorifch politischen Blatter aus, obicon er feine Berbindung mit benfelben noch weiter fortunterhielt.

Die durch die französische Julirevolution in der öffentlichen Deinung Besteuropa's zur Geltung gelangten Grundsätze des politischen Liberalismus nahmen allmälich eine Entwidelung, welche sich mit den Grundsätzen wahrer Freiheit eben so wenig vertrug, als die staatstrichliche Juliberalität mehrerer Regierungen, durch welche sich die Rirche in ihrer Wirksamkeit gehemmt fühlte. Ohne daher den Grundsätzen ächter politischer Freiheit irgendwie entgegentreten zu wollen, ja vielmehr eben auf dieselben sich stützend, strebte eine jungere Generation die unversährbaren Forderungen der Kirche als mit dem Bestande der geschichtlich gegebenen christlich-socialen Ordnung unlöslich

und bie Unerfennung berfelben als r gefunden berfaffungemäßigen Freiheit biefem Sinne begann ber Freiburger r Fr. 3. Bug, ber fich in jugenblicher e Bilbung erworben, und neben Bbiloauch Medicin und Naturwiffenschaft in gezogen und ausgebreitete linguiftifche , feit bem Unfange ber vierziger Sabre er, Schriftfteller und Abgeordneter ber u wirten. Die fpeculativen Grundzüge icauungen treten bereits in feiner erften ichte und Chitem ber Staatswiffenichaft"1 r, geftalteten fich aber concreter und benben Schriften: "Ueber ben Ginfluß bes re bon Recht und Staat" 2 und in ber echtswiffenschaft." 3 Die nachfolgenben Erauf firchlich : politischem Bebiete gaben ibm beit, bie praftifchen Confequengen und Eris tifden Spftemes ju entwideln, und in einer prache ju bringen, bie alle geiftvoll gebacht ührung bon einer ungemeinen Gewandtheit Bewegung zeugen. Er bat nach biefer Geite Staubenmaier, bewegt fich jeboch bei einer ind ber That jugefehrten Richtung auf gang fcon die Titel ber Debrzahl feiner nachftweisen: "Der Orben ber barmbergigen Schweder tatholischen und ber protestantischen Uni-"5 bie Beitschriften "Capiftran" und "Braktische

Bbe.

tfcrift 1842, S. 23-200.

Beitschrift für bie Freiheit und Entwidelung ber Rirche." 1 3m 3chn 1848 war Buß ein thätiger Förberer bes tatholischen Bereinsweim, bas ihm in ben bamaligen Stürmen, und bei ben Befahren, mit web den ber Beftand nicht bloß ber firchlichen, fonbern aller focialen un rechtlichen Ordnung bedroht war, als erster Anfat und Anfang einer über bas firchliche Gebiet hinaus in allen anderen Spharen bes focialen Lebens anzubahnenden affociativen Thatigkeit, nicht bloß gut Rettung und Erhaltung bes Bestehenben, fonbern auch jur Ber mittelung beffelben mit ben unabweislichen Forberungen ber Gegenwart und ben voraussichtlichen social politischen Entwickelungen ber nachften Butunft galt. Er legte feine Gebanten bierliber in einer interessanten und lehrreichen Schrift nieber: "Aufgabe bes tatholischen Theiles beutscher Nation in ber Gegenwart, ober ber tatholische Berein Deutschlands." 2 Borausgegangen war bieser Schrift eine andere: "Die Bolksmiffion, ein Bedürfniß unferer Beit" (1850), welche bie Bestimmung hatte, bem Diffionswerte ber Jesuiten und Rebemtoriften Bahn zu brechen. In einer, über bie focial politischen Anschauungen bes fpanischen Staatsmannes Donoso Cortes fich verbreitenben Schrift aus bemfelben Jahre entwickelt Buß bie Principien ber tatholischen Politif vom Standpunkte ber europäischen Berbaltniffe im Allgemeinen, und ber beutschen im Befonderen. Der Grundgebanke ber Bug'ichen Bestrebungen ift die social politische Wiebergeburt ber Gegenwart; bie erste Grundbedingung hiefür ist ihm die Wiedereinsetzung der Rirche als erster und vornehmster Macht der Sittigung und Garantie aller wahren und gefunden Freiheit in die ihr gebührenden Rechte und in die ihr zukommende Stellung. Demnach war seine erfte Parole: "Rampf um die Freiheit der Kirche," ben er in einer barauf bezüglichen Schrift als eine ben Ratholiken ber bornehmsten Reiche Westeuropa's gemeinsame Angelegenheit nachwies. In feiner "Geschichte ber Bebrudung ber tatholischen Rirche in

<sup>1</sup> Schaffhausen 1847—50.

<sup>2</sup> Regeneburg 1851.

<sup>3</sup> Schaffhaufen 1847-50, 2 Bbe.

England" 1 unterwarf er bas Berhalten ber britischen Regierung im Streite über bie Ernennung eines tatholischen Brimas für England einer scharfen Kritik; gewiffermaßen ein Pendant hiezu war seine geschichtliche Monographie über ben heiligen Thomas von Canterbury. 2 Seine schon erwähnte erfte Schrift über bie Universitätsfrage war burch bas Berhalten bes Freiburger Professors Schreiber hervorgerufen worben, ber, nachdem er, bis babin Lehrer in ber theologischen Facultät, jum Deutschfatholicismus abgefallen war, unter bem Schute bes Staates fein Lehramt beibehalten wollte. Dieses Bortommnig gehört unter bie Motive, aus welchen Bug im Jahre 1848, wie für die Freiheit ber Rirche, fo auch für jene des Unterrichtes stimmte, und die Errichtung einer freien katholischen Universität für Deutschland in einer eigenen Schrift 3 auf bas Barmfte bevorwortete. Das Dringen auf Freigebung ber Rirche führte selbstverständlich zur Frage, auf welchen Grundlagen bie zu befreiende Rirche berguftellen feb; Buß suchte bas rechte geschichtliche Dag für die Ordnung der firchlichen Freiheit zu bestimmen in feiner "urtunblichen Geschichte bes National : und Territorialfirchenthums in der tatholischen Rirche Deutschlands," 4 in welcher er Burudgeben auf bie Beschluffe bes Trienter Concils und innigen Anschluß an ben heiligen Stuhl anrath. Bon diefem Gefichtspunkte aus begrüßte er später bas öfterreichische Concordat als eine rettenbe That, 5 welche ber gesammten beutschen Rirche zu Gute kommen muffe und die Wiebererftehung bes heiligen römischen Reiches beutscher Ration jur Folge baben werde. Bon der Freigebung der Kirche hofft er auch die Erftarfung und Steigerung ihrer fittigenden Ginfluffe auf bas Leben; als ausgezeichnete Organe ber fittigenben Wirtfamkeit ber Rirche erkennt er die religiösen Orden; bemgemäß empfahl er in einer besonderen Schrift ben Orden ber Frauen vom guten Birten, 6 und

<sup>1</sup> Schaffhausen 1851.

<sup>2</sup> Mainz 1856.

<sup>3</sup> Schaffhausen 1851.

<sup>4</sup> Schaffhaufen 1851.

<sup>5</sup> Defterreiche Umbau im Berhaltniß bes Reiches gur Rirche. Wien 1862, Abth. I

<sup>6</sup> Schaffhausen 1851.

verbreitete fich in einem umfangreichen Werte über Aufgabe, 3md, Cayungen, Leiftungen und Geschichte bes Jesuitenorbens. 1

Die firchliche Richtung, welche Buß seit Decennien mit so wie Eifer und Erfolg vertritt, nahm ihren Ausgang von rechtsgeschich lichen und social politischen Studien, welche feinen geiftigen Mit unter ben Einbruden bes Lebens und ber Wirklichkeit von felbft und gleichsam unwillfürlich auf bie Kirche als erhaltenbe, rettenbe mit alle übrigen Factoren und Potenzen bes Gefellschaftslebens erganzente Grundmacht hinleiteten. Dieser Entwickelungsgang läßt fich beutlich aus seinen erften Schriften erkennen. Man pflegt bie zur Zeit auf bem Gebiete ber Staats: und Rechtswiffenschaft bestebenben Deinunge - fagt Bug in seinem Auffate über Methobologie bes Rirchenredt - auf ben Gegensat zwischen ber historischen und philosophischen Schule jurudjuführen; biefe Gegenüberstellung geht aber ben besteben ben Meinungsverschiebenheiten teineswegs auf ben Grund, und beit bloß einen relativen Gegensat hervor, mahrend man ben tiefer liegen ben Gegensat zwischen spiritualiftischer und materialiftischer Tenben Wie nämlich in ber Entwickelung bes Geistes ber Politik vier Elemente fich unterscheiben laffen: bas spiritualiftische, materia liftische, realistische und idealistische, so auch vier ihnen entsprechente Richtungen auf bem Gebiete ber Rechts: und Staatslehre, beren erften an bas religiöse, bie zweite ans sinnliche, bie britte an bas trabitionelle Element bes Staate: und Gefellichaftelebens anknüpft, mas rend die vierte das rationalifirende, vom Geschichtlichen abstrabirende Element bes reformirenden Liberalismus verfolgt. Mit Beziehung auf die vier, aus diefen Richtungen herausgewachsenen Spfteme ber Politik hat sich auch eine vierfache Methobe ber Staats: und Rechts wissenschaft gebitdet, die bogmatische, steptische, synkretistische, kritische Methode. Diese Folirung ber Spfteme und ber ihnen entsprechenben Methoden muß im Namen und Intereffe ber mahren und echten Wissenschaft, die eine organischelebendige ist, aufgehoben werden; die

<sup>1</sup> Mainz 1853.

Begenfate muffen aus ihrer einseitigen Ifolirung beraustreten, bas relativ Bahre an jedem berfelben einer hoberen Anschauung eingeordnet werden. Dabei versteht es fich von felber, daß ben bezeichneten vier Spftemen nicht volltommen gleicher Werth jutommt; fie werben fich in Rudficht auf ihren Werth und ihre Dignität zu einander verhalten, wie die constitutiven Potenzen und Elemente bes lebenbigen Ertennens fich zu einander verhalten. Diefe vier Botengen find: bie Bernunft als Bermögen ber Ibeen, bas Sinnesbermögen als Organ ber Erfahrung, ber Berftand als bas bie Ibeen mit ben Gegenständen ihrer Offenbarung innerlich bialettisch vermittelnde Bermögen, die Urtheilstraft als bas bie Ibeen mit ben Gegenständen ihrer Offenbarung formell vermittelnde fustematisirende Bermögen. Das isolirte Auseinanbertreten biefer vier einander integrirenden Erkenntnifpotenzen und ber ihnen entsprechenden Erkenntnigarten auf bem Bebiete ber Rechtswiffenschaft reflectirt übrigens nur bie allgemeine Berfahrenheit ber wissenschaft. lichen Bestrebungen ber Jettzeit - fahrt Buf in einer anderen seiner Schriften weiter. 1 Spfteme und Methoben liegen gegen fich im Felbe. Richt mehr bogmatische Sage find ber Gegenstand bes Streites. gang, Quelle und Zeitpunkt ber Biffenschaften find beftritten; ber Boben ber Gemeinsamkeit weicht unter ben Füßen ber Streiter, und entrudt bie Möglichteit eines Bergleiches. In ben Raturmiffenschaften befämpfen fic ein vereinzelnder Empirismus und eine verallgemeinernde Speculation, in den moralischen Biffenschaften ein breifter nur fich selbst vertrauender Rationalismus und eine fromme Gott bertrauende Auctoritätelehre; in ben gefchichtlichen Wiffenschaften ein beschränkter und beschränkenber Pragmatismus und ein weiter und erweiternder Providentialismus, überall ein bon fich ausgebenbes und auf fich zurudlehrenbes Sich. vergottern mit einer ftarten Demuth vor höherer Auctorität. Anarcie ber Ueberzeugungen, biefe Entwurzelung alles Bositiven wuchert aber nicht blog im Bereich ber Rirche, ber öffentlichen Berwaltung, ber Schule; selbst die Arbeit in ihren brei großen Zweigen,

<sup>1</sup> Ueber ben Einfluß bes Chriftenthums auf Recht und Staat, S. VIII f.

bem Landbau, ben Gewerben, bem Sandel und bas in und we ihnen lebende Bolf fühlen bie Bunde. Und biefe ungeheure lebente Berberbniß wird durch die Civilifation erzogen; in Folge ber socialen Desorganisation erzieht fie unproductive ober bestructive Legionen; it Desorganisation ift aber großentheils eine Folge ber Busammenbangt Lofigkeit, ber Nichtcombination, bes Mangels an Affociation, ber Berftudeltheit ber Industrie, welche gegenwärtig lediglich ber inbib buellen Billfur überlaffen und baburch organisationslos geworben ift. Indeg ruht unter ber Aera ber Berruttung eine frische angrunente Aera ber Wiebergeburt, und es handelt fich bloß barum, ber von Berberbnig eingehüllten Mera ber Berjungung jum Durchbruch ju verhelfen, sie aus ben Trummern berauszuführen, welche fie ver foutten. Wie nach Bug Anficht zu helfen fei, ift im Borausgebenben genügend angebeutet, und obicon Bug bisber feine fostematifc ce foloffene Doctrin geliefert bat, burfte es nicht fomer fein, aus feinen gablreichen Schriften ein gusammenhängendes, reich belebtes Bilb feiner Anschauungen über alle haupt: und Grundfragen ber heutigen driftlichen Societät jusammenguftellen.

Während Buß in die Gestaltung der Berhältnisse durch perfönliche Werkthätigkeit einzugreisen bemüht ist, suchten andere Ränner von katholischer Gesinnung und Bildung die dristliche Rechts und Staatswissenschaft in rein wissenschaftlicher Weise fortzubilden. Zu diesen gehören E. v. Moy und Walter, welche beide wir bereits als Versasser sirchenrechtlicher Schriften kennen gelernt haben. Moy versuchte sich in einer vom katholischen Standpunkte abgefaßten Rechtsphilosophie, welche nach Borausschickung einer allgemeinen Orientirung über Philosophie, Recht und Rechtsphilosophie in drei Büchern das Privatrecht, Kirchenrecht und Staatsrecht behandelt. Als Anhang ist dem Werke eine speculative Abhandlung über den Symbolismus des Rechtes beisgefügt. Als das Unterscheidende seiner Arbeit im Gegensasse zu allen neueren Leistungen auf diesem Gebiete bezeichnet Moh dieß, daß er

<sup>1</sup> Grundlinien einer Philosophie bes Rechtes aus tatholischem Stantpunfte. Wien 1854, 1856, 2 Bbe.

1

fic auf den Offenbarungsglauben ftütt, daß er, den wissenschaftlichen Beiftungen ber hiftorifden Schule, ben Ergebniffen ber mobernen Befell: **schaftswissenschaft und zum Theile auch den Speculationen der Hegel'schen** Schule Rechnung tragend, ben Begriff eines für seienben Naturrechtes im Gegenfage bes positiven ganglich aufgegeben, bagegen ben Bufammenhang bes zeitlichen Rechtes mit seinem gottlichen Urquell, bie Art und Beise, wie das etwige Gesetz der Gerechtigkeit in der Zeit und im Schoofe ber gefallenen Menschheit gur Darftellung und Realifixung gelangt, und ben Ginflug, welchen bie aus bem Falle entfprungenen Buftanbe babei außern, naber zu ergrunden und genauer su bestimmen suchte, als es bisher geschehen. Durch biefes Lettere will Moy auch von ber alteren tatholischen Schule, von Thomas Aq. und Suarez abweichen, mit welchen er fonft die Grundlage seiner Arbeit: namlich bie lex aeterna, bie participatio legis aeternae, bie Anerkennung und Beachtung ber lex fomitis gemein bat. erkennt in seiner juriftischen Enchclopabie in ben zwei bem Denschen eingebornen Grundvermögen: Rechtsgefühl und Gewiffen, Die bermittelnden Organe awischen bem Menschen und ber ohne fie ihm unnabbaren und fremden fittlichen Weltordnung; fie find die Beugen und Ausleger eines über ihm stehenden höheren Billens, einer Macht, welche bie Uebereinftimmung ber menschlichen Sandlungen mit ber Gerechtigkeit will. Da die geistig fittliche Entwidelung des Einzelmenichen burchgängig burch fein Busammensein mit anderen Menschen bedingt, und der Mensch wesentlich Gesellschaftswesen ist, die Gesells icaft aber eine feste Ordnung, also Gefete, Auctorität und Unterwerfung forbert, fo find ber Mensch und ber Staat von einander nicht zu trennen. Wo es Menschen gibt, existirt auch eine mehr ober weniger ausgebilbete gefellschaftliche Ordnung, und mit ber burgerlichen Gefellschaft entwidelte fich von selbst und mit innerer Rothwendigkeit auch bas positive Recht. In jenen Beiten, wo ber Mensch seinem Ursprunge noch näher ftand, wurde, wie die altesten Traditionen bezeugen,

<sup>1</sup> Bonn 1856.

甋

Religion, Recht und Sittlichkeit nicht scharf unterschieden; in Chrime | xifolgte bas Gefühl bem, was die Ueberlieferung und die innere Stime als ben Willen Gottes fundgab. Diefe Elemente giengen bei te Erweiterung bes Menschengeschlechtes in ununterbrochener Folge # bie verschiebenen Stämme über, und wurden bei einigen berfelte burch einfichtsvolle Befetgeber und andere gunftige Umftande weite ausgebildet, mabrend fie bei anderen jusammt ber Bildung und Sprak in Berroherung entarteten. Das positive Recht, welches sich auf Grunt biefer Ueberlieferungen bilbete, ift ein Product aus bem angebornen Rechtsfinn und ben eigenartigen Anlagen, Bedürfniffen, Bilbungund Gefittungszuftanben ber einzelnen Boller; baber es auch fo biel fach biverfificirt ist, als es eigenartige national politische Gesellchafte Walter beschäftigte fich in ausgebehntem Dage mit förper gibt. rechtsgeschichtlichen Studien; burch Niebuhrs Schriften und perfonliche Anregung veranlaßt bearbeitete er die Geschichte des römischen Rechtes, ! welcher später eine Beschichte bes beutschen Rechtes 2 folgte. Seine lette Schrift ist sein Spstem ber Staats und Rechtswissenschaften unter bem Titel "Naturrecht und Politit" in brei Theilen, bon welchen ber erfte ben Begriff ber philosophischen Staats: und Rechts lebre, ber zweite ben Inhalt und ber britte bie Literargeschichte ber: selben enthält. In der anthropologisch ethischen Fundirung bes Spftems wird ber driftliche Standpunkt als Grundbedingung einer harmonischen Anschauung ber menschlichen Rechts : und Gesellschaftsverhaltniffe betont, die harmonie aber in der organisch : lebendigen Auffassung dieser Berhältniffe gefucht. Eben biefe Auffaffung murbe von 3. 3. Rogbach als die lette und reiffte Entwidelungsform ber Staats: und Rechts: wissenschaft bargestellt, Trogler und Buß als wissenschaftliche Bertreter

<sup>1</sup> Geschichte bes römischen Rechtes bis auf Juftinian. Bonn 1840, 2 Aufl. 1845, 2 Bbe.

<sup>2</sup> Bonn 1853.

<sup>3</sup> Bonn 1863.

<sup>4</sup> Die Berioben ber Rechtsphilosophie. Regensburg 1842. — Die Lebenselemente ber Staaten. Würzburg 1864 (2. Aufl.).

j

berfelben hingestellt, welchen von Balter weiter noch Ahrens und gelo beigezählt werben.

Dit ben Bestrebungen ber historifch driftlichen rechtswiffenschaft. lichen Schule hängen innerlich die gelehrten Arbeiten einer Reihe von Biftoritern zusammen, welche burch quellenmäßige Erforschung ber beutschen Rational: und Reichsgeschichte, burch Studien auf bem Bebiete ber mittelalterlichen Welt. und Rirchengeschichte ober sonstige gelehrte Specialftubien birect ober indirect ju Apologeten bes Ratholicismus geworben finb. In die Claffe folder Siftoriter geboren Ranner wie Afchach, Hurter, Gfrorer, Damberger, Höfler, J. B. Beiß; neben ihnen darf als ein hiftoriter erften Ranges Döllinger nicht ungenannt bleiben, obschon wir die specielle Burdigung seiner gelehrten Arbeiten und Forschungen an andere Stellen biefes Buches ju verweisen haben. Afchbach, ber fich ursprünglich mit Philosophie und Theologie beschäftigte, wurde burch Schloffer für bie Geschichte gewonnen; nach einer Reihe gelehrter Arbeiten über bie Geschichte ber porenaischen Salbinfel, über Raifer Sigismund u. A. faßte er ben Plan zu seinem Kirchenlezikon, 1 welches, im Bereine mit einer Angahl achtbarer tatholischer Gelehrter gearbeitet, gwar gleich bem fast um dieselbe Beit entstandenen Freiburger Rirchenlegikon bie gesammte Theologie umfaßt, vorzugeweise jedoch durch seine historischen Artikel ausgezeichnet ift. Burter und Gfrorer geboren unter jene Belehrte, welche, im Protestantismus geboren, burch ihre geschichtlichen Studien und Forschungen in die tatholische Rirche gurudgeführt worben find. hurter begann feine Forschungen mit Studien über Bapft Innoceng III. und fein Zeitalter, Gfrorer fcloß fie mit feinem großen und großartigen Berte über Gregor VII. ab; hurter, ursprünglich Geistlicher und Theolog, gieng von seinen firchengeschichtlichen Studien auf bas Bebiet ber politischen Beschichte über, bas er als öfterreichifcher Reichshiftoriograph mit werthvollen, um bas Geschichtsbilb bes Raisers Ferdinand II. sich gruppirenben urkundlichen Arbeiten über

<sup>1</sup> Bonn 1846-50, 4 Bbe.

bie öfterreichifche haus:, hof: und Staatsgeschichte bereicherte; Ginn tam bon feinen reichsgeschichtlichen Arbeiten über bie Choche bit breifigjährigen Krieges und bas Zeitalter ber Rarolinger auf bas auf früheren ausgebehnten Stubien ihm ichon wohlbefannte Gebiet bit Universal Rirchengeschichte binüber, um feine ebemalige, bis in eine Jahrhundert berabgeführte protestantische Bearbeitung berfelben burch eine im tatholifchen Beifte ausgeführte univerfalbiftorifche Darftellung bes Beitalters Gregors VII. fortaufeten und zu emenbiren. Gin Sauptverbienft ber Siftorit Gfrorers ift bie Berborftellung ber politischen Bebeutung ber Kirche; von haus aus burch und burch Pragmatiter, machte er bie Runft bes biftorifden Bragmatismus ju Gunften ber Rirche als geschichtlicher Erscheinung geltenb, und erzielte bamit Refultate, die bei seiner gludlichen und erfinderischen Combinations gabe nicht selten burch Originalität und Reubeit überrafchen. manden Beziehungen mit Gfrorer verwandtes biftorifches Talent ftellt fich in dem Jesuiten J. F. Damberger bar, beffen "spnchronistische Beschichte ber Rirche und ber Belt im Mittelalter" 1 bas Bert eines coloffalen Fleißes und einer riefenhaften Erudition ift, mit welcher fich ein geübter fritischer Blid und ein ernftgeschulter hiftorischer Sinn verbindet. Der maffenhafte weitschichtige Stoff, den Damberger verarbeitete, umfaßt die Ereigniffe ber mittelalterlichen Belt und Rirde von a. 476—1378; die strenge Festhaltung der synchronistischen Rethode hat wohl ber Ueberfichtlichkeit und ber Hervorstellung bes sachlichen Busammenhanges mehrfach Eintrag gethan, welcher Rachtheil indeß burch ben sachlichen Werth ber Leistung hinlanglich aufgewogen wirb. neuere tatholische Literatur Deutschlands befitt fein anderes Wert ähnlicher Art, und es durften wohl Decennien vergeben, ebe bas burch Damberger zusammengetragene Material in anderen Geschichtsbarstellungen von leichterer Haltung gehörig ausgebeutet und verwerthet fein wirb. Brof. Conftantin Sofler, aus ber burch Borres in Munden

<sup>1</sup> Regensburg 1850-60, 15 Bbe. Bgl. über biefes Bert ben literarifden Bandweiser, Jahrg. 1864, Nr. 29, S. 380 ff.

= Begrunbeten biftorifchen Schule hervorgegangen, begann feine fcrift Rellerische Wirksamkeit mit einem Werke über bie beutschen Rapfte, 1 E welchem balb ein anderes burch neue urfundliche und quellenmäßige Aufschluffe bedeutsames Wert über Raifer Friedrich II. folgte; als Professor in München, Archivar in Bamberg und lettlich als Lehrer an ber Brager Sochschule unermüblich mit Erforschung und Publicirung handschriftlicher Quellenschätze beschäftiget, concentrirte er in letterer Beit feine Studien auf bas vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert, Aber welches er eine Reibe werthvoller Arbeiten in seinen Werlen über Ruprecht von ber Pfalz, Magifter hus, über bie Brager Concilien ber vorhufitischen Periode u. f. w. veröffentlichte; andere Dittheilungen abnlicher Art stehen noch bevor. Als Lehrer ber Geschichte wurde Sofler veranlagt, ein Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte für bobere Unterrichtsanstalten abzufaffen, 2 welchem fich in erfreulichem Betteifer seither zwei Berte abnlicher Art von J. B. Beiß und Bumuller angeschloffen haben. Beiß begrunbete feinen literarischen Ruf burch fein icones Bert über Alfred ben Großen;3 in letterer Beit machte er fich um die Herausgabe bes hiftorischen Rachlaffes von Gfrorer verbient. Unter ben tatholifden Siftoritern Defterreichs finb neben Buchholg, bem Berfaffer ber Regierungsgeschichte Ferbinands I., und D. Roch, ber fürzlich ein Wert über Ferbinand III. begann, Julius Fider und Ginbelh bervorzuheben, ersterer burch seine Stubien über die beutsche Reiche: und Berfaffungegeschichte, letterer burch sein Beit über Raifer Rubolph II. und andere bamit zusammenhängenbe, in biefelbe Epoche ber öfterreichischen Geschichte einschlagenbe Arbeiten rühmlichst bekannt. Der baberische Freiherr v. Aretin that sich burch feine Beschichte bes Churfürften Maximilian I. 4 hervor, ber Ritter b. Roch Sternfeld ift als Forfcher auf bem Bebiete ber alteren Rirchen. und Culturgeschichte ber subbeutschen Alpenlander ju nennen; um bie

<sup>1</sup> Regeneburg 1839.

<sup>2</sup> Munchen und Regensburg 1845 ff., 3 Bte.

<sup>3</sup> Gefchichte Alfrede tes Großen. Schaffhaufen 1852.

<sup>4</sup> Baffau 1842.

rheinische Local:, Cultur: und Sittengeschichte machte sich ber um mübliche Forscher und Sammler Chr. v. Stramberg, ber heraufgin bes "bentwürdigen und nüplichen rheinischen Antiquarins." verdint.

Während Stramberg bie rheinischen Alterthamer zu febreiben mit nabm, widmeten fich andere Manner am Rieder: und Mittelrien in finnbertvandten Beifte ber Erforschung ber mittelalterlichen deiffichen Runft, um bieburch bas Runftstreben ber Rengeit regenerirent ju be leben. Dahin gehören bie Bemühungen ber Bruber August und Beter Reichensberger, bes bieberen Kreufer und anderer theinischer And freunde, welche die Ergebniffe ihrer Studien theils in befondern Schriften, 1 theils in bem von Baubri gegrundeten "Degan fur der liche Runft," im "Kölner Domblatte" und anberen veriodischen Blit tern nieberlegten. Der geiftvolle Staatsmann und Bolitiker 36. v. Radowis, Berfaffer ber "Gefprache aus ber Gegenwart über Stat und Airche" schrieb auch eine Monographie ber Beiligen. Aarlsruhe und Rehrein in Hadamar machten fich durch sprachwiffen: schaftliche Forschungen auf dem Gebiete des Altdeutschen rühmlicht bekannt; ersterer ift nebstdem als Fortsetzer ber Symbolik Creuzers? zu nennen, auf die ins theologische Gebiet einschlagenden Bublicationen Beider wird weiter unten die Sprache fommen. Die claffische Bbilo: logie und Alterthumswiffenschaft erhielt einen geiftvollen Bertreter an E. v. Lasauly († 1862), der seine Berufswissenschaft zur Religions: philosophie in eine geistig-tiefe Beziehung sette, Die fich ibm, einem Schüler Windischmanns in Bonn, im Eindringen in die geschichtlich menschheitliche Stellung und Bedeutung bes claffischen Alterthums erfolog. In feinen "Studien bes claffifden Alterthums" 3 find feine von a. 1835 bis a. 1851 erschienenen akademischen Abhandlungen gesammelt; baran reihten sich weiter noch seine "Bhilosophie ber

<sup>1</sup> Dahin gehören Kreusers driftlicher Kirchenbau (1851), Reichensbergers "Rebe fiber bie driftliche Kunft" u. f. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gefcichte bes heibenthums im nördlichen Europa. heibelberg 1822, 2 Bbe.

<sup>3</sup> Regensburg 1854.

Geschichte," seine Schrift über Sofrates, eine weitere über ben Untergang bes Bellenismus und bie Einziehung feiner Tempelguter, und als Lettes feine Philosophie ber fconen Runfte. Dag feine Abhand. lung "über bie theologische Grundlage aller philosophischen Spfteme" 1 in ben römischen Inder gesetzt wurde, möchte, wie auch M. Schmid andeutet, 2 vielleicht barin seinen Grund haben, daß Lafaulg ben Unterschied zwischen ber specifischeriftlichen und ber allgemeinen menschlichen, auch im Beibenthum leuchtenben Offenbarung und Offenbarungstheologie nicht bestimmt genug auseinanbergehalten hat. Das Gleiche läßt fich bem Professor Sepp nicht nachsagen, ber, aus ber Görres'schen Schule hervorgegangen, die Ergebniffe ber Studien feines Meifters über bie Religionen und Philosopheme bes alten Drients als geiftiges Erbe übernahm, und in mehreren großangelegten Berten von univerfalhiftorischer Tenbeng verwerthete und weiterbilbete. Wir meinen bier fein großes, von Gorres bevorwortetes "Leben Chrifti" 3 und fein geschichtsphilosophisches Werk über bas vorchriftliche Beibenthum in beffen Berhaltniß jum Christenthum, 4 welchen beiben Berten fpater noch das berühmte Pilgerbuch "Jerusalem und das heilige Land, " 5 in verwandtem Sinne mit ben beiben vorigen Schriften gehalten, und bie "Thaten und Lehren Jefu in ihrer weltgeschichtlichen Beglaubigung" 6 folgten. Diefe vier Berte Sepp's hangen unter einander genau gufammen, und zweden fammtlich barauf ab, bie univerfaliftischen Anschauungen bes Berfaffers über bas Christenthum als Beltreligion in ausführlicher Beise barzulegen. Chriftus ift bas Mofterium aller Geschichte, und nicht blog bie zeitliche Menschengeschichte auf Erben,

<sup>1</sup> Minden 1856. Eine Rectoraterebe.

<sup>2</sup> Biffenfchaftliche Richtungen u. f. w., G. 237. Bgl. auch unten Ehrlichs fritifche Bemertungen über Lafaulre fpeculative haltung.

<sup>3</sup> Erfte Aufl. Regensburg 1843 ff., 7 Bbe. — Zweite Aufl. Regensburg 1858, 6 Bbe. (Ueberarbeitung ber erften 5 Banbe ber erften Aufl.).

<sup>4</sup> Das Beibenthum und beffen Bebeutung für bas Christenthum. Regensburg 1858, 3 Bbe.

<sup>5</sup> Schaffhaufen 1863 f., 2 Bbe.

<sup>8</sup> Schaffbaufen 1864.

sonbern bas Universum in seiner großen rhythmischen Ordnung weiset auf ihn bin. Demgemäß werben ihm nicht blog bie ge schriebenen Urfunden bes driftlichen Offenbarungsglaubens und be religiösen Traditionen bes menschlichen Geschlechtes Beugniß geben, fondern auch die Welt- und himmelstunde wird in tieferer Erfaffung ihres Inhaltes jur Interpretin biefes Beugniffes werben, und alle menschliche Wiffenschaft und Beisheit wird, bom Sterne ber rechten Ginficht und Erkenntniß geleitet, ihm huldigen und die Erftlinge ibm Beiftesernte als Weihgeschent vor ihm niederlegen. Seph sucht seine driftologische Ibee allseitig zu begründen, und ftellt fie als eine von allgemeinen Glauben und Bewußtfein ber Menschheit bezeugte 3ba auf die breifache Grundlage der Natur, und himmelstunde, der Mythe logie und ber Universalbiftorie. Diese brei Bebiete ber boberen Biffer schaft und bas Gefammtgebiet bes menschlichen Ertennens und Biffen haben ihren ibeellen Salt und ihre innerliche Einheit und Berknüpfum in der Ibee bes perfonlichen Gottmenschen; baber ift die Anerkennum ber geschichtlichen Realität biefer beiligften Berfonlichkeit bie erfte Grund frage aller höheren Wiffenschaft, und die verneinende Lösung biefa Frage einer principiellen Preisgebung aller ibeellen Menschheitsinter effen gleichzuerachten. So bat fich also Sepp bie Bekampfung bet Rationalismus und Mythicismus, in welchen er nicht bloß einen frevelhaften Angriff auf die heilige geschichtliche Grundlage bes selig machenben Chriftenglaubens, sonbern einen Rudfall bes menschlichen Gefammterkennens in die unermeglichen Frrungen einer troftlofen Beiftesleere erkennt, jur Lebensaufgabe gemacht, beren Entrichtung mit bem bisher Geleisteten wohl nicht als abgeschloffen anzusehen ift. Man kann sich im Interesse ber driftlichen Wissenschaft über solche universalistische Bestrebungen, wie Sepp fie verfolgt, nur freuen; Irrungen und Fehlgriffe, welche bei folden weitausgreifenben geiftigen Unternehmungen im Einzelnen und Befonderen unterlaufen mogen, berichtigen sich durch den Fortschritt der Detailforschung von selber, und werden ein Anftoß zu befto eifrigerem Betriebe ber letteren.

Auf die Spezialgeschichte der neuzeitlichen Theologie des katholischen

Deutschlands eingehend, haben wir billig mit den biblischen Wissenschaften zu beginnen, beren im Laufe bes Jahrhunderts bingeschiebene katholische Beteranen Hug, Feilmoser, B. A. Grat, Scholz und Herbst Diefen Mannern ift eine gablreiche jungere Generation nachgewachsen, und unter ben vielseitigen Anregungen ber geiftig viel-: bewegten Gegenwart fteht, wenn nicht alle Zeichen trugen, unter ben beutschen Ratholiten ein hoffnungsvoller Aufschwung ber biblischen Biffenschaften bevor, ber auch unvertennbar noth, und namentlich m auf exegetischem Bebiete große Berfaumniffe ju beden bat. Joh. Leons hard hug, ber fich als Bögling bes Freiburger Generalseminars unter Rlupfel und Dannenmager jum Theologen gebildet hatte, rudte im : Jahr 1791 als Professor bes alten Testamentes und ber orientalischen I Spracen in die theologische Facultät ber Freiburger Universität ein; im nächstfolgenden Jahre fielen ihm auch die neutestamentlichen Bibelfacher ju, bie er sofort bis jum Enbe seines Lebens († 1846) beibebielt. 3m Jahr 1797 trat er mit einem erften Befte feiner biblis fchen Einleitungswiffenschaft hervor, welches fich auf die Evangelien. tritit bezog, und von Eichhorn, beffen Evangelienhppothese barin betämpft war, einer aufmertsamen Burbigung unterzogen wurde. Bon da an ließ er eine Reihe kleinerer und größerer Schriften erfceinen, beren Inhalt ben Beift und Gang feiner Studien charafterifiren; so veröffentlichte er im Jahr 1801 eine Abhandlung über die Erfindung ber Buchftabenschrift, 1 welcher weitere Schriften über ben vaticanischen Cober, 2 über ben Mythos ber alten Bölker, 8 über bas bobe Lieb, 4 über die alexandrinische Berfion bes Bentateuch 5 folgten. Seiner exegetischen Abhandlung über die Unauflöslichkeit der Ehe wurde

icon an einer früheren Stelle gebacht (vgl. oben S. 379). Mitten zwischen

<sup>1</sup> Die Erfindung ber Buchftabenschrift, ihr Buftand und frühefter Gebrauch im Alterthum. Mit hinsicht auf die Untersuchungen über homer. Ulm 1801.

Alterthum. Mit hinsicht auf die Untersuchungen über homer. Um 1801

2 De antiquitate Codicis Vaticani commentatio. Freiburg 1810.

<sup>3</sup> Freiburg und Conftang 1812.

<sup>4</sup> Das hohe Lieb in einer noch unversuchten Deutung. Freiburg 1813. — Schutschrift für biese Deutung. Freiburg 1818.

<sup>5</sup> De Pentateuchi versione Alexandrina commentatio. Freiburg 1818.

biefe Arbeiten hinein fiel bas erfte Erscheinen seiner Ginleitung ins Reue Teftament, bas Sauptwert feines Lebens, ju beffen Ausführung a fich burch wieberholte gelehrte Reisen nach Munchen, Bien, Baris ben nöthigen wiffenschaftlichen Apparat sammelte. Gegen bie ratio nalistisch-pragmatische Auffaffung und Erklärung ber Entstehung ber neutestamentlichen Schriften gerichtet, erlebte es von a. 1808 bis a. 1847 vier Auflagen; 1 hug folgte aber auch ber weiteren Entwidelung ber negativen Rritit, und ließ zu Anfang ber vierziger Jahre über bas Leben Jesu von D. Strauf ein fritisches Gutachten erscheinen, 2 welches nach bem Urtheile fachtundiger Gelehrter bas Spothefengerufte bes Straufichen Mbthicismus bis jum Sturze erfcutterte. Gin abnlices Butachten hatte Sug icon früher in ber von ihm begrunbeten Beib fcrift für bie Beiftlichkeit bes Erzbisthums Freiburg über bas von Dr. Baulus verfaßte Leben Jefu abgegeben, woran fich in berfelben Beitschrift noch mehrere andere Auffate gegen mancherlei Gingelbeiten bes genannten rationalistischen Lebens Jesu anreihten. Bu ber Beit als Sug feine Ginleitung ju arbeiten begann, wurde bie Aufmerffam feit ber Bibelfritiker burch bie von Leffing aufgestellte, von Semmler gebilligte und von Eichhorn und einzelnen seiner Schuler unter mannig faltigen Modificationen recipirte Sphothese von einem den spnoptischen Evangelien zu Brunde liegenden bebraifden Urevangelium beschäftigt; katholischer Seits wurde biese Sphothefe, obschon vereinfacht, von Grat aboptirt, 3 bon Sug aber frubzeitig mit aller Entschiebenheit abgewiesen.

<sup>1</sup> Die zweite Auslage wurde ine Französische ilbersetzt: Essai d'une introduction critique au nouveau Testament, ou analyse reisonnée de l'ouvrage intitulé: Einseitung in die Schristen des Reuen Bundes c'est-à-dire, introduction aux écrits du N. T. par J. L. Hug etc. 2 ed. 1821, par J. E. Cellerier fils, pasteur et prosesseur des langues orientales etc. à l'Académie de Genève. Gens 1828. — An introduction to the writings of the new Testament dy Dr. John L. Hug, prosessor etc. Translated from the original german by the Rev. Daniel Guilford Wait L. L. D. Rector of Blagdon etc. Sondon 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freiburg 1841, 1842, 2 Thie.

<sup>3</sup> Reuer Berfuch, bie Entftehung ber brei erften Coangelien ju erflaren. Tubingen 1812.

Sug fand es viel natürlicher anzunehmen, baß ein Spnoptifer den Aberen, Martus ben Matthaus, Lutas ben Martus, ber Evangelift Shannes aber alle brei Synoptifer vor fich gehabt, revidirt und erganzt Den Uranfat ber evangelischen Literatur bilbet sonach Mat-🖦, ber nicht bebraifc, sondern griechisch geschrieben hat; bie Anwien altdriftlicher Bater und Rirdenschriftsteller: Bapias, Irenaus wb Origenes über eine vermeintliche bebraifche Urschrift bes Matthaus fallen nicht ins Gewicht, ba Irenaus blog bem untritischen Papias, Drigenes aber unbestimmten jubendriftlichen Trabitionen nachspricht. Bezüglich biefes letteren Bunttes ift Feilmofer, ber für bie erfte Auflage feiner Einleitung in die Bucher bes Neuen Bunbes! Sug und Banlein benütte, mit Sug nicht einverftanben; nach feiner Unficht bat Matthaus feinen evangelischen Bericht zuerft in fprischalbaifcher Sprace abgefaßt, biefer Bericht fei fpater von ihm ober einem Anberen ins helleniftische überfest worden mit Beifügung ber beiben erften Capitel, die in ber fprifc bebraifden Urfdrift fehlten; baraus erflare fich, weghalb im bebraifden Evangelium ber Ebioniten bas Stammregifter gefehlt babe, weghalb ferner Martus, ber ben erften bebraifden Auffat bes Matthaus vor fich hatte, gleichfalls mit bem öffentlichen Auftreten Christi beginne u. f. w. Auch haneberg? findet bie Annahme, bag Dlattbaus fur bie erften aus bem Jubenthum gewonnenen Gemeinden ein hebraifches Evangelium geschrieben habe, gang wohl motivirt; sei boch biefe Thatsache burch alte und verläße liche Reugniffe beglaubiget, welchen eben fo gewichtvolle innere Grunde jur Seite traten. Eben fo erklart fid, haneberg gegen bie bug'iche Auffaffung bes Berbaltniffes ber Synoptifer ju einander; gefett auch, bag ein später schreibenber Evangelift bie Arbeit seines Borgangers tannte, fei ibm biefe boch nicht, auch nicht einmal in Gingelheiten, maggebend gewesen; man fuble sich vielmehr, je aufmertsamer man fich in eine Bergleichung ber Spnoptifer einlaffe, befto mehr in ber

<sup>1</sup> Innebrud 1810.

<sup>2</sup> Berfuch einer Geschichte ter Offenbarung als Einleitung ins Alte Testament und Reue Testament. Regensburg 1850, S. 636 ff.

Berner, Gefcichte ber tatholifden Theologie.

Ansicht bestärkt, daß die Wahl der aufzunehmenden Erzählungen und Reden, die Anordnung derselben und die Darstellungsform ihren Grund in der Art und Beise haben müsse, wie der Evangelist seit Langen die Kunde von Christus vorzutragen pslegte oder vortragen hörte. Reithmahr <sup>1</sup> verzichtet in diesem Punkte auf eine bestimmte Erklärung; der Freiburger Prosessor Adalbert Waier <sup>2</sup> nimmt eine gegenseitge Abhängigkeit der Synoptiker an, indem er den Watthäus von Luka, und Beide von Markus benüht werden läßt.

Neben bem Berhältniß ber Spnoptifer zu einander war auch bas bes vierten kanonischen Evangeliums zu ben Synoptikern ju unter suchen — eine Frage, welche in Folge ber von ber negativ : kritischen Baur'schen Schule versuchten Construction ber Geschichte bes Urchriften thums große Bebeutsamkeit gewann. Die hierauf bezüglichen Erorte rungen fallen jum größeren Theile bereits über die Blutbezeit Sug's hinaus; indeß nahm er in seiner Einleitung wenigstens auf bie bon Bretschneiber gegen die Echtheit bes Johannisevangeliums erhobenen Einwendungen Rudficht, und in seinem fritischen Gutachten über bas Strauf'iche Leben Jesu behandelte er die Echtheit und Blaubwurdige keit bes Johannisevangeliums in fo weit, als ihm burch bie Meuße rungen bes zu wiberlegenben Wegners bazu Anlag gegeben war. Das Befte und Ausführlichste, was von tatholischer Seite über biefe isagogische Spezialfrage geleistet wurde, ift in ber spater erschienenen Schrift bes Bamberger Professors G. R. Meber 3 enthalten, an welche fich weiter die finnige Arbeit Jos. Brimms über bas Lutasevangelium anreibt.

Die Bebeutung und das Berdienst der Einleitungswiffenschaft hugs besteht darin, der rationalisirenden Bibelfritik gegenüber, die seit Semmler und dem Wolfenbüttler Fragmentisten in Deutschland zusehends weiteres Terrain gewonnen hatte, das positiv gläubige

<sup>1</sup> Einleitung in bie fanonischen Bucher bes Reuen Bunbes. Munden 1852.

<sup>2</sup> Ginleitung in bie Schriften bes Reuen Teftaments. Freiburg 1852.

<sup>3</sup> Die Echtheit bes Evangeliums nach Johannes. Schaffbaufen 1854.

<sup>4</sup> Die Ginheit bes Lufasevangelinms. Regensburg 1863.

Intereffe mit ben Mitteln philologischefritischer und biftorischer Erubition ju vertreten haben. Da nun bie rationalistische Rritik und Eregese hauptfachlich mit ber evangelischen Geschichte fich beschäftigte, so bewegten sich auch hugs isagogische Arbeiten vornehmlich auf biesem Boben, und so war benn die Evangelienkritik sein eigenstes Gebiet, auf welchem er noch gegen Straug rühmlich tampfte. Jene neuere Schule, welche nebst ben Evangelien auch die Apostelbriefe in den Bereich ihrer negativifritischen Arbeiten gog, war in Sugs Bluthezeit erft im Entstehen begriffen; baber seine "Ginleitung" in bieser Sinfict teine ben Anforderungen ber Gegenwart genügende Drientirung barbietet. Allerdings tannte und berudfichtigte er Schleiermachers fritische Bebenten gegen die Echtheit ber Paulinischen Baftoralbriefe, Ullmanns Beanstandung bes zweiten Briefes Betri; ausführlicher, als es von Sugs Seite gefcab, wurden bie bieburch angeregten Specialfragen 3 bon Rad in seiner exegetischen Bearbeitung ber Pastoralbriefe, und von Windischmann 1 erörtert. Eine ausgiebigere Erörterung ber neueren Einwendungen gegen bie Echtheit aller angestrittenen Paulinischen Briefe im Einzelnen findet fich erft in ber Ginleitung Ab. Maiers, ber zu einer Beit schrieb, wo fich bereits bie Ergebniffe ber negativen Rritit ber Baurichen Schule überschauen ließen. Reithmabr ftellt fich ber mobernen Conjecturalfritit gegenüber in feiner neuteftamentlichen Einleitung burchwegs auf ben Boben ber firchlichen Ueberlieferung. Döllinger 2 läßt bie philologisch-fritische Erubition in ein bienendes Berhaltniß ju ben höheren Functionen einer genetischen Construction ber Geschichte bes Urchriftenthums treten.

Durch Sug veranlaßt unternahm ber bekannte Textkritiker F. M. Aug. Scholz seine ersten biblische kritischen Arbeiten, beren eine ben in Paris verwahrten Cobex K ober coprischen Cobex zum Gegenstande hatte. 3 Nach Bollenbung bieser Arbeit ruftete sich Scholz zu einer großen

<sup>1</sup> Vindicae Petrinae. Regensburg 1886.

<sup>2</sup> Chriftenthum und Rirche in ber Zeit ber Grunblegung. Regensburg 1860.

<sup>3</sup> Curae criticae in historiam textus evangeliorum, nebst ber Inaugurasbissertation de codice Cyprio et familia quam sistit. Seibelberg 1820.

arrennalifichen Berfie, mei welcher er Megnenen. Linkfirme und Sich beineher. Er finter: bierilber einen bumelten Bericht afr. 2 ben piel diefer Bericher if: eine Geschnitzt des Tepes des Renen Tefann beugegeben. Bon feiner Reife gurudgefeben, empfieng er in Buff bie Arreftenveille, unt war indant die ihm febon der feiner Ra verliebene Professur ber binlifchen Spriefe an ber Bruner Gebiede an, die e dund nadere 30 Jahre die zu seinem Lade († 1852) 🖦 hatte. Im Laufe ber breifuger Jahre veröffentlichte er feine von frunde Ausgabe ber neuteliamentlichen Bibelterret. 2 welcher inde mu Lati gelegt wurde, daß er die affinischen Bibelbandickriften auf Roben der alexandemiliden beginnlige, unt überhaum unde burdung ein ficberes unt consequences Berfahren eingehalten babe. Anierten gab Edwl; auch ein Sandbuch ber bibliiden Archaologie and eine vollnandige Ginleitung in die Bucher bes Aleen Tepamente und Renen Tenamenis berant, bie in einen allgemeinen und besendere Abeil zerfällt, und jedenfalls das ausführlichfte unter den im tatbe lifcher. Deutschlant erichienenen Ginkeitungswerten ift. In der Bernebe jum britten Bande bes Berles, ber bie Ginleitung in tie poeriiden unt puppberiiden Bucher bes Alten Testamentes entuckt, genehr Schol; im Cimelnen Bieles andere gefagt zu baben, ale in jenen Erklarungen, welche er in der Fortiepung des Brentans-

<sup>1</sup> Reife in bie Gegent zwiichen Alexandrien unt Paratonium, Palaitina unt Sprien in den Jahren 1820 unt 1821. Leipzig 1822. — Biblifch-finische Reife in Frankreich, Italien, Halaftina, nebft einer Geschichte bes Textes bed Renen Teftaments. Leipzig 1823.

Novum Testamentum graece. Textum ad fidem testium criticorum recensuit. lectionum familias subjecit, e graecis codd. mss., qui in Europee et Asiae bibliothecis reperiuntur, fere omnibus, e versionibus antiquis. conciliis. SS. Patribus et scriptoribus eccl. quibuscunque... copias criticas addidit atque conditionem horum testium historiamque textus N. T. in prolegomenis fusius exposuit, praeterea synaxaria codd. K. M. 262. 274 typis exscribenda curavit J. M. A. Scholz. Scipig 1830, 1836, 2 Voll. 40.

<sup>3</sup> Bonn 1834.

<sup>4</sup> Roln 1845 ff., 4 Bbe.

Dereser'schen Bibelwerkes über die poetischen und prophetischen Bücher bes Alten Testamentes gab. Bei vielem Fleiße im Einzelnen und unläugbarer großer Belesenheit und Sachkenntniß im Fache der Bibelskunde sehlt es bei Scholz doch an einem großartigen und durchgreisenden Ueberblicke über das Ganze und an jenem Bermögen genialer Conception, durch welche das Hug'sche Einleitungswerk, wiewohl für die heutigen Bedürfnisse nicht mehr ausreichend, doch jedenfalls bleibend den Rang einer wahrhaft wissenschaftlichen Arbeit sich errungen hat. Damit soll jedoch das Berdienst, das der gelehrten Arbeit Scholz's zukommt, nicht geschmälert werden; hat sie die Wissenschaft im Ganzen und Großen nicht wesentlich weiter geführt, so dietet sie doch jedensfalls den Fachgelehrten eine Fülle von brauchbaren Materialen und nützlichen Winken und Bemerkungen im Einzelnen.

Bon boberem wiffenschaftlichen Werthe, ale bie Scholg'iche Arbeit, ift J. G. Herbsts "historisch-kritische Ginleitung in die heilige Schriften bes Alten Testaments," 1 welche nach bes Berfassers Tobe von B. Belte erganzt und herausgegeben wurde. Das Wert besteht aus brei Theilen, beren erfter die allgemeine Einleitung, ber zweite in zwei Unterabtheis lungen bie specielle Ginleitung in bie protofanonischen Bucher bes Alten Testaments, ber britte bie specielle Einleitung in bie beuterokanonischen Bucher enthalt. Diefer lette Theil ift ausschließlich Welte's Arbeit, ber aber nebstdem auch den von herbst herrührenden Theilen des Bertes eine eben fo liebevolle als forgfame Mube gumenbete, um es für bie Beröffentlichung im Drude geeignet ju machen. Da seit Jahns Beiten von tatholischer Seite teine selbstständige isagogische Arbeit über bas Alte Testament mehr erschienen war, so wurde durch die Beröffente lichung bes Berbit'ichen Bertes ber Biffenschaft ein bochft bantenswerther Dienst geleistet, und die Herausgabe konnte nicht leicht geeigneteren Banden anvertraut werben, als jenen Beltes, ber fich nebenher burch seine Untersuchungen über bas Nachmosaische im Bentateuch?

<sup>1</sup> Freiburg 1841, 4 Bbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freiburg 1841. Bgl. baju Belte's Auffat in ber Tübinger Quartalfcrift, Jahrg. 1851, S. 679-701.

sowie durch eine Reihe gehaltvoller Auffähe und Kritiken in der Abinger Quartalschrift als einen der vorzüglichsten Sachkenner der Copt wart auf dem Gebiete der alttestamentlichen Literatur erwiesen hat

Balb nach bem Erfcheinen ber Berbft'schen Ginleitung trat hi berg mit einem turzgefaßten Lehrbuche ber altteftamentlichen Ginleit bervor, 2 welches er in nachfolgenber lleberarbeitung ju einer Gut tung in die gesammte beilige Schrift bes alten und neuen Testame erweiterte. Bereits in feinem erften gebrangten Lehrbuche fofen Saneberg in ber Behandlung ber Ginleitungswiffenschaft neue Ber ein; bei aller Anerkennung ber burch bie philologische Tritifche Forfdung erzielten Ergebniffe schien es ihm bennoch, daß eine positiv-glaubige Einleitungswiffenschaft bei biefer Behandlungsart nicht fteben bleiben könne, wenn bas Werk nicht ein halbgethanes bleiben, und ber tiefest Einblid in die wahre und eigentliche Bebeutung ber im Ranon ber beiligen Schriften jusammengefaßten biblifchen Literatur verfcloffen bleiben foll. Er will bie Literatur ber altteftamentlichen beiligen Bucher aus bem geschichtlichen Leben bes hebraischen Stammes und Bolles und aus bem Stufengange ber gottlichen Beile: und Dffenbarungethätigkeit vom Anfang ber Beiten bis auf Chriftus berab begreifen; die Schriftwerke bes Alten Testaments find ihm mit ben wunderbaren Gefchiden und Erlebniffen eines provibentiellen Bolles innigft harmonirende Erzeugniffe und Schöpfungen prophetischer Geifter, beren wunderbar gefügter Chor als die Sprache bes Ewigen in ben göttlichen Zeitenrhythmus hineintont, und die in den Zeitgeschicken ber Menschen und Bölfer geheimnisvoll waltende Racht bes Ewigen vernehmbar macht. Demzufolge fab haneberg, trot reblicher Berud: fichtigung ber biblifchertritischen Fragen, die hinweisung auf ben Inhalt

<sup>1</sup> Eine nähere und genauere Burbigung ber herbst'schen Ginleitung und Angabe ihrer theilweisen Mängel findet sich in dem trefflichen Minchener Archiv für theologische Literatur, Jahrg. 1842, S. 784 ff., Jahrg. 1843, S. 147 ff.

<sup>2</sup> Einleitung ins Alte Teffament für augehende Canbibaten ber Theologie. Regensburg 1845.

<sup>3</sup> Gefcichte ber Offenbarung, 1850.

bet beiligen Bucher als seine hauptaufgabe an; bas Beftreben, - biefen Inhalt als Gin Ganges ericheinen ju laffen, machte auch eine g. Abweichung von ber bisber gewohnten Ordnung in ber Behandlung ber einzelnen Bucher und ber sogenannten allgemeinen Ginleitung . nothwendig. Saneberg theilt sein Lehrbuch in vier Sauptabschnitte: " Grundung ber Religion bes Alten Testaments, Geschichte ber Offenbarung von Mofes bis jum Egil, die Offenbarung nach bem Egil, bie Bucher bes Alten Testaments als Ganges (Ranon, Inspiration, Tertgeschichte, Berfionen). In seinem größeren Werke, welches auch Die Schriftbenkmäler ber neutestamentlichen Offenbarung in ben Rreis ber Erörterung gieht, behandelt haneberg bie Beschichte ber biblischen Offenbarung in folgenden Abschnitten: Schöpfung und Uroffenbarung, Sanbfluth, patriarcalifche Offenburung, die mofaifche Offenbarung mit agyptischem Ginfluffe, Rampf ber mosaischen Offenbarung mit ber phonizisch-babylonischen Religion, bas Bolt Jerael unter perfischem und griechischem Ginfluffe, Chriftus in feinem Lehren, Wirken und Leben, Berbreitung ber Lehre und Birtfamteit Chrifti burch bie Apoftel, Geschichte ber Bibel als eines ber göttlichen Mittel jur Erhaltung ber Einen wahren Lehre in ber Rirche. Es ift unschwer ju seben, bag in beiben Berten Sanebergs die ideelle und die begriffliche Auffaffung ber biblischen Ginleitungswiffenschaft nach einer tieferen Ginigung ringen, und bas hiftorischefritische Berftanbnig ber Offenbarungsbucher mit einer Geschichte ber Offenbarung felber, bie fich eben in biefen Buchern barlegt und explicirt, verschmolzen werben foll. Auf die Erringung bes tieferen ideellen Berftandniffes ber Selbstdarlegung und Selbst. explication bes Beiftes ber Offenbarung in ben geschriebenen Dentmalern berfelben ift hanebergs Trachten eigentlich gerichtet; er will bie Einleitungswiffenschaft religios vertiefen und mit einem boberen ibeellen Gehalte durchgeisten, und damit foll sich zugleich ber positib glaubige Standpunkt ber biblifchen Ginleitungswiffenschaft burch fich selber als ber wahre und ber Schrift einzig angemeffene rechtfertigen. Als Sprachgelehrter und Drientalift hat haneberg eine Reihe von Auffagen und Abhandlungen geliefert, welche in den Jahrbüchern der t. baberischen Atademie ber Wissenschaften hinterlegt find; andere Aufsate solgen Art, ins Gebiet der biblischen Wissenschaften einschlagend, find wu ihm in das Freiburger Kirchenlexikon geliefert worden.

Die von haneberg versuchte Glieberung und Periodifirung bi Stoffes ber biblischen Einleitungswiffenschaft hat auch auf bie Anlag bes in seiner Art trefflichen isagogischen Lehrbuches von Reusch, 1 m seiner concisen Rurze an de Wette's isagogische Schriften mahnen, Einfluß genommen, obicon übrigens Reusch fich auf bie biftorijo fritischen Functionen ber Ginleitungswiffenschaft beschränkt, und insofen bei dem herkommlichen Begriffe berfelben fteben bleibt. Bon biefen abzugehen und fich genauer an die von haneberg angebahnte Behand lungsart anzuschließen, wurde Danto in Wien 2 burch bie in ben funt ziger Jahren an ben theologischen Lehranstalten Desterreichs vorgenom menen Menberungen ber Lehrordnung veranlaßt; an die Stelle ba bisherigen Ginleitungen ins Alte Testament und Neue Testament folle eine Historia revelationis treten, welcher nach Thunlichkeit auch ber Lehrstoff ber im neuen Lehrplane ausgefallenen biblischen Archaologie einzuschalten war. Daraus erklärt fich die Unlage und Behandlungs weise ber "Offenbarungsgeschichte" bei Danko, ber, um ben Musfall ber bisherigen biblifchen Silfebisciplinen möglichft ju beden, feinem Buche nebst bem archaologischen Stoffe, welcher ben einzelnen Partien beffelben eingewoben ift, procemialiter eine nabezu 100 Seiten ftarte Geographia sacra vorausgehen ließ, und als Nachtrag weiter noch eine hermeneutische Abtheilung feines Bertes verheißen bat.

Die biblische Archäologie und Hermeneutik waren seit Jahn zu wiederholten Malen von Katholiken bearbeitet worden; die Archäologie zunächst von Adermann, Scholz, Allioli in Berbindung mit L. C. Gratz und Haneberg, 8 Kalthoff, 4 Löhnis. 5 In dem von Allioli

<sup>1</sup> Lehrbuch ber Einleitung ins Alte Teftament. Freiburg 1859, 2. Auft. 1864.

Hist, revel. V. T. Wien 1862.

<sup>3</sup> hanbbuch ber biblischen Alterthumstunde. Landshut 1844, 2 Bbe. — Früher hatte Allioli herandsgegeben: Biblische Alterthumer. Landshut 1825.

<sup>4</sup> Sanbbuch ber bebräifchen Alterthumer. Münfter 1840.

<sup>5</sup> Land und Bolt ber alten Bebraer nach ben in ber Bibel angegebenen

berausgegebenen Sandbuch ber biblifden Alterthumer hatte L. C. Gras bie Bearbeitung ber bauslichen und geographischen Alterthumer, Saneberg jene ber religiösen übernommen. Grat veröffentlichte später eine neue Ueberarbeitung des geographischen Theiles seiner Arbeit als felbstftandiges Wert; 1 bie Runde ber religiösen Alterthumer wurde burch neue Arbeiten über ben Opferdienft ber Hebraer von Thalhofer, ? Rarch 3 und Stödl 4 bereichert. Die Hermeneutik wurde bearbeitet. von A. Arigler, Unterfircher, J. B. Hoffmann, G. Riegler, Ranolber, Löhnis, Schmitter, Lomb, Gärtner, Rohlgruber, Ch. G. Wilke, 5 ber fich vorausgehend, noch als Protestant, schon burch seine Clavis Novi Testamenti einen achtbaren Namen erworben hatte. In ben genannten Werken über biblische Hermeneutik spiegelt fich nicht bloß Die wiffenschaftliche Individualität ihrer Berfaffer, sondern auch bie im Laufe ber Jahrzehende fortschreitende Annäherung zu einer ausgeprägteren firchlichtheologischen Saltung, Die bei Wilke am entfciebenften berbortritt. Arigler, ber bei ber Berausgabe feines Buches bie turg juvor erschienene hermeneutit Jahns nicht tannte, jebenfalls nicht zu berücksichtigen in ber Lage war, bezieht fich in ber Borrebe auf Gregor Maber als feinen unmittelbaren tatholischen Borganger, ber, indem er fich ju febr an F. A. Ernesti gehalten, es ju feinem ftrenge jusammenbangenben bermeneutischen Spfteme babe bringen

Buffanben. Gin Beitrag zum befferen Berfiandniß und Genuß ber b. Schriften bes Alten Teftaments und Reuen Teftaments. Regensburg 1844.

- 1 Schauplat ber beiligen Schrift ober bas alte und neue Morgenland mit Rudficht auf die biblifchen und firchlichen Zustände. München 1858.
- 2 Die unblutigen Opfer bes mosaischen Cultus, ihre Liturgie, ihre spmbolisch-typische und bogmatische Bebeutung. Regensburg 1848.
- 3 Die mofaifden Opfer als vorbilbliche Grundlage ber Bitten im Bater Unfer. Burgburg 1856, 1857, 2 Thie.
  - 4 Das Opfer nach feinem Befen und nach feiner Geschichte. Maing 1861.
- 5 Biblische hermeneutit nach tatholischen Grundfähen in streng systematischem Zusammenhange und unter Berücksichtigung ber neuesten approbirten hermeneutischen Lehrbücher, insbesondere ber Libri I et II de interpret. SS. Script. des Rev. P. Franc. Xav. Patritius S. J. (ed. Romae 1844). Wärzburg 1858.
  - 6 Erfte Aufl. Leipzig 1841, 8. Aufl. bei Mang in Regensburg.

Arigler legt ben hauptnachbruck auf die historische 3me pretationsweise bes Schriftwortes, die et als Errungenschaft & neueren biblischen Biffenschaft preist; in bem einfeitigen Gefale hieran entgieng ihm aber ber Ginblid in die ideelle und mbille Tiefe ber Schrift, baher auch sein Werk von Männern strengerer 🍽 tung, von Unterfircher und hofmann wiederholt umgearbeitet wurk. Ranolbers Bestreben ift barauf gerichtet, auf Grund ber rationelle und driftlichen Bermeneutit bie Boee einer tatholifden Bermeneutit au gewinnen, worin ihm alle Spateren gefolgt find. Die von Arigia angenommene Zweitheilung ber hermeneutit in heuriftit und Bo phoristit erhielt sich bis auf Wilke, ber in jener hermeneutit, die a als Brotestant fcrieb, eine abnliche Zweitheilung: bermeneutifche Grundlehre, hermeneutische Methodenlehre vornahm, in feinem fo teren icon genannten Berte aber eine völlig neue, bem beutigen Bilbungeftanbe und wiffenschaftlichen Geschmade entsprechenbe Geftal tung bieser biblischen Disciplin versucht bat. So weit es fich um bie biblisch-philologische Seite seiner Arbeit handelte, tonnte er getroft fic und seinem, burch vieljährige Beschäftigung mit ber beiligen Schrift geubten Blide folgen; in Bezug auf bas Dogmatisch- Doctrinelle berselben aber will er seinen Einsichten nicht trauen, sondern bewährten tatholischen Autoren, insbesondere bem römischen Jesuiten Batriggi folgen.

Die katholische Schriftauslegung hat vom Beginne der breißiger Jahre angefangen im katholischen Deutschland einen rüftigen Ausschwung genommen. Wir nennen zuerst die an Kistemakers Bibelwerk sich anschließenden neuen Uebersetzungen und Gesammterklärungen der heiligen Schrift von Allioli, 1 und von Loch und Reischl; 2 das letztere Bibelwerk ist in seinem alttestamentlichen Theile mit Anmerkungen sparsamer als jenes Allioli's, dafür ist jedoch auf die Uebersetzung (des Bulgatatertes) sichtlich große Mühe verwendet, und keine geringere auf die Erklärungen zum Texte der neutestamentlichen Schriften.

<sup>1</sup> Lanbehut 1830, 4. Aufl. 1839, 6 Bbe.

<sup>2</sup> Regensburg 1851 ff. in 4 Banben; ber Bollenbung nabe.

. Unter ben gelehrten Auslegungen neutestamentlicher Schriften haben wir im Besonderen jene von Rlee, Windischmann, Dad, Reithmatr, = D. Maier und Schegg hervorzuheben, welchen fich Bifping mit einem z fon weit vorgeschrittenen eregetischen Sandbuche zum gesammten Reuen Eftamente anschließt. Rlee gebührt bas Berbienft, bas exegetische E Studium zuerft mit einem boberen ideellen Schwung befeelt und im n bogmatischen Berftanbniffe ber Schrift vertieft zu haben; caratteristisch ift in biefer hinficht bie Bahl, bie er fur feine exegetischen Stubien traf: er commentirte ber Reibe nach bas Evangelium Johannis, 1 i- ben Romerbrief, 2 und ben Brief an die Bebraer. 3 Uebrigens zeigten biefe Arbeiten, bag Rlee nicht Ereget vom Rache war; bas wilologische und kritische Moment war in benselben, wo nicht schwach, so boch ungenügend vertreten, obicon im letten ber genannten Commentare in diefer hinficht ein nicht unbedeutender Fortschritt zu bemerken war. Mad, der fich durch seine treffliche exegetische Bearbeitung der Paftoralbriefe verbient machte, 4 wibmete bem Commentar Rlee's über ben Bebraerbrief eine einlägliche Beleuchtung. 5 Großes und Bebeutenbes wäre für die neutestamentliche Eregese von zwei ausgezeichneten Rannern, bon Möhler und bem jungeren Binbifchmann ju erhoffen gewefen, welchen beiben eine fo reiche und vorzügliche philologifche Begabung ju Gebote ftanb; Reithmahre Commentar über ben Romer. brief 8 ift jum Theile nach Möhler'schem Entwurfe gearbeitet, Binbifch. manns Erklärung bes Galaterbriefes 7 tarf für eine exegetische Rufterarbeit gelten. Abalbert Maier begann feine exegetische Laufbahn mit Beröffentlichung einer Studie über bie Johanneischen Begriffe von ζωή, ανάστασις und κρίσις 8 ale Borlaufer feines Commentars

<sup>1</sup> Maing 1829.

<sup>2</sup> Main; 1830.

<sup>3</sup> Mainz 1833.

<sup>4</sup> Tubingen 1888, neue Auft. 1841.

<sup>5</sup> Bgl. Tübinger Quartalfcrift, Jahrg. 1834, S. 641 ff.

<sup>6</sup> Regensburg 1845.

<sup>7</sup> Mainz 1843.

<sup>8</sup> Freiburg 1839.

über bas Johannisevangelium, 1 ber bas Streben Rlee's nach ber matisch : speculativer Tiefe mit philologisch : fritischer Afribie zu verim baren suchte. Damit ist ber Charakter auch aller weiter folgenba exegetischen Arbeiten Maiers über ben Römerbrief, Gebraerbrief un beibe Rorintherbriefe bezeichnet, lauter Arbeiten eines forgfältigu, und mit inniger Berfentung bes Bemuthes in ben Stoff verbundena Detailstudien. In der Behandlungsart bes eregetischen Stoffes gitt fich allenthalben ber Schüler Sugs zu erfennen, beffen Lebensarbeit Maier auf bem Bebiete ber neuteftamentlichen Eregese weiterführen ju wollen scheint; wie hug bie vom positiv-gläubigen Standpunkte aus unternommene biftorifchefritifche Bibelforfchung mit Beziehung auf die erheblicheren protestantischen Leiftungen seiner Zeit betrieb, so entwidelt Maier feine exegetischen Ausführungen mit fortlaufenber Bezugnahme auf die hervorragenderen Erzeugniffe ber protestantischen Eregese auf Grund ber patriftischen Schrifterklärung. Ein wohlwollenber Beurtheiler feines Commentars jum Johannesebangelium fprach ben Bunfc aus, 2 bag Maier neben ben Batern und ber neueren tatholischen und protestantischen Literatur auch auf bie tatholischen Eregeten aus bem fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderte Rudficht genommen haben möchte; Maier ließ biefen Wunfch nicht unbeachtet, wenigstens fehlt es in seinen späteren Arbeiten nicht an öfteren Berweisungen auf die Schriftausleger ber bezeichneten Epoche. Bollkommen wurde bem ausgesprochenen Bunsche Reithmapr in seinem Commentar über ben Galaterbrief 3 gerecht, ber vom Berfasser als eine Fortsetzung und Erganzung seines Commentars zum Römerbriefe bezeichnet wird. Mug. Bisping arbeitete in ben Jahren 1854-58 ein vollständiges eregetisches Sanbbuch zu ben paulinischen Briefen aus; formell nahm er sich be Wette's handbuch jum Muster, in Bezug auf bas Sachliche war er unter Anschluß an ben griechischen Text bemubt, bie Muslegungen eines Thomas Uq., Estius, Bened. Justinianus u. A. wieder

<sup>1</sup> Freiburg 1843-45, 2 Bbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elibinger Quartalschrift, Jahrg. 1844, S. 473.

<sup>8</sup> München 1865.

Unter ben gelehrten Auslegungen neutestamentlicher Schriften haben wir im Befonderen jene von Rlee, Bindifcmann, Rad, Reithmabr, Ib. Maier und Schegg hervorzuheben, welchen fich Bisping mit einem icon weit vorgeschrittenen exegetischen Sanbbuche jum gesammten Reuen : Testamente anschließt. Alee gebührt bas Berbienft, bas exegetische Studium querft mit einem höheren ibeellen Schwung befeelt und im bogmatifden Berftanbniffe ber Schrift vertieft ju haben; darafteriftifc ift in biefer hinficht die Bahl, die er für seine exegetischen Studien traf: er commentirte ber Reihe nach bas Evangelium Johannis, 1 ben Romerbrief, 2 und ben Brief an die Bebraer. 3 Uebrigens zeigten biefe Arbeiten, daß Rlee nicht Ereget vom Fache war; das philologische und kritische Moment war in benselben, wo nicht schwach, so boch ungenügend vertreten, obicon im letten ber genannten Commentare in biefer hinficht ein nicht unbedeutender Fortschritt zu bemerten war. Rad, ber fich burch seine treffliche exegetische Bearbeitung ber Baftoralbriefe verbient machte, 4 widmete bem Commentar Rlee's über ben Bebraerbrief eine einlägliche Beleuchtung. 5 Großes und Bedeutenbes mare für bie neutestamentliche Eregese von gwei ausgezeichneten Mannern, bon Möhler und bem jungeren Binbifdmann ju erhoffen gewefen, welchen beiben eine so reiche und vorzügliche philologische Begabung ju Gebote ftanb; Reithmahre Commentar über ben Romer. brief bift jum Theile nach Dobler'ichem Entwurfe gearbeitet, Binbifch. manns Erklärung bes Galaterbriefes 7 tarf für eine exegetische Rufterarbeit gelten. Abalbert Raier begann seine exegetische Laufbahn mit Beröffentlichung einer Studie über bie Johanneischen Begriffe von ζωή, ανάστασις und κρίσις 8 ale Borlaufer feines Commentars

<sup>1</sup> Mainz 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Main; 1830.

<sup>3</sup> Main; 1833.

<sup>4</sup> Tubingen 1888, neue Auft. 1841.

<sup>5</sup> Bgl. Tübinger Duartalfchrift, Jahrg. 1834, S. 641 ff.

<sup>6</sup> Regensburg 1845.

<sup>7</sup> Maing 1843.

<sup>8</sup> Freiburg 1839.

Unter ben Commentaren ju ben heiligen Schriften bes Alten Teftamentes nennen wir billig zuerft ben ber Zeit nach alteften von Jahns Rachfolger in Wien, Betrus Fourerius Adermann über bie swölf fleineren Propheten, 1 ber bei feinem Erfcheinen als ein für ben Schulgebrauch gang vorzüglich angemeffenes Buch anertannt wurde. Bas junachft nach Adermann auf bem Gebiete ber altteftamentlichen Exegese erschien, bezog sich auf Rettung und Bindicirung einzelner von ber protestantischen Rritit besonders angefochtener Partien ber alttestamentlichen Bibel. Dabin gehören bie jesaianischen Prophetien, aus welchen einige als unecht ober späteren Beiten angehörig ange seben wurden. Movers ließ sich zu bem Geständnisse herbei, bag bie angefochtenen Baticinien von nacherilischen Propheten berrühren, und glaubte in Bezug auf Jefai. Rap. 28 ben Propheten Jeremias als Berfaffer nachweisen ju tonnen. 2 Schleber übernahm bie Rechtfertigung ber Echtheit biefes Baticiniums. 3 Auch Reinke's erfte exegetische Arbeiten hatten bie jesaianischen Baticinien gum Begenftanbe; 4 in feinem später folgenden umfaffenden Berte über bie meffianischen Beiffagungen bei ben großen und fleinen Propheten 5 wibmete er ber Erläuterung ber meffianischen Baticinien bes Jesaias zwei volle Banbe. Bollftandige Commentare über Jesaias wurden außerbem noch von Schegg 6 und R. G. Meber geliefert. Schegg veröffentlichte auch eine

<sup>1</sup> Prophetae Minores perpetua annotatione illustrati. 28icn 1830.

<sup>2</sup> Ueber bie Beiffagung gegen Thrus bei Jefaiah, Cap. XXIII. Abgebruckt in ber Tübinger Quartalfchrift, 1887, S. 506-585.

<sup>3</sup> Bilrdigung ber Einwürfe gegen bie alttestamentlichen Beisfagungen an bem Orakel bes Jesaias über ben Untergang Babels: Cap. 28—24, 28. Jugleich ein Beitrag jur Geschichte ber Chalbaer. Rottenburg 1835. Bgl. Belte's Recension über biese Schrift in ber Tübinger Quartalschrift, Jahrgang 1837, S. 818 ff.

<sup>4</sup> Exegesis critica in Jesaiam LII, 13, LIII, 12. Accedunt dissertationes de divina Messiae natura in V. T. Münster 1836. — Exegesis critica in Jesai. II, 2—4 seu de gentium conversione in V. T. praedicata ejusque effectibus. Münster 1838.

<sup>5</sup> Münfter 1859-64, 4 Bbe.

<sup>6</sup> München 1850, 2 Thie.

Erflärung über fammtliche fleinere Bropheten; mehrere berfelben murben von anderen Berfaffern einzeln erläutert, fo ber Brophet Baruch von Reusch, 1 die Prophetien Malachi's und Sacharia's von Reinke, 2 Rabum und Jonas von Breiteneicher. 3 Belte fdrieb einen fcatbaren Commentar jum Buche Job; 4 bas Buch Tobias wurde von Reusch erläutert, 5 die Sapienz von J. A. Schmid (1857). Den Pfalmen wurde mehrfach eine fehr erfreuliche Thätigkeit zugewendet; wir heben hier im Besonderen hervor die sehr schöne und finnige Pfalmenerklärung von Schegg, die nicht minder glüdliche, auf ben liturgischen Gebrauch abzweckende Thalhofers, die Erklärung der meffianischen Psalmen von Reinke, 6 und die Theologie der Psalmen von König, 7 die in das Gebiet der biblischen Theologie hinübergreift. Den deuterokanonischen Büchern wurden specielle kritische Untersuchungen gewidmet von Nides, 8 Reufch, Dangen; 10 Reinke gab in feinen "Beitragen gur Erflarung bes Alten Teftamentes" 11 gelegentlich eine Bufammenftellung und Erläuterung ber meffianischen Stellen ber beutero. kanonischen Bücher. Ueberhaupt ift in diesen "Beiträgen," einer reichhaltigen Sammlung von Auffägen und Abhandlungen bes mannigfaltigften Inhaltes, bas prophetische, meffianische und driftologische Clement bes

<sup>1</sup> Freiburg 1853.

<sup>2</sup> Der Prophet Malachi. Einleitung, Uebersetzung und Commentar. Munfter 1856. — Reinke's Commentar ju Sacharia bilbet ben sechsten Theil seiner Beitrage jur Erflärung bes Alten Testaments.

<sup>3</sup> Ueber einzelne biefer Leistungen und ben bermaligen Stand ber alttestamentlichen Exegese auf tatholischem Gebiete im Allgemeinen voll. die freimuthigen Urtheile im literarischen Handweiser (Jahrg. 1865), Nr. 87, S. 299 f.

<sup>4</sup> Freiburg 1849.

<sup>5</sup> Freiburg 1857.

<sup>6</sup> Münfter 1857.

<sup>7</sup> Freiburg 1857.

<sup>8</sup> De libro Judithae. Breelau 1854. Bgl. Tilbinger Quartalfdrift, 1854, S. 471 ff.

<sup>•</sup> Observationes criticae in librum Sapientiae. Freiburg 1861.

<sup>10</sup> Die beuterolanonischen Stude bes Buches Esther. Freiburg 1862. — Bgl. Tübinger Quartalschrift, 1863, S. 511 ff.

<sup>11</sup> Münfter 1851 ff.; bis jest 6 Bbe.

und Dafürhaltens referbirte, welche nicht ungerügt blieb, 1 so wie andererseits auch die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung nachträglich wenigstens in einzelnen Punkten mehrfache kritische Berichtigungen erfuhren. 2

Einer ber Buntte, worin Movers Anschauungen beanftanbet wurden, betrifft seine Ansicht von der mosaischen Bolfertafel, bie ibm weniger als Aufzeichnung ber patriarchalischen Trabition über bie Ur anfänge ber Bölferverbreitung nach ber Rataftrophe von Babel, benn vielmehr als ein nach phonicischen Angaben zu Stande gebrachtes Berzeichniß bes Bölkerbestandes zwischen a. 1200-1100 a. Chr. zu gelten ichien, womit bas weitere wiberbiblifche Borurtbeil ausammen hieng, daß die Phonicier nicht jum chamitischen, sondern jum semitischen Bölkerstamme gehören. Dagegen hatte bereits Gorres in feinen "Japhetiben" bie mosaische Bölkertafel seinen universalgeschichtlichen Studien über die Ursprünge und Anfänge ber Stämme und Boller bes Erbballs zu Grunde gelegt, und in abnlichem Sinne bearbeitete ein Decennium später Gfrorer, im nachsten Anschluß an Knobels Beleuchtung der mosaischen Bölkertafel, die Urgeschichte des menschlichen Geschlechtes; 3 fein Werk verbreitet fich über alle brei Sauptstämme ber postbiluvianischen Menschheit: Semiten, hamiten und Japhetiben, und gieht die Ursprünge aller Culturvölker ber alten Zeit in ben Rreis seiner Erörterungen, um die Ergebnisse ju prüfen, welche theils auf bem Wege sprachvergleichenber Untersuchungen, theils auf Grund ber in ber neueften Beit erfolgreich fortichreitenben Entbedungen und Entzifferungen ber alten Culturbenkmäler am Euphrat und Nil gewonnen wurden. Das Refultat seiner Brufung ift, daß eine ernste, mit sorgfältiger und gewiffenhafter Benützung ber heutigen Silfsmittel unternommene biftorische Forschung wesentlich nur bas, was burch alte Ueberlieferungen

<sup>1</sup> Bgl. Danto's Recenfion ber Phonicier in ber Tübinger Quartalfcrift, 1857, S. 422-451.

<sup>2</sup> Bgl. himpels Recension über Al. Millers Aftarte in ber Tubinger Quartalfdrift, 1862, S. 690 ff.

<sup>3</sup> Schaffhausen 1855, 2 Bbe.

ausführlicher und grundlicher beleuchtete, 1 bie aweite Abtheilung unter bem Sauptitel: "Das phonicifche Alterthum" bas gesammte Staats, Colonial und Culturwefen ber Phonicier jusammt ihrer politischen Geschichte barftellen sollte, aber nicht ganz zu Ende geführt ist. 2 Daß bie in biefem Berte angeftellten Untersuchungen auch ber altteftament. lichen Bibelforschung vielfach zu Gute tommen mußten, leuchtet von selbst ein, und Mobers gibt im Borworte jum erften Banbe feiner "Phonicier" einige Andeutungen über bie nach biefer Richtung in seinem Berte angestrebten Aufhellungen, bie um fo bankenswerther waren, je mehr bis dahin gerade eine nähere Erforschung der vorderasiatischen und phonicischen Religionsgeschichte von den Theologen sowohl wie von ben Mythologen verfäumt worden war. Zwischen die erste und zweite hauptabtheilung bes genannten Bertes fallen einige andere Arbeiten. berwandten Inhaltes, welche jur Erläuterung und Berbollftanbigung beffelben bienen. Dahin gehören bie "phonicischen Texte" 3 und mehrere Abhandlungen in ber Bonner Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie in den Jahrgängen 1842—1845; ein von Movers verfaßter Artifel über die Phonicier in der Erich Gruber'ichen Enchclopadie 4 gibt ein ausführliches Refumée feiner über biefen Gegenftand gepflogenen Untersuchungen. Uebrigens barf hier nicht unerwähnt bleiben, daß Movers, obwohl, wie fich von felbft verfteht, durchaus glaubig gefinnt, fich boch vom Standpunkte ber historisch fritischen Forschung über einzelne, die alttestamentliche Religions: und Offenbarungegeschichte betreffende Buntte eine gewiffe Freiheit bes Meinens

<sup>1</sup> Untersuchungen über bie Religion und bie Gottheiten ber Phonicier mit Rücksicht auf bie verwandten Culte ber Karthager, Sprer, Babplonier, Affprer, ber Hebraer und ber Aegypter. Bonn 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die erschienenen Banbe ter zweiten hauptabtheilung enthalten: Die politische Geschichte und Staatsverfaffung ber Phonicier. Berlin 1849. Geschichte ber phonicischen Colonien. Berlin 1850. handel und Schifffahrt ber Phonicier, 1858.

<sup>3</sup> Erfter Theil: Die punischen Texte im Bonulus bes Plautus. Breslau 1845. Zweiter Theil: Das Opferwefen ber Karthager. Breslau 1847. Bgl. Belte's Recension in ber Tübinger Quartalschrift, Jahrg. 1848, S. 678 ff.

<sup>4</sup> Sect. III, 8b. 24, S. 319-443.

und Dafüchaltens mienten weiche nicht ungerügt blieb, 1 so wie andermient und des Capelunffe deinen wissenschaftlichen Forschung undurüglich wenigdens in einzelnen Bunden mehrfache fritische Be undurunger erfuhren.

Sing der Lunde worm Movers Anfchanungen beanftenbe munten beriffe feine Anfahr wer ber meinfichen Bollertafel, bie fin veriger all Aufendrum; der vertrarchalliden Trabition über bie Ur antunge ber Bollenerburiume nach ber Rataftrophe von Babel, ben nielmeit als ein nad niemeriden Angelen ju Stanbe gebrachte Brandung bei Billindenandes gwöchen a. 1200—1100 a. Chr. ju gelten idien womm bas weitere wederbelliche Bormitbeil jusammen durne die die Brimeier unde jum demitiden, sonbern jum feminichen Billerfemme geteten. Dagepen batte bereits Gorres in feinen "Nathenden" bie undafiche Beillerneiel feinen univerfalgeschichtlichen Striver ider bie Arftrunge und Arftrage ber Stamme und Boller bei Erdells in Grunde gelegt und in übnlichem Sinne bearbeitete ein Demurum deine Gericht im naden Anickluf an Angbele Be lendrung ber numanden Billimafel bie Ungefchichte best menichlichen Godbiedere Fien Bert verbreite fich über alle brei Saupfftamme ber weldeltenenfiden Meniaben: Gennen gammen und Zapbetiben, und piete de Univeringe aller Culturviller der alten Zeit in den Areis seiner Erbiterungen um bie Ergebniffe ju mufen welche ibeile auf bem Bege imadverzierdender Unterindungen tieile auf Grunt ber in ber neue ben Ben erfolgenich ferrichtenten Entredungen und Entgifferungen ber alten Critarbentmiller am Euriveit unt Ril gewonnen wurden. Das Reinkat feiner Brufung ift, daß eine ernfte, mit forgfältiger und gemiffenbafter Benüpung ber bentigen Gilfsmittel unternommene bifterode Feridung weientlich nur bas, was burch alte Ueberlieferungen

<sup>1</sup> Sgl. Dank's Arcenton der Königer in der Lükinger Onartallsbeit. 1967, C. 422—451.

<sup>2</sup> Bgl. himvels Recenfun über Il. Mullers Abatte in ber Tubinger Quartalidrift, 1862, G. 680 ff.

<sup>3</sup> Schaffbaufen 1855, 2 Bre.

feftsteht, bestätigen konne, und lettere burch teine Machtspruche irgend Unter feinen Bewähremannern welcher Art fich umftogen laffe. nennt Gfrörer neben Knobel im Besonderen auch noch Movers und Laffen mit Auszeichnung; außerbem find Lepfius, Brugich, Roth, Blag u. A. von ihm benütt worben. Der sprachkundige Bonner Belehrte Franz Raulen 1 that einen Schritt weiter, und suchte mit ber biblifchen Angabe über bie ursprüngliche Spraceinheit bes Menschengeschlechtes wiffenschaftlich Ernst zu machen; er fieht in der mofaifchen Boltertafel nicht bloß ein Stammregister ber Erbenvolter, sondern zugleich auch bas genealogische Spftem aller Sprachen auf Erben. Bur vollständigen sprachwissenschaftlichen Entzifferung biefer Bölkertafel feien jur Zeit noch nicht hinreichenbe Data vorhanden; vorläufig aber sei Mosis Angabe, ber Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech und Thiras als Söhne Japhets bezeichnet, durch die von der neueren Sprachwissenschaft nachgewiesene Berwandtschaft aller inbogermanischen Sprachen glänzend gerechtfertiget. hauptsächlichste Gewinn aber, ber sich gegenwärtig aus der Böllertafel für die Sprachtunde ziehen laffe, bestehe in der Gewißheit, daß alle Sprachen auf Erben in brei große Claffen zerfallen, beren Berhältniß zu einander jenem der drei Hauptstämme der Menschheit zu einander analog ift.

An diese zum großen Theile neuen Untersuchungen schließen sich in regressiver Ordnung jene weiteren über die Sündsluth, über die Abstammung des gesammten Menschengeschlechtes von einem Menschenpaare und über die mosaische Kosmogonie an, welchen zusolge ihrer Wichtigkeit an sich und zusolge des allgemeinen Interesses, das an ihnen von den verschiedensten Seiten her gewonnen wurde, schon seit einer Reihe von Decennien, seit Blumenbach und Cuvier, A. G. Wersner und Buckland die lebhasteste Ausmerksamkeit sich zugewendet hatte. Unter den katholischen Theologen Deutschlands betheiligten sich an der

<sup>1</sup> Die Sprachverwirrung ju Babel. Linguistisch - theologische Untersuchungen. Mainz 1861.

Erörterung der dahin einschlägigen Fragen speciell S. Mutl, 1 Fr. Michelis, 2 die Zeitschriften "Ratur und Offenbarung," 3 und der Mainzer Katholik, 4 Reusch, 5 J. E. Beith. 6 Michelis gibt eine im Ganzen der Baader'schen Kosmogenie ähnliche Erklärung über die mosaische Schöpfungsgeschichte, Reusch eine geschmackvolle Zusammenfassung des Besten und Haltbarsten, was von sachtundigen Männern zur Vereinbarung und Vermittelung der Bibel mit der Naturkunde nach dem heutigen Stande ihrer Entwickelung gesagt wurde. Beith, selbst ein Naturkundiger vom Fache, zieht neben den von Reusch Seith, nadelten Fragen auch noch die Sprachen: und Bölkertheilung in den Bereich seiner Erörterungen, und schließt sein Buch gleich Kaulen sinnvoll mit der Hindeutung auf die alle Bölker in sich sassende und in allen Zungen Gott lobende christliche Kirche.

Den genannten Arbeiten reihen sich gelehrte Forschungen an über den Ursprung des Heidenthums, Racklänge der Uroffenbarung im Heidenthum, ahnungsvolle Beziehungen der heidnischen Theologie zur christlichen Offenbarungswahrheit von H. J. Schmitt, 7 Mone, Sepp, Lasaulx, Lüken, 8 Hermann Müller, 9 v. Eckstein, 10 Stiefelhagen.

<sup>1</sup> Die Urgeschichte ber Erbe und bes Menschengeschlechtes. Landshut 1843. Bgl. Welte's Recension in ber Tübinger Quartalschrift, 1844, S. 131-141.

<sup>2</sup> Erffarung ber beiben erften Capitel ber Genefis. Munfter 1845.

<sup>3</sup> Münfter 1855 ff..

<sup>4</sup> Jahrg. 1858 ff.

<sup>5</sup> Bibel und Natur. Bonn 1862, 2. Aufl. 1865.

<sup>6</sup> Anfänge ber Menschenwelt. Bien 1865.

<sup>7</sup> Grundideen bes Mythus. Frankfurt 1826. — Uroffenbarung ober bie großen Lehren bes Christenthums, nachzewiesen in ben Sagen und Urkunden ber ältesten Bölter, vorzüglich in ben kanonischen Bülchern ber Chinesen. Landsbut 1834.

<sup>8</sup> Die Trabitionen bes Menschengeschlechtes ober bie Uroffenbarung Gottes unter ben Beiben. Münfter 1856.

<sup>9</sup> Ueber bie heiligen Maafie bes Alterthums, insbesonbere ber hebraer und hellenen. Freiburg 1859.

<sup>10</sup> Beschichtliches über bie Astesis ber alten heibnischen und ber alten jübischen Belt als Ginleitung zu einer Geschichte ber Astesis bes driftlichen Mönchthums (herausgegeben von Döllinger). Freiburg 1862.

Sepps icon oben genanntes Werk über bas religiöse Beibenthum 1 gliebert fich in folgende brei Abtheilungen: Rosmische Theologie, ober bie Naturreligion und ber Bolytheismus; ber Opferdienst und bie Dh: fterienlehre, Spftem bes Bantheismus; ber Beroencult und bie Def. fiaben ber Bolter, Dualismus. In ber Grundibee mit Cepps Bert verwandt bewegt fich Stiefelhagens "Theologie des Beidenthums"? auf einem burchaus selbstständigen Boden in der erschöpfenden Ausführung bes Begriffes bes hiftorischen Beibenthums und ber in ber geschichtlichen Darftellung beffelben fich ausdrückenben 3been, wobei man ebensowohl an bie ber beibnischen Religiösität immanenten Ibeen, wie an bie bem driftlichen Denken an ber buntlen Folie bes nächtigen Beibenthums fich erklärenden driftlichen 3been gu benten bat. lingers berühmtes Werk über "Heidenthum und Judenthum als Borhalle bes Chriftenthums" 3 rollt ein großartiges universalgeschichtliches Bemalbe bes religios geiftigen Gefammtlebens ber vorchriftlichen Beit und Welt auf. Der großsinnige hiftorische Berftand, in welchem biefes umfaffende Bert gebacht ift, Die einfach eble Architektonik feiner Unlage und Glieberung, bie ftrenge Correctheit in ber reichen und betaillirten Ausführung bes Gangen, die Tiefe und Fulle wiffenschaftlicher Erubition, die aus jedem Blatte bes Buches bem Lefer entgegentritt, haben es fofort bei feinem Erscheinen zu einem Gegenftanbe gerechter Bewunderung weit über Deutschlands Grengen binaus gemacht; es bient jur Charafteriftit bes Genius ber Döllinger'ichen Mufe, daß diefes fein Werk zuerst ins Englische übersetzt wurde. Gleichsam als Rehrseite bes in biefem Buche aufgerollten Gemälbes, welches die Entwickelung und den Ausgang einer alten Welt und Ordnung aufzeigt, führte ein nächstfolgenbes, ichon genanntes Wert Döllingers die Anfänge der driftlichen Kirche als Grund und Anfang einer neuen Ordnung vor, und legte jugleich ben Grund ju einer ben beutigen wissenschaftlichen Bedürfnissen entsprechenden Bearbeitung

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 525.

<sup>2</sup> Regensburg 1858.

<sup>3</sup> Regensburg 1858.

ber Geschichte bes Urchristenthums, beren Behandlung burch bie von Strauß und ber Baur'schen Schule ausgegangenen bestructiven Zewbenzen offenbar in ein neues Stadium hinübergeleitet worben ift.

Die ersten Erwiderungen auf bas im Jahre 1835 erschienene Leben Jeju von Strauf erfolgten tatholischer Seits von Rubn, 1 Mad, 2 hug, welche fich auf eine fritische Beleuchtung bes Strauf fchen Bertes beschränkten; ihnen folog fich fpater Sepp an, welcher ber mythisirenben Berflüchtigung bes historischen Christus bas geschicht lich mahre Bild beffelben entgegenzustellen fich jur Lebensaufgabe machte. Sepps Leben Chrifti zerfällt in brei Abtheilungen; Die erfte Abtheilung beschäftiget sich mit Eruirung bes eigentlichen und mabren Geburts: und Todesjahres Chrifti, die zweite mit ber Evangelien. harmonie, die britte mit bem Chriftus ber Sage und Dichtung, fo wie mit ber Geschichte ber jubischen Pfeudo : Meffiaffe. Sepp fest bas Geburtsjahr Chrifti in das siebente Jahr vor dem Anfang ber drift: lichen Zeitrechnung, worin ihm aber von Friedlieb 3 und Ammer 4 widersprochen wurde, welche nicht a. 747 u. c. fonbern a. 749 als Geburtsjahr Chrifti ansetten, jeboch in Bezug auf bas Tobesjahr Chrifti auseinandergehen, als welches von Friedlieb a. 783, von Ammer a. 786 angenommen wird, während fich bei Sepp a. 782 u. c. als Tobesjahr Christi ergibt. Jordan Bucher folgt in seinem Leben

<sup>1</sup> Außer bem schon genannten ersten Bande eines Lebens Jesu folgende Aufsäte in den Gießener Jahrbüchern: Bon dem schriftftellerischen Charafter ber Evangelien im Berhältniß zur apostolischen Predigt und den apostolischen Briefen (Jahrg. 1836, Bb. VI, S. 33—91). hermeneutit und Kritit in ihrer Anwendung auf die evangelische Geschichte (Jahrg. 1836, Bb. VII, S. 1—50).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die messianischen Erwartungen und Ansichten ber Zeitgenoffen Jefu (Tübinger Quartasschrift 1836, S. 193—226). — Bericht über bie kritische Bearbeitung bes Lebens Jesu von Dr. Strauß (Tübinger Quartasschrift 1837, 4 Artikel in ben 4 Heften bes genannten Jahrgangs).

<sup>3</sup> Geschichte bes Lebens Jesu mit chronologischen und anderen historischen Untersuchungen. Breslau 1855.

<sup>4</sup> Die Chronologie bes Lebens Jesu Christi aufs Reue untersucht und be- leuchtet. Straubing 1855.

Jesu Chrifti 1 ben dronologischen Bestimmungen Friedliebs; B. J. Röderath 2 vertheibiget die Geltung ber aera vulgaris, und fett Chrifti Geburtstag auf ben 25. Dec. vor a. 1 ber driftlichen Zeitrechnung. Döllinger bestätiget 3 bie Angaben Friedliebs bezüglich bes Tobesjahres und Tobestages Chrifti, beschränkt aber ben Lehrwandel Christi, der nach Friedlieb drei Jahre und drei Monate ausfüllte, auf die Beit von zwei Jahren und einigen Monaten. Nach Döllinger fallen bemnach in die Beit ber öffentlichen Lehrwirtsamkeit Chrifti por seinem Leiden nicht brei, sondern bloß zwei Ofterfeste, nach Friedlieb und Sepp hingegen ift bas Paffahfest, bas mit Christi Leibenstod jufammenfällt, bas vierte Baffahfest nach brei vorausgegangenen Ofterfesten. Der Brund diefer Differeng ruht in der Auffassung der Stelle Joh. 5, 1, in welcher nach ber Meinung einiger Ezegeten ein zwischen bie in Joh. 2, 13 und Joh. 6, 4 erwähnten Baffahfeste fallendes Baffahfest gemeint ift, mabrend nach ber Meinung anderer Ausleger die in Joh. 5, 1 ganz unbestimmt und ohne beigeseten Artikel erwähnte έορτή των Ιουδαίων nur im Allgemeinen irgend ein jüdisches geft, also nicht bas Fest zar' egoxiv, nicht bas Ofterfest zu bebeuten hat. Die scheinbare Differenz zwischen bem Evangelisten Johannes und ben Spnoptikern in Bezeichnung bes Tages, an welchem Jesus mit seinen Jungern bas lette Abendmahl feierte, führte auch ju abweichenben Angaben über ben Todestag Jesu. Sepp behauptete nach bem Borgange von Movers, 4 bag Chriftus am 13. Nifan bas Ofterlamm mit seinen Jungern gegeffen babe und am 14. Nifan gekreuziget morben fei; nach Friedlieb und Döllinger hat Chriftus am 14. Rifan mit seinen Jungern bas Baffahmahl gefeiert, und ift am 15. Nisan ober ersten Oftertage ber Juden, ber ein Freitag war, am Rreuze

<sup>1</sup> Das Leben Jesu Chrifti und ber Apostel. Erfter Band: Leben Chrifti. Stuttgart 1859.

<sup>2</sup> Biblische Chronologie bis auf bas Jahr ber Geburt Jesu, nach biblischen und außerbiblischen Quellen bearbeitet. Münster 1865.

<sup>3</sup> Chriftenthum und Rirche, G. 37, 41.

<sup>4</sup> Beitschrift für Philosophie und tatholische Theologie VIII, S. 86.

gestorben. Diese lettere Zeitbestimmung ist nachträglich von Jos. Langen in bessen Schrift über die Leidenstage Jesu in eben so scharssinniger als gründlicher Weise gegen mannigsache Modificationen der abweichenden Meinung als richtig erhärtet worden. Ueberhaupt ist Langens genannte Schrift eine der vorzüglichsten Erscheinungen im Gebiete der neueren exegetischen Literatur und zugleich ein willsommener Beitrag zur "Archäologie der Leidensgeschichte," über welchen Gegenstand seit Friedlieds Schrift darüber 2 kein weiteres Werk mehr erschienen war.

Aus den im katholischen Deutschland gegen das neuerlicht erschienene "Leben Jesu" von Renan erschienenen Gegenschriften wollen wir im Besonderen jene von Fr. Michelis, Haneberg, Sepp und Heinrich namhaft machen. Auch zwei geistreiche Convertiten, die Grasin Iba Hahn und Daumer, beide durch verschiedene andere christliche philosophische und erbaulich anregende Schriften dem katholischen Deutschland aufs Beste bekannt, ergriffen gegen Renan die Feder. Da Renans Pamphlet für eine eigentliche sachwissenschaftliche Widerslegung keine Anhaltspunkte bot, so streisen die Widerlegungsschriften der genannten Berfasser mehr oder weniger auf das Gebiet der Apologetik hinüber; Deutingers Schrift wider Renan bewegt sich ausschließlich auf diesem Gebiete und setzt sich die philosophische Begründung des Glaubens an Wunder zum Zweide.

Gine ber dankenswerthesten Früchte ber burch die negative Kritik auf dem Gebiete ber gläubigen Bibelwissenschaft hervorgerufenen Beftrebungen sind die neuerlichen Bemühungen um die Pflege der biblischen Theologie, deren Ergebnisse die erste Grundlage einer acht wissenschaftlichen Dogmengeschichte bilden mussen. In diesem Sinne

Die letten Lebenstage Jefu. Ein biblisch-historischer Bersuch (Freiburg 1864),
 57—147. Bgl. biezu bie Necension im Bonner theol. Lit. Bl. 1866, Nr. 11.
 Bonn 1845.

<sup>3</sup> Gine Uebersicht und Charafteriftit aller genannten Biberlegungsschriften gibt hettinger im Chilianeum, Jahrg. 1864, Bb. V, S. 309 ff., 393 ff., 490 ff.

<sup>4</sup> Renan und bie Wunber. München 1864.

behandelte Lutterbed die neutestamentlichen Lehrbegriffe, 1 welche von ihm in universalhistorischem Zusammenhange mit bem Stande ber religiblen Besammtentwidelung bes menschlichen Geschlechtes im Beitalter ber neutestamentlichen Offenbarung entwidelt werben. In vier Buchern banbelt ber Berfaffer von vier Lehrfreisen im Zeitalter ber Religionswende, vom heibnischen, jübischen, gemischten und driftlichen Lehrfreise. Die beiben erften haben eine, so ju fagen, nationale Subfistenz, ber britte, ber synkretistische, gehört ber Schule an, und eignet fich, obicon vorchriftlichen Ursprunges, in seiner weiteren Fortbilbung jum Gnofticismus auch driftliche Elemente an. berung ber religiöfen Lehren biefer brei Rreise über Gott, Belt und Beiber Bermittelung bilbet nun die hiftorische Grundlage ber Beleuchtung bes ibeellen Lehrinhaltes ber neutestamentlichen Gottesoffenbarung und ihres lehrhaften Ausbruckes in ben brei Grundtypen bes apostolischen Lehrbegriffes, bem petrinischen, paulinischen und johanneischen. Einzelne biefer Then find von anderen Berfaffern, früheren und spateren, in besonderen Schriften behandelt worden; fo ber johanneische Lehrtypus in Buchers "Logoslehre bes Apostels Johannes" und Ab. Maiere schon genannter Schrift über die Grundbegriffe ber johanneischen Beilslehre; bie paulinische Theologie wurde nach Gerhausers Borgange 2 von Simar übersichtlich bargestellt. 3 Döllinger gibt in seinem "Chriftenthum und Rirche zur Zeit ber Grundlegung" eine gusammenfafsende Darstellung der neutestamentlichen Theologie, die nahezu die Hälfte bes Buches füllt; Dr. Paul Scholz in Breslau machte einen erfreulichen Anfang für die Gesammtbarftellung ber alttestamentlichen Theologie. 4

<sup>1</sup> Die neutestamentlichen Lehrbegriffe ober Untersuchungen über bas Zeitalter ber Religionswende, bie Borstufen des Christenthums und die erste Gestaltung besselben. Ein Handbuch für die älteste Dogmengeschichte und spstematische Exegese des Neuen Testaments. Mainz 1852, 2 Bbe.

<sup>2</sup> Charafter und Theologie bes Apostels Paulus, aus seinen Reben und Briefen. Landshut 1816.

<sup>3</sup> Die Theologie bes beiligen Paulus überfichtlich bargestellt. Freiburg 1864.

<sup>4</sup> handbuch ber Theologie bes Alten Testaments im Lichte bes Reuen. Regensburg 1861, 2 Thie.

Mit bem erneuerten Schriftstubium tamen im tatholischen Deutschland auch bie patriftischen Studien in Aufnahme, Die feit Lumper und Schramm burch mehrere Decennien faft völlig geruht hatten. Bas in den erften Decennien dieses Jahrhunderts erschien, gablt fast gar nicht; am ehesten mochten aus biefer Beit Golbwiters einschlägige Arbeiten 1 einer Ermähnung werth fein, bie wenigstens für ben Sand gebrauch bie nöthigsten Notizen boten. Locherers Lehrbuch ber Batrologie 2 ist wohl in seiner Art recht verftandig angelegt, aber nur auf die allernächsten Bedürfniffe bes allererften Unterrichtes in ber Batertunde berechnet, judem ohne jebe tiefere Renntnig bes Geiftes und ber Bebeutung ber patriftischen Schriftwerke abgefaßt, und in Bezug auf Inhalt und Form in einer Weise geschrieben, wie man es ungefähr von einem Manne erwarten barf, ber fich vornehmlich nach Schrödh und Dannenmaper gebilbet hat. Annegarns Sanbbuch ber Batrologie 3 ift in einem firchlicheren Beifte gehalten als Locherers Arbeit, steht aber hinter berfelben in Bezug auf Genauigkeit und Bunbigkeit ber Darftellung gurud. Gin Jahr nach bem Erfcheinen ber Patrologie Annegarns überraschte und erfreute Reithmapr bas tatholifche Deutschland burch bie Beröffentlichung bes von ihm gefichteten und in einigen Partien erganzten patrologischen Nachlaffes Möhlers, 4 welcher zwar nur die ersten drei Jahrhunderte umfaßt, in der Darstellung dieser aber die Bäterkunde, und die altchristliche Literartunde insgemein, mit einem Male auf eine Stufe ber Durchbildung und wissenschaftlichen Bollendetheit erhob, durch welche mit ber bis babin versuchten und angewendeten Manier in Darftellung und Beleuchtung ber patriftischen Literatur ein: für allemal gründlich aufgeräumt wurde. Die Baterkunde konnte fortan nicht mehr in einer

<sup>1</sup> Bibliographie ber Kirchenbäter und Kirchenlehrer bis jum 13. Jahrhunbert. Landshut 1828. — Patrologie verbunden mit Patriftit, für Theologen bearbeitet. Nürnberg 1834, 2 Bbe.

<sup>2</sup> Mainz 1837.

<sup>3</sup> Münfter 1839.

<sup>4</sup> Patrologie ober driftliche Literargefcichte. Regensburg 1840.

bloßen Aneinanderreihung von Lebensbeschreibungen, nicht mehr in einer nadten bibliographischen Berzeichnung von Titeln und Editionen ber einzelnen Baterschriften bestehen, konnte sich auch fortan nicht mehr auf eine rubritenartige Bufammenordnung von Stellen aus ben Berten ber Rirdenbater und Rirdenschriftfteller befchranten. Batertunde batte in Möhlers Werte Beift und Leben, wissenschaftliche Fulle und Rundung bekommen; an die Stelle dürftiger Auszuge oder unvermittelt neben einander gestellter Citationen aus ben Schriften ber Bater traten gerunbete Busammenftellungen und genetische Entwidelungen ber Lehranschauungen ber einzelnen firchlichen Scribenten, und diese Lehrbarftellungen hatten ben 3wed, die geiftige Physiognomie bes firchlichen Literators eben fo kenntlich hervortreten zu laffen, als bie jeberzeit vorausgeschickte geschmackvolle Biographie bas äußere Bilb feiner geschichtlichen Perfonlichkeit anschaulich machte. Gine geiftvolle Einleitung verbreitet fich über die Genesis, ben Beift und bas Berhaltniß ber altdriftlichen Literatur jur griechisch römischen claffischen Literatur ber vorchriftlichen Beit, über ben auch in ber altebriftlichen Literatur fich reflectirenden Gegensat zwischen griechischer und romifcher Bilbung, und ben Ginfluß biefer beiben Bilbungen auf bie Bestaltung und Entwickelung des altchriftlichen Schriftthums. Durchführung feiner Arbeit beschränkt fich ber Berfaffer teineswegs barauf, foilbernb, beforeibend und entwidelnd ju verfahren, fonbern fügt am geeigneten Orte allenthalben auch bas fritische Detail ein, welches jeboch immer geschickt in ben Busammenhang ber Entwickelung verwoben ift, und ben Fluß berfelben nicht aufhält, fonbern bermitteln hilft. Die Monographie des Berfaffers über Athanafius ben Großen tann als Complement und Ueberleitung aus biefem Berte in die driftliche Literatur bes vierten Jahrhunderts betrachtet werben.

Möhler hatte die Bäterkunde in geordneter Aneinanderreihung ber einzelnen und im Einzelnen vorgenommenen Scriptoren als christsliche Literargeschichte behandelt. Das Bedürfniß der Schule und des methodischen Unterrichtes drängte zu einer schärferen und bestimmteren Auseinanderscheidung der Patristil und Patrologie. Das Bestreben

einer solchen Auseinanderhaltung tritt in dem unmittelbar nach Möhles Batrologie erschienenen Werke Bermanebers bervor; 1 Jos. Fehler? wollte bie Batertunde rein und ausschließlich als Patrologie im Unter fciebe und Begenfate jur Patriftit und jur driftlichen Literargefdicht behandeln. 3 Auf das Gebiet der Patrologie im engeren und ftrengeren Sinne bes Bortes fich beschränkend, gibt Fegler nebft ben auf all gemeinem firchengeschichtlichen Grunde aufgetragenen Lebensbeschrei bungen ber einzelnen Bater und Scriptoren ein fritisches Berzeichnis aller Schriften ber einzelnen Bater, sowie aller Druckausgaben biefa Schriften zusammt ber auf Leben und Werke ber einzelnen Scriptoren fich beziehenden neueren Literatur; die einzelnen Werke jedes Schrift stellers werben nach gewiffen Classen zusammengeordnet vorgeführt, und von jedem ober boch ben meiften berfelben eine gedrängte Im haltsüberficht gegeben. Den Schluß ber Darftellung bilbet bei ben wichtigeren Scriptoren jedesmal eine zusammenfassende Charafteristik bes Schriftstellers im Allgemeinen, und eine furze Bervorhebung ber eigenthümlichen ober charakteristischen hauptmomente feiner Lehre im Besonderen. Gine unter bem Titel Patrologia generalis bem Berte vorangestellte allgemeine Einleitung 4 gibt bie nothigen Drientirungen über die verschiedenen Arten von Rirchenschriftstellern, über bas firch liche Ansehen ber Bater, Rugen und Gebrauch ihrer Schriften, bilfe mittel für bas Berftandnig berfelben, Grunbfate ber in Beziehung auf die patriftische Literatur in Anwendung kommenden philologischen Mit weiser Dekonomie hat ber Berfasser bie Spriptoren ber

<sup>1</sup> Bibliotheca Patristica. Landshut 1841—44, 2 Tom. (Fom. I: Patrologia generalis; Tom. II: Patrologiae specialis Volumen primum, Pars 1, 2, 3. — Bgl. in ber Freiburger Zeitschrift (Jahrg. 1843, Bb. IX) bie Recension über bie patrologischen Werke von Permaneber, Möhler, Annegarn, Locherer, Kausmann, €. 462—533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutiones patrologicae. Innebrud 1850-52, 2 Bbe.

<sup>3</sup> Bgl. Festers Auseinanbersetzungen über ben Unterschied zwischen Patrologie und Patrifit und bie besonderen Ausgaben beiber, im Freiburger Kirchenlexiton Bb. VIII, S. 218 ff., Art. Patrologie.

<sup>4</sup> Inst. patrolog. Tom. I, S. 8—154.

ersten brei Jahrhunderte, die bereits von Möhler und Permaneder in nabezu erschöpfender Ausführlichkeit abgehandelt worden waren, moglichft furg abgethan, 1 um befto mehr Raum für bie Schriftfteller ber brei folgenden Jahrhunderte ju gewinnen, 2 über welche bisher tein einläglicher Gefammtüberblid vorhanden gewefen war. Die gablreichen, biefen Jahrhunderten angehörigen Autoren find nach bestimmten Gruppen gufammengeordnet; fo guerft jene, bie fich in ber Beftreitung bes Arianismus und Macedonianismus jusammenschaarten, bann bie berühmten Schriftausleger zu Enbe bes vierten und am Anfange bes fünften Jahrhunderts, ferner jene Bater, welche gegen die Novatianer, Donatisten und Belagianer stritten (barunter namentlich Augustinus), hierauf die Bestreiter bes Nestorianismus, und endlich jene, welche ins Zeitalter ber monophysitischen Streitigkeiten fallen, bis auf Gregor ben Großen berab, mit welchem bas Wert abschließt. Fügen wir noch bei, daß ben genauen und nach allen Seiten bin orientirenben Angaben über Leben und Schriften ber einzelnen Bater allenthalben bie mit größter Sorgfalt gefammelten literarischen Nachweisungen beigegeben find, fo glauben wir die wiffenschaftliche Bedeutsamkeit biefes Bertes und seine Unentbehrlichkeit für patriftische und bogmengeschichte liche Studien binlänglich angebeutet zu haben; wir besitzen kein anderes Wert, welches gleich biefem als ein verläßlicher und inftructiver Wegweiser burch bas Detail ber gesammten patriftischen Literatur zu bienen geeignet mare.

Auf Möhlers Schrift über Athanasius ben Großen folgten einige andere patristische Monographien, deren Anzahl indeß auf katholischem Boden bisher noch eine verhältnißmäßig geringe ist. Wir haben in bieser Beziehung zu nennen die Arbeiten von W. A. Arendt über Leo den Großen, 3 Jos. Reinkens über Clemens Alexandrinus 4 und

<sup>1</sup> O. c. Tom. I, S. 155—830.

<sup>2</sup> O. c. Tom. I, S. 331-742; Tom. II, S. 1-1038.

<sup>8</sup> Leo ber Große und seine Zeit. Maing 1835.

<sup>4</sup> De Clemente presbytero Alexandrino, homine, scriptore, philosopho, theologo. Stesiau 1851.

Hilarius von Boitiers, 1 von Hergenröther über die Dreieinigkeitslehre bes Gregorius Nazianzenus, 2 Stigler über bie Psphologie bes Gregor von Nyffa. 3 Möhlers und Staubenmaiers Arbeiten über Anfelm bon Canterbury und Scotus Erigena machten ben Anfang ju literargeschichtlichen Bearbeitungen ber mittelalterlichen Philosophie und Thes logie. Beiben folog fich junachft Runftmann mit einer Monographie über Brabanus Maurus an; 4 Staubenmaier erhielt in seiner Bearbeitung bes Scotus Erigena Rachfolger an Ric. Poller, Raulich und Joh. Huber. Gine Reihe feither erfchienener literargefchichtlicher Monographien über herborragende Größen ber mittelalterlichen Beit und bes Reformationszeitalters tann als Borarbeit und Beitrag ju einer über bas patriftische Zeitalter binaus fortgesetten Gesammtbar ftellung ber driftlichen Literärgeschichte angesehen werben. Wir gablen babin bie Arbeiten von C. F. Clemens, Dur und Scharpff über Nicolaus von Cufa, J. Stuly über Gerhoch von Reichersberg, 5 Schwab über Gerson, 6 Greith über die Moftit im Brediger : Drben, 7 Jos. Bach über Meifter Edart, 8 huttler über Raimund von Sabunde, Rerker über John Fisher von Rochester, 10 Th. Wiedemann über Dr. Ed, 11 Fl. Rieß über Betrus Canifius, 12 Dippel über Carolus Bovillus, 18 Meuser über bie Kölner Theologen bes Reformations.

4 Mainz 1841.

<sup>1</sup> Schaffhaufen 1864. 2 Regensburg 1852.

<sup>3</sup> Regensburg 1857.

<sup>5</sup> Siehe Dentschrift ber historisch-philosophischen Claffe ber t. t. Mabemie ber Wiffenschaften (Wien 1850), Bb. I (Fol.), S. 113-166.

<sup>6</sup> Bürgburg 1858.

<sup>7</sup> Die beutsche Doftit im Prebigerorben (von a. 1250-1350) nach ibren Grundlehren, Liebern und Lebensbilbern aus hanbichriftlichen Quellen. Freiburg 1861.

<sup>8</sup> Wien 1864.

<sup>9</sup> Augeburg 1851.

<sup>10</sup> Tübingen 1860.

<sup>11</sup> Regensburg 1865.

<sup>12</sup> Freiburg 1865.

<sup>13</sup> Bürzburg 1865.

- weitalters, 1 eine Reihe von Auffagen über berühmte nachtribentinische
- Theologen in ben letten Jahrgangen bes Mainzer Ratholifen. 2 letterer Beit wurden bereits mehrfach auch zusammenfaffende Darftellungen einzelner Partien und Seiten ber Gesammtgeschichte ber driftlichen und firchlich : theologischen Literatur unternommen. Joh. huber verarbeitete seine Borftubien ju seiner Schrift über Scotus Erigena zu einer Philosophie ber Kirchenväter; 3 Albert Stödl erweiterte feine anfangs beabsichtigte geschichtliche Darftellung ber speculativen Anthropologie im Berlaufe ber Arbeit zu einer formlichen Gefcichte ber driftlichen Philosophie in ber patriftischen und mittelalterlichen Epoche 4 in grundlicher Durcharbeitung und geschmactvoller Parftellung bes wohl gruppirten Stoffes. Auch Raulich hat eine Geschichte ber Scholaftit begonnen, welcher man im Intereffe ber driftlichen Biffenschaft nur ben beften Fortgang wunschen tann. Als Beitrage ju einer umfaffenderen Darftellung ber driftlich theologischen Literargeschichte glaubt ber Berfaffer biefes Buches auch seine eigenen Arbeiten über Thomas Aq. und die Thomistenschule, über Franz Suarez und die Scholastik ber lete ten Jahrhunderte zusammt der bis zum Schlußbande vorgeschrittenen Geschichte ber Apologetit und Polemit anführen ju burfen. Für bie theo-

logische Literärgeschichte bieses Jahrhunderts ist ein reiches Materiale in den verschiedenen theologischen und katholischen Beitschriften niedergelegt, welche in Deutschland im Laufe des Jahrhunderts entstanden und

<sup>1</sup> In einer Reihe von Artiteln in Dieringers Zeitschrift für tatholisches Biffen und Runft, Jahrg. 1844—46.

<sup>2</sup> Jahrg. 1863 ff.

<sup>3</sup> Minden 1859.

<sup>4</sup> Die speculative Lehre vom Menschen und ihre Geschichte. Im Zusammenhange mit den obersten Grundsätzen der Philosophie und Theologie. Wilrzburg 1858 st., 2 Bbe. (Erster Band: Theorie der speculativen Lehre vom Menschen und Geschichte der speculativen Anthropologie der antiten Zeit. Zweiter Band: Entwicklungsgeschichte der speculativen Wissenschaft im Allgemeinen und der speculativen Anthropologie im Besonderen während der patristischen Epoche). — Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Mainz 1864 st. Bieber 2 Bbe. (Bb. I: Beriode der Entstehung und allmäligen Ausbildung der Scholasist. Bd. II: Herrsschaft der Scholasist.)

gegenwärtig bestehen. Außer ben bereits genannten, unter welchen it Tübinger Quartalschrift und ber Mainzer Katholik zufolge ihres lang jährigen Bestehens bas Meiste bieten, sind im Besonderen als Recesionsblätter noch hervorzuheben bas von ber Münchener theologischen Facultät herausgegebene Archiv für theologische Literatur, 1 Dieringer "tatholische Zeitschrift für Wiffenschaft und Runft," 2 die fich nach bei jährigem Beftande in eine "tatholifche Bierteljahrefchrift für Biffer schaft und Runft" verwandelte, 8 bie "theologische Monatschrift" ba hilbesheimer Professoren Alzog, Gams, Mattes u. f. w., 4 bie bon Deutinger und huttler rebigirte "Siloah," 5 bie Burgburger tathe lische Wochenschrift, 6 lauter Beitschriften, Die nach furgem Bestande wieber eingiengen. Etwas langer hielt fich die von Scheiner und Häusle redigirte "Beitschrift für die gesammte katholische Theologie," welche nach bem Aufhören ber Pletischen Zeitschrift neuerbings einen Bereinigungspunkt für bie theologischen Bestrebungen in Desterreich abzugeben bestimmt war, und a. 1850-56 bestehend in ber "öfterreichischen theologischen Bierteljahreschrift"? wieberauflebte, sowie bie Bürzburger Bochenschrift im "Chilianeum."8 Die Generalbersammlung ber tatholischen Bereine Deutschlands, bie im September bes Jahres 1853 in Wien tagte, rief baselbst die "katholische Literaturzeitung" ins Leben, die fich a. 1862 unter Wiedemanns Redaction in eine "allgemeine Literaturzeitung für bas tatholische Deutschland" verwandelt bat, und ihre fritischen Anzeigen über alle Literaturfacher ausbehnt. Im Berbfte bes Jahres 1861 trat ber in Münfter erscheinenbe "literarische Sandweiser" ins Leben, welcher, einem allgemein gefühlten Bedurfniffe abhelfend, unter ber trefflichen Redaction ber beiben Ueberarbeiter ber

<sup>1</sup> Regensburg 1842, 1843.

<sup>2</sup> Bonn 1844-46.

<sup>3</sup> Roln und Reuß 1847 ff.

<sup>4</sup> Mainz 1850, 1851.

<sup>5</sup> Augeburg 1850 f.

<sup>6</sup> Würzburg 1853.

<sup>7</sup> Desterreichische Bierteljahrsschrift für tatholische Theologie. Wien 1862 ff.

<sup>8</sup> Würzburg 1862 ff.

Rohrbacher'ichen Universalgeschichte ber Kirche, Gulstamp und Rumpp, eine rasche Berbreitung erlangte, und als eine Universalchronit ber bei ftets wachsender Fülle in ihrer Gesammtheit kaum mehr zu überschauensben Beitliteratur in engstem Raume das Größtmögliche leiftet.

Bon ben literarbistorischen Darstellungen auf die philologische Britifchen Bearbeitungen alter Schriftmonumente übergebend haben wir bor Allen Floß in Bonn, Rrabinger in München, hergenröther in Bürzburg als vielverdiente Editoren und Correctoren von Terten patriftischer und nachpatristischer Werke zu nennen. Floß ebirte neue Ausgaben ber Schriften bes Makarius bes Großen und bes Scotus Erigena, Rrabinger ftellte einen gereinigten Text ber Werte bes Spnefius von Ptolomais und bes heiligen Cyprianus her, hergenröther ebirte jum ersten Male die Mystagogie bes' Photius und besorgte die Migne'sche Ausgabe ber Werke bes Photius. Reithmapr und Hefele veranstalteten neue Ausgaben ber Patres Apostolici, Denzinger vertheibigte bie Aechtheit ber Ignatianischen Briefe gegen Cureton und Bunfen, 1 fowie gegen Ritichl. 2 Friedlieb veröffentlichte eine neue Textausgabe ber fibpllinischen Beiffagungen, Bohlmann in Braunsberg bat eine neue Ausgabe ber Werke bes Ephremus Sprus ver: beißen 3 und die Beröffentlichung ber bisher noch gar nicht gebruckten Schriftcommentare bes Jatob von Cbeffa in Ausficht gestellt. Für die altdriftliche fprifche Literatur ift im tatholischen Deutsch= land bas Meifte burch ben berühmten Drientaliften Bius Bingerle in einer Reihe von Publicationen geleistet worden; babin gehoren seine Uebersetzungen ber Werte Ephrems, ber fprifchen Acta Martyrum und ber zwei Briefe bes Clemens Romanus an bie Jungfrauen, die "Harfenklange vom Libanon," 4 das fprifche Fest-

<sup>1</sup> Ueber bie Aechtheit bes bisherigen Tertes ber Ignatianischen Briefe. Biltzburg 1849.

<sup>2</sup> Ritfcfl und die Ignatianischen Briefe. Abgebruckt in der Tübinger Quartalsschrift 1851, S. 388—409.

<sup>3</sup> Bgl. Tübinger Quartasschrift 1868, S. 515 ff.

<sup>4</sup> Innebrud 1840.

## 562 Evitionen alter Schriftwerke; enchelopabifche Sammelwerke.

brevier, <sup>1</sup> "Marienrosen von Damast" <sup>2</sup> d. i. aus dem Ferial und Schbrevier der Maroniten so wie aus den Dichtungen Ephrems entnoument geistliche Gesänge. Reben Mone in Karlsruhe, welcher das latholiste Deutschland durch Bekanntgebung interessanter Fragmente aus alm Liturgien (darunter eilf Messen aus einem alten gothisch-gallicanischen Sacramentarium) erfreute, <sup>3</sup> ist auch noch jener Männer zu gedenku, welche sich um die Herausgabe oder Wiederausgabe älterer nationale Schristwerke religiösen und theologischen Inhaltes verdient gemacht haben. Zu diesen gehören Melchior v. Diepenbrot als Editor der Schristen Suso's, Jos. Rehrein, dem wir werthvolle Mittheilungen aus dem Sprachschafte der mittelalterlichen religiösen Prosa und Poesie verdanken, <sup>4</sup> Joseph Diemer, welcher sich die Erforschung der altdeutschen Literatur des 11. und 12. Jahrhunderts zur besonderen Ausgabe machte, und die Kenntniß derselben durch wiederholte interessante Entdedungen bereicherte. <sup>5</sup>

Das längstgefühlte Beburfniß eines zeitgemäßen Apparatus eruditionis theologiem rief bas Freiburger Kirchenlexicon ins Leben,

<sup>1</sup> Sprifches Festbrevier ober Festfranze aus Libanons Garten. Ans bem Sprifchen. Billingen 1846.

<sup>2</sup> Innebrud 1853.

<sup>3</sup> Lateinische und griechische Meffen aus bem zweiten bis zum sechsten Jahrhundert. Frantfurt 1850. Bgl. Räheres über diese Schrift in ber Tübinger Quartalfchrift 1850, S. 500 ff.

<sup>4</sup> Proben ber beutschen Poesie und Prosa vom 4. bis in die erste Sälfte bes 18. Jahrhunderts. Jena 1849, 1850, 2 Thie. — Zur Geschichte ber beutschen Bibelübersetung vor Luther, nebst 34 verschiebenen Uebersetungen ber fünf Kapitel aus bem Evangelium bes St. Matthäus. Stuttgart 1851. — Kirchliche und religiöse Lieber aus bem 12. die 15. Jahrhundert . . . . aus Handschriften ber f. t. Hofbibliothet zu Wien zum ersten Male herausgegeben. Paberborn 1853. (Ueber andere Bublicationen Rehreins weiter unten.)

<sup>5</sup> Für bie theologische Literärgeschichte ift aus Diemers Publicationen von besonderem Interesse: Geistliche gedichte des XII. und XIII. jahrhunderts. Aus der Borauer Handschift zum ersten Male herausgegeben. Wien 1849 (vgl. Tübinger Quartalschrift 1850, S. 600 ff.). — Genesis und Exodus nach ber Milftater Handschrift. Wien 1862, 2 Bbe. (Bgl. barliber Pfeissers Germania, Bb. VIII, S. 247—252.

welches unter bem vereinigten Zusammenwirken ber besten Kräfte bes katholischen Deutschlands im Laufe ber Jahre 1846—56 in zwölf karken enggebruckten Bänden zu Stande kam. Die Leitung des Unterswehnens war in die Hände zweier bewährter Gelehrter, Welte's und bes Orientalisten Wehrer gelegt, der Druck wurde von Herber besorgt.

Mus der Münchener Theologenversammlung im Herbste 1863 wurde der Borschlag einer erneuernden Umarbeitung diese umfassenden Werkes zur Sprache gebracht, und von dem Vorsitzenden der Versammlung mit Rücksicht auf die vorgeschrittenen Bedürfnisse und Ansorderungen der Gegenwart auf das wärmste befürwortet.

In ben ber spstematischen Theologie zugewendeten Bemühungen handelte es fich vor Allem um Gewinnung eines richtigen Standbunttes und einer ausreichenben Grundlage für bie wiffenschaftliche Fundirung bes bogmatischen Lehrgangen ber Rirche. Das Biel biefer Fundirung war selbstwerftanblich bie Nachweisung der Coincidenz ber ächten und vollen Religiofität mit ber katholischen Gläubigkeit. bem Enbe mußte junachst gezeigt werben, wie fich bie mahrhafte Religiofität in der driftlichen Gläubigkeit erfülle, sobann, daß letztere nur im halten an ber, in ber Kirche hinterlegten Beilsmahrheit volltommen begrundet und in fich befriediget fei. Wie Bermes, unlaugbar mit redlichem Gifer und ernftem Streben, biefe Aufgabe ju lofen suchte, und woran fie scheiterte, ift schon gezeigt worben. Während Hermes auf bem Wege ber von allem Gegebenen abstrahirenden Bernunftforschung ben Standpunkt ber driftlichen und firchlichen Offen. barungsgläubigkeit gewinnen ju konnen vermeinte, fuchten Andere bas von hermes Gesuchte als die absolute und unmigbare Boraussetzung jeber tieferen und wahrhaften Erfaffung bes Christenthume und feiner geoffenbarten Bahrheiten barzuthun. Der Mensch - jagt Onymus 2 trägt zwar bie Anlage und Empfänglichkeit für Religion in fich, bie Erkenntniß Gottes felbft aber, auch biejenige, die aus ber Ratur

<sup>1</sup> Bgl. ben Retrolog über Beter im 12. Banbe bes Kirchenlericons.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Programma de eo quod justum est circa Rationem et Revelationem.

gestöcht wird. Inne ibne mit wer Argen brumen. Allerbings ift ale Reigner mussel. und ung es den: nur fit es nicht die menfoliek Bermuri, mir bie mitt bemer finne, fandern bie absolute gettliche Bermund bie fich und in ber Anne ober burch gettbegeifterte Manner ofienbar: legen müffen fich tiebt durch bie innere Bahebeit beffen, was de wermegen, weiss bend Jeinen und Bunder als gerigefande Minne meineien. Seine: bele ber Bernetfilen Bernnetteläufig ber ber iebendiger Begeif der Religier entgegen, den er auf der aligemeiner Einreber begrinder, das alles mehre Sein und Erleinen ans iemen Rinehundte 2. 2 aus Gett und in Gott betrachtet und erlung werden miefe. Gent wird nich bemieben; die fogenannten Bemeife für Gomes Lufen follen wer dem bienen, bem Menfen jum Jumemerben ber um angeboenen Gottenber ju verhelfen. Alle Redigion ift and Offenburung, es gebe feine fogenannte natürliche Religion. Du midt punicit eine verfenderte weire ober aus einer werenspengengener Offenberrop etgelener wire. Das ber Jee gemaße unt berein ale urbrimphit gemeienes veransyniegende Berbaltnig bee Meriden ju Gen it jenes bei Einefeine und bee Incinanderfeins burd Aernhaben um Gen und Abbengenten von Gen. Der Biber ineud gweiden bem, was ber Menich ber free nach ift und als mas er in Birtanten fich barftellt, ift aus ber Thatface und Ibee bes Abfalles ven Gen ju erflären. Damit ift ber Schluffel jum Ber fianting bes refitten Chrinenttume unt feiner Beilelebre gegeben. Seber ift inder nicht dazu gefommen, feine Entwidelungen bis jur Det uenen und Begrundung bes vollen und lebendigen Begriffes ber driftlichen Theologie fortguführen; aus feinen Grörterungen geht indes jo viel bervor, daß er ben miffenichaftlichen Unterbau ber Theologie auf ben boppelten Grund ber Religionsphilosophie und ber Geschichte gestellt feben will; auf bem Bege religionaphilosophischer Unterfuchung foll fich die Röglichkeit und Rothwendigkeit ber Offenbarung

<sup>1</sup> Ueber Religion und Theologie. Eine allgemeine Grundlage ber driftlichen Theologie. 23in 1823. Bgl. Tubinger Quartalfcrift 1824, S. 452 ff.

ergeben, die Birklichkeit berfelben fei auf geschichtlichem Bege zu erharten.

Gengler 1 bezeichnet die Theologie als die Biffenschaft von Gott und ben gottlichen Dingen. Die gottlichen Dinge find Alles, was in und burch Gott ift und besteht. Die driftliche Theologie ist bie wiffenschaftliche Construction aller Dinge, bes ganzen Universums, wie es ift in und burch Gott; wie es aus ihm hervorgegangen, burch ihn sein eigenthumliches Leben lebt. Die driftliche Theologie ift baber mit ber driftlichen Philosophie Eins und baffelbe; beibe find nur zwei Ramen einer und berfelben Sache. Die Philosophie ift wesentlich Rurudführung alles Seins auf bas Urfein, und bocumentirt ihre Glaubwürdigkeit burch Rachweisung ber Ibentität alles offenbaren Seins (bes Realen) mit ihren apriorischen Conftructionen (bem 3bealen). Die driftliche Philosophie löst ihre Aufgabe, wenn fie ausgehend von ber Ibee Gottes, wie biefe von Chriftus ausgesprochen und geoffenbart worden ift, in wiffenschaftlicher Form aufstellt und angibt, was alle Dinge aus und burch Chriftus, und wie fie alle in Chriftus begründet Das Gedankenideal des Berfaffers ist sonach eine speculative driftliche Religionswiffenschaft als Ineinsverschmelzung von Theologie und Bbilofophie; wie fich biefes Ibeal nach feinen Borftellungen ju geftalten batte, zeigte Bengler in feiner fpater erschienenen theologischen Encyclopabie. 2 Berwandt mit Genglers Anschauungen ist die Schrift 2. C. Schmitte über "bie Conftruction bes theologischen Beweises." 3 Baren in ber Bluthezeit Genglers bie Scholaftischen Stubien im Schwange gewesen, so wurde er in der scientia sacra des heiligen Thomas Aquinas bas 3beal jener heiligen Beisheitslehre, bas seinem Beifte vorschwebte, verwirklichet gefunden haben. In Ermangelung einer näheren Bertrautheit mit ber Summa theologica bes Aquinaten,

<sup>1</sup> Ueber bas Berhältniß ber Theologie jur Philosophie. Landshut 1826. Bgl. Tübinger Quartalschrift 1827, S. 498—522.

<sup>2</sup> Die Ibeale ber Biffenschaft ober bie Encyclopabie ber Theologie. Bamberg 1834.

<sup>8</sup> Bamberg 1836. Bgl. Tübinger Quartalschrift 1836, G. 702—723.

verleen: permisso-folimentifier: ausgus durwinne auchainstiene, ud verleen: mot un joup veriffine: Sezionverugen, date et in Copter voiriumiöschenkpitten: Sindungen dei einigen geffneihen kolimier: ien: Kennenten, vern: dischunger bei einigen geffneihen kolimier: ien: Kennenten, vern: dischunger Chantenisiering und Genter unter einflichtsbeller und irenstiebe: Amerikanner und unfährbeller gesen Kennenten; Gengien einer beimmener unt unfährigen Aritif unter fell: werden.

Re rener Jeit, nie Gengier nu I Bunnen in Bundeng Dieslege beiner, put Sempler alle Anniefine ber Binkeingeber im Marthurg feine "alinemene Smieinne it bir funtiume Malinenter und Theologie bernet. 3 treiche einen. Der fperulatur Berfeinberg ber deltliche Armitistleber und Cinfindent in fic icklehenden coucseten Rose therdannt ale das lespe Copalus, det Cuttouldungsbrocesies der neueren Miloimine aufgeger: ne desten Copeing dele die eine enheiltze Berichmung des Wiftens mir bem Glamben der Birtiebele mit ber Relimon dur unt in annient der Thombque das Toccalarine Funda ment inner ummelter Gelbitbegründung bergeborn. Esandenmaier bezeichne den Summundt des inerriennen Theistung als jenen der Iden und erhäuse dieser in iemen "Mentadord der beiligen Schrift" als den eingig wahren und wahrduft nieben voor neideren im geschiede lichen Gutmidelungswerteufe ber Mulmirobe nach einer beweiten Seite aboents wurden ier indem bas aus der auften und reinen Realität berensheinliche Erfennen fich entweder jum ichelen Deistund entnichtern ober m ben Khunteben eines naturalitätigen Rantheituns beranichte. Die achte und wahre Bealität ceincibirt mit ber reinen und wahren Chrifiliebleit; bempennif in der Abfall der Bbilgigebie von der reinen und umverfällichten Chriftlickfeit mit bem Abfalle von ber reinen und lauteren Bealität ibentiich: Qui negat ideas, insidelis est. quia simul et Filiana negat Augustinus, Thomas Ma.). Und

<sup>1</sup> Bgl. Tübinger Cuertaffdrift 1835, E. 198-210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giegener Jahrbacher, Br. V. E. 333-380.

<sup>3</sup> Main 1834. Siebe eben S. 464, Ann. 1.

weil, wenn das Denken aus seiner Wahrheit herausgetreten, unzählige Wege des Irrens sich aufthun, so spaltet sich das nach der einen seber nach der anderen Seite von der idealen, und mit der ächten Spriftlichkeit coincidirenden Anschauung abgeirrte Denken in eine Vielbeit falscher Anschauungen und Richtungen, die nach Art und Grad ihrer Abweichung von der christlichen Wahrheit in der häresiengeschichte elassischen Speculation, der monistischen und manichäisch dualistischen, pseudo-idealistischen und naturalistischen, sind embryonisch im Systeme Philo's enthalten, auf welches demnach alle späteren Irrungen der falschen und häretischen Speculation historisch zurückuleiten sind.

Der eble Enthusiasmus und die fcwungvolle Gehobenheit in ben speculativen Entwidelungen Staubenmaiers und Senglers gieng aus ber freudigen Ueberzeugtheit bervor, daß bas geifterfüllte Denten und Ertennen eben bas mahrhaft driftliche fei, und im Ibealen bas Chrift. liche fich unmittelbar und burch fich felber als mabr bezeuge. gibt eine Religion im Erfennen, die bas Denten und Erfennen tief und wahr macht; biefe vom Rationalismus und Raturalismus verlaugnete Religion im Ertennen in Die Wiffenschaft gurudgeführt, und lettere baburch geiftig belebt und vertieft ju haben, ift bie große Errungenschaft bes geiftigen Umschwunges, ber fich im driftlichen Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts vollzog, und diese Errungenschaft wollten jene geiftvollen Männer, in beren Reihen Staubenmaier einer ber bochftragenben war, für bie Theologie im vollsten Umfange nut bringend machen. Reben ber Burudführung ber Religion ins Ertennen handelte es fich aber weiter auch um die Untersuchung der besonderen Ratur ber religiöfen Erkenntnig b. b. berjenigen, welche unmittelbar religiöse Bahrheiten jum Gegenstande bat, wobei es nicht fehlen tonnte, bag ber Begenfat awischen Ratürlichem und Uebernatürlichem, Rationalem und Suprarationalem schärfer betont wurde. Die entschiebenere hervorhebung bes supranaturalen Glaubensgehaltes hatte selbstverständlich auch eine entschiebenere Urgirung bes suprarationalen Charafters ber firchlichen Glaubenslehre jur Folge. Beibes tritt bei Ruhn hervor, 1 ber indes jugleich auf eine streng wiffenschafte Kaffung und Durchbilbung bes Lehrgehaltes ber firchlichen Glaufen wahrheit brang, auf daß das mit ber zuverfichtlichen Gewißbeit is übernatürlichen Glaubens Umfaßte mahrhaft zu einem Gewifta werbe. Andere, welche auf die alteren scholastischen Auffaffungeneife jurudgiengen, faßten ftatt bes von Ruhn berudfichtigten Gegenfant awischen Glauben und Wiffen jenen zwischen Glauben und Ertenne ins Auge, und wiesen auf die älteren Ausgleichungen ber bierauf be guglichen Fragen gurud. In biefer Beziehung ift bas burch eine reiche Erubition ausgezeichnete Buch Denzingers über bie religiofe Erkenntnis hervorzuheben, 2 welches bem Fleife und ber Corgfalt feines Ber faffers alle Ehre macht, und in Bezug auf ben Reichthum und bie Fulle ber jufammengetragenen literargefdichtlichen Rotigen eine mabne Fundgrube von Aufschluffen und Belehrungen barbietet, für eine ab fcbließenbe, ober auch nur grundlegenbe Arbeit aber fcon aus bem Grunde nicht gelten wollen wird, weil ber Berfaffer größtentheils rein negativ verfährt b. b. feine hauptaufgabe in bie Ausscheibung ber im Abirren von ber richtigen Mitte nach beiben Seiten bin entstandenen falichen Extreme fest. Inbeg ift auch eine folche Drientirung bantenswerth; sie hat die Bedeutung einer genauen und scharfen Grangbestimmung für die speculativen Denkbestrebungen auf bem Gebiete bes gläubigen Erkennens, und macht alle jene Punkte und Momente namhaft, welche ber gläubige Forfder als Religionsphilofoph mabre junehmen bat, um ben bom Standpunkte bes driftlichen Supranaturalismus und ber firchlichen Orthodogie an eine religionsphilosophische ober theologisch:speculative Leistung zu stellenden Forderungen

Sandelte es sich in den bisher erwähnten Bestrebungen um Eruisrung, Gestaltung und Begründung der rechten, dem Befen der christlichen Gläubigkeit entsprechenden Erkenntnifform, so mußte weiter

ju genügen.

<sup>1</sup> Bgl. Schmib, wiffenschaftliche Richtungen, S. 278.

<sup>2</sup> Bier Bücher über bie religiofe Ertenntnif. Burgburg 1856.

auch baran gegangen werben, eine bas Spftem ber theologischen Bahrheiten und Erkenntniffe rationell ftutenbe Grundwiffenschaft ju fcaffen, bie je nach Berschiebenheit ber wiffenschaftlichen Individualität ihrer Pfleger, und nach ber Berschiedenheit ber besonderen Bwede, Die man dabei verfolgte, verschiedene Gestaltungen und Namen erfielt. Sofern durch sie ber Standpunkt bes driftlichen Supranatura. lismus den Angriffen und Anschauungen bes Rationalismus und Naturalismus gegenüber begründet werben follte, erhielt fie ben Namen Apologetit; sofern sie der Gesammttheologie als wissenschaftlicher Unterbau bienen follte, schöpfte man ihr ben Ramen Fundamen. taltheologie. Unter letterer Bezeichnung wurde sie entweber, wie bon Schwet, 1 in ein unmittelbares Berbaltnig jur Dogmatit als theologischer Darftellung ber firchlichen Glaubenslehre gefest, für welden Fall fie an bie Stelle ber fogenannten generellen Dogmatil trat, ober fie ftrebte bie Bedeutung eines in fich abgeschoffenen Gangen an, wie in Chrlichs unten naber ju befprechenden Berte, welches eine burchaus speculative Saltung behauptet, und in ber Durchführung fpeculativer Functionen feine Aufgabe erfüllt. Bettinger lieferte eine "Apologie bes Chriftenthums," 2 bie man nach ihrer gangen Unlage als die Berwirklichung des in ber Aufnahme ber "Apologetil" in ben Rreis ber wissenschaftlich : theologischen Lehrbisciplinen angestrebten Bieles anzusehen berechtiget ift, nur daß sie in ber von hettinger ihr gegebenen Beftalt nicht mehr einen Lebrzweig ber theologischen Wiffenschaft constituirt, sondern wesentlich religionsphilosophischer Natur ist, ja eigentlichft als eine vom tatholischen Standpuntte aus unternommene Darftellung ber driftlichen Religionsphilosophie ju bezeichnen ift. Settinger icheibet fein Bert, welches er nicht in ftreng fustematischer Form, sondern in einer Reihe von Borträgen für Studirende aller Facultäten, und für Gebilbete überhaupt, burchführt, in zwei hauptabtheilungen. Die erfte Abtheilung, ben "Beweis bes Chriftenthums" enthaltend, liegt

<sup>1</sup> Theologia fundamentalis. Bien 1862; 4. Aufl.

<sup>2</sup> Freiburg 1863, Bb. I.

## 570 Die driftlichtheolog. Apologetit in freier u. fostem. Darftellung.

vor; die noch nicht erschienene zweite hauptabtheilung foll bie einzelnen Dogmen bes Chriftenthums ber Reihe nach vornehmen, und an ihner bie Bahrheit und Tiefe ber driftlichen Belte und Lebensanfchannng erweisen. Aus ber Bestimmung, bie Bettinger feinen Bortragen gab, läßt fich im Boraus auf die Art ber Behandlung fcbließen, bie et seinem Gegenstande zu Theil werben ließ; fie ift ihrem 3wede voll tommen angemeffen, die tatholische Literatur Deutschlands burch ibn mit einem iconen, ansprechenben Buche bereichert worben. Berwandte Tenbengen verfolgt Ch. S. Bosen in einer Schrift, 1 bie er felber als eine "Apologetit für jeden Bebildeten" bezeichnete. Die Anlage ber selben ift jener ber hettinger'ichen "Apologie bes Chriftenthums" abnlich; querft eine allgemeine Drientirung über bas Wefen bes driftlichen Glaubens und fein Berhaltnig zur Biffenschaft und jum beutigen Stande ber Bilbung; fobann Biberlegung ber Lehren bes Materialis mus, ber sophistischen Bestreitungen ber vornehmsten Grundwahrheiten bes driftlichen Glaubens: Exiftenz eines perfönlichen Gottes, Erschaffung ber Welt aus Nichts, Borfehung und ewige Bergeltung, göttliche Dreieinigkeit, Sündenfall und Fortpflanzung der Erbfünde, Menschwerdung Gottes nach ihrer speculativen Seite und als geschichtliche Thatsace, und im Zusammenhange bamit bie Bahrheit und Glaubhaftigkeit ber evangelischen Geschichte und ber fie bezeugenden Schriften bes Reuen Testaments, nebst einem Anhange über bie mosaische Urgeschichte bes menfclichen Gefchlechtes. Außer ben genannten Berten gibt es noch andere, welche speciell bie Bebeutung von Einleitungen ober Grund legungen ber tatholischen Dogmatit haben; babin gehoren bie Apologetiken von Berlage 2 und Friedhoff. 3 Der Leiftungen Drep's und Staudenmaiers auf bem Bebiete ber Apologetit ift icon gebacht worben;

<sup>1</sup> Das Christenthum und die Einsprliche seiner Gegner. Freiburg 1864, 2. Aufl. — Altrzlich begann Bosen eine neue Arbeit abnlicher Art, welche fich die Bertheibigung bes tatholischen Lirchenthums jur Aufgabe sett.

<sup>2</sup> Apologetit ber Kirche ober Begrundung ber Bahrheit und Göttlichfeit bes Chriftenthums in feiner Fortpflanzung und Entwidelung. Munfter 1834.

<sup>3</sup> Grundrif ber latholischen Apologetil. Ein Leitfaben für angehenbe Theologen. Münfter 1854.

im nachften Berhaltniß ju benfelben fteht Ehrlichs Funbamental. theologie, 1 die nach ihrer Anlage und Durchführung genau ben Anforberungen entspricht, die wir oben Seber an eine speculative Fundirung bes Standpunktes ber Offenbarungstheologie stellen hörten. Sie zerfällt in zwei Haupttheile, in einen philosophischen und in einen historischen; ber erfte enthält die Theorie ber Religion und Offenbarung, der lettere bie Geschichte berfelben. Diefen beiben Theilen gedachte Chrlich, um feine "theologische Grundwiffenschaft" gang zu vollenden, noch einen britten hinzugufügen, ber die specielle Fundirung der firchlichen Theologie als positiver Lehrwiffenschaft jum Inhalte haben follte; forperliche Leiben und die Erwägung, bag bie Function biefer Schlufaufgabe ber Rundamentaltheologie burch andertweitige Lehrbisciplinen bes theologifchen Universitätsftudiums supplirt werbe, bewogen ibn, von der Ausarbeitung ber britten Hauptabtheilung abzustehen, für welche wohl auch ein neuer geistiger Anlauf nothig gewesen ware, um fie ben vorausgegangenen Theilen homogen zu gestalten.

Ehrlich besaß ein hervorragendes speculatives Talent, welches er in vieljähriger Beschäftigung mit philosophischen und theologischen Studien sorgfältig ausgebildet, und in einer Reihe schriftstellerischer Leistungen bekundet hatte, die sämmtlich mehr oder weniger in christlich apologetischen Functionen aufgiengen. 2 Die Fundamentaltheologie faßt als Schlußwerk seines Lebens gewissermaßen das Gesammtergedniß seiner geistigen Lebensthätigkeit in sich, und darf überhaupt als das lette bedeutende Erzeugniß der zu christlich apologetischen Iweden betriebenen Beschäftigung mit der neueren Philosophie angesehen werden; daher ein kurzes Berweilen bei ihr an dieser Stelle gerechtsertiget ist, wobei wir das einer Berichtigung Bedürftige anzudeuten nicht unterlassen wollen. Die Aufgabe der Fundamentaltheologie ist nach Ehrlich die Rachweisung der in und durch Christus zur Erlösung der Menschheit

<sup>1</sup> Brag 1859 f., 2 Thie.

<sup>2</sup> Ein Berzeichniß seiner Schriften sammt einem Abriffe seines Lebens aus ber Feber Imoreft's in ber öfterreichischen Bierteljahreschrift 1865, Beft 3, S. 359-382.

vollenbeten Offenbarung. Bunachst banbelt es sich barum, bie Denk barteit und bas Beburfnig einer folden Offenbarung nachzuweisen. Bum Behufe beffen muß auf die Ibee ber Religion gurudgegangen, bie Objectivität und ber Inhalt berfelben aufgezeigt werben. Einsicht in den Inhalt der Idee ber Religion wird fich die Frage nach ber Möglichkeit einer übernaturlichen Gottesoffenbarung beand worten; bag aber biefe ben Charafter ber Erlofung, ber Restitution bes Menschen in bas primitive, normale Lebensverhaltniß ju Gott an fich tragen muffe, tann nur burch Eingeben auf ben factifchen Lebenszustand ber Menscheit und sein Berhalten zur 3bee ber Religion erhartet werben. Religion im subjectiven Sinne bes Wortes wirb uns burch bie Geschichte, burch bie Erfahrung von Jahrtaufenben als eine universelle, bem menschlichen Leben wesentliche, baffelbe charakterisirende Erscheinung bargestellt. Es gibt verschiedene Formen bes religiöfen Bewußtfeins, welche ihre befonderen, von einander verschiedenen Entstehungsgrunde haben; bas religiose Leben ber Denschheit überhaupt aber kann, so mannigfaltig feine individuellen Formen fein mogen, julett boch nur aus einer und berfelben Urfache entstanden gebacht werden. Durch Creuzers vergleichenbe Mythologie ift bis jur Evideng nachgewiesen, daß allen befonderen Religionen eine gemein: same Urreligion ju Grunde liegt, ein Spftem von religios-fittlichen Erkenntniffen, welches nicht successib auf bem Wege eigener Forschung gewonnen worben ift, somit aus einer primitiven gottlichen Offenbarung abgeleitet werben muß. Da jedoch bie Religion nicht bloß mitgetheilte Lehre ift, fonbern Biffen bes Menschen um ein Berhaltniß feines eigenen Seins und Lebens ju einem perfonlichen bochften Befen, so kann jenes Wiffen zwar durch göttliche Offenbarung begonnen haben, muß jeboch jugleich im Wiffen bes Menschen um bas eigene Sein und Leben Grund haben; und in biefem Wiffen bes Menschen um sein eigenes Sein und Leben wird fich jugleich auch bie, allerbinge icon burch die Geschichte festgestellte Objectivität ober objective Wahrheit ber religiösen 3bee erweisen. Religion ift burchgängige Beftimmtheit bes Menschen burch bas Bewußtsein von Gott; biefes

Bewußtsein ift aber nur ber im felbstbetwußten Denten bes Menfchen reflectirte Ausbrud ber burchgangigen und allfeitigen Beziehung feines Seins und Daseins, bes individuellen sowohl als bes generischen, auf Gott als Grund und Ziel, Urfache und Zwed. In ber speculativen Begrundung biefes Bedantens geht Chrlich babon aus, bag bereits Die Ginheit zweier wefensverschiebener Raturen im Menschen, ber geistigen und finnlichen, auf eine über ben Begenfaten von Beift und Ratur erhabene Caufalität hinweise, burch welche biefe Ginigung gefügt worden fein muffe. Diefer Bedanke hatte fich wohl auch bann festhalten laffen, wenn Ehrlich an der betreffenden Stelle 1 bie allerbings modificirte Bunther'iche Anthropologie bei Seite gelaffen hatte, beren Berbeigiehung ju feinem 3mede, bas ontologische, teleologische und sociale Moment in ber Beftimmtheit bes Menschen burch Gott aufzuweisen, in einem burchaus accidentellen Berhältnig fteht. Hervorhebung bes teleologischen und socialen Momentes im Berhältniß bes Menfchen ju Gott bietet Chrlich bie Anknupfungspunkte jur Begrundung ber Nothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung als Bebingung ber Wedung, Erhaltung und Entwidelung ber mabren Religion und Gottesverehrung. Dhne birecte Offenbarung Gottes an ben Menschen hatte biefer gar tein religiofes Bewußtfein, Religion im subjectiven Sinne ift burch unmittelbare Offenbarung Gottes an ben Menschen entstanden; bas perfonliche Leben bes Menschen barf nur als ein von Gott gewecktes gebacht werben, und war somit in seinem ersten Acte religioses Leben. Bei biefer Belegenheit erklart fich Chrlich gegen Drep, welcher ben Urfprung ber Religion aus bem uranfänglichen Einsgewefensein bes Menschen mit Gott ableitet; biefes Ineinandersein, aus beffen Nachwirkung fich bas religiöse Bewußtsein erlaren foll, ware mehr, als ein birecter Lebensverlehr Gottes mit bem Menschen, ware ein ontologisches Einsfein beiber, wie es Schelling, bem bier Dret gefolgt ju fein icheint, meinte und noch in feinem letten Berte, in ber Ginleitung in die Philosophie ber Mythologie

<sup>1</sup> Funbamentaltheologie, Bb. I, §. 59.

aussprach. Bei ber Boraussetzung eines ontologischen Ginsseins bes Schöpfers mit bem Geschöpfe muß man ben driftlichen Creationsgebanten fahren laffen, und fich jum Emanatianismus bekennen, bem auch Lafaulg in feiner Schrift über bie prophetische Rraft ber Denschen seele in Migbeutung ber Borte 1 Mos. 2, 7 fich nicht zu entziehen vermochte. 1 Eben fo ift Ehrlich mit Dret nicht einverftanben, wenn berfelbe schlechthin und ohne nähere Unterscheidungen behauptet, bas eine Fortsetzung ber primitiven Offenbarung jur Entwidelung ber Religion nothwendig war. Diese Annahme bewährt sich nur unter ber Boraussetzung, bag ber primitive Lebenszuftand bes Menschen ein übernatürlicher gewesen fei; von ber Bahrheit biefer Boraussetzung haben wir jedoch nur burch die Offenbarung Runde. Gewiß ist aber aus allgemeinen tosmifchen Grunben, die im Befonberen auch für moralische Wefen gelten, bag ber Mensch sein perfonliches Leben und somit auch das Grundverhältnig beffelben, das religiöse Berhältnig, nicht jum Abichluß bringen tonne ohne Gott; nur in Gottes Kraft und Gnabe tann ber Menich jur allfeitigen und bleibenben Ginigung seines perfonlichen Lebens mit Gott, im Erkennen sowohl wie im Bollen, gelangen. Eine folche, bas Leben ber Geschöpfe zur Bollenbung bringende Wirksamkeit ift aber jebenfalls als eine übernatürliche zu benken, und bemnach eine übernatürliche Offenbarung Gottes bie conditio sine qua non ber Lebensvollenbung ber Creatur.

So viel über die Nothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung im Allgemeinen. Soll nun nebstbem speciell die Denkbarkeit und Nothwendigkeit der vom Christenthum gelehrten Gottesoffenbarung nachgewiesen werden, so muß auf den thatsächlichen religiösen Lebenszustand der Menscheit und deffen Berhalten zur Idee der Religion eingegangen werden. Nur unter der Boraussetung, daß dieser Zustand ein abnormer ist, läßt sich die Nothwendigkeit, unter der Boraussetung, daß er heilbar ist, die Denkbarkeit der vom Christenthum

<sup>1</sup> Bgl. Ehrlichs Bemerkungen gegen Lafaulrs genannte Schrift: Fundamentaltheologie, Bb. I, S. 94 und S. 215, Anm.

melehrten Gottesoffenbarung nachweisen. Das Leben der unerlösten Renschheit stellt sich thatsächlich als ein von der Ibee der Religion abgewichenes bar; bieß wird von Chrlich allfeitig auf bem Gebiete ber theoretischen und praktischen Religion, ersterer nach ihrer volksglaubigen und philosophischen Geftaltung, nachgewiesen, und ber theistische Rationalismus, ber bas Abnorme biefer Gestaltungen läugnet, mit fiegreichen Grunden bekampft. Die Allgemeinheit biefer Abnormität nothiget, fie in ber Urzeit ber Menschheit entstanden ju benten; ben Traditionen aller Bölker zufolge ist sie burch eine freie That bes ersten Renschen entstanden. Die heutigen Bersuche, diese Traditionen zu mythifiren, beruben auf pantheiftischen und emanatianistischen Grundlagen; altere robere Erklarungsversuche find beute zu Tage aufgegeben und haben teinen Anspruch auf wiffenschaftliche Wiberlegung. nun fowohl jene Abnormitat, wie auch bie Ursache ihrer Entstehung feft, fo fragt es fich, ob und wie fie aufgehoben werben konne. Bejüglich bes erften Fragepunktes bat man fich vor ben entgegengesetzten Extremen eines falichen Optimiemus und Peffimismus ju huten. Die absolute Unmöglichfeit einer Aufhebung jenes abnormen Lebensverbaltniffes tann man icon beghalb nicht behaupten, weil ber Denfc überall ber religiös fittlichen Erkenntnig und bes religiös fittlichen Strebens fabig gefunden wirb. Eben fo wenig barf aber andererfeits bie relative Unmöglichkeit ber Aufhebung bes Richtfeinfollenben im religibs fittlichen Leben ber Menscheit geläugnet werben; ber Mensch ift unvermögend, aus eigener Rraft biefes Richtfeinfollende aufzuheben. Den Betveis beffen führt Ehrlich auf hiftorischem Bege und mit bibchologisch moralischen Grunben; nur von Gott tann Silfe tommen, bie Ueberzeugtheit hiebon spiegelt fich im Bewußtsein aller geiftig regfamen Boller in ber Beit vor und nach Chriftus, und fteigerte fich nicht felten bis zur Berzweiflung am Leben, welcher aber zu allen Beiten auch bie hoffnung auf eine vom himmel ju erwartenbe Rettung jur Seite gieng. Wo biefe hoffnung fich zeigte, erscheint fie geftütt auf eine göttliche Berbeigung, welche ben Urvatern ju Theil geworben, an beren Wahrheit ju zweifeln nach bem über bie Möglichseit einer übernatürlichen Offenbarung Geingen den Gent wo biegt; im Gegendpeile liegt im Besiehen des religies ünsichen bei Renichbeit trop seiner Abnormant ein Zengnis, das jew soft nung begründer sei.

Racten feldergenalt bie Möglicheit und Antienentigles ein übernatürlichen heileoffenbarung anigezeigt wurde, entwicke Gelich die Ariterien, an welchen eine als factifde Gettesloffenbernag ich ausgebende geschichtliche Ericheinung gepräst werden mitte. Er steit diese Ariterien ab in innere und augere; die inneren gerfallen die wieder in folde, welche fich auf ben Inbalt, und andere, welche ich auf die form der übernatürlichen biftorfichen Diffenbarum benicht. Bezüglich bes Inhaltes einer folden Offenbarung werben felgente vier Momente als maggebend aufgestellt: Gine als übernatürliche Beildoffenbarung fich barbietenbe religiofe Gilfe muß bem Reniden Erlofung und Berfohnung mit Gott anbieten und ibm eine unverfiegbare bis and Ente ber Beit bleibente Quelle ter Gubne menidlicher Schuld zeigen; fie muß religios fittliche Babrbeit bieten, aber jugleich auch die ungeschmalerte Bewahrung ber Babrbeit für alle funftigen Generationen ficher fiellen; fie muß einen bleibenben un: verfiegbaren Quell übernatürlicher Erleuchtung und Startung fur alle Menichen und alle Generationen eröffnen; fie muß fich manifestien als Wieberherstellung ber menschlichen Besellschaft unter und zu Gott, ale Bieberherstellung bes Reiches Gottes in ber Renschheit mit ber Bürgichaft einer ungerftorbaren Erhaltung beffelben bis ans Enbe ber Beit. In Bezug auf Die darafteriftische Form einer natürlichen Gottesoffenbarung ift von biefer ju verlangen: erneuerte Begrundung ber Möglichleit bes etwigen Lebens, Regeneration bes Menschen für bas etvige Leben, Regeneration für eine bobere, absolut vollkommene unwandelbare Ordnung bes Lebens. Diefe von einer übernaturlichen Gottesoffenbarung zu postulirenden Erweisungen konnen nur als mittelbare Wirlungen ber göttlichen Caufalität gebacht werben, b. i. als Wunder in jenem weiteren Sinne, in welchem jede unmittelbare Birtung Gottes als Wunder bezeichnet wird. Insofern aber burch bas

ummittelbare Gingreifen ber göttlichen Caufalität ber wirkliche Lebensgang, die bestehende nichtfeinsollende Ordnung bes Lebens aufgehoben, und die seinsollende, ursprünglich von Gott für das Zeitleben des Renschen begründete Ordnung wiederhergestellt werden soll, wird jenes Singreifen als Bunber im engeren Sinne bes Wortes ju bezeichnen Ift die gottliche Offenbarung als ein Wunder zu benten, fo Banen ihre Selbstbezeugungen auch nur Wunder sein. Sofern nun Bunber augenfällige Bezeugungen eines unmittelbaren übernatürlichen . Cingreifens Gottes in die zeitlich irbische Lebensordnung find, werben fie zu Rriterien ber Offenbarung, welche man im Gegensate zu ben son Inhalt und Form ber göttlichen Beilsoffenbarung bergenommenen Rriterien außere Rriterien nennt. Ehrlich theilt bie Wunder in zwei Staffen: Bunber an ber finnlichen Ratur, Bunber am Beifte. Erftere conftituiren bas Bunber im engften Sinne bes Wortes; biefes läßt fic befiniren als eine finnliche Erscheinung, welche außer ber creaturlichen Ordnung fteht und burch Gott gur Bezeugung feiner Offenbarung bewirkt wird. Die mannigfachen Einwendungen gegen die Wunder laffen fich fammtlich auf eine boppelte falfche Borausfetjung reduciren; entweber faßt man bas Berhältnig ber Welt ju Gott nicht richtig, ober man balt fich an eine unrichtige Begriffsbestimmung bes Wun-Richt minder forgfältig, als die Möglichkeit und Erkennbarkeit bes Wunders, wird von Chrlich jene ber Weiffagung, als eines ber bervorragenbsten Bunder am Geiste, geprüft und untersucht, nachdem borausgebend ber wefentliche Zusammenhang ber Prophetie mit ber Offenbarung aufgewiesen worden ift. Gine ichone und tiefe Betrach. tung über die Rriterien, welche sich auf das Organ einer historischen Offenbarung beziehen, beschließt ben ersten Saupttheil ber Fundamentaltheologie.

Dem zweiten Saupttheil wird zur Aufgabe gesetzt, die göttliche Offenbarung als eine in der Geschichte der Menscheit wirklich gegebene Thatsache nachzuweisen. Drei große Thatsachen find es, welche von der Apologetik des Christenthums in der Geschichte der Menscheit nachzuweisen sind: 1) Die Grundlegung der Religion d. i. des

feinsollenben religiöfen Lebensberhaltniffes bes Menfchen burd Gott: 2) bie Störung biefes Lebensverhaltniffes burch ben erften Denfan; 3) die Wieberherstellung beffelben burch Chriftus. Da biefe Wieberher ftellung ber Störung nicht unmittelbar folgte, und bas burd fe be grandete religiofe Berhaltnif nur fucceffit im Leben ber Menfaheit gut Erscheinung tommt, so hat bie Frage nach ber Erlösung fich sowell auf beren Borbereitung in ber Geschichte, als auch auf bie succesite Darftellung ber vollzogenen Erlöfung b. i. auf bie Rirche Griffi und ihr Wirlen in ber Beit auszubehnen; baber bie britte ber and zutweisenden Thatsachen brei besondere Fragen und Unterfuchungen involvirt: 1) Daß bie Geschichte ber Menschbeit vor Chrifins eine göttliche Borbereitung berfelben auf ihren Erlofer enthalte; 2) bag bie Erlöfung ber Menscheit burch Chriftus in Babrbeit bol zogen worden; 3) daß durch die Kirche Christi die von ihm voljogene Erlösung im Leben ber Menschheit jur Erscheinung gebracht werbe.

Bas nun die Durchführung der aufgestellten Fragepuntte im Befonderen und Einzelnen anbelangt, fo ift Ehrlichs Bemühen barauf gerichtet, bas aus ben geschichtlichen Zeugniffen und Urkunden ber driftlichen Offenbarung barüber Beigubringenbe als mabr, und wer in bem nach tatholischer Beschichtsanschauung feststehenben Sinne nach zuweisen. Dieser Nachweis gestaltet fich im Einzelnen verschieben, je nach ber befonderen Natur bes Bestimmten Frageobjectes; jebesmal aber handelt es fich für ihn um die ideelle Bahrheit und um die ideelle Bebeutung bes Thatfachlichen, beffen geschichtliche Glaubwürdigkeit hieburch aus inneren Gründen erhärtet scheint, während bie Rach weisung ber außeren Glaubwürdigkeitsgrunde, welche fur bie beilige Schrift sprechen, ber Authentie und Integrität berfelben ber biblifden Einleitungswiffenschaft überwiesen wirb. Go wird 3. B. in bem Abschnitte, ber von ber Gottesoffenbarung am Beginne ber Geschichte handelt, die innere Bahrheit bes mosaischen Berichtes über bie Beltschöpfung und Erschaffung bes Menschen geprüft, die anthropologische Bahrheit des mosaischen Berichtes über den Beginn des verfönlichen

Rebens untersucht - in bem nächstfolgenben Abschnitte bie ethische and hiftorifche Bebeutung ber erften Menschenfunde beleuchtet, im weiteren Berfolge ber Offenbarungsgeschichte bie teleologische Bebeutung ber Bollegerstreuung erörtert, ber gottliche Ursprung bes auf Sinai gegebenen Gesetes erhartet u. f. w. Die Betrachtung bewegt fich in biefen Untersuchungen burchwegs auf bem universalgeschichtlichen Stanb. bunite, und gestaltet fich ju einer vom Standpunite ber offenbarungs. z glaubigen Theologie aus unternommenen Stiggirung ber Grundlinien = einer Geschichtsphilosophie, beren höchstes Biel es ift, Chriftum als . bie lebendige Mitte ber Menschheitsgeschichte nachzuweisen, und au zeigen, wie bas gefammte Menschheitsleben burch ihn und seine rettenben Thaten gehalten und getragen fei. Bei biefer centralen Bebeutung ber driftologischen 3bee ift es bem Berfaffer eine besonbere Angelegenheit, ihre geschichtliche Bahrheit gegen alle Sauptformen Meubophilosophischer Anstreitung ficher zu stellen; bemgemäß werben bie Einwendungen bes Rationalismus gegen bie gottliche Person und Barbe Jeju einer forgfältigen Prufung unterzogen, und bie firchliche Erlofungslehre im Rusammenhalte mit ber Erlosungstheorie ber Begelfchen Schule als die in ben Strebungen eines ideell vertieften Dentens fich bewahrheitende erwiefen. Der Schlugabschnitt ber zweiten Hauptabtheilung hat die Offenbarung Gottes in der Rirche Jesu Chrifti jum Inhalte, und behandelt in brei Abtheilungen bie Birtlichkeit einer von Christus gegrundeten Rirche, ben in ber beiligen Schrift angezeigten Charafter berfelben, und die Nachweisung biefes Charafters an ber romifch-tatholischen Rirche. Damit enbet bas Bert, welchem ber Berfaffer spater noch einige Erganzungen b. i. erweiternbe Ausführungen einzelner im Berlaufe bes Buches berührter Begenftanbe folgen ließ. Diefe Erganjungen betreffen: bie Beweise für Gottes Dasein. Die Bebeutung ber beibnischen Opfer por Chriftus. Erflärung bes Entstehens bes Bollereligionen. Der Bubbhismus und bas Chriftenthum. Der Menfc und ber Staat.

Chrlich bezieht fich in ben letten Partien feines Wertes ein paar

Det im Menne , Mennesse ber Minte. " weiter ungefür bie erne neuft. wie wir Beiten Incheter ber briter Ibel von Ferennennatterenge mite uiben wier. Bigrone Bert ft mit meeren Barten eine Gutmaltinen ber Germannen 3ber ber Siebe wiede unr ben Beier mit Sequife ber Gemeinfreit meigele, bie ellerenen feine nieben und nur fint unferieblic gegeinden Menschenerenitmien unfeine mann mi ne beefinde der be griffigen fieder gereitet. Dern Beier in de nichtenmene bend emannen lierife un menterbinen bereifenne periege werd. Der So mier mertennt ulertries bes algemeine Linnerimme ber Glanding. ner wer annem beiner mit mische durch des besiebere Lieber fant er kinde. I 1 dans de incommunier Bringkeine besieber neinaffen were. Das Beier ber Ande in Magemeinen besteht beine ene at einen Stimte malanen printitene Gemeinfele guiden Bert und beit Memider au fein. Als macrois fie bie Arthe Cab res ene Brancar une Mechane de ur a des Labraciones des mort benefent verten velle regener fin dennam auf die Beferick be kinde und nate nuch auf die mie inde under Seine welche in le kinne nie "Annant" wer nie "Lectumium, der Glücker" benormbeber it. Die heiligker ber Arme it mis der durch Christi remarker Genenicken nur bon berpieten: der Benef der gelie her is when our feel eiter is remained mu die there feel and belle mit enender vernandt find. Eben fe felgt and dem ange jeiner Beier unt Begine ber Ande bie "Enfeit" und "Alles meiniert beriellen melde unige mit einender griemmendingen. Lie Meridentieche ist auchwerzug flächer; fie der eine leitelet finnliche Sabeles in ter fis in: Beierinn minig. Die Subbulit ift im Befonderen als nechwentiete Gibenbeit ber Rinde als Anftalt und beeligelu geforbert; nur in ber Gidebarteit laft fic bie game Ort-

mung Des Primates, Des Archelates, ber firdlichen Stantebilbung,

<sup>1</sup> Phoficlogie ter Rirde. Gerichungen über bie geffigen Gefete, in benen bie Rirde nach ihrer naturlichen Seite beftebt. Maing 1860.

- wie fie wirklich von Chriftus und ben Aposteln gesetzt ober eingeleitet &, für möglich finden. Die Birtfamkeiten ber Rirche scheiben fich in felde, welche fie schon burch ihr bloges Dasein übt, und in andere, welche fie durch ihre besondere Birtfamteit, Thatigkeit, die Regierung ber Meniden, Darbringung bes Opfers, bes Gebetes, Die Sacramente n. f. w. ausubt. Ein befonberer Abichnitt bes Bertes bespricht bie verschiedenen Relationen ber Rirche, bas Berbaltnig ber Rirche jum Reiche Gottes und ben überirdischen Spharen beffelben, ihr Berhaltnig mer Belt, jur Philosophie und ju ben Erfahrungewiffenschaften, jur Barefie, die Rirche als Beweis bes Chriftenthums und als Mittele beariff ber Religionelebre und Dogmatit, bie Rirche und bas religible Subject, bas unmittelbare Berhältniß beffelben ju Gott und die firchliche Bermittelung. Berftunden die Protestanten biefe Bermittelung, so wurben fie einsehen, wie gerabe burch biefelbe bas Dafein ber von ihnen geforberten unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott gemahrleiftet fei. Das driftliche Leben befteht in ber Rirche; Die Nachfolge und Nachahmung Chrifti ift burch ben fittlich erwedenben Beift ber firchlichen Bemeinschaft bebingt. Wir hatten an diefer "Physiologie" ber Rirche einzig bieß auszu-Rellen, bag fie trot ihres Strebens nach tieferer Saffung bes Rirchenbegriffes ju phanomenologisch gehalten ift, und während fie die Plafticität bes Leibes Chrifti fo entschieben betont, boch nirgends mit vollem Ernfte auf benjenigen gurudgeht, ber, wie haupt und Grunder, fo auch bie Seele ber firchlichen Gemeinschaft ift, und in Rraft bes von ihm ausgebenben Lebensgeistes in boberer Ordnung jene Functionen in bem uthftischen Leibe ber Rirche ubt, welche bie Seele in bem ihr eignenben Leibe ausubt. Gine volle und erschöpfend tiefe Darlegung bes Wefens ber Rirche ift nur burch Deduction berfelben aus bem lebendigen Beilsgrunde Chriftus, burch Bertiefung bes Rirchenbegriffes in ber driftologischen Ibee möglich, und nur auf biesem Wege ber bom Berfaffer der Bhyfiologie angestrebte apologetisch irenische Zwed erreichbar. 1

<sup>1</sup> Bir haben uns bezüglich biefes Bunttes naber ausgesprochen in unserer Schrift: Aunde vom göttlichen Borte bes Lebens (Schaffhausen 1864), G. 99 ff.

Wenn Pilgram das Wefen und den Begriff der Kirche im Algemeinen ins Auge faßt, so Berlage das Wesen und den Begriff der Kirche als lehrender Auctorität; A. Tanner entwickelt Wesen und Bedeutung des kirchlichen Traditionsprincipes, Friedlieb führt im Gegensatze zu zwei von einander differirenden protestantischen Ausschauungen, der rationalissierenden und der streng positiven, den despelten Beweis, serstlich, daß die Schrift von den apostolischen Zeiten an siets den Charalter und die Auctorität einer Quelle in der Kirche hatte, daß sie aber zweitens zu keiner Zeit die einzige Quelle des Glaubens war.

Mit wissenschaftlicher Selbstbewußtheit trat bie neuere Theologie bes fatholischen Deutschlands bem Protestantismus, bem confession gläubigen sowohl wie bem von ber confessionellen Beftimmtheit abs kommenen, zuerft in ber Tübinger Schule entgegen. Gine ben erften Sahrgang ber Tübinger Quartalichrift in würdiger Beise eröffnente Abhandlung über Geift und Wefen des Katholicismus führt aus, bis bie rein : hiftorische und barum allein gang positive Anschauung be Chriftenthums einzig im Ratholicismus gegeben fei. Berlaffe ma biefe Anschauung, so bleiben nur noch zwei andere Bege möglich, bet Chriftenthum ju beweifen und als theoretischen Gegenstand fur te reflectirende Erkenntnig ju behandeln, ber Weg ber rein philosophifchen Contemplation, die alles Positive und Sistorische als Allegorie und Symbol von Ibeen betrachtet, und ber Weg ber gelehrten Rritit und bes raisonnirenden Berftandes, ber alles Bositive und Siftorifde i feiner Bereinzelung auffaffend, jebe alte Thatfache, also auch bie be Urdriftenthums, als ein Rathfel betrachtet, welches er nach feine Runft zu beuten bemüht ift. Die erfte dieser beiden Abirrungen von

<sup>1</sup> Siehe oben S. 570, Anm. 2. Bgl. bie Recension über Berlage's be zügliche Schrift in ber Tübinger Quartalfdrift 1835, S. 497 ff.

<sup>2</sup> Ueber bas tatholische Traditions - und protestantische Schriftprincip. & zenn 1862.

<sup>3</sup> Schrift, Trabition und firchliche Schriftauslegung, ober bie katholijk Lebre von ben (Erkenntniß-) Quellen ber chriftlichen heilswahrheit an ben Zem niffen ber ersten fünf Jahrhunderte geprüft. Bressau 1854.

Bewußtsein ift aber nur ber im felbstbetwußten Denten bes Denfchen reflectirte Ausbrud ber burchgangigen und allseitigen Beziehung seines Seins und Daseins, bes individuellen sotwohl als bes generischen, auf Gott als Grund und Ziel, Ursache und Zweck. In ber speculativen Begrundung biefes Gebantens geht Chrlich bavon aus, bag bereits Die Ginheit zweier wefensberfciebener Raturen im Menfchen, ber geiftigen und finnlichen, auf eine über ben Gegenfagen von Geift und Ratur erhabene Caufalität hinweise, burch welche biese Ginigung gefügt worben sein muffe. Diefer Gebante batte fich wohl auch bann festhalten laffen, wenn Chrlich an ber betreffenben Stelle 1 bie allerbings mobificirte Gunther'sche Anthropologie bei Seite gelaffen hatte, beren herbeigiehung ju seinem Zwede, bas ontologische, teleologische und sociale Moment in ber Bestimmtheit bes Menschen burch Gott aufzutweisen, in einem burchaus accidentellen Berhältniß fteht. Bervorhebung bes teleologischen und socialen Momentes im Berhältnik bes Menfchen ju Gott bietet Chrlich bie Anknupfungepunkte jur Begrundung ber Nothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung als Bebingung ber Bedung, Erhaltung und Entwidelung ber mabren Religion und Gottesverehrung. Done birecte Offenbarung Gottes an ben Menschen batte biefer gar tein religiofes Betouftfein, Religion im subjectiven Sinne ift burch unmittelbare Offenbarung Bottes an ben Menschen entstanden; bas perfonliche Leben bes Menschen barf nur als ein von Gott gewedtes gebacht werben, und war somit in feinem ersten Acte religiofes Leben. Bei biefer Belegenheit erklart fich Chrlich gegen Drep, welcher ben Ursprung ber Religion aus bem uranfänglichen Einsgewesensein bes Menfchen mit Gott ableitet; biefes Ineinandersein, aus beffen Rachwirkung fich bas religiöse Bewußtsein erklaren foll, ware mehr, als ein birecter Lebensverkehr Gottes mit bem Menschen, ware ein ontologisches Ginssein beiber, wie es Schelling, bem bier Drep gefolgt ju fein scheint, meinte und noch in feinem letten Berke, in ber Einleitung in die Philosophie der Mythologie

<sup>1</sup> Funbamentaltheologie, Bb. I, \$ 59.

auch die protestantische Forschung auf diesem Gebiete manche nambaje Leistungen aufzuweisen, welche ihrerseits wieder anregend auf bie fatholifche Theologie jurudgewirft haben. Bon einer Angahl berit genannter bogmengeschichtlicher Monographien absehenb, haben wir all tatholische Bearbeiter ber Dogmengeschichte ober einzelner großen Bartien berfelben ju nennen: Rlee, Ruhn, Staubenmaier, Botta, Schwane, benen fich neuerlichst Bobel in Brigen angeschloffen bat Rlee's Bersuch einer Dogmengeschichte i war für feine nachste Um gebung, nämlich für feinen Lehrfreis in Bonn, etwas gang Reuel; hermes hatte eine Dogmengeschichte auf tatholischem Standpuntte fie eine Unmöglichkeit erklart. 2 Rlee benft hierüber anbers. matische Substang - erklärt er in ben Prolegomenen feiner Dogmes geschichte — ift von Anfang ber mit bem Christenthum und ber Rick zugleich gesett; ihre Formation geht in der Zeit vor sich. Als Princh ber kanonischen Formation ist ber heilige Geift, als Medium und Da berfelben die Rirche ju betrachten. Alle übrigen Potenzen, wie ftat fie an bem Bildungeproceffe fich ju betheiligen scheinen, konnen ben noch für nichts weiter, als für die bem beiligen Beifte in ber Riche bienenben Occafional: ober aber Inftrumentalurfachen angefeben wei Den Thpus für bie Gestaltung und Shstemisirung ber Dogmes geschichte entlehnt Rlee ber Dogmatit; und wie biefe, zerfällt ibm auch bie Dogmengeschichte in einen generellen und speciellen Saupttbeil, beren erfter bie bogmengeschichtliche Darftellung bes Inhaltes ber sogenannten generellen Dogmatit, ber zweite bie Geschichte ber besonderen einzelnen Lehren und Dogmen ber Rirche enthält. Bei biefer Art von Behandlung entfällt die Frage über die Beriodisirung ber Dogmengeschichte völlig; nach Rlee's Unficht ware eine Abtheilung in Berioben nur auf eine sogenannte allgemeine Dogmengeschichte anwendbar, die jedoch in ihrer Getrenntheit von der speciellen nicht wohl In biefem Bunfte bachte Schwane anders, ber eine möglich sei.

<sup>1</sup> Lehrbuch ber Dogmengeschichte. Maing 1837, 2 Bbe.

<sup>2</sup> Bgl. ben hierauf bezüglichen Auffat in ber Bonner Zeitschrift für Philosophie und tatholische Theologie, Bb. I, S. 99-126.

Bewußtsein ift aber nur ber im felbstbewußten Denten bes Menschen reflectirte Ausbrud ber burchgängigen und allfeitigen Beziehung feines Seins und Dafeins, bes individuellen fowohl als bes generischen, auf Gott als Grund und Ziel, Ursache und Zwed. In ber speculativen Begrundung biefes Gebankenes geht Chrlich bavon aus, bag bereits bie Einheit zweier wesensverschiebener Raturen im Menschen, ber geiftigen und finnlichen, auf eine über ben Gegenfaten von Geift und Ratur erhabene Caufalität hinweise, burch welche biefe Einigung gefügt worben sein muffe. Diefer Gebante batte fich wohl auch bann festhalten laffen, wenn Chrlich an der betreffenden Stelle 1 die allerbings mobificirte Bunther'iche Anthropologie bei Seite gelaffen hatte, beren Berbeigiehung ju seinem 3wede, bas ontologische, teleologische und sociale Moment in ber Bestimmtheit bes Menschen burch Gott aufzutweisen, in einem burchaus accidentellen Berhaltnig ftebt. Die Bervorbebung bes teleologischen und socialen Momentes im Berhältnift bes Menfchen ju Gott bietet Chrlich bie Anknupfungepunkte jur Begrundung ber Nothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung als Bedingung ber Bedung, Erhaltung und Entwidelung ber mahren Reliaion und Gottesberehrung. Done birecte Offenbarung Gottes an ben Menfchen batte biefer gar tein religiofes Bewußtfein, Religion im subjectiven Sinne ift burch unmittelbare Offenbarung Gottes an ben Menschen entstanden; das perfonliche Leben bes Menschen barf nur als ein bon Gott gewedtes gebacht werben, und war fomit in feinem ersten Acte religiofes Leben. Bei biefer Belegenbeit erklart fich Chrlich gegen Drep, welcher ben Urfprung ber Religion aus bem uranfänglichen Einsgewesensein bes Menschen mit Gott ableitet; biefes Ineinandersein, aus beffen Nachwirkung fich bas religiöse Bewußtsein erklaren foll, ware mehr, als ein birecter Lebensverkehr Gottes mit bem Menschen, ware ein ontologisches Einssein beiber, wie es Schelling, bem bier Drey gefolgt ju fein icheint, meinte und noch in feinem letten Berte, in ber Ginleitung in die Philosophie ber Mythologie

<sup>1</sup> Funbamentaltheologie, Bb. I, § 59.

aussprach. Bei ber Borausienung eines onwlogischen Ginsiens bes Edoviers mit tem Geidovie muk man ben driftlichen Creanonsagganten fabren laffen, und fich jum Emanatianismus befennen, bem auch Lafgulr in feiner Schrift über Die prophetische Rraft ber Meniden Gele in Mindeutung ber Borte 1 Roi. 2. 7 fich nicht ju entrieben vermowte. 1 Gben io ift Ehrlich mit Dret nicht einverstanden, wenn Berielbe ichlechtbin und obne nabere Untericeibungen behaupter, bei une Fortichung ber primitiven Offenbarung jur Entwidelung ber Reliaion nothwendig war. Dieje Annabme bewährt fich nur unter ber Borausiegung, bag ber pruntipe Lebensquitand bes Meniden ein übernatürlicher gemeien fei: von ber Babrbeit biefer Borausfesung aben wir jedoch nur burch bie Offenbarung Kunde. Gewiß ift aber aus allgemeinen fosmiichen Grunden, Die im Befonderen auch für moraliiche Beien gelten, daß ber Menich fein perfonliches Leben und fomit auch bas Grundverbaltnig beffelben, bas religiofe Berbaltnig, nicht jum Abidlug ormgen fonne obne Bott: nur in Gortes Rraft und Bnabe fann ber Menich gur allieingen und vleibenben Gimqung feines verfontichen gebens init Bott, im Erfennen fomont mie im Boilen . gelangen. Eine folde, bas Leben ber Beidopfe gur Bollenbung bringende Wirtsamteit ift aber jebenfalls als eine übernatürliche ju centen, und cemnach eine übernatürliche Offenbarung Gottes bie conditio sine qua non ber Lebensvollenbung ber Creamer.

So viel über Die Nothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung im Maemeinen. Soll nun nebstbem ipeciell die Denkbarkeit und Nothwendigkeit der vom Ebristenthum gelevrien Gottesoffenbarung nachgewiesen werden, so muß auf den ibarfächlichen religiösen Lebenszustand der Menscheit und dessen Berbalten zur Idee der Religion eingegangen werden. Nur unter der Boraussenung, daß dieser Zustand ein abnormer ift, läßt sich die Nothwendigkeit, unter der Boraussehung, daß er heilbar ift, die Denkbarkeit der vom Christenthum

<sup>1</sup> mgl. Gbrliche Bemerkungen gegen Lafantes genannte Schrift: Funcamentaltheologie, Bb. I. S. 94 und S. 215, Anm.

Belehrten Gottesoffenbarung nachweisen. Das Leben ber unerlösten Menschheit stellt sich thatsächlich als ein von der Jbee der Religion abgetvichenes bar; bieg wird von Chrlich allseitig auf bem Gebiete ber theoretischen und praktischen Religion, ersterer nach ihrer vollsglaubigen und philosophischen Gestaltung, nachgewiesen, und ber Theiftifche Rationalismus, ber bas Abnorme biefer Bestaltungen läugnet, wit fiegreichen Grunden belampft. Die Allgemeinheit biefer Abnormität mothiget, fie in ber Urzeit ber Menschheit entstanben ju benten; ben Trabitionen aller Boller zufolge ift fie burch eine freie That bes erften Menfchen entstanden. Die heutigen Berfuche, biefe Traditionen ju mythifiren, beruben auf pantheiftischen und emanatianistischen Grund-Lagen; altere robere Erflarungeversuche find beute zu Tage aufgegeben und haben teinen Anspruch auf wiffenschaftliche Wiberlegung. Steht nun sowohl jene Abnormitat, wie auch bie Ursache ihrer Entftehung fest, so fragt es sich, ob und wie fie aufgehoben werben tonne. Beauglich bes erften Fragepunttes bat man fich bor ben entgegengesetzten Extremen eines faliden Optimiemus und Beffimismus ju buten. Die abfolute Unmöglichkeit einer Aufbebung jenes abnormen Lebensverbaltniffes tann man icon beghalb nicht behaupten, weil ber Denich überall ber religios fittlichen Ertenntnig und bes religios fittlichen Strebens fabig gefunden wird. Eben fo wenig barf aber andererfeits bie relatibe Unmöglichkeit ber Aufhebung bes Richtfeinsollenben im religios fittlichen Leben ber Menschheit geläugnet werben; ber Mensch ift unvermögend, aus eigener Rraft biefes Richtfeinsollenbe aufzuheben. Den Beweis beffen führt Chrlich auf historischem Wege und mit pfpcologifc moralifden Grunden; nur von Bott tann Silfe tommen, bie Ueberzeugtheit bievon spiegelt fich im Bewußtsein aller geiftig regsamen Bolter in ber Zeit vor und nach Chriftus, und steigerte fich nicht felten bis zur Bergweiflung am Leben, welcher aber zu allen Beiten auch die Hoffnung auf eine vom himmel zu erwartende Rettung jur Seite gieng. Bo biefe hoffnung fich zeigte, erscheint fie geftütt auf eine gottliche Berbeigung, welche ben Urvatern ju Theil geworben, an beren Bahrheit zu zweifeln nach bem über bie vorzutragen begann, hat Rlee tas Berdienst, dem kirchlichen Bositivis mus theologische Tiefe und patristische Erudition eingegeistet zu haben; er wedte im katholischen Deutschland das Bewußtsein, daß man es in der kirchlichen Dogmatik mit einer mysteriös-tiefen und tiefsinnigen Wissenschaft zu thun habe, die auf Grund der Schrift über den Lehren und Traditionen der Bäter erbaut sei.

Die burch Rlee ertvedte Ahnung von ber Burbe und Sobeit ber firchlichen Dogmatit mußte machtig gehoben werben, als Stauben maier mit bem Programm feiner Dogmatik berbortrat. speculativ gehalten, empfieng fie von feinem Beifte bie Beftimmung, "bie in ber Offenbarung und in ihren Thaten enthaltene gottliche Bahrheit, die im Wort und in der Erscheinung wohnende gottliche Ibee ju erkennen;" biese Ibee sollte burch bie in ben Schriften ber Rirchenväter und ber fpateren großen Theologen niebergelegten großartigen Unschauungen und tieffinnigen Bebanken beleuchtet, und baburch auch bas lebenbige Berhältniß ber im beiligen Lehrwort ber Offenbarung enthaltenen Bahrheit jum Streben und Ringen ber Beib bilbung aufgezeigt werben; es follten endlich in ber organischen Totalität bes bogmatischen Spftems auch bie burch eine ftarre Auseinanberhaltung von Dogmatik und Moral aus bem Bereiche ber ersteren ausgeschiedenen Grundlagen ber Theorie bes driftlichen Lebens auf gezeigt, ober vielmehr beibe, driftliche Ethit und Dogmatit, als ein lebendiges Ganges in einander verschmolzen werben. Bie fich bas Werk in feiner vollständigen Ausführung geftaltet haben möchte, lagt fich aus bem nur zur hälfte vorliegenden vierten Bande bes Werkes entnehmen, ber bie Lehre bom Bofen und bon ber Sunde in einer fast unerschöpflichen Fulle und Bielseitigkeit ibeeller Beleuchtungen darstellt; Höheres und Tieferes über ben berührten Gegenstand möchte fich faum bieten laffen. Ruhns Dogmatit hat bor jener Staubenmaiers ben Borzug einer geschloffeneren Haltung voraus, und verspricht, nach dem in zweiter Auflage vorliegenden Theile über Gottes Befen und Eigenschaften ju urtheilen, auf bie Fragen ber Schule, bie in ber Epoche ber späteren Scholastit fo eifrig biscutirt wurden

and zulest ohne befinitive Lösung bei Seite gesetst wurden, mit grundlichem Ernfte einzugeben.

Bon ber lateinisch gearbeiteten, fleißigen und forgfältigen Arbeit bes Wiener Professors Schwetz, sowie von Bittners elegant geschriebenem Commentarius de civitate divina 1 absehend wollen wir nur noch Dieringers und Berlages beutsch geschriebene bogmatische Werte einer naberen Erwähnung unterziehen. Dieringer 2 befinirt bie tatholische Dogmatit als die Wiffenschaft bes Lehrbegriffes ber tatholischen Rirche. Als Aufgaben biefer Wiffenschaft gibt er an: Die Mittheilung ber Dogmen ber tatholischen Rirche, die Eruirung berfelben aus ben Duellen des tatholischen Lehrbegriffes, die Spstemifirung und speculative Begrundung ber auf bem bezeichneten Wege eruirten theologischen Babrbeiten. Die Abtheilung in generelle und specielle Dogmatit fieht Dieringer als antiquirt an; bie Dogmatit zerfällt ihm in bie zwei hauptpartien von bem Einen, breiperfonlichen Gotte und von ber freien zeitlichen Wirksamkeit bes Einen, breiperfonlichen Gottes. Sofern biefe auf bas burch Chriftus vollzogene Wert ber Erlösung abzielt, gliebert sich die zweite hauptpartie in drei Abtheilungen, beren erfte Die Wirksamkeit bes Baters jur Grundlegung und Borbereitung ber Erlösung, Die zweite Die Bollbringung ber Erlösung burch Gott ben Sohn, die britte die Wirksamkeit bes beiligen Geiftes jum Behufe ber Zuwendung ber Erlösung jum Inhalte hat. Diese britte Abtheis lung faßt als besondere Sauptlehrstude in fich: 1) Die Stellbertretung Chrifti auf Erben (Stellvertretung bes Gottessohnes burch ben beiligen Beift — Stellvertretung bes Menschensohnes burch ben Apostolat - ber göttlichemenschliche Organismus ber Stellvertretung Chrifti ober bie Rirche), 2) die Thätigkeit ber Rirche Christi auf Erben, 3) bie Bollendung bes Bertes Chrifti im Berlauf und nach Abschlug ber firchlichen Thätigkeit.

Benn Dieringer fich auf ein gebrängtes Lehrbuch ber Dogmatik

<sup>1</sup> Mainz 1845.

<sup>2</sup> Lehrbuch ber tatholischen Dogmatit. Mainz 1847, 5. Auft. 1866.

G. Braun 1 und Bogelfang 2 bearbeiteten die Moraltheologie von hermesischen Standpunkte, 3 Schreiber 4 substituirte ber Moraltheologie eine moralphilosophische Darftellung ber Sittenlehre mit religiosa Grundlage und Durchbildung. Benn er eine folche Behandlung eine theologische im Gegensate jur philosophischen nannte, so konnte er fich unter letterer nur einen moralischen Intellectualismus gebacht haben, ber eben nicht Philosophie, sonbern eine philosophische Ginfeitigkeit ift. Birfcher fette in feinem berühmten Moralwerte 5 ben Bekenntnifinbalt ber tatholischen Rirchenlehre als ben einzig wahren voraus, auf beffen Grund er sein Werk aufführen will; fofern man eine gebildete und wissenschaftliche Aussprache bes driftlichen und firchlichen Bewußtseins eine theologische Arbeit zu nennen berechtiget ist, wird man seine Moral als eine theologische ju bezeichnen fich gebrungen fühlen. Die nachftliegende und von hirscher felber gewählte Bezeichnung ift aber jene einer driftlichen Moral, welche fich für fein Werk nach ber gangen haltung beffelben als die angemeffenfte erweift. Die driftliche Moral wird von hirscher befinirt als die wissenschaftliche Erkenntnig und Lebre von ber burch Chriftus vermittelten wirklichen Wieberkehr bes Menschen jur Kinbschaft Gottes. Diese Wiederkehr und Wiedervereinigung mit Gott foll bargeftellt werben 1) in ihrem tiefften Grunde, 2) in ihrem lebenbigen hervorgeben aus biefem Grunde, und 3) in ihrem Dasein und in ihren Früchten. Daber die Dreigliederung des Werkes, in welchem allenthalben das driftliche und das rationale, theologische und psphologisch-anthropologische, wiffenschaftliche und erbaulich betrachtenbe, boctrinelle und praktische Element fich innigst burchbringen. In diefer Wechselburchbringung, in ber organischen Fulle und Rundung,

<sup>1</sup> Spftem ber driftlatholischen Moral. Erier 1834, 2 Thle.

<sup>2</sup> Lehrbuch ber driftlichen Sittenlehre. Bonn 1834, 3 Thle.

<sup>3</sup> Bgl. Dade Recension beiber Berte in ber Tubinger Quartalfdrift 1840, S. 377-396.

<sup>4</sup> Lehrbuch ber Moraltheologie. Freiburg 1831 f., 2 Thle. Bgl. Lufts Recension in ben Gießener Jahrblichern, 1834, Bb. II, S. 418—445.

<sup>5</sup> Die driftliche Moral als Lehre von ber Berwirklichung bes göttlichen Reiches in ber Menschheit. Tübingen 1835, 5. Aufl. 1851.

wie fie wirklich von Christus und ben Aposteln gesetzt ober eingeleitet ift, für möglich finden. Die Birtfamkeiten ber Rirche icheiben fich in folche, welche sie schon durch ihr bloges Dasein übt, und in andere, welche fie burch ihre besondere Wirksamkeit, Thatigkeit, die Regierung ber Menschen, Darbringung bes Opfers, bes Gebetes, Die Sacramente u. f. w. ausübt. Ein befonderer Abschnitt bes Werkes bespricht die verschiedenen Relationen ber Rirche, bas Berbaltnig ber Rirche jum Reiche Gottes und ben überirbischen Sphären beffelben, ihr Berhältniß gur Belt, jur Philosophie und ju ben Erfahrungewiffenschaften, jur Sarefie, Die Rirche als Beweis bes Chriftenthums und als Mittel begriff ber Religionslehre und Dogmatit, die Rirche und bas religiose Subject, bas unmittelbare Berhältniß beffelben ju Bott und bie firchliche Bermittelung. Berftunden die Protestanten diese Bermittelung, so wurben fie einsehen, wie gerade burch bieselbe bas Dasein ber von ihnen geforberten unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott gemährleiftet fei. Das driftliche Leben besteht in ber Rirche; Die Nachfolge und Rachahmung Chrifti ift burch ben fittlich erwedenben Beift ber firchlichen Bemeinschaft bedingt. Bir hatten an diefer "Physiologie" ber Kirche einzig dieß auszuftellen, daß fie tros ihres Strebens nach tieferer Faffung bes Rirchenbegriffes zu phanomenologisch gehalten ift, und mahrend fie die Plafticität bes Leibes Chrifti fo entschieben betont, boch nirgenbs mit vollem Ernfte auf benjenigen gurudgebt, ber, wie haupt und Grunber, fo auch bie Seele ber firchlichen Gemeinschaft ift, und in Araft bes von ihm ausgebenden Lebensgeistes in boberer Ordnung jene Functionen in bem muftischen Leibe ber Rirche ubt, welche bie Seele in bem ihr eignenben Leibe ausübt. Gine volle und erschöpfend tiefe Darlegung bes Befens ber Rirche ift nur burch Deduction berfelben aus bem lebenbigen Beilegrunde Chriftus, burch Bertiefung bes Rirchenbegriffes in ber driftologischen Ibee möglich, und nur auf biesem Bege ber bom Berfaffer der Physiologie angestrebte apologetisch irenische Zwed erreichbar. 1

<sup>1</sup> Bir haben uns bezüglich biefes Bunttes naber ausgefprochen in unferer Schrift: Aunde vom göttlichen Borte bes Lebens (Schaffhaufen 1864), S. 99 ff.

Wenn Bilgram das Wesen und den Begriff der Ande im Asgemeinen ins Auge fast, so Berlage das Wesen und dem Begriff der Airche als lehrender Auctorität; <sup>1</sup> A. Tanner entwidelt Wesen und Bedeutung des liedlichen Arabitionsprincipes, <sup>2</sup> Friedlied führt im Gegensahe zu zwei von einander disserienden protestantifisen Anschauungen, der rationalisierenden und der streng positiven, den det pelten Beweis, <sup>3</sup> erstlich, daß die Schrift von den apostolischen Zeiten an stets den Character und die Auctorität einer Quesse in der Kinste hatte, daß sie aber zweitens zu keiner Zeit die einzige Quesse des Glaubens war.

Mit wiffenschaftlicher Gelbstbewußtheit trat bie neuere Abeslogie bes latholifden Deutschlands bem Protestantismus, bem confessions gläubigen sowohl wie bem von ber confessionellen Bestimmtheit abgetommenen, juerft in ber Albinger Schule entgegen. Gine ben erften Jahrgang ber Tubinger Quartalfdrift in würdiger Beise eröffnenbe Abbanblung über Beift und Befen bes Ratholicismus führt aus, bag bie rein biftorische und barum allein gang positive Anschauung bes Chriftenthums einzig im Ratholicismus gegeben fei. Berlaffe man biefe Anschauung, so bleiben nur noch zwei andere Bege möglich, bas Christenthum zu beweisen und als theoretischen Gegenstand fur bie reflectirende Ertenntniß ju behandeln, ber Weg ber rein philosophifden Contemplation, die alles Positive und Historische als Allegorie und Sombol von Ibeen betrachtet, und ber Weg ber gelehrten Kritil und bes raisonnirenden Berftandes, ber alles Bositive und Siftorifde in feiner Bereinzelung auffaffend, jebe alte Thatfache, also auch bie bet Urdriftenthums, als ein Rathfel betrachtet, welches er nach feiner Runft ju beuten bemüht ift. Die erfte biefer beiben Abirrungen vom

<sup>1</sup> Siebe oben S. 570, Anm. 2. Bgl. die Recenfion über Berlage's be- allgliche Schrift in ber Tübinger Quartalfdrift 1835, S. 497 ff.

<sup>2</sup> Ueber bas fatholische Traditions - und protestantische Schriftprincip. 22. gern 1862.

<sup>3</sup> Schrift, Trabition und Archliche Schriftauslegung, ober bie tatholifche Lebre von ben (Erkenntniß-) Quellen ber chriftlichen Beilswahrheit an ben Zengniffen ber erften funf Jahrhanberte gepruft. Brestan 1864.

tholicismus erfcheine in ber Rirchengeschichte querft unter ber Form Bnofticismus; bie zweite carafterifire bas Befen ber fpateren entlich abendlandischen Barefis. - Bilgers in Bonn nahm einen lauf zu einer fritischen Darftellung ber Barefen und ber orthobogen matifchen hauptrichtungen in ihrer genetischen Bilbung und Entkelung, 1 kam jedoch nicht über die Anfänge biefer schönen Arbeit Spater unternahm er nach Möhlers Borgange unter bem tel einer symbolischen Theologie 2 eine Darftellung ber Lehrgegenfäte ifden Ratholicismus und Broteftantismus. Rachbem bereits Gengler einer mehrfeitig rühmlichft anerkannten Abhandlung in ber Tübinger sartalichrift gegen eine angeblich zu hoffenbe Indifferenzirung bes tholicismus und Protestantismus in einem boberen Dritten fich errt hatte, 3 bekämpfte fpater Denzinger ben protestantischen Frenismus Berlanger Professors S. B. J. Thierich, 4 welcher in seinen mlefungen über Ratholicismus und Protestantismus allerbings eine r einen Protestanten immerhin rühmliche Unparteilichkeit gegen bas tholische Bekenntnig an ben Tag gelegt hatte, gleichwohl aber aus otestantischer Befangenheit ber richtigen Consequeng aus bem Wege jangen war, und fich lieber jum Standpunkte ber Montanisten, watianer und Chiliaften hintreiben ließ, als bag er bie katholische rche in ihrer geschichtlichen Wahrheit und Realität anerkannt hatte.

Eine wiffenschaftliche Berftändigung zwischen Ratholiken und positiv lubigen Protestanten muß auf dem Gebiete der dogmengeschichtlichen urschung eingeleitet werden, welche in neuerer Zeit protestantischer eits eifrig betrieben wurde, um so eifriger, je mehr das Gefühl des angels an einer sesten kirchlichen Dogmatik zur historischen Behanding dogmatischer Lehren und Fragen hintrieb. In der That hat

<sup>1</sup> Bonn 1837, Bb. I, Abth. 1.

<sup>2</sup> Bonn 1841.

<sup>\*</sup> Siehe Tübinger Quartalfdrift 1832, S. 203-253.

<sup>4</sup> Kritit ber Borlefungen bes hrn. Prof. H. B. J. Thiersch siber Rathoismus und Protestantismus. Burzburg 1847, 2 Abthign. Abth. I: Prinrienfragen; Abth. II: Rechtsertigung, Sacramente, Megapfer.

auch bie protestantifde Forfdung auf bicfem Gebiete mande nambelt Leiftungen aufzuweisen, welche ührerfeits wieber anregend auf bit latholifche Theologie jurudgewirft haben. Bon einer Angahl bezith genannter bogmengefchichtlicher Monographien absehend, haben wir all latholifche Bearbeiter ber Dogmengefchichte ober einzelner größent Partien berfelben zu nennen: Alee, Aufu, Stanbenmaier, Bieter, Schwane, benen fich neuerlichft Bobel in Brigen angefchloffen bat. Alce's Berfuch einer Dogmengeschichte ! war für seine nachfte Um gebung, nämlich für seinen Lehrfreis in Bonn, etwas gang Renes; hermes hatte eine Dogmengeschichte auf tatholischem Standpunite fit eine Unmöglichfeit erflart. 2 Alee bentt hieruber anders. Die bog matische Substang - ertlart er in ben Prolegomenen seiner Dogmengeschichte - ift von Anfang ber mit bem Christenthum und ber Riche zugleich gesetht; ihre Formation geht in ber Zeit vor fich. Als Princip ber tanonischen Formation ift ber beilige Geift, als Medium und Ort berselben die Rirche zu betrachten. Alle übrigen Botenzen, wie ftark fie an bem Bildungsproceffe fich zu betheiligen scheinen, konnen ben noch für nichts weiter, als für bie bem beiligen Beifte in ber Rirche bienenden Occasional: ober aber Inftrumentalursachen angesehen wer Den Thpus für bie Geftaltung und Shitemifirung ber Dogmen geschichte entlehnt Rlee ber Dogmatit; und wie biefe, zerfällt ihm auch bie Dogmengeschichte in einen generellen und speciellen Saupttbeil, beren erfter bie bogmengeschichtliche Darftellung bes Inhaltes ber sogenannten generellen Dogmatit, ber zweite bie Beschichte ber besonderen einzelnen Lehren und Dogmen der Rirche enthält. Bei biefer Art von Behandlung entfällt bie Frage über bie Beriodifirung ber Dogmengeschichte völlig; nach Rlee's Anficht ware eine Abtheilung in Berioben nur auf eine sogenannte allgemeine Dogmengeschichte anwendbar, die jedoch in ihrer Getrenntheit von der speciellen nicht wohl möglich sei. In biefem Bunfte bachte Schwane anders, ber eine

<sup>1</sup> Lebrbuch ber Dogmengeschichte. Main; 1837, 2 Bbe.

<sup>2</sup> Bgl. ben hierauf bezüglichen Auffat in ber Bonner Zeitschrift für Philosophie und fatholische Theologie, Bb. I, S. 99—126.

Dogmengeschichte bes patriftischen Zeitalters begann, und junächst mit einer Dogmengeschichte ber vornicanischen Beit bervortrat, 1 welche als eine in ihrer Art vorzügliche Leiftung bezeichnet werben muß. Schwane bat eine gute und richtige Blieberung bes bogmengeschichtlichen Stoffes ber pornicanischen Beit gefunden, ben er in vier Buchern unter bie vier Abtheilungen ber theologischen, driftologischen, anthropologischen (daritologifden) und efflesiologifden Dogmen unterbrachte. Ruhn und Staubenmaier haben in ihren Berten über Dogmatit bem bogmengeschichtlichen Detail einen großen Raum gegonnt, nur ift Staubenmaiers Werk unvollendet geblieben, und auch Ruhn über die bogmatische Sotteslehre noch nicht binausgekommen. Staubenmaier behandelt in feinem Werte bie Lehren von Gott an fich und in feinem Wirten nach Außen, bon ber Schöpfung, bom Menfchen, bon ber Sunbe. Staubenmaiers Rachfolger auf bem Lehrftuhle ber Dogmatit, Borter, bat eine bogmengeschichtliche Monographie über bie patriftische Lehre von ber Gnabe begonnen, 2 welche bas Berhaltnig ber göttlichen Gnabe jur menschlichen Freiheit bei ben griechischen und lateinischen Batern behandelt, und mit Augustinus abschließen foll. Bobels Arbeit 3 ift verftanbig angelegt und zeigt Sinn für spftemifirende Thatigkeit, ent balt aber auffallenbe Luden, und fällt in ben bie fpateren Epochen ber Dogmengeschichte behandelnden Partien gar ju mager aus. Grund biefes Mangels ift, bag er allenthalben nur bie Abwehr bes Brrthums von Seite ber Rirche, nicht aber bie innerfirchliche Entwidelung ber bogmatischen Bahrheit und bes Berftanbniffes biefer Bahrheit ins Auge faßte. Eine Geschichte ber bogmatischen Trabition ber Rirche wird bom Beginne ber mittelalterlichen Spoche an mehr ober weniger mit ber Geschichte ber firchlichen Lehrwiffenschaft verwachsen, auf beren Bewegungen und Rampfe bemnach auch eingegangen werben muß, um ein wirkliches Bild ber bogmengeschichtlichen Entwidelung ju geben. Die bogmatische Lehre von der Rirche, von den Sacramenten, und

<sup>1</sup> Danfter 1862.

<sup>2</sup> Freiburg 1856, Bb. I.

<sup>8</sup> Dogmengeschichte ber tatholischen Kirche. Junebrud 1865.

## Bearbeitungen und Darftellungen ber Unflichen Dogmatik

was man sonst noch zu ben elllesiologischen Dogmen rechnet, ift bei Zobel in der patristischen Spocke nicht, in den nachfolgenden nicht and reichend behandelt; vielleicht daß eine erneuerte Ausgabe des in manischenden beziehungen recht brauchbaren Buches in den berührten Punkten Absilie bringt. Wie und wie weit in Schmids "Geist des Katholicismus" eine vom latholischen Standpunkte aus zu unternehmenden Darstellung der Dogmengeschichte vorgearbeitet sei, ist schon oben hervorgehoben worden.

Auf die spftematischen Darftellungen ber kirchlichen Glaubensleht übergebend haben wir zuerft einige gleichsam isagogische Arbeiten auguführen, beren 3wed es war, eine in formeller und fachlicher Be giebung correcte Gestaltung ber latholischen Dogmatil zu ermöglichen. Bu biefem Behufe war es nothig, fich vor Allem über ben Begriff bes firchlichen Dogma ju verftanbigen, fich ferner genau ju orientieren, was nach ber Lehre ber Rirche de fide fei b. h. zum Compleze ber bon ber Rirche unverbruchlich festgehaltenen Beilewahrheit gehore, und was im Gegentheile nach ausbrudlichen Entscheibungen ber Rirche als unftatthaft und mit bem Beifte und Inhalte ber überlieferten Rirden lehre unverträglich ju erachten sei. In ben Bereich ber bierauf bezüglichen Drientirungen gehören bie Untersuchungen Brenners über ben Begriff bes firchlichen Dogma, 1 Phil. R. Chrismanns tatholische Glaubensregel 2 und Denzingers Enchiridion symbolorum et desnitionum in rebus fidei, welches bereits wieberholte Auflagen erlebte und in jeder dieser Auflagen vermehrt und erweitert worden ift. Darstellungen ber firchlichen Dogmatik haben nach Brenner, ber fein Bert wieberholt umgestaltete, außer Buchner 3 und hagel, 4 beren Arbeiten

<sup>1</sup> Ueber bas Dogma. Zugleich Beantwortung ber Frage: Wer wird selig? Lanbshut 1832. 2. Aufl. 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum. Denue edidit Ph. Jac. Spindler. Mugeburg 1845.

<sup>3</sup> Summa theol. dogm. in usum praelectionum publ. Münden 1829, 8 Bbc.

<sup>4</sup> Demonstratio religionis christianae catholicae. Angeburg 1831. — Aus den übrigen Schriften Hagels mögen hier noch genannt werden: Der Latholicismus und die Philosophie. Sulzdach 1828. — Apologie des Moses, 1828. —

un vergeffen find, Rlee, Staubenmaier, Ruhn, Dieringer, Schwet, Berlage, Friedhoff geliefert. Die generelle Dogmatit Rlee's fast als ntegrirende Theile Piftit und Ettlefiaftit in fich; bie Spezialbogmatit jandelt von Gott an fich und in seinem Wirken nach Außen, in ietterer Beziehung von Gott bem Erschaffer, bem Erlofer, bem Beis liger, bem Bollenber. Rlee's Dogmatit 1 burfte bis jum Erfcheinen bes Staubenmaier ichen Werles als bie hervorragenbste unter ben neueren Bearbeitungen ber Dogmatik im katholischen Deutschland gelten. Reiche theologische Erubition, markige Fulle und Rurze, geistreiche Fassung und Exposition ber bogmatischen Materien, große Bertrautheit mit der patriftischen Theologie und bemaufolge eine sehr ausgiebige und folibe Behandlung bes Trabitionsbeweises, find in Berbindung mit einer tiefglaubigen Gefinnung und ftrengfirchlichen Saltung bie ausweichnenben Borguge ber Leiftungen Rlee's, welchen jeboch manche Mangel im Bangen und im Gingelnen gur Seite geben. Als folche Mangel werben einige incorrecte Angaben und Bestimmungen Rlee's über bas Berhaltnig von Biffen und Glauben, Philosophie und Theologie und die Beweisungsart des Daseins Gottes, über die Fortpflanzung der Menschenseelen, über bas Loos ber ungetauft verftorbenen Rinder, über bie unbefledte Empfängniß ber Gottesmutter bezeichnet. 2 Als driftlicher Positivist mochte Rlee wohl die Unmittel. barteit bes Ertennens ju febr betonen, und bamit ein Theil ber berührten Mangel jufammenbangen. Inbef gebort Rlee ju jenen Dannern, welche für ihr Zeitalter wahre Stuten und Leuchten tatholischer Biffenschaftlichkeit waren und bie Buverficht auf bie Möglichkeit und Bereinbarkeit einer glaubensinnigen Ratholicität und Rirchlichkeit mit wiffenschaftlicher Tiefe beleben und ftarten halfen. Liebermann, ber bie Dogmatit wieber in ftreng firchlicher Fassung

Theorie bes Supranaturalismus, 1826. — Der Antionalismus im Gegensate jum Christenthum, 1835. — Strauf' Leben Jesu aus bem Standpunkt bes Ratholicismus betrachtet. Rempten 1839.

<sup>1</sup> Maing 1837, 3 Bbe.; 3. Mufl. 1844.

<sup>2</sup> Bgl. Literarischer handweiser 1861, No. 1, S. 12.

varzutragen begann, hat Alee tas Berbienft, bem Krahlidjen Positiod mus theologische Tiefe und patristische Crubition eingegeistet zu haben; er wedte im katholischen Deutschland das Betwestsein, daß man es in ber kirchlichen Dogmatik mit einer mysteridseiesen und tieffinnigen Wissenschaft zu thun habe, die auf Crund der Schrift über den Lesen und Traditionen der Bäter erbaut sei.

Die burch Alee ertvectte Ahnung von ber Burbe und hoheit ber firchlichen Dogmatit mußte machtig gehoben werben, als Stanben maier mit bem Programm seiner Dogmatik hervortrat. Durchaus fpeculatio gehalten, empfieng fie von feinem Geifte bie Beftimmung, "bie in ber Offenbarung und in ihren Thaten enthaltene gottlide Bahrheit, die im Bort und in der Etscheinung wohnende göttliche Ibee ju erlennen;" biese Ibee sollte burch bie in ben Schriften ber Rirchenbater und ber fpateren großen Theologen niebergelegten großartigen Anschauungen und tieffinnigen Gebanken beleuchtet, und baburch auch bas lebendige Berhältniß ber im heiligen Lehrwort ber Offenbarung enthaltenen Bahrbeit jum Streben und Ringen ber Beib bilbung aufgezeigt werben; es follten endlich in ber organischen Totalität bes bogmatischen Systems auch die durch eine starre Auseinanderhaltung von Dogmatik und Moral aus bem Bereiche ber ersteren ausgeschiebenen Grundlagen ber Theorie bes driftlichen Lebens aufgezeigt, ober vielmehr beibe, driftliche Ethit und Dogmatit, als ein lebenbiges Banges in einander verschmolzen werben. Wie fich bas Wert in seiner vollständigen Ausführung gestaltet haben möchte, lagt fich aus bem nur jur Salfte vorliegenden vierten Bande bes Bertes entnehmen, ber bie Lehre bom Bofen und von ber Gunde in einer faft unerschöpflichen Fulle und Bielfeitigkeit ibeeller Beleuchtungen barftellt; Soberes und Tieferes über ben berührten Gegenstand mochte fich taum bieten laffen. Ruhns Dogmatit hat vor jener Staubenmaiers ben Borzug einer geschlosseneren Haltung voraus, und berfpricht, nach bem in zweiter Auflage vorliegenden Theile über Gottes . Befen und Eigenschaften zu urtheilen, auf die Fragen ber Schule, bie in ber Cpoche ber späteren Scholastik so eifrig biscutirt wurden

und zulett ohne befinitive Lojung bei Seite gesetht wurden, mit grundlichem Ernfte einzugeben.

Bon ber lateinisch gearbeiteten, fleißigen und forgfältigen Arbeit bes Biener Profeffors Schwet, fowie von Bittners elegant gefcriebenem Commentarius de civitate divina i absehend wollen wir nur noch Dieringers und Berlages beutsch geschriebene bogmatische Werke einer naberen Erwähnung unterziehen. Dieringer 2 befinirt bie tatholische Dogmatit als die Wiffenschaft bes Lehrbegriffes ber tatholischen Rirche. Als Aufgaben biefer Biffenschaft gibt er an: bie Mittheilung ber Dogmen ber tatholischen Rirche, bie Eruirung berfelben aus ben Quellen des tatholischen Lehrbegriffes, die Spftemisirung und speculative Begründung ber auf bem bezeichneten Bege eruirten theologischen Babrheiten. Die Abtheilung in generelle und specielle Dogmatik fieht Dieringer als antiquirt an; bie Dogmatik zerfällt ihm in bie zwei Sauptpartien von bem Ginen, breiperfonlichen Gotte und von ber freien zeitlichen Wirksamkeit bes Ginen, breiperfonlichen Gottes. fern biefe auf bas burch Chriftus vollzogene Wert ber Erlöfung abzielt, gliebert fich die zweite Hauptpartie in brei Abtheilungen, beren erfte bie Birkfamkeit bes Baters jur Grundlegung und Borbereitung ber Erlösung, die zweite die Bollbringung ber Erlösung burch Gott ben Sobn, die britte die Birtfamteit bes beiligen Beiftes jum Behufe ber Zuwendung ber Erlöfung jum Inhalte hat. Diefe britte Abtheis lung fast als besondere Sauptlehrstude in fich: 1) Die Stellvertretung Chrifti auf Erben (Stellvertretung bes Gottesfohnes burch ben beiligen Beift - Stellvertretung bes Menschensohnes burch ben Apostolat - ber göttlichemenschliche Organismus ber Stellvertretung Chrifti ober bie Rirche), 2) bie Thatigkeit ber Rirche Christi auf Erben, 3) bie Bollenbung bes Wertes Chrifti im Berlauf und nach Abschluß ber firchlichen Thätigkeit.

Wenn Dieringer fich auf ein gebrangtes Lehrbuch ber Dogmatif

<sup>1</sup> Main 1845.

<sup>2</sup> Lehrbuch ber tatholischen Dogmatik. Mainz 1847, 5. Aufl. 1866.

befcheänfte, fo unternahm Berlage bie Ausführung eines Shiftemes ber Dogmatit, beffen Ausarbeitung er fich geto jum Werte feines Bebens machte. 1 Die berhaltnifmaffig geoffte M führlichteit ift ber Lehre von ber Erlöfteng meb von ben Sacu gewibmet; bie Lebre von ber Rieche fat im Spflome ber Da leine Stelle erhalten, wird alforals Grundlage bes Suftems von gefett. Unter ben umfangreicheren Bearbeitungen ber latholifden Die matit aus neuerer Beit ift Berlages Bert bas einzige, welches in Laufe eines Bierteljahrhunderts ju Enbe geführt wurde. Das von Berlage angestrebte Biel war eine Nave Cyposition und tiefere wiffen icaftliche Begrundung bes biblifchfirchlichen Dogma; ale bie bei wesentlichen Aufgaben und Functionen ber Dogmatil bezeichnet er bie eregetisch-biblische, bifterisch-trabitionelle und spftematifch-tallfenichalt liche. Die eine und andere feiner befonderen Anschauungen, die er fich im Gegensate jum hermefischen Semirationalismus gebilbet batte, glaubte er im Laufe ber Jahre modificiren ju muffen; babin geboen gewiffe, in der Einleitung ausgesprochene Anfichten über ben Ursprung ber Gottesibee, über bie Bebeutung ber Beweise für Gottes Dasein u. f. w.; eine nachfolgende Ueberarbeitung ber Ginleitung foll bie Berbefferungen biefer nunmehr von Berlage als unzuläffig erkannten Auffaffungen bringen.

Angesichts des Umstandes, daß von den aussührlicheren Bearbeitungen der Dogmatik bisher nur eine einzige zum vollen Abschlusse gedieh, ift es erfreulich, daß die Sacramentenlehre mit mehreren ausgiedigen Specialarbeiten bedacht wurde. Dahin gehören die dogmatischen Monographien Rlee's über die Beicht und die Che, welche jenen Brenners über andere Sacramente ergänzend zur Seite traten; ferner Oswalds Auseinandersehung und Entwicklung der gesammten Sacramentenlehre und C. v. Schäzlers aussührliche Arbeit über das opus operatum des katholischen Sacramentes mit Korzugsweiser

<sup>1</sup> Ratholifde Dogmatil. Minfter 1889-64, 7 Bbe.

<sup>2</sup> Die bogmatische Lebre von ben beil. Sacramenten ber latholifchen Rirche. Münfter 1856, 2 Bbe.

Bezugsnahme auf die Anschauungen der speculativen Scholaftik. <sup>1</sup> Im Uedrigen greift letztere Arbeit, wie schon ihre eben angegebene Brundtendenz anzeigt, wesentlich in die, im Laufe des letzten Desenniums mächtig gewordenen Bestredungen zur Resuscitation der Letzen und Traditionen der älteren speculativen Theologie ein, und vill den christlichen Supranaturalismus in Bezug auf die sacramenale Frage mit Energie und vollwichtiger Betonung zur Geltung wingen.

Bir hörten oben Staubenmaier die Abtrennung der theologischen Ethik von der Dogmatik beklagen. Damit follte junächst kein Tadel egen vorliegende selbstständige Bearbeitungen der theologischen Moral usgesprochen, sondern blog auf den lebendigen, ungerreißbaren guammenhang ber driftlich-firchlichen Blaubens: und Sittenlehre binzewiesen werben, welchen übrigens auch noch nach und trot Sailer nehrere tatholische Moralisten aus ben Augen verloren batten. Sailer and zwar an bem ihm nächftfolgenden Darsteller ber driftlichen Moral L. M. Ruef 2 keinen seiner gang unwürdigen Rachfolger, bem es jedoch n bem Geiftesreichthum und an ber wiffenschaftlichen Saltung feines dorgängers merklich fehlte. Ambros Stapf in Brizen 3 knüpfte an berrauch und Schenkl an, feste bie Moral jur Glaubenslehre in nnige Beziehung, ftellte bie Philosophie ins richtige Berhältniß jur Menbarung, und tehrte allenthalben bas Chriftlich-Eigenthumliche in er Auffaffung bes Sittlichen hervor. Dabei fehlte es jedoch feiner Irbeit an tieferer Shftematit, und in formeller Beziehung auch an er nothigen Bunbigkeit und Pracifion; bie ber sogenannten Ethik ingefügte Ascetit entbehrt ber wiffenschaftlichen Durcharbeitung und Durchbilbung fast gang, was übrigens taum leicht anders tommen onnte, wenn fie aus bem lebenbigen Zusammenhange ber Ethit berauszeriffen gewiffer Magen nur in Form eines Anhanges behandelt wurde.

<sup>1</sup> Minden 1860.

<sup>2</sup> Leitfaben ber driftlichen Moral. Dillingen 1824; 2. Aufl. 1829, 3 Bbe.

<sup>3</sup> Theologia moralis in compendium redacta. Sunstruct 1832, 2. Xufage 1842.

B. Benn 1 und Bogeffeng 2 betebeiteten die Moralifeologie von herneffichen Stantpunde, 3 Schreiber i fubfichuirte ber Rocultheologie eine morabpfilofofffife Darfellung ber Gittenlehre mit religife Granblage und Durchtelbung. Benn er eine folde Befandlung ein Spologide im Gegenfate jur philosophifden nennte, fo tounte er fc unter letterer wer einen moralifden Intellertualistund gehacht faben, der eben nicht Philosophie, soudern eine philosophische Cinfeitigleit ift. Sirfder feste in feinem berufmten Moraltverte 5 ben Belenntnifinfal ber latholifden Kirchenleiger als ben einzig wahren vorans, auf beffen Grund er fein Bert aufführen will; fofern man eine gebildete und wiffenfchaftliche Ansfprache bes driftlichen und firchlichen Betougsfeint eine theologische Arbeit zu nennen berechtiget ift, wird man feine Moral als eine theologifche zu bezeichnen fich gebrungen fühlen. Die nachftliegende und von hirfder felber gewählte Bezeichnung ift aber jene einer driftlichen Moral, welche fich für fein Bert nach ber gamen haltung beffelben als die angemeffenfte erweift. Die driftliche Moral wird von hirscher befinirt als die wissenschaftliche Erkenntnis und Lebre von ber burch Chriftus vermittelten wirklichen Bieberfehr bes Menschen jur Ainbichaft Gottes. Diefe Biebertehr und Bieberbereinigung mit Gott soll bargeftellt werben 1) in ihrem tiefften Grunde, 2) in ihrem lebenbigen hervorgeben aus biefem Grunde, und 3) in ihrem Dasein und in ihren Früchten. Daber bie Dreiglieberung bes Bertes, in welchem allenthalben bas driftliche und bas rationale, theologische und psychologisch:anthropologische, wiffenschaftliche und erbaulich betrachtenbe, boctrinelle und praftische Element fich innigft burchbringen. In biefer Bechselburchbringung, in ber organischen Fülle und Rundung,

<sup>1</sup> Suftem ber driftlatholischen Moral. Erier 1834, 2 Thle.

<sup>2</sup> Lehrbuch ber driftlichen Sittenlehre. Bonn 1834, 3 Thle.

<sup>3</sup> Bgl. Mads Recension beiber Berte in ber Tübinger Quartalfdrift 1840, S. 377-396.

<sup>4</sup> Lehrbuch ber Moraltheologie. Freiburg 1831 f., 2 Thle. Bgl. Lafts Recension in ben Gießener Jahrblichern, 1884, Bb. II, G. 418—445.

Die driftliche Moral als Lehre von ber Berwirklichung bes göttlichen Reiches in ber Menscheit. Tilbingen 1835, 5. Auft. 1851.

- wie fie wirklich von Chriftus und ben Aposteln gesetzt ober eingeleitet ift, für möglich finden. Die Wirtsamkeiten ber Rirche scheiben fich in folde, welche fie icon burch ihr bloges Dafein übt, und in andere, welche fie durch ihre besondere Wirtsamkeit, Thatigkeit, die Regierung ber Menschen, Darbringung bes Opfers, bes Gebetes, die Sacramente u. f. w. ausübt. Ein befonderer Abschnitt bes Wertes bespricht die verschiebenen Relationen ber Rirche, bas Berhaltnig ber Rirche jum Reiche Gottes und ben überirdischen Spharen beffelben, ihr Berhaltniß gur Belt, jur Philosophie und ju ben Erfahrungswiffenschaften, jur Sarefie, die Rirche als Beweis bes Chriftenthums und als Mittelbegriff ber Religionslehre und Dogmatit, bie Rirche und bas religibse Subject, bas unmittelbare Berbaltnig beffelben ju Gott und bie firchliche Bermittelung. Berftunben bie Protestanten biefe Bermittelung, so wurben fie einsehen, wie gerade burch biefelbe bas Dasein ber von ihnen geforberten unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott gewährleiftet fei. Das driftliche Leben befteht in ber Rirche; bie Rachfolge und Nachahmung Chrifti ift burch ben sittlich erwedenben Beift ber firchlichen Bemeinschaft bebingt. Bir hatten an diefer "Physiologie" ber Rirche einzig bieß auszuftellen, bag fie trot ihres Strebens nach tieferer Faffung bes Rirchenbegriffes ju phanomenologisch gehalten ift, und mahrend fie bie Plafticität bes Leibes Chrifti fo entschieben betont, boch nirgende mit vollem Ernfte auf benjenigen gurudgeht, ber, wie haupt und Grunder, so auch bie Seele ber firchlichen Gemeinschaft ift, und in Rraft bes von ihm ausgebenden Lebensgeistes in höherer Ordnung jene Functionen in bem mpftischen Leibe ber Rirche übt, welche bie Seele in bem ihr eignenben Leibe ausübt. Gine volle und erschöpfend tiefe Darlegung bes Befens ber Rirche ift nur burch Deduction berfelben aus bem lebenbigen Beilegrunde Chriftus, burch Bertiefung bes Rirchenbegriffes in ber driftologischen Ibee möglich, und nur auf biesem Bege ber vom Berfaffer ber Phyfiologie angestrebte apologetisch irenische Zwed erreichbar. 1

<sup>1</sup> Bir haben uns bezitglich biefes Bunttes naber ausgesprochen in unserer Schrift: Runbe vom göttlichen Borte bes Lebens (Schaffhausen 1864), S. 99 ff.

Ethik in einen allgemeinen und besonderen Theil. Generelle Citi, specielle Ethik, Akcetik — dieß find die drei Grundglieder der speculaid trilogischen Gliederung des Fuchs'schen Werkes. Aehnliche willkilch und gemachte Dreigliederungen sinden sich auch in den Suddivisiona der drei Haupttheile. Gleichwohl besitzt das Werk manche glänzent Borzüge, und die von dem verewigten Versasser in das Freidungs Kirchenlezison gelieserten Artikel über moraltheologische und moral philosophische Raterien bekunden reichlich und zur Genüge seine sack kundige Tüchtigkeit im Fache der wissenschaftlichen Moral.

hirscher feste sein Moralwert in eine engfte Beziehung ju ba Aufgaben ber pastoralen Thätigkeit, und legte besthalb mit Recht auf ben zweiten Theil seines Werfes, welcher von ber Geburt und Em widelung bes Gottesreiches in ben Denschenseelen handelt, ein be sonberes Gewicht, soweit berfelbe jugleich eine Anleitung jur Führung und Stützung ber Schwachen, jur heilung und Befferung ber fittlich Kranten, jur Beiterführung ber Anfänger im Beile und überbaupt eine driftliche Erziehungslehre enthält. Er schrieb aber nebftbem noch ein besonderes Werk, als beffen Aufgabe er bezeichnete, ju zeigen, wie ber Seelforger unter Grundlegung ber Rrafte ber menichlichen Seele und ihrer Gefete mittelft bes Bortes und beffen Uebung bie Chriften kinder zu volljährigen Bliebern ber Gemeinde heranbilden b. i. zu einem Glauben, ber in Liebe thätig ift, führen möge. Dieß ift hirschers berühmte Ratechetit, 2 welche ben Dienst bes an die Jugend gerichteten priesterlichen Lehrwortes nach seinem gangen Umfange unter herbeiziehung ber im firchlichen Cultus und in ber firchlichen Disciplin gebotenen Momente zur Fruchtbarmachung des Wortes behandelt. Er selber beutet an, in welch hohem Sinne er feine Aufgabe gefaßt, wenn er bemerkt, er wünsche und hoffe burch bie Beleuchtung ber Aufgaben und Functionen eines priesterlichen Ratecheten eine für die berrichende

<sup>1</sup> Ueber bie von Fuchs' Nachfolger A. Rietter Mirglichst erschienene moraltheologische Arbeit vgl. Bonner theol. Lit.-Bl. 1866, Nr. 10.

<sup>2</sup> Tiibingen 1831, 4. Aufi. 1840; ebenbas. S. 13 ff. bie tatholifche Literatur ber Ratechetit.

Beitstimmung angemeffene Apologie bes geiftlichen Stanbes gefdrieben und in vielen seiner Brüber bas Selbstgefühl ihres hohen und weltbegludenben Berufes aufs Reue angeregt ju haben. hirscher ließ feiner Ratechetit balb auch einen Ratechismus nachfolgen, und regte burch die Beröffentlichung biefer seiner Arbeit eine für den religiösen Bollsunterricht hochwichtige Angelegenheit an, welche in letzterer Zeit wiederholt und mit Eifer besprochen worden ift. Sengler, Mad, J. Schufter, Det, ber Mainger Ratholit in feinen letten Jahrgangen, haben bie Ratechismusfrage bei verschiedenen Anlässen und unter ben mannigfaltigften Gesichtspunkten burchgesprochen und beleuchtet. Bearbeitung des Ratechismus wurde für hirscher auch Anlag jur Abfaffung feines "Lebens Jefu Chrifti," welchem er fpater zu erbaulichen Aweden sein anmuthreiches und gemuthvolles Leben ber Gottesmutter Maria folgen ließ. Unter dem anregenden Ginfluffe ber hirscher'schen Schriften versuchte fich Dursch in ber wiffenschaftlichen Darftellung einer driftlichtirdlichen Babagogit, 1 bie jungfte Beit rief bas geiftverwandte encyclopabische Unternehmen von Rolfus und Pfister 2 ins Leben.

Bas die Ratechese für die Unmündigen und Rleinen, soll die homiletische Thätigkeit in ihrer Art für die Mündigen und Erwachsenen leisten. Sie ist eben so wie erstere die Sache eines besonderen Runstzgeschies, nur in einer anderen Art und in einem anderen Stile. Der neueren katholisch-theologischen Literatur sehlt es nicht an mancherlei theoretischen Anleitungen zur Einführung in die Kunst der heiligen Rede. Die Idee der heiligen Rede ist am schönsten in der Enchclopädie des verewigten Staubenmaier entwickelt, der sie als ein erhabenes Kunstwert des von der Racht einer christlichen Idee ergriffenen Geistes darstellt. "Wie das Thema aus dem Texte, so entwickelt sich die ganze Predigt aus dem Thema . . . Die rechte Predigt ist daher die,

<sup>1</sup> Pabagogit ober Biffenschaft ber hriftlichen Erziehung auf bem Standpuntte bes tatholischen Glaubens. Tübingen 1851.

<sup>2</sup> Real-Encyclopabie bes Erziehungs- und Unterrichtswesens nach tatholischen Principien unter Mitwirtung geistlicher und weltlicher Schulmanner bearbeitet u. f. w. Mainz 1863 ff.

in welcher, wie in ber Dufit, bas Eine Thema in gelungenen, imm neuen, aber ftete in einer boberen und tieferen Bebeutung vorlomme ben Bariationen wieberkehrt." Jebe Predigt foll ein Stud Thalip sein, und bas Ganze ber Theologie nach einer bestimmten Seite, unt einem bestimmten Gesichtspunkte, auf individuelle Beise zur Anschaus Die priefterliche Berebsamkeit ift bie erhabenste, und fa ibres erhabenen Gegenstandes mächtig sein, der tein geringerer A als das Wort der ewigen Wahrheit und die Thaten und Verheifungs Gottes, in welchen ber Ewige fich felber, seine Dacht und bul m seinen Willen uns geoffenbart hat. Praktische Winke gur Bermeibun von Fehlern und Berftogen in Behandlung bes geiftlichen Rebestoffs und für die Ausübung des Homiletenberufes im Allgemeinen ertheilt 3. F. Beith in einer Reibe von humoresten, Die er Gloffen eine Kirchendieners über die Diener der Kirche betitelte. Theoretische Unto weisungen über die geistliche Rebekunft finden sich in jedem Bastoral. werke; besondere Werke barüber schrieben Flud, Lut, Schleiniger -Lut in nächstem Anschlusse an Maury und Audisio, Schleiniger unter Benützung ber Winke und Regeln von Geiftesmannern alter und neuerer Zeit, und mit hindeutung auf die bem beutschen Bolksgemuthe angemeffene Behandlung ber firchlichen Predigt. Bu ben vorzüglichften homiletischen Leistungen ber Neuzeit gehören die Arbeiten von Beith, hirscher, Diepenbrot, S. Förster, Dieringer, Laurent; von einzelnen berühmten Rednern, welche durch ihr mundliches Wort machtig gundeten und wedten, wie F. L. Bach. Werner, find feine, ober boch nur ungenügende Aufzeichnungen bes Gesprochenen vorhanden. Rebrein fcrieb eine intereffante Beschichte ber tatholischen Rangelberedsamteit bei ben Deutschen in zwei Banben, 1 beren erfter bie Beschichte, ber zweite Proben und Exemplificationen ber Geschichte enthält.

Die katholische Liturgik wurde in neuerer Zeit zuerst von F. X. Schmid ausführlich bearbeitet. 2 Das Werk empfahl sich durch

<sup>1</sup> Regensburg 1843.

<sup>2</sup> Liturgit ber driftlatholischen Religion. Paffau 1832, 2. Aust. 1835, 3 Bbe. — Bgl. List's Recension in ben Gießener Jahrb. (1834), Bb. III, S. 229—339.

Reichhaltigkeit bes Stoffes, welcher unter vier hauptrubriken untergebracht wurde: Liturgik der Sacramente, Liturgik der Benedictionen, der Gebetsformularien, Liturgit ber heiligen Zeiten, Derter, Sachen, Bänge und Gesellschaften. Schmids Werke folgten die Liturgica Sacra von Marzohl und Schneller 1 und die Liturgik von Hnogek 2 — erstere eine schäthare Materialiensammlung, und bie liturgisch-archaologische Forschung von wirklichem Berthe. Giner geistvolleren, und ber Erhabenheit und Würde des Gegenstandes angemessenen Behandlung der Theorie bes Cultus wurde zuerft burch Staubenmaiers "Geift bes Chriftenthume" 3 Bahn gebrochen, worauf Luft fein schönes und gehaltvolles, und zugleich mit ächt wiffenschaftlichem Geiste angelegtes Werk über die allgemeine Liturgik folgen ließ. 4 Die Trefflichkeit beffelben macht lebhaft bedauern, daß es bem Berfasser nicht gegönnt war, auch die fogenannte specielle Liturgit in ahnlicher Beise und in ähnlichem Geiste zu bearbeiten. Der vorliegende allgemeine Theil bes Bertes ober bie allgemeine Liturgit banbelt nach einer acht wiffenschaftlichen Ginleitung und Drientirung über Begriff und Inhalt bes Begenstandes, Quellen, Literatur ber Liturgit in zwei Sauptabtheis lungen: 1) von den allgemeinen Grundlagen und Principien bes fatholischen Cultus; 2) von ben allgemeinen Beftandtheilen und Formen bes Gultus. Die Erörterung über bie allgemeinen Principien bes tatholischen Cultus gliebert fich in die brei hauptstude: Wefen und Rwed bes tatholischen Cultus (latreutischer, ethischer, sacramentaler 3med), Form bes tatholifchen Cultus, Bollziehung bes Cultus (firchliches

<sup>1</sup> Liturgica sacra ober Gebräuche und Alterthümer ber tatholischen Kirche sammt ihrer Bebeutung nachgewiesen aus ber beil. Schrift, ben Schriften frühester Jahrhunberte, seltenen Codices u. s. w. Lugern 1834—48, 5 Bbe.

<sup>2</sup> Chriftlatholische Liturgit u. s. w. mit Berudsichtigung ber in ben öfterreichischen Staaten und in ber Leitmeritzer Diöcese insbesondere über bie tatholische Liturgie bestehenben Berordnungen. Prag 1835—42, 5 Bbe.

<sup>3</sup> Beift bes Christenthums, bargestellt in ben heil. Zeiten, in ben beil. Handlungen und in ber beil. Runft. Erfte Auflage. Mainz 1835, 2 Bbe.

<sup>4</sup> Liturgit ober wiffenschaftliche Darftellung bes tatholischen Cultus. Mainz 1844, 2 Bbe.

Sacerbotium und Ministerium). Die zweite Hauptabtheilung gliebert fich in die awei Abschnitte von ben Grundthätigkeiten bes tathe lischen Cultus und von ben allgemeinen begleitenden und bienenben Formen bes tatholischen Gultus. Die Grundthätigkeiten werben in natürliche (Bebet, Befang, liturgifche Lefung und Lehrverfundung) und sacramentale eingetheilt; unter ben begleitenden Formen versteht Luft ben natürlichen ober burch firchliche Normen festgesetzten Ausbrud ber Anbacht, unter ben bienenben Formen bie gesammte Organisation und Symbolit bes Rirchenbaues. Die in allen einzelnen Abschnitten bes Werkes enthaltenen reichen und ausgiebigen Rachweisungen thes logischen, bogmengeschichtlichen, tunftgeschichtlichen Inhaltes erhöben nicht nur ben Werth und die Brauchbarkeit bes Berkes, fonbern machen es als integrirende Theile beffelben eigentlichst erft zu bem, was es ift. Faft gleichzeitig mit bemfelben erschien eine andere schone Arbeit, Köffings "liturgische Borlefungen über bie beilige Deffe,"1 in welchem bie altehrwürdige Defliturgie ber tatholischen Rirche mit ben Mitteln einer eben so gewählten als geschmadvollen theologischen Erubition beleuchtet wird. - Auf diese Borarbeiten geftütt, hat foließe lich Flud eine wiffenschaftliche Gesammtbarftellung ber tatholischen Liturgit unternommen, 2 welcher bas Berbienst, bie Bearbeitung biefer theologischen Disciplin im Gangen und Einzelnen weiter geforbert ju haben, nicht verfagt werden tann. 3 Ferd. Probst bat mehrere Einzelpartien ber Liturgit in rubriciftischer und paftoraler Beziehung tüchtig und grundlich burchgearbeitet, Bettinger 4 eine ansprechende und geschmadvolle Apologie ber lateinischen Rirchensprache geliefert.

Die Paftoraltheologie wurde in neuerer Zeit von Amberger, Pohl und Kerschbaumer, sowie von ben Brieftern aus dem Redemtoristensorden: Fr. Bogl, Benger und hapter bearbeitet. Bogl lieferte eine

<sup>1</sup> Billingen 1844; 2. Aufl.: Regensburg 1856.

<sup>2</sup> Ratholische Liturgit. Regensburg 1853-55, 2 Bbe.

<sup>3</sup> Bgl. Tübinger Quartalfchrift 1856, S. 136-148.

<sup>4</sup> Die Liturgie ber Rirche und bie lateinische Sprache. Bier Bortrage. Burgburg 1856.

neue Bearbeitung bes theilweise fcon von G. F. Wiebemann ume geftalteten Baftoralwerles von Gollowit, welches ju Anfang bes Jahr bunderts erschienen war, und im Laufe eines halben Jahrhunderts es ju feche Auflagen brachte. Die Blieberung bes Bertes ift bochft eine fach, und erinnert hierin an die Pastoralwerte vor und neben Sailer; es handelt vom Seelsorger als Vorbild ber Gläubigen, als Lehrer und Sacramentspender. Die einschlägigen Schriften von Wibmer 1 und Zwidenpflug 2 waren Aussprachen bes Beburfniffes einer Bertiefung ber Bastoral im firchlichen Geiste, und bilben insofern ben Uebergang ju Ambergere Berte, 3 welches feiner gangen Anlage nach ein Lesebuch für bie praktischen Seelsorger ju ihrer geistigen Erfrischung und jur Startung und Belebung ihres Berufseifers fein follte, und aufolge bes von Amberger angeschlagenen Tones auch in ben Rreisen, auf die es berechnet war, mit freudiger Theilnahme aufgenommen wurde. Die salbungevolle Sprache, ber Ton ber firchlichen Begeifterung, die reiche Fulle von Belesenheit in ben claffischen Werken ber erbaulichen und praktischen Theologie, namentlich aus ber patriftischen Epoche, die aller begrifflichen Trodenheit aus dem Wege gebende lebendig frijche Darftellung und Schilderung machen Ambergers Baftoraltheologie ju einem Buche, wie es ber von feinen praktischen Berrichtungen ermübete Seelforger für seine Mußestunden wünscht; er will Mehreres und Anderes boren, als er während feiner theologischen Lernzeit vernommen hat, aber es foll ihm in einer Form geboten werben, die ben Formen bes Dentens und Fühlens, in welche er fich felber hineingelebt hat, möglichst homogen ist. Dabei entbehrt Ambergers Werk burchaus nicht ber tieferen wiffenschaftlichen Anlage; es hat im Gegentheile in biefer Beziehung einen merklichen und bebeutfamen Fortschritt erzielt, sein Bert ift vielleicht bas burchgebilbetfte und jedenfalls vollständigfte Paftoralwert ber neueren Beit.

<sup>1</sup> Bortrage über Paftoraltheologie. Luzern 1839.

<sup>2</sup> Grundzilge einer Paftoral im Geifte Chrifti und seiner heiligen Rirche. Regensburg 1844.

<sup>3</sup> Paftoraltheologie. Regeneburg 1850 ff., 3 Thie. in 4 Banben.

Bücher zerfallend, bietet es im ersten Buche eine "Grundlegung" b. i. Aufweisung ber Fundamente ber geistlichen Berufswirkfamkeit, bas zweite Buch, vom "Baftoralamt" hanbelnb, entwickelt bie 3bee bes geistlichen Amtes, bas britte Buch handelt vom Baftoralleben, bas vierte vom Baftoralwirken nach ber breifachen Seite ber paftoralen Berufsthätigkeit als Nachbildung der drei Aemter Chrifti, des prophetischen, priesterlichen und königlichen Amtes. Pohl 1 subsumirte biefe Dreitheilung bes Lehr:, Briefter- und hirtenamtes unter bie Spendung ber breifachen Gnabe, ber lebensependen, unterftupenden und vollendenden Gnade, beren Unterscheidung ibm die Grundtheilung seines Werkes barbot. Db biefes Berfahren ganz glüdlich und richtig war, mag babin gestellt bleiben; bie Aufgabe ber Bastoral ift nicht, bie Wirkungen bes göttlichen Geiftes, sonbern jene bes menschlichen Dr ganes ber firchlichen Beilswirtsamteit ju fcilbern. Damit foll indes bem vielen Guten und Anregenden, welches Boble Buch enthält, und seinem Ringen nach tieferer Fassung und organischer Glieberung bes Stoffes und Inhaltes ber Baftoraltheologie bie verbiente Burbigung nicht entzogen werben. Auch Rerschbaumers bescheibenem Buche, 2 sowie ber Pastvraltheologie Bengers 3 ist das breifache Amt Christi als Eintheilungsprincip ju Grunde gelegt.

Für die katholische Kirchenrechtswissenschaft begann eine neue Spoche mit Phillips' berühmten Werke, 4 welches bis jest zur Hälfte vollendet, nur in seinem allgemeinen Theile sich vollkommen überschauen läßt. Der Verfasser theilt nämlich das Kirchenrecht in ein allgemeines und besonderes ein; der allgemeine Theil handelt in zwei Büchern von den allgemeinen Grundsätzen und von den Quellen des Kirchenrechtes, der besondere Theil soll in drei Büchern von Christi Königthum, Lehramt und Hohenpriesterthum handeln. Bon den drei Büchern des

<sup>1</sup> Paftoraltheologie ober bie Wiffenschaft von ben gottmenschlichen Thätigfeiten ber Rirche. Baberborn 1862.

<sup>2</sup> Lehrbuch ber tatholifchen Baftoral. Wien 1863.

<sup>3</sup> Regensburg 1861-63, 3 Bbe.

<sup>4</sup> Rirchenrecht. Regensburg 1845 ff. Bis jest 5 Bbe.

besonderen Theiles liegt vor der Hand nur das erste vor. Das Werk beruht burchaus auf genauester und forgfältigfter Quellenforschung, von welcher jedes Blatt und jede Seite ber einzelnen Bande Zeugniß ablegt. Die Haltung ift ftreng firchlich, jugleich aber ftreng wiffen. schaftlich, mit jenem Tacte und Geschicke, welchen ber Berfaffer burch vieljährige staatswissenschaftliche und rechtsgeschichtliche Studien sich erworben hatte. In ben "allgemeinen Grundfagen" werben die driftlichtheologischen und driftlich-firchlichen Boraussetzungen entwidelt, auf welchen bas Spftem bes tatholischen Rirchenrechtes rubt; biefe Entwidelungen laufen in eine Beleuchtung bes Berhältniffes ber Rirche jur menschlichen Gefellschaft aus, welche Beleuchtung aus ben letten Partien bes zweiten Banbes fich in ben britten hinüber gieht und benfelben vollständig fullt. Zweifelsohne ift biefe Partie eine ber intereffantesten bes Wertes, bie auch bemjenigen, ber teine Aufschluffe in firchenrechtlichen Dingen fucht, Belehrungen und Drientirungen ber mannigfaltigften Art vom allgemeinen geschichtsphilosophischen Stand. punkte barbietet. Bufolge seiner universalkirchlichen Saltung läßt bas Bert bie Bebeutung bes firchlichen Primates entschiebenft in ben Borbergrund treten, und stellt sich baburch eben so entschieden allen territorial. firchlichen, ftaatsfirchlichen und nationalfirchlichen Spftemen des Rirchenrechtes entgegen. Der Organisation und bem Geschästsgange ber römischen Curie ist ein ganger Band, der lette unter den bisher erschienenen bes Werkes gewibmet. Gin für Universitätshörer abgefaßtes "Lehrbuch bes Rirchenrechtes" 1 in einem ftarken, weitschichtigen Bande enthält bas Spftem bes Berfaffers in einem fürzer gefaßten Ueberblide. Neben Phillips' Lehrbuch ift Roßhirts "Kanonisches Recht" ? und Schulte's "Ratholifches Rirchenrecht" 3 hervorzuheben, welchem ber in Richters Schule gebilbete Berfasser früher schon ein "Spftem bes allgemeinen tatholischen Rirchenrechtes" mit Berücksichtigung ber

<sup>1</sup> Regensburg 1859.

<sup>2</sup> Schaffhaufen 1857.

<sup>3</sup> Gießen 1860, 2 Bbe. Der zweite Band handelt von ben Quellen bes tatholifchen Kirchenrechts.

Besonderheiten desselben in den verschiedenen deutschen Staaten int vorausgehen lassen. Auch das neuerlichst erschienene Lehrbuch desselben Berfassers istellt das allgemeine Kirchenrecht mit besonderer Rücksicht die Staatsgesetze in Desterreich und den übrigen deutschen Bundesstand dar; juristische Schärfe und streng wissenschaftliche Haltung mit genam und einläßlichen Notizen und Berweisungen literargeschichtlichen Inhaltssind auszeichnende Borzüge der kirchenrechtlichen Arbeiten Schaltssind auszeichnende Borzüge der kirchenrechtlichen Arbeiten Schaltssind wie Bücher: 1) Leitung der Kirche durch die Hierarchie; 2) Rechtsverhältsüber Kirchenglieder; 3) Bermögensrecht; 4) Recht des Unterrichtes.

Unter ben baberischen Bearbeitern bes tatholischen Rirchei rectt that sich im Anschlusse an Frey, Scheill u. s. tv. in neuerer Zeit A Bermaneder hervor, 2 in beffen firchenrechtlichem Sandbuche fich it Literatur ber für bie theologischen Schulen Baberns abgefaßten Unter richtsbücher fortfest. Uebrigens ftrebt Permaneber trot ber von im verfolgten praftifden Unterrichtszwede boch entichieben eine ftrem fpftematifche, wiffenschaftliche Form und Glieberung feines Buches an, welches ihm in funf Theile gerfallt. Der erfte und zweite Theil ent halten Grundlegung und Quellen, im britten wird von ber Berfaffung ber katholischen Kirche, im vierten von ber Regierung, im fünften von ber Berwaltung ber Kirche gehandelt. Unter bie Regierungsgewalt wird die Gesetzebung und Gesetvollziehung sammt ber geistlichen Rechts: und Gerichtspflege subsumirt, Die Berwaltung gliebert fich in Berwaltung bes Lehramtes, bes Cultus und ber Sacramente, ber Che namentlich, und bes Rirchenvermögens. Db biefe Blieberung gan gludlich war, mochte fich mit Beziehung auf die bem Cherechte im Spfteme zugewiesene Stellung billig bezweifeln laffen. Rudfidtlid ber für eine richtige Blieberung und Gruppirung bes firchenrechtlichen

<sup>1</sup> Lehrbuch bes latholischen Rirchenrechtes. Giefien 1863. Bgl. Robers Recension in ber Tibinger Quartalichrift 1863, S. 489-507.

<sup>2</sup> hanbbuch bes gemeingiltigen tatholifchen Kirchenrechtes mit fteter Rudficht auf bie tatholifch- firchlichen Berhältniffe Deutschlands und insbesonbere Bagerns. Landshut 1846, 2 Bbe.

= 3ehrstoffes fich ergebenden Schwierigkeiten ift bei biefer Belegenheit an sine fcon oben erwähnte Abhandlung von Bug zu erinnern, ber bie mellen geläufige tetrabifche Theilung auch auf bas Rirchenrecht anwenbet, baffelbe in vier Haupttheile, einen fundamentalen, hiftorischen, matifchen und praktifchen, jeben berfelben abermals viergliebrig, Theibet. Das Rabere ift in Bug' Abhandlung felber nachzuseben. 1 In Defterreich stagnirte die wiffenschaftliche Bearbeitung bes Eirchenrechtes, bis bie politischen Umwälzungen bes Jahres 1848 auch in ben bisberigen firchlichen Berhaltniffen eine Aenderung juwege brachten. Da wurden benn auch die Stimmen wohlbenkender Manner Laut, welche feit Langem bas firchenpolizeiliche Staatsrecht Defterreichs als einen geiftlahmen und verfnöcherten Anachronismus erfannt hatten, - mit welchem in ber nun beginnenben neuen Ordnung ber Dinge aufgeraumt werben muffe. Der t. t. Appellationsrath 3. Beibtel ließ im Sahr 1849 ein Buch erscheinen, ? in welchem biefer Ueberzeugung ein entschiedener Ausbrud verlieben, und im Gegenfate ju bem bisber üblichen öfterreichischen Staatsfirchenrechte vom fanonischen Rechte als foldem nach feiner mahren univerfallirchlichen Bedeutung die Rede war. Balb barauf gab ber t. f. Professor ber Rechte Th. Bachmann fein firchenrechtliches Lehrbuch beraus, 3 gleich Beibtels Schrift eine längst vorbereitete Arbeit, welche jedoch erst nach Beseitigung ber vormarglichen Zustände unbehindert ans Licht treten konnte. Seither ift bas Rirchenrecht für öfterreichische Berhaltniffe von Schopf in Salge burg, Gingel in Leitmerit, Aichner in Brigen bearbeitet worben; von erfterem in engem Anschluffe an Phillips, von Gingel in ber Dreis theilung bes Rirchenrechtes in Berfaffungerecht, Berfonenrecht und Sachenrecht, während Nichner Berfassung und Berwaltung ber Rirche jum Grundtheilungsprincipe feines Buches macht.

<sup>1</sup> Bgl. Freiburger Zeitschrift für Theologie, Jahrg. 1842, Bb. VII, S. 198 ff.
2 Das tanonische Recht, betrachtet aus bem Standpuntte bes Staatsrechtes, ber Politik, bes allgemeinen Gesellschaftsrechtes und ber seit bem Jahr 1848 entstandenen Staatsverhältniffe. Regensburg 1849.

<sup>3</sup> Wien 1851.

G. Braun 1 und Bogelfang 2 bearbeiteten die Moraltheologie bon hermesischen Standpunkte, 3 Schreiber 4 substituirte ber Moraltheologie eine moralphilosophische Darftellung ber Sittenlehre mit religioser Grundlage und Durchbildung. Wenn er eine folche Behandlung eine theologische im Gegensate jur philosophischen nannte, fo konnte er fich unter letterer nur einen moralischen Intellectualismus gebacht baben, ber eben nicht Philosophie, sondern eine philosophische Ginseitigkeit ift. hirscher setzte in seinem berühmten Moralwerke 5 ben Bekenntnifinhalt ber tatholischen Rirchenlehre als ben einzig wahren voraus, auf beffen Grund er sein Werk aufführen will; sofern man eine gebildete und wiffenschaftliche Aussprache bes driftlichen und firchlichen Bewußtfeins eine theologische Arbeit zu nennen berechtiget ift, wird man seine Moral als eine theologische zu bezeichnen sich gebrungen fühlen. Die nachstliegende und von hirscher selber gewählte Bezeichnung ift aber jene einer driftlichen Moral, welche fich für fein Bert nach ber gangen haltung beffelben als die angemeffenfte erweift. Die driftliche Moral wird von hirscher befinirt als die wiffenschaftliche Erkenntnig und Lehre bon ber burch Chriftus vermittelten wirklichen Wieberkehr bes Menschen jur Rinbschaft Gottes. Diese Wiebertehr und Wiebervereinigung mit Gott foll bargestellt werben 1) in ihrem tiefsten Grunde, 2) in ihrem lebendigen Hervorgehen aus diefem Grunde, und 3) in ihrem Dafein und in ihren Früchten. Daber bie Dreiglieberung bes Werkes, in welchem allenthalben bas driftliche und bas rationale, theologische und psychologisch-anthropologische, wiffenschaftliche und erbaulich betrachtenbe, boctrinelle und praktische Element fich innigst burchbringen. In dieser Wechselburchbringung, in ber organischen Fulle und Rundung,

<sup>1</sup> Spftem ber driftfatholischen Moral. Trier 1834, 2 Thle.

<sup>2</sup> Lehrbuch ber driftlichen Sittenlehre. Bonn 1834, 3 Thle.

<sup>3</sup> Bgl. Made Recenfion beiber Berte in ber Tubinger Quartalfdrift 1840, S. 377-396.

<sup>4</sup> Lehrbuch ber Moraltheologie. Freiburg 1831 f., 2 Thie. Bgl. Luft's Recension in ben Gießener Jahrbuchern, 1834, Bb. II, S. 418—445.

<sup>5</sup> Die driftliche Moral als Lehre von ber Berwirflichung bes göttlichen Reiches in ber Menscheit. Elibingen 1835, 5. Auft. 1851.

sowie endlich in ber genetischen Entwidelung und plaftischen Gestaltung bes Lehrstoffes bestehen bie Borzüge bes Sirscher ichen Wertes in Sinficht auf seine wesentliche Form; in ber tiefinnigen Christlichkeit bas Berdienst bes Werkes in hinficht auf ben Geift beffelben. Wenn ihn in jüngeren Jahren das Streben nach innerlicher Auffassung der christ lichen Bahrheit unter ben Einflüssen ber bamaligen Zeitbildung zu . Aeußerungen und Urtheilen veranlagte, welche fpater Digbilligung erfuhren, fo hat er felber burch unabläffige Befferungen feines Bertes und andere unzweifelhafte Rundgebungen auf bas Entschiebenfte bie aufrichtige Rirchlichkeit feiner Gefinnung an ben Tag gelegt; bie letten Auflagen seiner Moral bieten, wie auch Rleutgen zugesteht, 1 nichts bar, was vom Standpunkte ftrenger Rirchlichkeit irgendwie verfänglich erscheinen möchte. Die nach birfchers driftlicher Moral erschienenen moraltheologischen Werke von Probst, Martin, Fuchs, Jocham, Bittner bezeichnen bas Stabium bes Ueberganges ju einer neuen Gestaltung ber Moral als theologischer Disciplin. Martins "tatholische Moral" bat fich vorzüglich als Lehrbuch vielfach empfohlen und in Folge beffen in wieberholten Auflagen verjüngt. Jocham hat in seinem Werte zahlreiche Beweise einer fleißigen Belefenheit in ben großen Theologen bes Mittelalters gegeben, Bittner eine rühmenswerthe Bekanntschaft mit ber altclaffischen Literatur bekundet, und seine geschmachvolle Urbeit burch eine reiche, gludlich mablende Exemplification belebt. Fuchs folog fich an die jungere theologisch:speculative Schule in Munchen an, und lieferte ein Wert, bas eben so fehr burch Blatte und Elegang ber Form, wie burch exacte Pracifion in ber Durchführung vieler Einzelnheiten, und endlich durch gebildeten Geschmad, durch die speculative Haltung und positive Rirchlichkeit im Ganzen und Allgemeinen einen entschieben gunftigen Ginbrud für fich erwedt, in ber Grundglieberung aber verfehlt ift, die trot aller Aufftutung durch die speculative Terminologie bes Berfaffers teine andere, als die alte formaliftische in Ethit und Ascetit ift, unter beifolgenber Subbivifion ber

<sup>1</sup> Theologie ber Borgeit, Bb. I. S. 31. Berner, Gefcichte ber tatholifden Theologie.

in welcher, wie in der Muill, das Cine Idema in gelangenen, uner neuen, aber fiete in einer biberen und tiefenen Bebentung vorlon ben Bariationen wieberlehrt." Bebe Pretigt foll ein Stink Berloge fein, unt bas Came ber Theologie und einer bestimmten Seite, unter einem befrimmten Gefichtspunfte, auf inbitbucke Beije gur Anichmung bringen. Die priesterliche Benedigundeit ift die erhabenfte, und fol ibres erhabenen Gegenftandes machtig fein, ber tein germaener it. als bas Mort ber ewigen Balubeit und bie Ibnten und Berbeitungen Gottes, in welchen ber Swige fich felber, feine Racht und hulb und feinen Willen und geoffenbart bat. Praftifche Winke jur Bermeibung von Achlern und Berftoffen in Bebandlung bes geiftlichen Rebeiofiel und für die Ausübung des homiletenbernfes im Allgemeinen ertheilte 3. F. Beith in einer Reihe von humoresten, die er Gloffen eines Rinchenbieners über bie Diener ber Kinche betitelte. Desvetifche Unter weifungen über die gefilliche Rebelunft finden fich in jedem Bafteralwerke; besondere Berke barüber idrieben Flud, Lut, Schleiniger -Lut in naditem Anichlusse an Maurt und Aubisto. Schleiniger unter Benützung ber Winke und Regeln von Beiftesmannern alter und neuerer Zeit, und mit hindeutung auf die bem beutiden Bollsgemuthe angemeffene Behandlung ber firchlichen Predigt. Bu ben vorzüglichsten bomiletischen Leistungen ber Reuzeit geboren bie Arbeiten von Beith, hirscher, Diepenbrot, h. Förster, Dieringer, Laurent; von einzelnen berühmten Rednern, welche burch ihr munbliches Bort machtig gundeten und wedten, wie F. L. Bach. Werner, find feine, ober boch nur ungenügende Aufzeichnungen des Gesprochenen vorbanden. Rebrein ichrieb eine intereffante Geschichte ber tatholischen Rangelberebsamteit bei ben Deutschen in zwei Banben, 1 beren erster bie Geschichte, ber zweite Proben und Exemplificationen ber Beschichte enthält.

Die tatholische Liturgif wurde in neuerer Zeit zuerft von F. X. Schmid ausführlich bearbeitet. 2 Das Wert empfahl fich burch

<sup>1</sup> Regensburg 1843.

<sup>2</sup> Liturgil ber driftstatholischen Religion. Baffan 1832, 2. Auft. 1835, 3 Bbe. — Bgl. Lufte Recension in ben Gießener Jahrb. (1834), Bb. III, S. 229—339.

Reichaltigkeit bes Stoffes, welcher unter vier hauptrubriken untergebracht wurde: Liturgit ber Sacramente, Liturgit ber Benebictionen, ber Bebetsformularien, Liturgit ber beiligen Zeiten, Derter, Sachen, Bange und Gefellschaften. Schmids Werte folgten bie Liturgica Sacra von Marzohl und Schneller und bie Liturgit von Hnoget 2 - erstere eine schätbare Materialiensammlung, und die liturgisch-archäologische Forfdung von wirklichem Werthe. Giner geiftvolleren, und ber Er habenheit und Burbe bes Begenftanbes angemeffenen Behandlung ber Theorie bes Cultus wurde zuerft burch Staubenmaiers "Geift bes Chriftenthume" 3 Bahn gebrochen, worauf Luft fein icones und gehaltvolles, und jugleich mit acht wissenschaftlichem Beifte angelegtes Bert über die allgemeine Liturgik folgen ließ. 4 Die Trefflichkeit beffelben macht lebhaft bedauern, daß es dem Berfasser nicht gegönnt war, auch die sogenannte specielle Liturgit in abnlicher Beise und in ähnlichem Geifte zu bearbeiten. Der vorliegende allgemeine Theil bes Berkes ober bie allgemeine Liturgik handelt nach einer acht wiffenschaftlichen Ginleitung und Drientirung über Begriff und Inhalt bes Begenstandes, Quellen, Literatur ber Liturgit in zwei Sauptabtheis lungen: 1) von ben allgemeinen Grundlagen und Principien bes tatholischen Cultus; 2) von den allgemeinen Bestandtheilen und Formen bes Cultus. Die Erörterung über bie allgemeinen Principien bes tatholischen Cultus gliebert fich in die brei hauptstude: Wefen und Awed bes tatholischen Cultus (latreutischer, ethischer, facramentaler Awed), Form bes tatholischen Cultus, Bollziehung bes Cultus (firchliches

<sup>1</sup> Liturgica sacra ober Gebräuche und Alterthumer ber tatholischen Kirche sammt ihrer Bedeutung nachgewiesen aus ber beil. Schrift, ben Schriften frühester Jahrhunberte, seltenen Codices u. f. w. Lugern 1834—48, 5 Bbe.

<sup>2</sup> Chriftlatholische Liturgit u. f. w. mit Berudsichtigung ber in ben öfterreichischen Staaten und in ber Leitmeriter Diöcese insbesonbere über bie katholische Liturgie bestehenben Berordnungen. Prag 1835—42, 5 Bbe.

<sup>3</sup> Geift bes Christenthums, bargestellt in ben beil. Zeiten, in ben beil. Handlungen und in ber beil. Kunft. Erfte Auflage. Mainz 1835, 2 Bbe.

<sup>4</sup> Liturgit ober wiffenschaftliche Darftellung bes tatholischen Cultus. Mainz 1844, 2 Bbe.

Seit Stolberg und Ratertamp gibt es im tatholifden Deutschland eine Rirchengeschichtschreibung, Die mit Dollingers Auftreten in bie Balinen ftreng wiffenschaftlicher Forschung gelenkt wurde. Beffen fich bas tatholifche Deutschland von Döllingers firchengeschichtlichen Studien ju versehen habe, war aus ber Antritterebe ju entnehmen, mit welcher er fich a. 1826 als öffentlicher Lehrer ber Theologie an ber Münchener Sochschule einführte. 1 Auf ben Bunfch seines Borgangers Bortig führte er junächst bas von letterem begonnene Sandbuch ber Rirchen geschichte ju Ende, indem er bemfelben die neuere Rirchengeschichte seit ber Reformation bis a. 1789 beifügte. 2 Rachbem bereits Hortig mit ber burch Ropto, Michl u. f. w. in Gang gebrachten Anschauungs weise entschieben gebrochen hatte, so war nun Dollingers Bemuben barauf gerichtet, in einer erneuernden Ueberarbeitung bes hortigiden Wertes die beffere und wahrere Anschauungsweife tiefer ju begrunden und die achte hiftorie auch nach ben Geschen und Anforderungen einer achten hiftorit barguftellen. Go entftanb Bollingers "Geschichte ber driftlichen Rirche," 3 welche in zwei Theilen zwar nur bie ersten zwei Berioben bes Sortig'ichen Sanbbuches, ober bie erften fieben Jahr hunderte ber driftlichen Kirche (a. 1-313; 313-680) umfaßt, biefe aber in einer folden überfichtlichen und einbringlichen Rlarbeit barftellt, daß man in Wahrheit sagen konnte, bier liege nun einmal ein gelungenes Banges aus Einem Buge bor. In einer bochft magigen Anzahl von Paragraphen widelt fich jebe ber beiben Berioben ber altdriftlichen Beit nach ihren daratteriftischen Geschehniffen ab; bie erftere läßt aus bem Fluffe ber geschichtlichen Ereigniffe bas Bilb ber auf Brund eines unwandelbar biefelbigen Betenntniffes jur feften und sicheren Einheit in sich abgeschloffenen Rirche heraussteigen, und läuft

<sup>1</sup> Ueber bie Ausbreitung bes Chriftenthums in ben erften Jahrhunberten. Eine Antritterebe. Dilinchen 1826. Bgl. Rerg's Literatur Beitung, Jahrg. 1827, **6**. 110—130.

<sup>2</sup> Das gange Wert umfaßt zwei Banbe. Bb. I und Bb. II, 1. 206th. ift von Bortig, Bb. II, Abth. 2 von Bollinger gearbeitet.

<sup>9</sup> Lanbehut 1833-35, 3 Bbe.

in einen Nachweis des Krchlichen Primates aus, die zweite Periode rollt bas Gemälbe ber nächstfolgenben Jahrhunderte auf, in ben Rämpfen ber Rirche gegen bie letten Unftrengungen bes Seibenthums, und in ihrer weiteren Berbreitung über bie entfernteren Provingen bes Morgenlandes und Abendlandes bis jum Auftreten Duhamebs. Eine, ein paar Jahre später in einer öffentlichen Festsitzung ber Rünchener Atabemie ber Wiffenschaften gelesene Abhandlung Dollingers über ben Muhamebanismus 1 bekundete, auf welche tiefgebende Studien er bie Fortführung seiner Arbeit zu gründen gedachte. Rud: ficht auf Lehrzwede bestimmte Döllinger zur Abfaffung eines Lehrbuches ber Rirchengeschichte, 2 welches unter Beibehaltung ber von Sortig gewählten Eintheilung ber gefammten Rirchengeschichte in fünf Berioben bis jur Reformation, also bis bahin reicht, von wo er früher Hortigs Arbeit fortgesett hatte. Der Inhalt bes vorermähnten Bertes, ber bie erften zwei Berioden umfaffenden "Gefdichte ber driftlichen Rirche" ift auf bie erften 70 Seiten bes Lehrbuches jusammengebrangt, biefes sonach ein völlig anderes Buch, welches mit der vorigen, so wie mit ber Fortsetzung zu Sortig, erganzend fich zu einer vollständigen Darftellung ber allgemeinen Rirchengeschichte bis auf ben Beginn bieses Jahrhunderts berab jusammenschließt. Da die Darstellung der zweiten Beriode in ber "Geschichte ber driftlichen Rirche" nur bie außere Beschichte biefes Zeitraums enthält, so behandelte Döllinger im "Lehrbuche" besto einläglicher bie innere Geschichte beffelben, bie Geschichte ber Spaltungen, Barefien und Glaubensftreitigkeiten, so wie die Gefchichte ber Berfaffung und Regierung ber Rirche und ber Rirchenverwaltung feit Conftantin; endlich trug er auch die Geschichte ber Disciplin und bes Cultus in beiben Berioben nach, für welche fich in der "Geschichte der driftlichen Rirche" teine paffende Stelle ergeben hatte. Die britte Periode (a. 680-1073) wird im "Lehrbuche" in fünf Capiteln abgehandelt, welche die außere Geschichte, die Geschichte

<sup>1</sup> Muhamebs Religion nach ihrer inneren Entwidelung und ihrem Ginfluffe auf bas Leben ber Boller. Gine hiftorische Betrachtung. München 1838.

<sup>2</sup> Regensburg 1843, 2 Bbe.

ber Barefien, Spaltungen und Lehrstreitigkeiten, die Geschichte ber Bapfte, ber Kirchenverfaffung und firchlichen Inftitutionen im Allge meinen, und endlich die Schichfale ber Rirche in ben einzelnen Sanbern enthalten. Die Darftellung ber vierten Beriobe (a. 1073-1517) fallt fast völlig mit ber mittelalterlichen Papftgeschichte jusammen und beschränkt fich auf die außere Geschichte ber allgemeinen Rirche. Da ernste Beift, ber biese auf forgfältiger fritischer Quellenfichtung berubenbe, und in markiger Rurge und Gedrungenheit fich barbietende Darftellung burchbringt, lagt ahnen, was von Böllingers in Ausficht gestellter Papftgeschichte ju erwarten sei, als beren Borlaufer vor wenigen Jahren "bie Papftfabeln bes Mittelalters" 1 erfcbienen, in welchen vorläufig einige, die Papftgeschichte betreffende Einzelheiten von allgemeinerem Intereffe, z. B. das Mährchen von ber Bapftin Johanna, bie Schenkung Conftantins, einer eben fo fcarf sinnigen als eindringlichen historisch: kritischen Prüfung unterzogen werben.

Bei ben neben und nach Döllingers Arbeiten erschienenen Lehr und handbüchern der Kirchengeschichte von J. Ritter, 2 Klein, 3 und Ruttenstock 4 muß man sich wohl die Zeit, in welcher, so wie die Umstände, unter welchen sie erschienen, gegenwärtig halten, um ihnen vollkommen gerecht zu werden. Tiefere historik wird von keinem der genannten drei Berfasser angestrebt; während indeß die beiden letzteren sich einsach auf Mittheilung des Thatsächlichen, Klein unter bankenswerther Zugabe reichlicher bibliographischen Mittheilungen aus der theologischen Literärgeschichse, beschränken, ließ sich Ritter auf eine kritische Darstellung und Beleuchtung der äußeren Thatsachen der Kirchengeschichte, der Verfassungsgeschichte namentlich, ein, und stellte sich in der ersten Auslage seines Buches auf einen entschieden

<sup>1</sup> Münden 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hanbbuch ber Kirchengeschichte. Bonn 1826—30, 3 Bände in 5 Thin., 4. Auft. 1851, 2 Bbe.

<sup>3</sup> Hist. eccl. Grag 1828, zwei ftarte Banbe.

<sup>4</sup> Institutt. hist. eccl. Wien 1832-34, 3 Voll. (bis 1517).

freisinnigen Standpunkt, ben eine nachfolgenbe firchlicher geworbene Beit nicht mehr vertragen mochte; Ritter felbft bat feine Anschauungen im Laufe ber Jahre nicht unbebeutend mobificirt, und ber Umstimmung, Die in seinem Denken unter bem Ginbrude ber firchlichen und politischen Ereignisse vor fich gieng, auch burch sachgemäße Aenberungen an seinem, in wieberholten Auflagen erschienenen Buche Ausbrud verlieben. Die innere geiftige Seite ber firchlichen Lebensentwidelung ju schildern, war Ritters Sache nicht; in dieser hinficht ift sein firchengeschichtliches Sandbuch auch noch in ben letten Auflagen burftig und ungenügend geblieben. Bohl aber behandelte er bie außere Geschichte mit Geschid, und verschaffte seinem Buche eben sowohl burch bie nuch: terne Rlarbeit und Ueberfichtlichkeit ber Darftellung, wie auch burch bie nach möglichster Bollftanbigkeit strebenbe Reichhaltigkeit bes Inbaltes einen geachteten Ruf und weite Berbreitung. Das gelesenste ber firchengeschichtlichen Sanbbucher ift Alzogs "Universalgeschichte ber driftlichen Rirche" geworben, welche feit a. 1841, wo fie querft erfcbien, in feche nachfolgenden Auflagen fich erneuert hat, und bie Mangel und Ginseitigkeiten bes Ritter'schen Berkes vermeibenb, que nachst einmal burch eine besondere Frische und Lebendigkeit ber Darftellung anzieht; in ihren Einzelheiten vielleicht nicht burchaus selbst: ftanbig, ift fie boch bas Bollftanbigfte, was wir bisher in biefer Art befiten, bas Detail mit forgfamem Fleiße gefammelt und gefictet, eine organische Blieberung bes Stoffes angestrebt. In vielen Einzelheiten bekundet fich ein feiner Sinn und eine tiefe Empfang. lichteit für bie boberen Offenbarungen bes driftlichen Geiftes im geschichtlichen Leben; an einzelnen Stellen erhebt fich ber Bortrag ju schwunghafter Gehobenheit, die Wärme und Milde beffelben muß auf jugendliche Lefer und gebilbete Laien eine anziehende Wirkung ausüben.

In Tübingen wirkt seit länger benn einem Bierteljahrhundert als ordentlicher Lehrer der Kirchengeschichte Carl Jos. v. Hefele, der nach einer Reihe gehaltvoller Auffähe und Recensionen im kirchenhistorischen Fache die wissenschaftliche Welt mit einer Conciliengeschichte

überraschte, 1 bie in ben bis jett erschienenen fünf Banben bis in bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts berabreicht, und bem Berfaffer ein bleibendes Gebächtniß in der Geschichte ber gelehrten Forschung gesichert bat. Man bat übrigens bei biesem Werke nicht an eine ein: fache Berichterstattung über die Beschlüsse der Concilien, geschichtliche Anläffe berfelben, Borgange auf benfelben u. f. w. zu benken; bie Spnoben ber Rirche werben bier vielmehr im lebenbigen Busammenbange mit der gesammten Lebensentwicklung ber Rirche aufgefaßt, und fo geftaltet fich hefele's Arbeit zu einer Univerfalbistorie ber Rirche in groß artigem Stile, welche in ber Schilberung ber öffentlichen Zusammentritte ber Lenker und Berather ber Rirche die Geschichte bes Gesammtlebens ber Rirche nach allen Seiten und Beziehungen und mit bem ganzen Detail berselben zur Anschauung bringt. Beim Beginne ber Arbeit hatte hefele bie Absicht, vornehmlich bem bogmenbistorischen Inhalte ber Conciliengeschichte besondere Aufmerksamkeit zu widmen; im weiteren Berfolge ber Arbeit aber wurde ihm klar, daß andere Momente, bas kirchliche Berfaffungsleben, Cultleben, Die Sittengeschichte ber einzelnen Epochen betreffend, eben so wichtig seien, und ein ganges und volles Berftändniß der synodalen Thätigkeit der Kirche ohne Beachtung biefer Momente gar nicht möglich ware. Daber die Erweiterung bes Berles über bie Grenzen des ihm ursprünglich zugebachten Umfanges, worüber man bem Berfaffer im Intereffe ber Biffenschaft nur Dant wissen kann. Dag bei einem Werke von folcher Anlage auch die politische Geschichte ber Länder und Reiche, die Rechts: und Cultur geschichte mit manchen Ergebniffen bereichert werbe, läßt fich im Boraus erwarten, und trifft in der That auch ju, besonders für die mittel . alterliche Periode der Universalgeschichte. Bor Kurzem veranstaltete Befele eine Berausgabe verschiebener alterer Auffate und Abhand: lungen, die er theils in der Tübinger Quartalichrift, theils in anderen Beitschriften hatte erscheinen laffen, unter bem Titel bon Beitragen jur Kirchengeschichte, Archäologie und Liturgik. 2 Die archäologischen

<sup>1</sup> Freiburg 1855 ff.

<sup>2</sup> Tübingen 1864, 2 Bbe.

und liturgischen Aufsätze beziehen sich auf die altdristliche und germanisch-mittelalterliche Zeit, und dürften vielleicht als Borarbeiten zu einem Handbuche der dristlichen Alterthumswissenschaft anzusehen sein, eines Unternehmens, dessen Zustandekommen Gesele zu wieder-holten Malen angelegentlich bevorwortet hat. Mittlerweile ist uns ein solches Handbuch durch F. H. Krüll geliefert worden, welches den Borzug hat, daß es neben den gottesdienstlichen und sonstigen kirchlichen Alterthümern im engeren Sinne des Wortes auch die häuslichen Alterthümer in den Kreis seiner Darstellung zog und somit ein möglichst vollständiges Bild der Sitten und Lebensformen der altschristlichen Zeit anstrebte.

Unter ben firchenhistorischen Beleuchtungen ber urchriftlichen und altdriftlichen Zeit sind im Besonderen noch mehrere Werke und Abbanblungen hervorzuheben, die in letterer Beit erschienen und ohne Zweifel in nachfter Butunft eine Reihe ahnlicher Arbeiten im Gefolge haben werben. Dahin rechnen wir vor Allem die schon öfter erwähnte Schrift Dollingers über Chriftenthum und Rirche in ber Zeit ber Grundlegung, die eine vollständige Geschichte ber Rirche im apostolifden Beitalter barbietet. Gine, Die Geschichte biefer alteften Epoche betreffende Detailfrage, ob ber Apostel Paulus nach seiner ersten romifchen Gefangenschaft nach Spanien getommen sei, wurde mit fpecieller Beziehung auf bie Einwendungen Dr. Otto's bon Fr. Werner einer ausführlichen Besprechung unterzogen. 2 Dieselbe Frage wurde auch bon Gams in beffen neuerlichst begonnener und umfassend angelegter Rirchengeschichte Spaniens 3 einer umftanblichen Prufung unterworfen, und in bemfelben Werke manches Andere gur Aufhellung ber alteften Rirchengeschichte Dienliche mit forgfältigem Fleiße jusammengetragen. Das im zweiten Banbe bes genannten Wertes bem Sofius

<sup>1</sup> Bgl. Tilbinger Quartalfdrift 1844, S. 491 ff.; Freiburger Rirchen- lexiton, Bb. I, S. 401 f.

<sup>2</sup> Bgl. öfterreichische theologische Bierteljahrsschrift, Jahrg. 1863, S. 320 bis 846; Jahrg. 1864, S. 1—52.

<sup>3</sup> Regensburg 1862 ff.; bis jest 2 Bbe.

Epochen und Partien berfelben geleiftet worben. Wir tragen um bereits oben erwähnten Leiftungen eines Damberger, Surter, Gin, Höfler, Schwab u. f. w. hier noch Watterichs Vitae Pontificm! und Wills "Anfänge ber firchlichen Reftauration im eilften 3 bunbert" nach; auch hefele's Conciliengeschichte in ben letteren te bisher erschienenen Banbe ift zusammt verschiedenen feiner gefammitte Auffate hieher zu beziehen. Nachdem bereits Riffel eine ausführlich geschichtliche Darftellung bes Berhaltniffes zwischen Staat und Auf begonnen hatte, 2 die mit Constantin anfieng und nicht über 346 nians Beitalter binaustam, bat neuerbings Riebues eine Gefdit bes Berhältniffes zwischen Raiserthum und Bapftthum im Mittelalte unternommer welche in ihren einleitenden Partien auf die geschick lichen Anfange beiber bochfter Gipfel ber zeitlich eirbischen driftlichen Gefellichaftsordnung gurudgreift, und eine febr ausführliche Beband lung bes bezüglichen Gegenstandes in Aussicht ftellt. Die Entstehung bes driftlich abendlandischen Raiferthums ift jungft burch Dollinger im Münchener hiftorischen Sahrbuch für a. 1865 gum Gegenstande einer hiftorisch fritischen Untersuchung gemacht worden; Die Gelufte und Attentate bes neuitalischen Rönigreiches auf ben weltlichen Sanber besit bes Papstes riefen mehrere geschichtliche Untersuchungen über bie Entstehung bes Rirchenstaates bervor, unter welchen namentlich jene Scharpffe und Bergenröthere hervorzuheben find.

Die Rirchengeschichte ber neueren Zeit wurde in ben letteren Decennien zuerst burch Riffel in Angriff genommen, beffen Bert jedoch in ben vorliegenden brei Bänden nur die vier ersten Jahrzehente bes Reformationszeitalters (1517—1555) umfaßt. 4 Die Bedeutsamkeit

<sup>1</sup> Pontificum Romanorum, qui fuerunt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi XIII vitae ab aequalibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus adjectis suis cuique et annalibus et documentis gravioribus edidit J. M. Watterich. Leipzig 1862 ff.

<sup>2</sup> Mainz 1836, Bb. I.

<sup>3</sup> Münfter 1863 ff.

<sup>4</sup> Rirchengeschichte ber neuesten Beit vom Anfange ber großen Glaubens

\_ biefes Werfes murbe fogleich beim Erscheinen bes erften Banbes bes: felben gewürdiget; protestantischer Seits wurde es als eine Agression gegen ben Broteftantismus aufgefaßt, bie bem Berfaffer bie Sufpenfion went theologischen Lehramt an der Gießener Universität zuzog. Dem Berle Riffels tritt ein anderes von Döllinger erganzend zur Seite, 1 welches fich bie innere Entwickelung bes Protestantismus in bem begeichneten Beitraume gur Aufgabe fette, und ein eben fo ernftes als , forgfältig gearbeitetes Bilb ber burch ben Eintritt bes Reformations. exeignisses geschaffenen Buftanbe in Bezug auf Religion und Sitte, Unterricht und Bilbung gibt, und ben Eindruck biefer Bustanbe auf Die große Bahl enttäuschter bervorragender Zeitgenoffen schilbert, Die von Luther und seinem Werke sich abwendend wieder in die alte Rirche aurudlehrten. Ebm. Jörg veröffentlichte eine auf neu erschloffene archivalische Quellen geftütte Darftellung bes Bauernfrieges und ber focialen Bewegungen im Allgemeinen, die fich an das Reformations. ereigniß anschloßen; 2 biefem Werte ließ er später ein anderes über bie gegenwärtigen Buftanbe bes in eine fast unübersebbare Bielbeit von Meinungsfractionen gerfetten Protestantismus folgen. 3 ihres Berfaffers würdige Schilberung ber confessionellen und kirchliche politischen Buftanbe bes heutigen Protestantismus findet fich in einer Rundschau unter bem Titel: "Die Rirchen ohne Papftthum" in einer ber neuesten Schriften Döllingers, 4 burch beren Abfaffung ber geistvolle hiftoriter fein munblich geaußertes Botum über bie jungfte Rrife bes Papftthums in ben gegenwärtigen italienischen Wirren naber

spaltung bes 16. Jahrhunderts bis auf unsere Tage. Mainz 1841—46, 8 Thle., Bb. I und II in zweiter Auflage 1847.

<sup>1</sup> Die Reformation, ihre innere Entwidelung und ihre Birfungen im Umfange bes lutherischen Belenntuisses. Regensburg 1846, 8 Bbe.

<sup>2</sup> Die Ursprünge bes religiösen und politischen Radicalismus in Deutschland in ber Revolutionsperiode von a. 1522—26. Freiburg 1851.

<sup>3</sup> Geschichte bes Protestantismus in seiner neuesten Entwickelung. Freiburg 1858, 2 Bbe. Bb. I: Aufschwung seit a. 1848; Bb. II: Die Schwärmerkirche und ihre Bebingungen.

<sup>4</sup> Kirche und Kirchen, Papsithum und Kirchenstaat (München 1861), S. 156 bis 493.

Epochen und Partien berfelben geleiftet worben. Bir tragen ju ben bereits oben erwähnten Leiftungen eines Damberger, Surter, Gfrien, Höfler, Schwab u. f. w. hier noch Batteriche Vitae Pontificun! und Bills "Anfänge ber kirchlichen Restauration im eilften Jahr hunbert" nach; auch Hefele's Conciliengeschichte in ben letteren ber bisher erschienenen Banbe ift zusammt verschiebenen seiner gefammelten Auffate hieber zu beziehen. Nachbem bereits Riffel eine ausführliche geschichtliche Darftellung bes Berhaltniffes zwischen Staat und Rirde begonnen hatte, 2 bie mit Conftantin anfieng und nicht aber Juftb nians Zeitalter hinaustam, hat neuerbings Riehues eine Gefdicht bes Berhältniffes zwischen Raiserthum und Papstthum im Mittelalter unternommer welche in ihren einleitenben Partien auf bie geschich lichen Anfänge beiber höchster Gipfel ber zeitlicheirbischen driftlichen Befellicaftsordnung jurudgreift, und eine febr ausführliche Behand lung des bezüglichen Gegenstandes in Aussicht stellt. Die Entstehung bes driftlich abenblanbischen Raiserthums ift jungft burch Dollinger im Münchener hiftorischen Jahrbuch für a. 1865 jum Gegenstande einer historisch : fritischen Untersuchung gemacht worben; bie Gelüste und Attentate des neuitalischen Königreiches auf den weltlichen Sanderbesit bes Papstes riefen mehrere geschichtliche Untersuchungen über bie Entstehung bes Rirchenftaates berbor, unter welchen namentlich jene Scharpffs und Bergenröthers hervorzuheben find.

Die Kirchengeschichte ber neueren Zeit wurde in ben letteren Decennien zuerst burch Riffel in Angriff genommen, beffen Wert jedoch in ben vorliegenden brei Bänden nur die vier ersten Jahrzehente bes Reformationszeitalters (1517—1555) umfaßt. 4 Die Bedeutsamleit

<sup>1</sup> Pontificum Romanorum, qui fuerunt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi XIII vitae ab sequalibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus adjectis suis cuique et annalibus et documentis gravioribus edidit J. M. Watterich. Leipzig 1862 ff.

<sup>2</sup> Mainz 1836, Bb. I.

<sup>3</sup> Münfter 1863 ff.

<sup>4</sup> Rirchengeschichte ber neuesten Zeit vom Anfange ber großen Glaubens-

iefes Bertes wurde sogleich beim Erscheinen bes ersten Banbes bes-Iben gewürdiget; protestantischer Seits wurde es als eine Agreffion egen ben Protestantismus aufgefaßt, die dem Berfaffer die Sufpenfion om theologischen Lehramt an ber Gießener Universität juzog. Berte Riffels tritt ein anderes von Döllinger erganzend zur Seite, 1 selches fich bie innere Entwickelung bes Protestantismus in bem beeichneten Zeitraume zur Aufgabe setzte, und ein eben so ernstes als orgfältig gearbeitetes Bilb ber burch ben Eintritt bes Reformationsreigniffes geschaffenen Buftanbe in Bezug auf Religion und Sitte, Interricht und Bilbung gibt, und ben Eindruck biefer Zustände auf ie große Bahl enttäuschter hervorragender Zeitgenoffen ichilbert, bie wa Luther und feinem Werke fich abwendend wieder in die alte Rirche Ebm. Jörg veröffentlichte eine auf neu erschloffene urudlebrten. uchivalische Quellen geftütte Darftellung bes Bauernfrieges und ber ocialen Bewegungen im Allgemeinen, die fich an bas Reformations. reigniß anschloßen; 2 biefem Werke ließ er später ein anberes über nie gegenwärtigen Buftanbe bes in eine fast unübersehbare Bielbeit on Meinungefractionen gerfetten Protestantismus folgen. 3 bres Berfaffers wurdige Schilderung ber confessionellen und firchlichwlitischen Buftanbe bes beutigen Brotestantismus findet fich in einer Rundschau unter bem Titel: "Die Rirchen ohne Papftthum" in einer ver neuesten Schriften Döllingers, 4 burch beren Abfaffung ber geiftvolle hiftoriter fein mundlich geaußertes Botum über bie jungfte Rrife bes Bapftthums in ben gegenwärtigen italienischen Wirren näher

paltung des 16. Jahrhunderts dis auf unsere Tage. Mainz 1841—46, 3 Thle., Bb. I und II in zweiter Auslage 1847.

<sup>1</sup> Die Reformation, ihre innere Entwidelung und ihre Birfungen im Umange bes lutherischen Befenntniffes. Regensburg 1846, 3 Bbe.

<sup>2</sup> Die Urfprfinge bes religiöfen und politischen Radicalismus in Deutschland n ber Revolutionsperiode von a. 1522-26. Freiburg 1851.

<sup>3</sup> Geschichte bes Protestantismus in seiner neuesten Entwidelung. Freiburg 1858, 2 Bbe. Bb. I: Aufschwung seit a. 1848; Bb. II: Die Schwärmerkirche ind ihre Bebingungen.

<sup>4</sup> Kirche und Kirchen, Papftthum und Kirchenftaat (München 1861), ⊗. 156 is 493.

motiviren und umständlicher begründen wollte. <sup>1</sup> Die neueste Kircher geschichte b. i. jene des neunzehnten Jahrhunderts wurde, nachdem Scharpsf einen in die gefällige Form von Borlesungen gekleideten Abrik derselben geboten hatte, <sup>2</sup> von Gams in einem aussährlichen Werke in Angriff genommen, welches durch sachliche Bollständigkeit zunächst eine mal dem Zwede ausreichender Orientirung dienen will, weiter aber auch anderen Bearbeitungen desselben Zeitraumes als tüchtige und verläßliche Grundlage zu dienen geeignet ist. Patriz Wittmann schried die Geschichte der latholischen Missionen in den Heidenländern seit dem sechzehnten Jahrhunderte, <sup>3</sup> Eduard Nichelis eine Geschichte der Wissionen in den Sübseeinseln. <sup>4</sup>

Dem Bestreben, ber kirchengeschichtlichen Forschung neue Quellen und Aufschlüsse zu eröffnen, verbanken wir eine Reihe interessanter Publicationen, welche mehr oder weniger die neuere Kirchengeschichte betreffen. Dahin gehören die unter Döllingers Leitung herausgegebenen "Beiträge zur politischen, kirchlichen und Culturgeschichte ber sechs lehten Jahrhunderte;" 5 ferner die von dem gelehrten Convertiten Hugo Lämmer 6 edirten Monumenta Vaticana? sammt ben in seinen

- 1 Der zweite Haupttheil ber genannten Schrift (S. 493—665 enthält eine Geschichte ber Abministration bes Kirchenstaates unter Hindeutung auf bie aus ber Mengung hierarchisch-mittelalterlicher und französisch-moberner Einrichtungen resultirenden Uebelstände. Bgl. die Entgegnung hierauf im Mainzer Kathosten 1861, Bd. II, S. 536—575, 641—679.
- 2 Vorlesungen über bie neueste Kirchengeschichte. Freiburg 1850, 1852, 2 Hefte.
- 3 Die Herrlichkeit ber Kirche in ihren Miffionen seit ber Glaubensspaltung. Augeburg 1841, 2 Bbe.
- 4 Die Boller ber Gublee und bie Geschichte ber protestantischen und tathelifchen Miffionen unter benfelben. Münfter 1847.
- 5 Regensburg 1862 ff.; bis jett 2 Banbe. Bb. I: Documente zur Geschichte Karls V., Philipps II. und ihrer Beit. Aus spanischen Archiven. Bb. II: Materialien zur Geschichte bes 15. und 16. Jahrhunderts.
- 6 Ueber ben geistigen Lebensgang und bie Conversion Lammers vgl. beffen autobiographische Bekenntniffe: Misericordias Domini. Freiburg 1861.
- 7 Monumenta Vaticana, historiam ecclesiasticam saec. XVI illustrantia. Una cum fragmentis Neapolitanis ac Florentinis. Striburg 1861.

Analectis Romanis 1 und in einem weiteren feither veröffentlichten Berichte 2 enthaltenen Bertveisungen auf bisher nicht erhobene Urkundenfchate ber romifden Archive. Aus folden bisher nicht benütten, römischen Quellen bat ber in Rom lebende Dratorianer Augustin Theiner, bon Geburt und Bilbung ein Deutscher, ben Stoff gur Fortfetung ber firchengeschichtlichen Annalen seines berühmten Orbensgenoffen Oboricus Raynalbus geschöpft, bie bisher zu brei Foliobanden gebieben ift, und in biefen bis in ben Anfang bes achtzehnten Sabrbunderts herabreicht. Rebftbem lieferte Theiner eine aus romifchen Urkunden geschöpfte Darftellung bes Pontificates Clemens XIV., eine aus benselben Quellen geschöpfte Beleuchtung ber Beziehungen bes beiligen Stubles zu Schweben in ben Unionsverhandlungen mit Ronig Johann III., fo wie ber Rudtehr mehrerer beutscher Fürsten und Fürftenbäuser aus bem Protestantismus in Die tatholische Rirche. Seiner Geschichte ber griechisch : unirten Rirche Polens und Ruglands seit Katharina II. 8 find ausgiebige Rücklicke in die ältere Geschichte ber flavischeruffischen Rirche, ber unirten sowohl, wie ber fciematischen beigegeben; später ließ Theiner eine reiche, aus romischen und neapo-· litanischen Archiven geschöpfte Sammlung von Urfunden jur Beleuch. tung ber Geschichte Ruglands vor und unter Beter bem Großen nachfolgen. 4 Gine andere Urfundensammlung Theiners bietet eine lange Reihe bisher nicht gebruckter papstlicher Schreiben an die Bischöfe und Bralaten Ungarns vom breizehnten bis ins fechzehnte Jahrhundert. 5 Gine britte Publication enthält eine, den weltlichen Befitstand bes beiligen Stubles betreffenbe Documentensammlung aus

<sup>1</sup> Schaffhausen 1861.

<sup>2</sup> Bur Kirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Freiburg 1868.

<sup>3</sup> Augeburg 1841.

<sup>4</sup> Monuments historiques relatifs aux regnes d'Alexis Michaelowitch, Feodor III et Pierre le Grand Czars de Russie, extraits des Archives du Vatican et de Naples. Stom 1859 Fol.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis vaticanis depromta, collecta ac serie chronologica disposita. %om 1859, 2 Voll. Fol.

ben Jahren 756—1793. <sup>1</sup> Auch hat Theiner in jüngster Zeit im Umarbeitung ber kirchengeschichtlichen Annalen bes Casar Barmin in Angriff genommen, von welcher vorläufig brei Foliobande, in ersten brei Jahrhunderte umfassend, vorliegen.

Die hohe Bedeutsamkeit, zu welcher im Laufe bes Jahrhundent bie sogenannte orientalische Frage in ber politischen Welt beranwuck gab ben Anftog, bag auch Manner ber Rirche im fatholischen Deutich land den Borgängen im Oriente, besonders auf dem religiösen und kirchlichen Gebiete, ihre Aufmerisamkeit zuzuwenden anfiengen. Bis babin war ber theologischen Welt Deutschlands bie morgenlandiche Kirche theils durch die in den Bordergrund sich stellenden Beziehungen jum Protestantismus, theils burch ben allgemeinen Bang ber Berbaltnisse und durch die hinwendung auf die Culturbewegung im eure paischen Abendlande ferne gerudt geblieben; erft ber von ben Griechen ber europäischen Türkei unternommene Befreiungskrieg, bem fich bie lebhafteste Theilnahme bes gesammten europäischen Abendlandes juwendete, rief auch in der firchlichen Welt bes Abendlandes Bunfche und Hoffnungen hervor, welche zugleich bewirften, bag man mit ben Lehren und Brauchen, sowie mit ber Geschichte ber griechischemorgenländischen Kirche genauer sich zu beschäftigen anfieng. Einer der ersten war in biefer Richtung Jos. hermann Schmitt thätig, ber, nachbem er einen von Friedrich Schlegel bevorworteten Entwurf gur Biebervereinigung ber morgenländischen und abendländischen Rirche veröffent: lichet hatte, 2 sofort baran gieng, bas ganze Rirchenwesen ber griechischmorgenländischen Chriftenheit genauer ju schilbern, 3 und fich auch in einer fritischen Beschichte ber neugriechischen und ruffischen Rirche

<sup>1</sup> Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Nom 1861 f., 3 Voll. Fol.

<sup>2</sup> harmonie ber morgenlänbischen und abendlänbischen Kirche. Ein Entwurf zur Bereinigung beiber Kirchen. Wien 1824. (Auch ins Reugriechische übersetzt und a. 1864 in zweiter neu überarbeiteter Auflage erschienen.)

<sup>3</sup> Die morgenländische griechisch ruffische Kirche ober Darftellung ihres Urssprunges, ihrer Lehren, Gebräuche, Berfaffung und ihrer Trennung. Main; 1827.

🍍 versuchte, 1 an welche fich die vorerwähnten Arbeiten Theiners als eine billtommene Erganzung anschließen. Giese und Loch beleuchteten in monographischen Bersuchen bie Geschichte ber Streitigkeiten zwischen ber abendländischen und morgenländischen Rirche in Bezug auf ben ! Appmenritus und die Lehre vom Fegefeuer. Der Berfasser dieses Buches widmete ben größeren Theil bes britten Bandes seiner Geschichte ber Apologetik und Polemik ber Geschichte ber Streitigkeiten zwischen beiden Kirchen. H. Lämmer veranstaltete eine neue Ausgabe ber rechtgläubigen b. h. ber Unionsibee zugethanen und bie-- felbe vertretenden theologischen Schriftsteller ber griechischen Rirche; 2 bem ersten Bande bieser neuen Graecia orthodoxa ist eine längere Abhandlung vorausgeschickt, 3 in welcher ber Herausgeber eine von Eugen Bulgaris ans Licht gezogene Schrift bes ruffischen Monches A. Zernikaf gegen die lateinische Lehre vom Ausgang des heiligen Beiftes einer umftanblichen und forgfältigen Biberlegung unterzieht. Denzinger veröffentlichte eine mühevolle und verdienstliche Arbeit über Die Riten ber orientalischen Rirche, 4 L. A. Hoppe 5 machte bie Epis Alefis ber griechischen Liturgie zum Gegenstande einer ausführlichen Unterfuchung, welche über ihren befonderen Gegenstand hinausgebend ben inneren und geschichtlichen Regus ber römischen Liturgie mit jener ber orientalischen Rirche ans Licht zu ftellen suchte. Gine in Deutschland

<sup>1</sup> Kritische Geschichte ber nengriechischen und russischen Rirche mit besonderer Berlidschtigung ihrer Berfassung in der Form einer permanenten Spnode. Mainz 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scriptorum Graeciae orthodoxae Bibliotheca selecta. Ex Codicibus manuscriptis partim novis curis recensuit partim nunc primum eruit H. Lämmer. Freiburg 1864 ff. (noch nicht abgeschlossen).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prolegomena, contra graecam Sernikavii tractatuum theologicorum versionem per Eugenium Bulgar Archiepiscopum Schismaticorum Chersonensem adornatam directa.

<sup>4</sup> Ritus Orientalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum in administrandis Sacramentis, ex Assemanis, Renaudotio, Trombellio aliisque fontibus authenticis collectos, prolegomenis notisque exegeticis et criticis instructos concurrentibus nonnullis theologicis ac linguarum orientalium peritis edidit H. Denzinger. Biripurg 1863 f., 2 Bbc.

seltene Bertrautheit mit ber theologischen Literatur ber griechiche Rirche legte Jos. Bichler in Munchen in mehreren, ber orientaliffen Rirchenfrage gewibmeten Schriften an ben Tag. Sein vielbesprochast größeres Bert, die Geschichte ber firchlichen Trennung awischen Diet und Occibent 1 ift von einer gewissen, gegen bie eigene Rirche bei Bo faffers gekehrten Schärfe nicht freizusprechen, die in dem Bestreba, ber anderen Rirche möglichft gerecht zu werden, ihren hauptfachlichften Grund gehabt haben burfte, aber ihn theilweise zu Urtheilen verleitet, bie er fpater felber gurudgunehmen fich bereit erklarte. Um ber fconn Renntniffe willen, die dem Berfaffer zu Gebote fteben, und im bie blide auf seine, burch mehrjährige Studien erworbene Bertrautheit mit bem von ihm bearbeiteten Gegenstande tann man im Intereffe ba Wiffenschaft und ber guten Sache im Allgemeinen, nur angelegentlich wünschen, bag es ihm gegonnt fein moge, fein bebeutsames Bert in einer erneuerten Bearbeitung erscheinen ju laffen. Die Burbigung, bie bemselben in weiten Rreisen zu Theil wurde, läßt hoffen und er warten, bag biefer Bunfc nicht unerfüllt bleibe.

Unter ben ber kirchlichen Geschichte Deutschlands gewidmeten neueren Arbeiten sind nach den schon erwähnten einschlagigen Arbeiten Binterins zunächst die kirchlichen Geschichten einzelner Länder und Gebietstheile Deutschlands hervorzuheben. Dahin gehören die Rirchenzgeschichte Desterreichs und Steiermarks von A. Rlein, 2 die vor Rurzem begonnene Kirchengeschichte Böhmens von Frind, 3 Machatschels Geschichte des Königreichs Sachsen, 4 Sauters Kirchengeschichte von Schwaben, die Aufsähe Hesele's über die ältere Kirchengeschichte des sübewestlichen Deutschlands, Welters Geschichte der Christianisirung Westphalens u. s. w. Ueber die ältere mährische Kirchengeschichte finden sich

<sup>1</sup> München 1864 f., 2 Bbe. — Frühere Schriften: Cyrillus Lutaris und seine Zeit. München 1862. — Die orientalische Kirchenfrage nach ihrem gegenwärtigen Stanbe. München 1863.

<sup>2</sup> Geschichte bes Christenthums in Desterreich und Steiermart. Wien 1842, 7 Bbe.

<sup>3</sup> Prag 1862 ff.

<sup>4</sup> Regensburg 1862.

reichhaltige Mittheilungen in ber umfaffend angelegten Geschichte ber Markgraffchaft Mähren von Beba Dubik. Beba Beber lieferte Beitrage jur Geschichte Tirols im Reformationszeitalter, Die fich über ben Standpunkt einer Provinzialgeschichte erheben und eine Bedeutung allgemeinerer Art ansprechen. Die geschichtliche Vergangenheit der einzelnen Bisthumer Deutschlands wurde in verschiedenen Schriften größeren und Heineren Umfanges fleißig burchforscht. Wir heben aus biesen hervor bie Arbeiten Herbers und neuerlichst Beynes über bie Geschichte bes Breslauer Bisthums, M. v. Deutingers Matrikeln bes Bisthums Fretfingen, Steichele's Geschichte bes Augsburger Bisthums, Stumpfs Acta Moguntina saeculi XII, die Schriften Binterims, Merings, holgers, Tibus' über bie Weibbischöfe von Coln, Trier und Münfter. In Defterreich wurde unter bem namen einer firchlichen Topographie bes Erzherzogthums Defterreichs 1 ein banbereiches Unternehmen ins Leben gerufen, welches eine nach firchlichen Decanaten geordnete biftorifch topographische Darftellung ber verschiebenen geiftlichen Stifte, Rlöfter, Pfarren u. f. w. bes Erzherzogthums enthält. Die Mitarbeiter an diesem Werke geboren ben verschiebenen geiftlichen Stiften Defterreichs an; aus ihnen find im Besonberen Johann b. Fraft, Cifterzienser bes Stiftes Zwettl, Max Fischer, Chorherr von Klosterneuburg, und Ignag Reiblinger, Mitglied bes Benedictinerstiftes Melt herborguheben. Reiblinger hat nebstbei durch verschiedene andere historische Arbeiten, vorzüglich burch seine (noch nicht vollenbete) Geschichte bes Stiftes Mell fich einen geachteten Namen erworben, und ift neben ben Chorherren von St. Florian: Franz Rurz, Jos. Chmel, Jobok Stulg, welchen bie öfterreichische Landes und Rirchengeschichte in ben mannigfaltigften Richtungen und Beziehungen werthvolle Aufhellungen und Bereicherungen verbankt, als einer ber fleißigsten und bewährteften Forfcher und Forberer ber beimischen Geschichtstunde berborzubeben.

Das Gebiet ber kirchengeschichtlichen Monographik und Biographik

<sup>1</sup> Wien 1824 - 40, 18 Bbe.

ist in den letzteren Jahrzehenden sleißig angebaut worden. Wir neum hier, mit Uebergehung gelegentlich schon erwähnter einschlägiger de beiten die Schriften von M. Filz über den hl. Rupertus von Saldung Kerler über Abt Wilhelm den Seligen von Hirschau, und über siste von Rochester, Ficker über den Erzbischof Engelbert von Coln, Bogt über Franz von Assiss, Tappehorn über den heiligen Ansgar, Die und Scharpsst über Nikolaus von Susa, Sröne über Luther und Tepal, Rudhart über Ahomas Morus, Ah. Wiedemann über Dr. Ed. sowie schon früher über Altmann von Passau, Kerschbaumer über Sardinal Khlesel, Beda Weber über Giovanna della Croce, A. Theiner über Cardinal Frandenberg, Epsel über Johanna d'Arc u. s. w.

Die Renntnig ber kirchlichen Gegenwart wird bem katholischen Deutschland seit Jahrzehenden durch eine Reihe von periodischen Schriften vermittelt, von welchen die meisten mit dem Zwede der Berichterstattung über die laufenden Greignisse und Tagesfragen auch jenen der Be sprechung von praktischetheologischen und pastoralistischen Fragen verbinden, theilweise auch Anzeigen und Referate über neueste Erscheinungen im Gebiete ber religiöfen und theologischen Literatur bringen. Gine älteste Zeitschrift folder Art ift ber von Bentert begonnene "Religions freund," 1 ber unter mehrmals verandertem Titel eine Reihe von Rabre gangen burchlebte, ferner bie gleichfalls von Bentert, fpater von Dur redigirte Athanasia, 2 welcher die jest noch bestehende "Sion" 3 jur Seite trat. Die Ereignisse bes Jahres 1848 riefen die "Wiener Rirchenzeitung" ins Leben, welcher bas "Salzburger Rirchenblatt" (f. 1850), und seither eine Reihe anderer "Rirchenblätter" in ben berschiedenen Kirchenprovinzen Deutschlands, bas Freiburger, Rottenburger, hamburger, ichlefische, martifche, weftphalifche, bie Schweizer Rirchenzeitung u. f. w. nachfolgten. Beitgeschichtliche Stimmungen, Ereignisse und Borgange auf firchlich-politischem Gebiete find für bie auf ben alten Bischofsftuhlen bes tatholischen Deutschlands fitenben

<sup>1</sup> Würzburg 1822-45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Würzburg 1828-40.

<sup>3</sup> Augeburg 1832 ff.

Leiter und hirten ber beutschen Rirche in ben letteren Jahren wieberholt Anläße schriftstellerischer Rundgebungen geworden, die theils um ihres inneren geistigen Gehaltes willen, theils wegen ber Perfonlich-Leiten, von welchen fie ausgiengen, eine Bebeutung boberer und allgemeinerer Art ansprechen, und ber Nachwelt jur Drientirung über bas Berhalten ber beutigen Rirche ju ben Bewegungen unferes gegenwärtigen Beitlebens anheimgegeben find. Wir rechnen hieher bie seit einer Reihe von Jahren bei verschiebenen, jum Theile hochwichtigen Anlässen gesprochenen und publicirten Anreden, hirtenbriefe u. f. w. bes Cardinal-Erzbischofes v. Rauscher, von welchen ein Theil in einem Buche gesammelt vorliegt, 1 mehrere allbekannte publiciftische Schriften bes Mainger Bischofes v. Retteler, 2 bas an bie Protestanten seiner Dibgese gerichtete "bischöfliche Wort" bes Bischofes von Paberborn, R. Martin. Dem unvergeßlichen M. Diepenbrok wurde ein schönes Dentmal ehrender Erinnerung burch seinen Nachfolger auf bem Breslauer Bischofestuhle Dr. Heinrich Forfter gefett, ber fich ichon früher als Domprediger in Breslau durch seine "Zeitpredigten" 3 weit über bie Grenzen seiner Dibcese hinaus einen ehrenvollen Ruf erwarb, und in der für die schlefische Kirche brangvollen Zeit der Ronge'schen Wirren fich als einen treuen und eifrigen Wächter im hause bes herrn bewährt hat. 4

Dem Abschlusse unserer Arbeit nabe gerückt, erübriget uns noch, die neuesten Bewegungen auf dem Gebiete der kirchlichen Theologie des katholischen Deutschlands kurz ins Auge zu fassen. Das Endziel dieser Bewegungen ift die Gewinnung eines mit den traditionellen

<sup>1</sup> hirtenbriese, Prebigten, Anreben. Bon Jos. Othmar Carbinal Rauscher, Fürsterzbischof von Wien. Wien 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freiheit, Auctoritäteund Kirche. Erörterungen über bie großen Probleme ber Gegenwart. Mainz 1862. — Kann ein Katholik bem Freimaurerbunde angehören? Mainz 1865.

<sup>3</sup> Breslau 1848, 8. Aufl. 1852.

<sup>4</sup> Ueber Erfolg und Schickfal ber Prebigt Försters über ben evangelischen Spruch: "Da bie Leute schliefen, tam ber Feind" vgl. Ritter, Rirchengeschichte, 4. Aufl. 1851, Bb. II, S. 615.

Anschauungen und Lehren ber Bater und alteren Schulen conarine ben theologischen Supranaturalismus, ber burch bie neueren, w katholischem Standpunkte versuchten speculativen Verständigungen in ben ibeellen Bahrheitsgehalt ber driftlichen Offenbarungslehre nde fach geschäbiget erschien. In biefem Sinne begann am Anfang ba fünfziger Jahre eine Reaction gegen bie Gunther'sche Philosophie, welcher zur Laft gelegt wurde, bag fie bas Moment ber Rationalitä in ber driftlichen Offenbarungslehre auf Roften bes mpfteriofen fupunaturalen Behaltes berfelben betone, und in einzelnen Bunften gega ausgesprochene bogmatische Lehrbeftimmungen ber Kirche verstoße. Als folde Buntte wurden namentlich bezeichnet Gunthers Annahme eine Triplicirung ber göttlichen Substang im trinitarischen Processe, bie ber altfirchlichen Lehre von ber vernünftigen Seele als Wefensform bes Menschen wibersprechende Annahme zweier Seins und Lebens principien im Menschen, bie zu lofe Fassung ber Personseinbeit bes Böttlichen und Menschlichen in Chriftus. Nachdem burch compe tente Entscheidung ber bochften firchlichen Auctorität bie Richtigkeit biefer Beanstandungen beftätiget worden war, und Gunther selbst als pflichtgetreuer Ratholit und glaubenstreuer Mann und Briefter feine Unterwerfung unter bas Urtheil ber Rirche erklart batte, blieb ber tatholischen Wiffenschaft bie Aufgabe überlaffen, unter achtungsvoller Schonung gegen ben Huf und bie Berfon eines bochbegabten, unläugbar berbienftreichen Mannes und mehrerer ibm nabegestandener achtungewürdiger Manner bie Grunde feiner Frrungen in ben philosophischen Grundlagen und Boraussetzungen seiner fpeculativen Theologie nachzuweisen. Diefer Aufgabe unterzogen fich verschiedene Manner, theils in mehreren firchlichen Beitschriften, na: mentlich im Mainzer "Ratholiken," theils in felbftftandigen Ar: beiten, unter welchen jene Rleutgens bie umfangreichften und bebeutenbsten find. Wir seben bier bon seiner "Theologie ber Borgeit" ab, bie ihrem ursprunglichen Plane gemäß mehr gegen Bermes und hirfder, als gegen Gunther gerichtet ift, und wollen nur auf die Zugabe jum genannten Werke, auf die "Philosophie ber

Borzeit," 1 einen näheren Blick werfen, welche eine Rechtfertigung ber scholaftischen Speculation gegen hermes' und Gunthers Bean-Randungen enthält. Rleutgen bandelt in neun ausführlichen Abhandlungen, welche zwei ftarke Banbe, jeber von nabezu taufend Seiten, füllen, alle wesentlichen Hauptfragen ber scholastischen Specu-Iation ab; bie funf Abhandlungen bes erften Banbes betreffen bie fcolaftische Erkenntniglebre, bie bier letten Abhandlungen, welche im aweiten Bande enthalten find, haben bie Lehre bom Sein, von ber Ratur, bom Menschen und bon Gott jum Inhalte. Rleutgen untergiebt junachft bie Bunther'iche Unterscheidung zwischen Ibee und Begriff einer näheren Brufung, und vertheibiget bie Scholaftit gegen bie Anklage, ausschließlich im Bereiche eines rein begrifflichen Formalismus fich bewegt zu haben. Er reducirt jene Gunther'iche Scheibung auf die von Gunther vorgenommene Unterscheidung zweier Lebens: principien im Menschen, bes geiftigen und bes finnlichen, wobei er übrigens anerkennt, daß Günther das Zustandekommen bes formalen Begriffes aus ber thätigen Energie bes bie finnliche Borftellung jur Maren Bestimmtheit emporhebenden Beistes, also nicht ausschließlich aus bem finnlichen Lebensprincipe ableite. Er beftreitet Bunthers Sat, bag ber menfoliche Beift nur burch einen anderen felbftbewußten Beift jum Selbstbewußtsein gewedt werben tonne, woraus folgen wurde, daß auch die Engel nur durch Einwirfung anderer Beifter jum Selbstbewußtsein gelangen könnten. Bas Bunther bom menschlichen Beifte behauptet, daß er bas eigene Sein früher als jedes andere erkenne, trifft nicht beim Menschengeiste, sonbern nur beim Engelgeiste ju; unrichtig ift, bag ber geschaffene Engelgeist als Beschaffener fich nicht unmittelbar burch fich selbst erkennen könne, ba ihn Gott boch gewiß nicht als einen anfänglich unlebendigen, sondern actuell lebendigen und junächft mit ber Selbsterkenntniß Begabten geschaffen bat. Gunther meint, nur Gott tomme es ju, sich unmittelbar aus fich selbst zu erkennen, und zwar, indem er, da er fich

<sup>1</sup> Minfter 1860-68, 2 Bbe. Berner, Gefdicte ber tatholifden Theologie.

unmittelbar in seiner Substanzialität erfaffe, fein eigenes Befen fc entgegensete, b. h. nochmals sete; aber mit bieser Duplicirung und Triplicirung tann eine numerifch reale Ginheit bes gottlichen Befest nicht bestehen. Daber ift bie mit Beziehung auf ben trinitarischen Broces und im Gegensat zu bemselben entwickelte Theorie bes creatio lichen Selbstbewußtseins, aus welcher sich Bunthers Sate ergaben, falsch. Aus dem Angegebenen läßt sich beiläufig erkennen, in welcha Weise Rleutgen gegen Gunther vorgeht; er widerlegt bie Guntheriden Sate, indem er sie kritisch analhsirt, und stellt ihnen die abweichenden ober entgegengesetten scholaftischen Lehren als bas einzig Saltbar gegenüber. Er bleibt indeß einfach bei ber scholaftischen Lehre steben, ohne irgendwelche Momente ber Fortbilbung und Beiterbilbung anjubeuten, und eine Bermittelung mit ben Ergebniffen ber befferen neueren Speculation ju versuchen. Darin liegt bas Unzureichende bes sonst vorzüglichen, durch Scharffinn, Erubition, besonnene Rube und ungemeine Rlarbeit ber Darftellung ausgezeichneten Wertes. bleibt er bezüglich bes Intellectes ober menschlichen Bernunftvermögens bei ber scholastischen Auffassung stehen, vermöge welcher jenes Bermogen als habitus principiorum verftanden wird; unter ben principiis werben bie bochsten, rein metaphysischen Begriffe: Sein, Substanz, Grund u. f. w. verftanden, unter welche in ben speciellen Biffenschaften die besonderen Arten der Dinge subsumirt und so jene Begriffe selber individualifirt und in engerer Begrenzung gefaßt angewendet werben. Wenn auch gegen bie Denkrichtigkeit eines folchen Berfahrens nichts einzuwenden ift, so bilbet baffelbe boch nicht die bochfte und ausgebildetste Stufe bes philosophischen Ertennens, bas als foldes auf die speculative Erfaffung bes ibeell Concreten geht; die beutige Philosophie ist im Gegensate zur formalistrenden Scholastit wesentlich Idealphilosophie, und strebt als solche die Gewinnung ber speculativen Ibeen von Gott, Welt, Mensch, Natur, Recht, Societat, Sitte, Runft u. f. w. an. Fr. Michelis 1 reagirte gegen Rleutgens

<sup>&#</sup>x27;1 Bemerkungen zu ber burch 3. Kleutgen S. J. vertheibigten Philosophie ber Borzeit. Freiburg 1865.

Intentionen junächst im Namen eines richtig aufgefaßten Platonismus, beffen Bahrheitsrecht ihm in Rleutgens reactivirten Scholafticismus nicht zur vollen Geltung zu kommen schien. Allerdings sei in biesem eine Bermittelung zwischen Ariftotelismus und Platonismus versucht; es sei aber nicht genug, bag bie bei Plato Gott als selbstftanbige Realitäten gegenübergeftellten Ibeen als Gottes Gebanken gefaßt werben, wenn ihnen nicht zugleich bas in Plato's Denken anhaftenbe Moment ber Vorstellung abgestreift werbe. Gine Gottheit, welche bie Borftellungsbilder aller jener, oft fo wunderlichen und keineswegs immer ibealen Dinge, die die Belt erfüllen, in ihren Gebanken trägt, möge einer indischen Phantafie genügen; einem philosophischen Denken aber genüge fie nicht, und noch weniger konnen fic einem driftlichen Denken und driftlichen Gemuthe jusagen. Dichelis verweist in diefer Beziehung bes Räheren auf seine platonischen Studien, 1 beren speculative Ergebniffe ben Kern beffen enthalten, was Michelis ichon in einer früheren Schrift 2 entwickelt hatte. Er bringt in beiben ber genannten Schriften einen Gebanken in Anwendung, ber gleichsehr gegen bie scholaftische, wie gegen die Bunther'sche Abilosophie gekehrt ift, obwobl er ber einen wie ber anderen in vielen Beziehungen große Anerkennung gollt. Es handelt fich für Dichelis in erkenntnigtheoretischer Beziehung vornehmlich um Rectification ber Anomalie bes empirischen Dentens, woburch allein bie innere Ginheit bes Dentens und bes Glaubens als im Wesen des Christenthums (Ratholicismus) d. i. der absoluten Religion begrundet erachtet werden konne. Bon biefem Gefichtspunkte aus tabelt er bei Bunther bas Borberrichen eines einseitig subjectivabstracten Dentens; auch findet er die Beife, in welcher Gunther ber Scholaftit ein Beherrschtsein vom Begriffe vorwirft, ungerecht, ba es boch in ber Natur ber Sache gelegen gewesen, bag ber Beift in ber formalen Allgemeinheit bes Begriffes aus ber Verschlungenheit in bie empirischconcrete Wirklichkeit bes Naturlebens fich zu emancipiren, und auf

<sup>1</sup> Die Philosophie Platons nach ihrer inneren Beziehung zur geoffenbarten Wahrheit tritisch aus ben Quellen bargestellt. Münster 1859, 2 Thie.

<sup>2</sup> Rritit ber Ginther'ichen Philosophie. Baberborn 1854.

biefem Wege in die ibeale Erfaffung einer höheren Realität einzugeben hatte, wodurch er eben zur rechten Bürbigung und liebevollen Pflege bes Individuellen gelange. Nur dürfe nicht geläugnet werden, das biefe Ausföhnung zwischen Ibealismus und Empirismus auf ber bobe ber Scholaftit nur in einer gewiffen abstracten Beise ju Stanbe ge tommen, und bie burch bie Gunde bewirfte Störung bes rechten Berbaltniffes im geschöpflichen Sein außer Acht gelaffen worben sei. Großes Gewicht legt Dichelis auf bie Sprachphilosophie, bie ibm neben seiner theosophischen Naturphilosophie eine zweite Grundstüte bes speculativen Berftandniffes ber überlieferten Offenbarungswahrheit Insofern fteht also sein philosophisches Denken wefentlich auf neuzeitlichem Grunde, sowohl bem Inhalte, als ber Form nach; ande rerseits aber berührt er sich mit einer Reibe alterer tatholischer Denter, bie ber Scholaftit gegenüber im Anschluffe an ben Blatonismus eine tiefere Befriedigung suchten. Auch Al. Schmid, ber sich als speculativer Schriftsteller zuerst burch ein Bert über hegels Logit befannt gemacht hatte, 1 ftrebt über ben Standpunkt ber icholaftischen Speculation hinaus, und sucht in einem höheren Dritten bie Bermittelung ber im Gebiete berfelben fich borweisenben Gegenfate. 2 Ramentlich wünscht er, daß das Moment ber Unmittelbarkeit, das im menschlichen Erkennen sei, zu entschiedenerer Geltung gebracht werbe, als bieß in ben scholaftischen Systemen ber Fall sei. Wenn Thomas ber Lebre hulbiget, daß der menschlichen Seele das Wiffen um sich selber, um ihre Bermögen, Buftande und um die erften Brincipien bes thatigen Intellectes habitual angeboren sei, so burfte — meint Schmid — bei biefer Weise des Sprachgebrauches selbst ben sinnlichen und ben abftractiven Erkenntnissen ber Charakter des Angeborenseins nicht schlechte hin und in jeder Beziehung abgesprochen werden. Der äußere Anftog bewußtlofer Objecte auf leere Potenzen könne unmöglich zur Begreiflich machung berfelben hinreichen ohne Dazutreten innerlicher, unmittelbarer

<sup>1</sup> Entwidelungegeschichte ber Begel'schen Logit. Ein hilfsbuch jum Stubium berfelben. Regensburg 1858.

<sup>2</sup> Die thomistische und scotistische Gewißheitelehre. Dillingen 1859.

Sinnes und Beistesanschauung. Und moge auch ein geistiger Ginfluß die Erzeugung ber abstracten, überfinnlichen Erkenntniffe mit bewerkstelligen helfen im Sprach: und Unterrichtsverkehr, die frische Unmittelbarkeit ber geiftigen Anschauung bleibe immer ein unentbehrlicher Coefficient. Inbem Schmib weiter bie Lehre von ber Sinnengewißheit bei Thomas Aq. und Duns Scotus pruft, findet er, bag bie Intel-Tectualgewißheit ber beiben mittelalterlichen Denker ihrer Intention nach über die von Beiden formell hervorgehobene empirische und über bie evibente Gewißheit weit hinausgreife, und ihrem Sinne nach eine britte Gewißbeitsart, jene bes Intellectualglaubens, ober wie man fie sonst nennen moge, in sich schließe. Gingig in Rraft biefes Glaubens vermöge bie Intellectualgewißheit ber genannten mittelalterlichen Denker ben empirischen Ibealismus und beffen Consequenzen zu überfliegen; er werbe aber von ihnen mehr ftillschweigend vorausgesett, als beutlich Erft bie neuere Philosophie, bie fich vom Anfange an schon bie Aufgabe stellte, die letten Fundamente der menschlichen Gewißbeit ju erforfchen, tam babin, die verschiebenen Elemente ber Gewißbeit genauer und forgfältiger zu analpfiren. So namentlich Balmes, ber brei Gewißbeitsprincipien, jenes ber Anschauung, ber Evibeng und bes intellectuellen Inftinctes ober Glaubens unterscheibet. wißheit im Gebiete bes Ueberfinnlichen anbelangenb, haben fowohl Thomas als Duns Scotus alle schwierigen Fragen ber Erkenntniglehre in Untersuchung gezogen, jeboch unter Belaffung eines bunklen, noch unbeleuchteten hintergrundes. Wie bie finnlichen Species in ber Seele burch Einbrud entstehen, wie burch bie Thätigkeit bes im sprachlichen Bertehre gebilbeten Intellectes aus jenen fenfiblen Species bie intelligiblen erzeugt werben, wie eines biefer Agentien in ein anberes bilbenb ober umbilbend hinübergreifen konne, wo bas harmonifirende Princip für alle biefe ineinszubringenden Begenfate fei, wie es mit unbewußter Weisheit ber Entstehung bes Bewußtseins, bes intelligiblen Gebantens vorarbeiten konne, wie auf jenen bunklen Grund bin bas Licht bieses letteren sich entzünden könne, welches die logische, und welches die concrete Gewalt sei, die von Stufe zu Stufe die dialettische Triebfraft

### 630 Al. Schmib über bas Berhältniß ber scholastischen Speculation

biefer Borgange unterhalt, die bas Bewußtsein von ber finnlichen Erscheinung gur überfinnlichen Substang, von ber Richterkenntnig bes Allgemeinen zur Erkenntniß beffelben hinüberleitet — all biefe Probleme erscheinen in ben Erkenntnißtheorien von Thomas Aq. und Duns Scotus mehr ober weniger bunkel gelaffen. Die ariftotelische Methobe, überall bie factische Birklichkeit eines Brocesses vor fich binzunehmen, in ihre Elemente aufzulofen und aus ber unbestimmten Möglichkeit wieber in ihre Birklichkeit gurudguftellen, wiegt bier noch Das als thatfächliche Wirklichkeit Aufgenommene entschieden bor. wird in ber Erinnerung bes Bewußtfeins zurudbehalten und bilbet sofort bei allen Uebergängen bas leitende Agens. Das kategorijch hingesprochene: so ift es, gilt als entscheibenbe Racht. biefes im Geiste ihrer Zeit; und welches Spstem ware nicht bem einen Theile seines Wesens nach ein Rind feiner Beit? Das factisch Borliegende eines Processes seiner Möglichkeit und Rothwendigkeit nach von einem centralen Principe aus begreifen zu wollen, entweder in fritisch : propabeutischer ober in spstematisch : constructiver Beise bezeichnet erft eine Saupttenbenz moberner Geiftesrichtung. Der beutigen Philosophie genügt aber weiter auch nicht mehr bie abstracte Saltung ber erften metaphpfifchen Begriffe ber icholaftifchen Metaphpfit, und eben so wenig genügt es ihr, in ber Summe ber metaphysischen Transcendentalien: bes Seienden, bes Ginen, Wahren und Guten, und ber nach bem Ibentitätsgesetze baraus sich ergebenden Ariome ben Gesammtbereich bes Apriorischen, an sich Gewissen zu seben. Schon Rant beklagte fich über bas "Rümmerliche" ber "alten Transcenbentalphilosophie," die sich in den brei Grundbegriffen des unum, verum und bonum erschöpfe. Dieser Rummerlichkeit abzuhelfen, jog er die reinen Sinnesanschauungen von Zeit und Raum und mit ihnen bas gesammte mathematische Wissen, zog er ferner ben gesammten Reichthum ber logisch-ontologischen Berstanbestategorien und Bernunftibeen ins apriorische Erkennen berein. Sie alle wurden mit bem Stempel ber "allgemeinen Rothwendigkeit," biesem Kriterium bes an sich Gewissen, gezeichnet. So mußte nach verschiebenen Schwankungen ber Gebanke vollends jum Durchbruche kommen, bas Spftem all biefer mit ben vormaligen Transcenbentalien und Agiomen ineinsgebilbeten Bestimmungen in seiner abstracten Indiffereng zu erfassen, abgelöst von allen concreten Seinsweisen, ber forperlichen und geis ftigen, ber endlichen und unendlichen, um fo eine reine und lautere apriorische Bernunftwissenschaft zu erhalten. Gin Gebanke, ber burch seine Einfachheit imponiren muß! So waren nun alle jene Seinsund Denkformen von ihren concreten Umhüllungen, den "specialen Seinsweisen" burch Abstraction befreit und zu allgemeinnothwendigen Mächten und zu an fich gewiffen Wahrheiten geabelt. Es blieb von ba an der speciellen Metaphysik und den speciellen philosophischen Wiffenschaften überlaffen, biefe apriorischen Beftimmungen in all ihre concreten, burch Schauung und Glauben aufgegriffenen, burch blogen Apriorismus nicht mehr erreichbaren Seinsoffenbarungen bentenb einjuführen und in all biefen Beisen bes Natur: und Geisteslebens, bes Creatur: und Gotteslebens ihnen gerecht ju werben. Der fritisch: suchenden Erkenntniß: oder Einleitungswissenschaft war sofort die Aufgabe zugefallen, biefes ganze Spftem ber apriorischen und concreten Wirklichkeiten für bas Erkennen ju begrunden, ju vergewiffern und ficher zu ftellen. Thomas und Duns Scotus, wie schon früher Albert ber Große, haben sonach bem Begriffe bes Ansichgewiffen eine viel zu enge Umgrenzung gegeben. Sie suchen z. B. ben substangiellen Lebensbeftanb, bie Bahlfreiheit bes perfonlichen Menschengeiftes zu beweisen, ohne daß die frifche Unmittelbarteit biefes Substanzialitats: und Freiheitsbewußtseins, bas per se notum berfelben in gleich mäßiger Beife jum Ausbrud gebracht ware. Die Gotteseriftenz gilt ihnen als ein Ansichgewiffes unter ber Boraussetzung ber wahren Bottesibee; diese selbst aber gilt ihnen nicht als ein per se notum, fondern nur als ein aus dem creatürlichen Sein und Wesen Beweisbares; bas unmittelbare Gottesbewußtsein foll bas mittelbare ju feiner Boraussetung haben. Wie foll jeboch ber burch ben fprachlichen Bertehr gebildete Menschengeist aus ber geschaffenen Naturwelt vermittelft ber ihm eingeschaffenen ersten Principien jur Ibee eines ungeschaffenen, allvolltommenen, absolut unenblichen Befens beweisch fortgeben ohne alles unmittelbare Gottesbewußtsein? In Ermangelung bieses letteren muß eben die Gottesidee durch einen verschwiegena Anschauungs: ober Glaubensact ergriffen und vorausgesett worden fein; ber bialettische Proces bes Beweisens ware ohnebem fogleich ins Stoden gerathen. Die Polemit gegen die Anselmische Unmittel barkeitslehre corrigirt fich auf biese Beise von selbst. Unfer Gottes bewußtsein und unser Beltbewußtsein, bas gottliche Bort in uns, welches alle Menschen erleuchtet, und unser eigenes, bas göttliche Bernunftlicht in uns und unser eigenes, bas natürlich theosophische Gotteelicht in uns und unfer eigenes (anthroposophisches) find zwei Brincipien, beren beiberseitige Unmittelbarkeit nicht in ber Bermittelung aufgeben barf und umgekehrt. Diefes Problem aus bem Dunkel einer mehr ftillschweigend festgehaltenen Boraussetzung ju befreien, traftig ju formuliren und zu einem Mittelpunkte ber Forschung zu gestalten, fiel der modernen Theosophie als Aufgabe ju von Tauler bis Male branche, von J. Böhme bis Fr. Baaber. Sie liefert Fermente zu einer volleren Entwidelung ber scholaftischen Erkenntniglehre wie bie neben ihr herlaufende und sich mit ihr vielfach verschlingende spftematische Philosophie ber neueren Zeit; nur von entgegengesetzter Seite her und unter Gefahren und Jrrungen anderer Art!

Wir haben unten am Schlusse unserer Arbeit (S. 641) jenes Element angebeutet, in welchem nach unserem Dafürhalten ber von Schmid in seinen ersten Arbeiten entwickelte speculative Apriorismus sich mit sich selber und mit ber traditionellen Schulwissenschaft zu vermitteln hat, und in welches, wie wir ebendaselbst sehen werden, Schmid im weiteren Fortgange seiner Studien auch wirklich einz gegangen ist. Eine nächstelligende Arbeit Schmids war seine Abhandlung "über Natur und Gnade" i mit Beziehung auf die einzschlägigen Theorien bei Kleutgen und bei Scheeben, 2 welcher Kleutgens

<sup>1</sup> Tübinger Quartalfdrift 1862, S. 1-50.

<sup>2</sup> Natur und Gnabe. Berfuch einer foftematifc wiffenschaftlichen Dar-fiellung ber naturlichen und übernaturlichen Lebensorbnung im Menfchen. Main

E theologische Anschauungen über ben driftlichen Supranaturalismus nins Detail verarbeitete und burch eine feelenvolle Moftit belebte. Bomib erfreut sich an bem theologischen Gehalte ber von beiben Berfaffern gelieferten Werte, stimmt jeboch ben bamit in Berbinbung gesetzten philosophischen Anschauungen und Deductionen nicht eben so unbebingt ju; beibe Berfaffer ziehen fich nach Schmids Urtheile ben Ausschreitungen ber neueren Philosophie gegenüber in eine etwas ju ftrenge Scholaftit und Thomistit jurud, fo zwar, bag fie lettere nicht in ber gangen Größe und Rühnheit ihres Gebankens beraustreten laffen. Schmid glaubt aus ben von ihm anerkannten und festgehaltenen Grundanschauungen ber älteren Theologie andere Folgerungen ziehen zu konnen, als fie von ben neuzeitlichen Bertretern ber scholaftischen Speculation gezogen werben. Rleutgen und Scheeben handeln von dem Unterschiede und Gegensate zwischen Ratur und Uebernatur. Rleutgen lehrt, die menschliche Natur konne fich entwideln und in ihrer Art vollenden vor und ohne alle specifisch übernatürliche Gnade, wenn fie auch hiezu einer nachhelfenben Gnade bedürfe. In ahnlichem Sinne lehrt Scheeben, bag die Natur in Beziehung auf Gott, nachdem sie seine Wahrhaftigkeit und die Thatsache der Offenbarung burch ihre eigene intellectuelle Kraft erkannt, auch an fich ben Entschluß faffen tonne, ja nach natürlichem Gefete faffen muffe, fich bem Urtheile Gottes ju conformiren und anzuschließen und so die Bernunft zur Beistimmung und Unterwerfung zu bewegen. Daraus folgt nun, bemerkt Schmid, bag bas natürliche Erkennen wenigstens ibeell, obicon nicht immer zeitlich, bem driftlichen Glauben vorangehen muffe, um bie praeambula fidei und bie motiva credibilitatis und auf beren Grund ben biblifch-kirchlichen Auctoritätsglauben ficher zu ftellen und fich letterem bienftlich unterzuordnen. Also muß auch die reine Bernunftwiffenschaft ober die Apologetit bes Chriften. thume, soweit sie Bernunftwiffenschaft ist, eine völlig unabhängige

<sup>1861. —</sup> Dazu seither weiter: Die Mysterien bes Christenthums nach ihrem Wefen und Zusammenhange u. s. w. Freiburg 1865.

Gestaltung erhalten, bevor sie als Dienerin der Theologie auftritt. Bas ben Inhalt bes geoffenbarten Glaubens anbelangt, unterscheiben Scheeben und Rleutgen zwischen einem activen und paffiben Streben ber Natur; ersteres gehe auf die naturlichen, letteres auf die übernatürlichen Güter. Diefes lettere wirb als indifferente Möglichkeit gefaßt, die höheren Gnadenguter in fich aufzunehmen ober nicht aufzunehmen. So richtig nun dieser Unterschied im boppelten Streben ber Natur ben Augustinianern und Jansenisten gegenüber bervorgehoben werbe, fährt Schmid fort, so ungenügend erscheint es ihm, das Streben ber Natur nach bem boberen Gnabenreichthum bes Christenthums als eine in jeber hinsicht unwirksame Potenz zu bezeichnen Auf bem Wege einer so äußerlichen, indisferenten Zusammenfügung käme nie ein organisches Eingreifen ber höheren Ratur (Uebernatur) in die niedere, und der niederen in die hohere, nie eine innige Bermählung beiber zu Stande. In der natürlichen Lebensordnung liegt ein Trieb, eine Tenbenz nach ber höheren Lebensordnung. Trieb muß fich von Oben herab erfüllen laffen; insofern ift er paffiv, unwirksam. Durch biese Erfüllung gewinnt er aber eine Integrirung, eine Befriedigung und Befreiung, gegen die er nicht unwirksam und paffib fein tann im Sinne ber Inbiffereng. Wäre bie Natur gegen ihre höhere Bollendung durch die Gnade indifferent, fo wäre fie gegen fich felber indifferent. Das Streben nach biefer Bollenbung muß schon im Grunde ber Natur angelegt sein und muß sich als lebendige Uebereinstimmung und harmonie erweisen, so balb es sich zu erfüllen beginnt burch bas Wert ber unverbienten Gottesgnabe. Das Gefagte gilt eben so fehr für bie ethische, wie für bie intellectuelle Sphare bes inneren Geiftlebens. Es wird alfo, so wenig eine bloge Indifferenz ber Natur gegen die Uebernatur genügt, eben so wenig ein bloß negatives Bernunftfriterium in Bezug auf die übernatürliche Offen: barungswahrheit genügen. Alle Grundgebeimniffe bes Chriftenthums, sofern fie nicht bloß eine äußere Geschichte außer uns, sonbern auch eine innere Geschichte in uns haben, beweisen ihre Wahrheit inwendig bem Glaubenben auf bunklere ober hellere Beife. Thuet meine Lehre, fo werbet ihr beren Wahrheit inne werben, lautet Chrifti Bort. Darin ruht eben die Tiefe ber driftlichen Mpstit; barin liegt die hohe Bedeutung ber mpftischen Theologie als Erganzung ber positiv-historis fcen, so bag aus ber Boraussehung beiber eine vollenbete speculative Theologie erwachsen kann. Die Bernunft wird im Dienste bes driftlichen Glaubens nicht unfrei, sondern frei. Sie gewinnt in diesem Dienste eine höhere Uebereinstimmung mit sich selber und gerade bas ift ber hauptsächlichfte philosophische Beweisgrund für die Wahrheit jenes Glaubens und zugleich die tiefere Seele aller Analogiegrunde, bie in ber speculativen Theologie jur Erläuterung ber driftlichen Geheimnisse berbeigezogen werben. hier liegt benn auch, fügt Schmid bei, die höhere Berföhnung der modernen Philosophie mit der traditionellen (altfirchlichen und icholaftischen). Scheeben unterscheibet eine unmittelbare und mittelbare Erkenntnig ber perfonlichen Gottesnatur; erstere gehöre bem Glauben, lettere ber Bernunft an. Schmib ift mit biefer Butheilung nicht einverstanden, und glaubt, daß man weder ber Bernunft eine unmittelbare Gotteserkenntnig absprechen, noch ben übernatürlichen Blauben für einen rein vermittelungslofen erklären könne, was übrigens im Grunde boch auch Scheeben nicht will. Eine schlechthin unmittelbare Bottesanschauung ware, abgesehen babon, bag fie in fich felber als nachbilbung bes trinitarischen Gotteslebens etwas Bermitteltes ift, theils eine unwirkliche Abstraction, sofern fie Gott anschauen würde, wie er wirklich nicht ift; theils ware fie eine unmögliche Abstraction, sofern ein perfonlicher Gott ohne mögliche Creatur kein möglicher Gott wäre. Es hat bemnach als bialektisches Geset zu gelten: Ueberall Unmittelbarkeit, überall Bermittelung ber unmittel. baren Gegenfaße in einer höheren umfaffenderen Unmittelbarkeit, und so fort bis zur höchsten, concretesten. Dieß ist auch Grundgeset von Ratur und Unabe auf allen Stufen bes creatürlichen Lebensprocesses; insbesondere der Natur und Gnade im specifischetheologischen Sinne bes Wortes! Schmib ift weiter bamit nicht einverstanden, bag bas Nebernatürliche nur als eine Quafi-Ratur, ein Quafi-Substanzielles genommen werden folle, und verlangt, daß es, zwar nicht i

#### 636 Al. Schmib über ben speculativen Gehalt und die speculative

Ratur ober substantia prima, wohl aber als wirkliche Realität, als substantia secunda nach scholastischem Ausbrucke, verstanden werbe. Wo ein höheres Leben ift, bort muffe auch ein substanzielles Princip, welches die ganze Lebensentwickelung trägt und beberricht, wirklich und nicht bloß gleichsam ober bloß in der Einbildung vorhanden sein. Auch hier will also Schmid bas platonifirende Element bes Chriftenthums und feine traftigeren Ausbruckformen ju Silfe Schon ber Realismus ber natürlichen Gnabe tritt mittelft besselben gewaltiger auf, um so mehr ber Realismus ber übernatürlichen Gnabe. Sowohl bas Leben ber allgemeinen Bernunftibeen, als bas ber specifisch-driftlichen Ibeen ist substanziell und von allmittheilbarer Natur; theilt jenes bas natürliche Gotteswesen mit an die rein creatlirliche Potenz, damit aus der Berbindung dieser beiden Theilnaturen die concrete Natur der creatürlichen Substanzen erwachse, so theilt das Leben der specifischechriftlichen Ideen das dreipersönliche Gotteswefen in folch creaturlicher Beise mit, bamit abermals aus ber Berbindung zweier Theilnaturen eine concrete Ratur boberer und bochfter Art entstehe, ber neue Mensch bes göttlichen Pneuma's nämlich und bie verherrlichte Schöpfung (Rom. C. 8). Damit erscheint ber Proces bes natürlichen und übernatürlichen Creaturlebens als ein Subftanziirungsproceß, womit er, wie driftlich tief, fo auch wahrhaft speculativ begriffen wirb. Ein letter Punkt ber Rritik Schmibs betrifft Scheebens Erklärung wiber ein substanzielles Einwohnen Gottes in ben gnabenvoll Geheiligten. Da Gottes Kraft mit Gottes Subftang ibentisch ift, so muß Gott, bemerkt Schmib, in ber gerechtfertigten Creatur fubstanziell gegenwärtig sein. Soweit fich Gott geoffenbart hat in seiner Schöpfung, burchbringt er fie auf substanzielle Beise; bie natürliche Schöpfung vermöge feiner blogen Natur (Wefenheit), bie übernatürliche vermöge seiner breiperfonlichen Natur. Er burch bringt sie entweder in Macht ober in Liebe, ohne und wider ihren Willen ober mit ihrem Willen, um fo Alles in Allem ju fein. Ber bie substanzielle Berbindung bes Gerechtfertigten mit ber göttlichen Dreiperfönlichkeit läugnet, fährt Schmid weiter, muß wohl auch bie

fubstangielle Berbindung beffelben mit bem Gottmenschen laugnen, mit bem Gottmenschen als Gottessohn sowohl wie als Menschensohn. Menn schon ber Gottheit Chrifti eine substanzielle Berührung ber gerechtfertigten Creatur abgesprochen wird, um wie weniger wird ber menschlichen Natur Chrifti eine fubstangielle Berührung berfelben eingeräumt werden können! Damit wurde man aber dahin kommen, bie Menschheit Chrifti bloß als verbienenbe, keineswegs jeboch auch als wirksame Ursache unseres Beiles anzusehen. Dieß bieße aus ber organisch : physiologischen Dhftit bes gottmenschlichen Lebens Chrifti in ben ihm eingeleibten Bliebern wieber jurudfinken in bie juriftischmoralische Auffassung bes Rechtfertigungswertes, mabrend Thomas gerabe umgekehrt in feiner reiferen Beriobe von biefer ungenügenben Auffassung auf jene tiefere und vollere übergieng, und biefelbe nicht blog auf bem Gebiete ber Erlösungslehre, sondern auch auf jenem ber Sacramentenlehre jur Geltung brachte. Das fei benn auch bie Seite, fügt Schmid bei, von welcher v. Schäzlers oben genanntes Werk über bie Wirksamkeit ber Sacramente ju wurdigen sei.

Durch Schäzler wurde in jungfter Beit Ruhn in einen theologischen Streit verwickelt über die Bebeutung bes Uebernatürlichen, welches von Schäzler als Erganzung und Bervollständigung ber menschlichen Ratur, von Ruhn als eine Bervollfommnung bes Menschen als perfonlichen Wesens, und erft mittelbar auch ber burch Beugung fortgepflanzten Ratur aufgefaßt wird. Rubn findet einen inneren Wiberspruch in bem Gebanken einer übernatürlichen Wefenserganzung ber menschlichen Ratur; eine folche Erganzung laffe fic nicht als eine freie, ber menschlichen Ratur ungeschulbete Babe Gottes begreifen. Rur bann, wenn ber Schöpfer bem Menschen ein Auge ohne natürliche Sehfraft verliehen batte, mare er genothiget gewesen, bas Werk feiner Schöpfung, bie menschliche Ratur, zu erganzen, weil er burch ben erften natürlichen Schöpfungsact nicht ein completes Bernunftwesen, sondern nur ein Stud beffelben erschaffen hatte. Durch bie Urgnabe ist nicht eine andere vollkommenere Natur als bie jetige, sondern ein anderer, vollkommenerer Menfch gesetzt worden;

burch bie Urfunde ift nicht bie menschliche Natur, sonbern ber Denfc verschlimmert worben; burch bie Erlöfungsgnabe wirb nicht eine bose Natur in eine gute, sonbern ber alte Mensch in einen neuen umgewandelt. Dag die menfoliche Bernunft, um zu ihrer übernaturlichen Thätigkeit befähiget zu werden, burch ein höheres Licht (lumen fortius) gehoben und gestärkt werben milfe, bebt Ruhn nachbrucklichft berbor, und weiß sich barin mit seinem Gegner einig; bag aber biese Erhebung und Stärfung ber natürlichen Bernunft als ihre Erganzung zu faffen sei, wird von ihm entschiedenst bestritten, und eben so wenig gibt er ju, daß biefe Lehre von einer Erganjung Lehre ber alten Theologen sei. Ruhn behauptet eine personliche active Empfänglichkeit bes Dem schen für die Gnabe. Dieß wird ihm von seinem Gegner als Rolb nismus ausgelegt. Ruhn begegnet biefer Anschulbigung mit ber Unter scheidung zwischen bem abweisenden und zustimmenden Berhalten bes Willens zur Gnabe; Molina habe barin gefehlt, daß er annahm, bie Wirksamkeit ber Gnabe sei von ber Zustimmung feines Willens eben so abhängig, wie ihre Nichtwirksamkeit von unserer Nichtein-Die göttliche Gnabe ist ex se efficax, aber nicht irresi-In biefer Beise glaubt Ruhn bie Thatsache ber menschlichen stibilis. Willensfreiheit mit ber thomistisch augustinischen Lehre vereinbaren ju follen, und in ber wiffenschaftlichen Durchführung biefer Bereinbarung sucht er das Berdienst seiner theologischen Wirksamkeit, dessen Werth und Geltung übrigens weiter sich erftredt, und burch Ruhns viel jährige Wirksamkeit dauernd und sicher begründet ift. — Schäzler bat jungft eine ausführlich motivirte Erwiderung auf Ruhns Selbstvertheibigung veröffentlichet, 1 aus der wir hier kurz so viel mittheilen, daß er das Uebernatürliche nicht, wie Ruhn ihm unterlege, als eine Erganzung ber menschlichen Natur als folder ansebe, sonbern ein übernatürliches Complement berfelben im Auge habe, welches jedoch weit mehr in fich faffe, als ber Gnabenbegriff Ruhns, bem fich bie Gnabe

<sup>1</sup> Natur und Gnabe. Das Dogma von ber Gnabe und die theologische Frage ber Gegenwart. Eine Kritit ber Ruhn'schen Theologie. Mainz 1865.

lebiglich auf moralischen Ginfluß, auf geistig fittliche Wedung und Belebung bes Menschen beschränke.

In ber Controverse Rubns mit &. J. Clemens in Münfter 1 kam das Berhältniß des Uebernatürlichen zum Natürlichen auf dem Gebiete bes intellectuellen Erfennens, ober bas Berhältniß zwifchen Theologie und Philosophie jur Sprache. In ber Begriffsbestimmung von Philosophie und Theologie, in der Festsetzung ihrer Aufgaben, ihren Principien und Berfahrungsweisen, in ber Anerkennung ihres Unterschiedes, ihrer Selbstftandigkeit und felbst auch ihrer wechsels seitigen Unabhängigkeit von einander erklart sich Clemens mit Rubn einverftanden, fordert aber nebftbei, daß der driftliche Philosoph bie Offenbarungsmahrheit als oberfte unwandelbare Richtschnur aller Bernunftwahrheiten beachte und befolge; bag ber driftliche Philosoph fic bom Christenthum nicht bloß moralisch beeinfluffen, sonbern in seinen Forschungen fich auch bas übernatürliche Glaubenslicht leuchten laffe. Clemens behauptet ferner, daß die Bahrheit ber Offenbarungsthatfache fich unabhängig bom unbegreiflichen Inhalte berfelben mit Sicherheit erkennen und beweisen laffe, während Ruhn eine folche Trennbarkeit ber Wahrheit ber Thatsache von ber Wahrheit bes Inhaltes nicht zugeben wolle. Für Ruhn fei bie Philosophie an und für sich eine Beibin, welche an ben Pforten bes Chriftenthums fteben bleibt und bleiben muß, für welche die geoffenbarte Bahrheit als folche überall nicht existirt, und welche, weil fie nur die Möglichkeit, nicht bie Wirklichkeit ber göttlichen Offenbarung ju erkennen bermag, niemals selbst gläubig und driftlich werben kann. Daber faffe Ruhn ben Glauben lediglich als Product ber Gnadeneingebung und ber rudhaltlofen, unbedingten und zweifellofen hingabe ber Perfonlichkeit an Gott ohne vorläufige Ueberlegung und Ueberzeugung. Ruhn entgegnete hierauf, daß die von feinem Gegner unter ber "vorläufigen

<sup>1</sup> Ueber Inhalt und Berlauf biefer Controverse vgl. Schmib, wissenschaftl. Richtungen S. 160 ff. Dazu noch weiter Rubn, Berhältniß ber Theologie zur Philosophie nach mobern scholastischer Lehre. Abgebruckt in ber Tübinger Quartalsschrift, Jahrg. 1862, S. 541—602, Jahrg. 1868, S. 1—88.

Comens wurde duch der Tat abgenvier, nine eine irchenschich gelenenschäusgende Ausfahrung feiner Hendugürd-piolonischichen Genedanschauungen zu hinterlassen, baber auch nicht zu ermessen ist, was er bes Raberen auf bie letten Entgegnungen Rubns erwibert haben möchte. Rur fo viel burfte aus feinen angeführten Gebantenaußerungen fich entnehmen laffen, daß er Philosophie und Theologie als zwei ein: ander integrirende Salften ber Einen Bahrbeit ansah, mabrend Rubn fie als zwei lebendige, obschon organisch sich in einander fügende Bange nimmt. Ruhn beutet auf bestimmte erkenntniftheoretische Boraussetzungen seiner philosophischen Grundanschauungen bin, mabrend Clemens fich nicht näher barüber erklärte, in welchem Sinne und unter welchen Modificationen er die von ihm im Allgemeinen angenommene thomi: ftische Erkenntnißtheorie als seine eigene Lehre und Ueberzeugung zu vertreten gefonnen sei. So weit nun ber gange Streit bas erkenntniß: theoretische Gebiet zu seinem Ausgangs : und Zielpunkte bat, schieben fich amischen beibe streitende Theile vermittelnd und erganzend bie Standpunkte und Anschauungen zweier anderer theologisch : philosophi: fcher Richtungen von entwidelterem Geprage ein, nämlich jene bes vornehmlich in Frankreich cultivirten Traditionalismus und bie von jeber vorzüglich in Deutschland heimisch gewesene eines driftlichen Theosophismus, wie wir ber Rurge wegen eine von hochbegabten und ebelften Beiftern vertretene Bedankenrichtung nennen möchten. A. Schmid hat in einem Werke, welches wir im Berlaufe biefer Arbeit schon ein paarmal zu erwähnen veranlagt waren, 1 ben Bersuch gemacht, die bezeichneten vier Richtungen näher zu schilbern, und eine Bermittelung berfelben anzubahnen, indem er zu zeigen unternahm, baß fie, und überhaupt alle übrigen, sonft noch auf tatholischem Bebiete in letterer Beit bervorgetretenen speculativen Beftrebungen von namhafterem Berthe und Gehalte fich nicht so bisharmonisch gegen: überftunden, als es, nach ben mitunter lebhaften controversen Er: örterungen ber letten Jahre ju urtheilen, scheinen möchte. Schmid auf mehrere ber controvertirten hauptfragen, namentlich in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biffenschaftliche Richtungen auf bem Gebiete bes Ratholicismus in neuester und in gegenwärtiger Zeit. Minchen 1862.

iene, welche im Streite awischen Rubn und Clemens gur Sprace gebracht worben waren, einläglich eingeht, unterläßt er nicht, bervorgubeben, welche Deinungeverschiebenheiten und Gegenfate bezüglich mehrerer von Clemens unter Berufung auf die ältere katholische Schule beregter Buntte felbft unter ben Scholaftitern bestanben; und wie namentlich bie von Clemens beanftanbete Lehre Ruhns über bie motiva credibilitatis im Wesentlichen taum eine andere sei, als jene Lugo's und anderer spaterer Scholaftiter, welche in ber berührten Frage von der mit sich selber nicht völlig vermittelten thomistischen Lehre abzugeben fich gebrungen gefühlt hatten. 1 Wir konnen Schmids irenischen Bersuch, ber fich einer allseitigen freundlichen Buftimmung erfreute, nur mit Freude begrüßen, und wünschen einzig, daß ber forgfältigen Erörterung ber Grenzbestimmungen und Bechfelbeziehungen zwischen Philosophie und Theologie balb auch ausgiebige philosophische Arbeiten folgen mögen, welche in gelungener Berschmelzung ber Ergebniffe ber befferen neueren Philosophie mit ben bewährten Ueberlieferungen ber älteren tatholifden Schule ein ausreichendes Subftrat zu einer tiefer gehenden und mit bem Beiste bes kirchlichen Bekenntniffes congruirenden Berftandigung über ben ideellen Bahrheitsgehalt ber Lehren und Dogmen bes driftlichen Glaubens barzubieten geeignet finb.

<sup>1</sup> Bgl. Schmid a. a. D., S. 273—278.

# Namenregister.

(Die ben einzelnen Autornamen beigefügten Zahlen bezeichnen bie Seitenzahl bes Buches.)

| Aberle 473.               | Baaber (Fr. v.) 443 ff.     | Binius 40.               |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Abraham a St. Clara 84    | 1                           | Binner 140.              |
| Adermann 536. 542.        | Babenftuber 90. 94. 113.    | Binefelb 52.             |
| Agricola (Franz) 4.       | Bach 558.                   | Binterim 400 ff. 621.    |
| Agricola (Ignaz) 133.     | Bate 544.                   | Bisping 540. 541.        |
| Aicher 90. 129.           | Balbe 85.                   | Bittner 589. 593.        |
| Aichner 603.              | Balger 413, 423.            | Biunte 412.              |
| Aigner 114.               | Barthel (Cajpar) 125 ff.    | Blau 357. 390.           |
| Aler 91.                  | 205. 206. 212.              | Bolzano 377.             |
| Allioli 536. 538.         | Barthel (Thabbaus) 125.     | be Boffes 174.           |
| Alzog 560. 609.           | Bat 379. 386.               | Brandmaper 244.          |
| Amberger 598. 599 f.      | Bauer (Bernartin) 243.      | Braun (G.) 592.          |
| Ammer 550.                | Becanus 24. 44. 47 f. 67.   | Braun (H.) 272.          |
| Amort 96. 97 ff. 100 f.   | Behlen 125.                 | Braun (J.) 415.          |
| 105. 107. 108 ff. 111.    | Beibtel 603.                | Braun (Plac.) 391.       |
| 112. 113. 115 ff. 142 ff. | Benger 598. 600.            | Brebembach 4.            |
| 160. 168 ff. 204.         | Benfert 622.                | Breiteneicher 548.       |
| Amrhyn 67.                | Berg (Franz) 298.           | Brenner 371 ff. 586.     |
| Angelus Silefius (fiebe   | Berg (G. 3.) 380.           | Breiltano (3. r.) 272.   |
| Scheffler).               | Berghauer 140.              | Brower 39.               |
| Annegarn 554.             | Berlage 570. 582. 590.      | Brild 357.               |
| Apfaltrer 134.            | Bertieri 199. 217.          | Brunner (Ph. J. v.) 356. |
| Arendt 557.               | Befange 202.                | Brunnquell 379. 390.     |
| Aretin (C. M. v.) 523.    | Besnard (F. A. r.) 405.     | Brunus 48.               |
| Arigler 537 f.            | Beffel 131.                 | Bucelinus (Gabriel) 39.  |
| Arnoldi M. 541.           | Beftlin 472.                | 129.                     |
| Arriaga 45. 49 f.         | Binber (Fr.) 511.           | Bucher 541. 550. 553.    |
| Ajáhbaáh 521.             | Binter (M.) 604.            | Buchholz 523.            |
| Nvancinus 85.             | Biner 111. 127. 140 f. 146. | Buchner 586.             |
|                           |                             |                          |

Wienfrant 163.

derner de L

hai de 181. Handla ist.

Arten, 380 381.

Amiri 4.

Brein 3. K. 184 484. freezen a Breite 166 f.

हेमचेटा हेन्द्र स्टब्स्स 16**4**.

Dereit II 400.

Samueller 35.

Lame il

Lime III

飞雪区 新性

Leisbins L Lengle: 37th.

in. in. 519.

Strussett & B. K. Define 103 A @hei 113. @benich 412, 415. Trumper (M. 12) 621. ACC THE PRESENCE Sennaer . 23 384 562 Entres 206. Bridge B. £27) Engel (E.) 56. 114. Augustus L Tiemer III. Engfiler 202. 200 12 7 WE December (2. a.) 382. **Exactly 100.** Michigan M. Exter 91. 95. 96. 97 ft. Stantismet (Dismost) : 52. 346 Deringer 347. 389. 389. 104 f. 111. 24 TE. Etri 255. THE. Sanitat Charac 44 12 Erbert 136. Trd. IL Dogwood & Gribne 91. Gremun Reitmes & f. Ernbelin 65. Denne In. LE densit Debtumen: ISH ISO. II. Erthal (F. & v.) 271. Santr Giller III. II "Oddinger S. a.) 470 东 ban (E (L) 381. 398 f. 3.00 邓 派 河 河 **400.** Samer Fremanne) III. 水平 打工 打土 打土 打土 (Effer 412) Die mill Entel 216, 218, 389. ill. illi. Arritement ML Eniel 629 Talker Wills માં પ્રાથમિક Times & J. 482 DS. Zonie HT. 1801. Fabiant (Fin. v.) 262. Liverage of M. <del>भागासा २ क</del> Fabranan 234. Lincoln Bank a. S. One Se t. W. LL Figur 114. Turning ... ...... 47 f. 374 Feinner 472 529. Leastanie -Dierfeichtiteter E. L. v. Feifter Jah. 536 f. 1894. Course of Fater Jul. 323, 622. 4.11 f. Economic ... Sint 21. Finter Bed. 5. Euman C. F15 -222 Direkting 312 Ecomong 25. Kiwer Derfund) 272 Ditt- 216. Lanium Jes. Ich. der Mic 21. Per 355 and The anged no Dien ide. Fireper III Appl. s. II. R. gerlu I Fut ifi. ALC: LILL Lannana in Exemum 4. Paint 38% Danite Tible Stir 2.4. Sider: 30. S. IN. the roomerum 2 dick: č 394 AX 18th 18th 18th 18th 2 Schen R 2 343 18 18 12 13 maj

De 8. 1

Shaper 11%

::: ŧ.

Lappyer In Isl 561. Brayer S. St.

Entoren Anters 198

Creams R. L.

### Namenregister.

| Frey (F. A.) 356. 382 f  | 1                             | Bannenberg 36.             |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Frezza 114.              | Gordon 163.                   | Hanfiz 132.                |
| Friedhoff 570.           | Gogner 399. 401.              | Hanthaler 131.             |
| Friedlieb 550. 551. 552. | 1 .                           | Hardmann 137.              |
| <b>561. 582.</b>         | Görres (3. v.) 341. 352.      |                            |
| Friedrich a Jesu 259.    | 401. 432 ff. 439 f. 501.      | Baft 413.                  |
| Frind 620.               | 546.                          | Haunold 66.                |
| Frint 374 ff.            | Gräffe 387.                   | Haufer (Bertholt) 167.     |
| Fröhlich 132. 138.       | Grafer 271.                   | <b>Hay 55</b> .            |
| <del>წ</del> սփծ 593.    | Grat (Al.) 206. 401. 472.     | Papb (St.) 278.            |
| Fuhrmann 133.            | 484. 528.                     | Banter 598.                |
|                          | Grat (L. C.) 536. 537.        | Bebberich 400.             |
| Gärtler 356.             | Grebner 148.                  | Scer 180.                  |
| Gärtner 537.             | Gregel 206.                   | Befele (3. v.) 473. 561.   |
| Gärtner (Corbinian) 206. | Gregor v. Balentia (fiebe     | 609. 620.                  |
| 228.                     | Balentia).                    | Beibelberger 66.           |
| Galura 258 f.            | Greiberer 134.                | Beime 271.                 |
| Game 541.560.611 f. 616. | Greith 558.                   | Beinlin 114.               |
| Gagmann 400.             | Gretfer 7. 9. 23. 39. 41.     | Beinrich 552.              |
| Gaubinus 64.             | 43.                           | Beiß 8. 11 f. 20.          |
| Gautier 124.             | Gretich 218. 271.             | Beld 224.                  |
| Gazzaniga 36. 146. 198.  | Grimm 542.                    | Belin 42.                  |
| 217. 235. 236.           | Gröne 622.                    | Hell (Cafpar) 65.          |
| Beiger 359. 360 f.       | Gruber (Aug.) 376.            | Benne 484.                 |
| Beishüttner 265.         | Gruber (Rarl) 90.             | Benichen 91.               |
| Beifel (3. v.) 405.      | Gruber (Philibert v.) 334 ff. | Berber 612.                |
| Gengler 565 f. 583.      | Gügler 363 ff.                | Berbst 472. 533.           |
| Gerbert (Fürftabt v. St. | Bünther (A.) 452 ff. 466.     | Bergenröther 558. 561.612. |
| Blafien) 179. 180 ff.    | 480. 487. 624.                | 614.                       |
| 204. 207 f.              | Güntner 537.                  | Berlet 114.                |
| Gerderonta 4.            | Gusmann 172.                  | Hermann (Amanb) 63. 95.    |
| Gerhaufer 553.           |                               | Bermes 405 ff. 423 ff.     |
| Gerrafio 199.            | Had 19.                       | herrgott 180.              |
| Gfrörer 521 f. 546 f.    | Bänlein .                     | Berting 4.                 |
| Giefe 619.               | Sagel 586.                    | Bermart 63.                |
| Gifticuit 268.           | Bagemann 603.                 | Bergig 114.                |
| Gintely 523.             | Hager (Dt.) 4.                | Beffelmann 130.            |
| Bingel 603.              | Hahn (Jba v.) 552.            | Bettinger 569 f. 598.      |
| Girten 95.               | Haib (Herenäus) 386.          | Benne 621.                 |
| Gmeiner 219. 221. 223.   |                               | hieronymus be Corres       |
| Golbhagen 137. 138. 235. | -                             | (fiehe Torres).            |
| 273.                     | Baneberg 529. 534 ff. 586.    | Bilgers 588.               |
| Goldwiter 554.           | 537. 552.                     | himpel 478.                |

# Namenregister.

| Hirnhaim 78 f.              | 36rg 511. 615.                | Anoobt 453.                |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Birfder 387 ff. 473. 592 f. | Johann a St. Felice 133.      | Rober 473. 604.            |
| 5 <b>95 f. 596</b> .        | Jost (Thomas) 235.            | Roch (J. L.) 353. 358.     |
| Snoget 597.                 | Jung (Abrian) 273.            | Ягоф (M.) 523.             |
| Sochbüchler 242.            | Jung (30h.) 400.              | Roch-Sternfelb 523.        |
| Sochfirchen 157.            |                               | Köndig 91.                 |
| Hod (C. F. v.) 435.         | Ralthoff 536.                 | König (30f.) 543.          |
| Höfler (A.) 95.             | Rarch 537.                    | Ronig (Robert) 121.        |
| Böfler (C.) 521. 523.       | Rarg 113.                     | Köffing 598.               |
| Bormanneeber 95.            | Rarl (30f.) 134.              | Rohlgruber 537.            |
| Hoffmann (Fr.) 460 ff.      | Raftner 484.                  | Rolb 114. 121.             |
| Boffmann (3. B.) 537.       | Raterfamp 392.                | Rolbe 95.                  |
| Holyclau 137. 243.          | Ratenberger 50.               | Rornmann 392.              |
| Holger 621.                 | Raulen 547.                   | Krabinger 561.             |
| Holzbai 64.                 | <b>R</b> aulich 558. 559.     | Rreflinger 112.            |
| Holzmann 113.               | Rebb 19. 23 f. 30.            | Rreufer 524.               |
| Bontheim (D. v.) 209 ff.    |                               | Kreuzhage 420 ff. 463.     |
| 273.                        | Reiblinger 621.               | Rrimer 121.                |
| Poppe 621.                  | Reller 9. 11. 12 ff. 22 f.    | Rrieper 91. 95. 96. 97 ff. |
| Hortig 606.                 | Rerter 558. 622.              | 103 ff. 107. 108.          |
| huber (Fortunat) 63.        | Rerichbaumer 598. 600.        | Arëa 136.                  |
| Buber (Fribolin) 353.       | 622.                          | Kropf (Fr.) 133.           |
| Buber (30h.) 558. 559.      | Rerz 405.                     | Kropf (M.) 131. 141.       |
| Bueber (Benebict) 94.       | Retteler (B. E. v.) 623.      | Ruen 134.                  |
| Bueber (Philibert) 131.     | Rhamm 131.                    | Ruhn 473. 487. 499 ff.     |
| Büffer 604. 605.            | Rhell 138.                    | 550. 568. 584. 588.        |
| Billecamp 561.              | Rich 112.                     | 637 f. 639 ff.             |
| Sug 379. 473. 527 ff. 550.  | Rilber 95. 137. 243.          | Runstmann 558. 604. 605.   |
| hunger 4. 7.                | Kircher (Athanaf.) 61. 68 ff. | Rutichter 604.             |
| Sunolt 271.                 | Rircher (Joh.) 42.            | Rury 621.                  |
| Burter (Fr. v.) 521.        | Rifel 63.                     | •                          |
| Huth (Abam) 121.            | Riftemater 379 f. 397 ff.     | Lacroix 53.                |
| Buth (3. Ph. v.) 268. 391.  | Rice 413. 471 f. 539.         |                            |
| Suttler 558. 560.           | -                             | Lämmer 616 f. 619.         |
| •                           | Rlein (A.) 608. 620.          | Lalemantet 61.             |
| 3dftabt 206.                | Rleindienft 4.                | Lamparter 65.              |
| Jufung 113.                 | Rleiner (3of.) 137.212.235.   | Langen 543.                |
| Ifenbiehl 273.              |                               | Lasault (E. v.) 524. 548.  |
| Jäger (F. A. D.) 379.       | Rioz 122.                     | 574.                       |
| Jahn 273 f.                 | Riüpfel 234. 243.             | Lauber 262. 268.           |
| 3ais 271.                   | Knisphonius 5.                | Laurent 596.               |
| Jarde 512.                  | Anoblauch 146.                | Lapmann 50 f. 54. 55.      |
| Zocham 593.                 | Япорр 604.                    | 64. 197.                   |
| ,                           |                               | •                          |

### Ramenregifter.

| Lechleitner 334. 340 f.    | 1                         | Mopa 113.                   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Lechner 65.                | Marfchall 192. 194.       | Müller (Ab. v.) 430.        |
| Leonarbelli 114.           | Martin 593. 623.          | Müller (Al.) 412.           |
| Leonhard (3. M.) 376.      | Marzohl 597.              | Müller (Andr.) 605.         |
| Leopold (Chr.) 108.        | Mafenius 39. 42.          | Müller (Chr.) 131.          |
| Leurenius 122.             | Mastiany (C. A. v.) 405.  | Miller (H.) 548.            |
| Lewenberg 108.             | Mattes 560.               | Multer 381.                 |
| Liebermann 403 f.          | Maper (Gregor) 275.       | Munbbrot 64.                |
| Lint 39.                   | Mayer (3atob) 64.         | Munier 243.                 |
| Linfenmann 473.            | Mayer (R. G.) 580. 542.   | Murer 39.                   |
| Lipowski (Fr. v.) 391.     | Mayr (Anton) 91. 95. 111. |                             |
| Loc 538. 619.              | Mapr (Beba) 232. 234.     | Musika 199.                 |
| Locherer (Alppins) 91.     | 237 ff.                   | Mutichelle 262. 271. 272.   |
| Locherer (3. R.) 454. 473. | Mapr (Lanbelin) 120.      | 298 ff.                     |
| Löwe 453.                  | Mahr (Seb.) 114.          | Muti 548.                   |
| Lobner 66.                 | Meichelbed 131.           | 1                           |
| Löhnis 536. 537.           | Mering 621.               | Nabasi 80.                  |
| Lomb 537.                  | Merz (Mois) 147. 218.     | Matatenus 80.               |
| Longner 352. 853. 356.     | , , ,                     | Mas 4.                      |
| 357.                       | Metger (Bolfgang) 65.     | Reiffen 130.                |
| Loos 4.                    | Meuser 558.               | Reller 206.                 |
| Lorich 4.                  | Megger (Fr.) 131. 136.    | Rellefen 381.               |
| Luby 262.                  | Mezger (30j.) 181.        | Meubauer 137. 243.          |
| Lüft 473. 597.             | Mezger (P.) 131. 136.     | Neugart 180.                |
| Luft 210. 001.             | Michelis (E.) 616.        | Meuhauser 66.               |
| Lumper 192. 194.           | Michelis (Fr.) 548. 552.  | Neumapr 118. 140.           |
| Lutterbed 558.             | 626 ff.                   | Nides 548.                  |
| Lute (A.) 235.             | Michl (Anton) 223. 382.   | Niemet 118.                 |
| Lut (3.) 596.              | Mich! (Aug.) 108. 113.    | Nihues 614.                 |
| Eug (3.) 550.              | Michnon 113.              | Nihufius 10.                |
| Maaffen 605.               | Milte 376.                | Nimis 657.                  |
| Machaticed 620.            | Minberer 113.             | Nopelius 42.                |
| Macirjoneti 137.           | Möhler 470 f. 481 f. 499. | Oberesten OR                |
| •                          |                           |                             |
| Mad 473, 589, 550, 595.    | 1                         | Oberrauch 264. 884.         |
| Maberna 131.               | Miller 558.               | Oberhauser 91.              |
| Mändl 67.                  | Moldenbuhr 400.           | Oberthir 257 f. 273. 870 f. |
| Magg 98.                   | Molitor (3.) 441 ff.      | Obladen 285.                |
| Magni 9. 26 ff. 61. 78.    |                           | Onymus 563.                 |
| Maier (Abalb.) 473. 530.   | 1                         | Opfermann 163.              |
| 531. 539 f.                | Moquet 64.                | Drt 68.                     |
| Mangionius 56.             | Movers 542. 544 ff.       | Offinger 184.               |
| Mangold 167.               | Mop (E. v.) 881 f. 518 f. |                             |
| Mannhart 118.              | 605.                      | Ott (Thr.) 48.              |

Pabst (3. S.) 453 ff. | Rabus (3. 3.) 4. Riegler G. 537. 460 ff. Rater 39. 41. Ries (Chr.) 380. Pachler (Amand) 90. Ratowit (3. v.) 512. 524. Ries (3.) 273. Pachmann 603. Rarmundus Floremundus Rief 558. Pachmaper 134. 37. Rietter 594. Panstingl 235. Räf 404. Riffel 614. 615. Bebem 219 f. Ramm 66. Ringeeis 440. Beltanus 40. 42. 43. Rampf 541. Rift 131. Bertmar 133. Ranolber 537. Ritter (3.) 608. Beri 94. 96. 97 ff. 101 ff. Rafperger 4. Rizel 131. 106 ff. Rascher 19. Röderath 551. Permaneber 556. 602. Rauscher (Othm. v.) 623. Rolfus 595. Rautenstrauch (Joh.) 218. Rosalino 272. Berret 67. Pettidader 94. Rautenstrauch (Stephan) Rofenbaum Beutinger (Ulrich) 252 ff. 194. 201 f. 216. 273. Roftach 520. Peprer 66. Rechbach 134. Roßhirt 601. 604. Bez (Bernart) 117. 134. Rebing 34. 94. 129. Rath 206. 135. Rebihammer 167. 172. Rove 158. 198. Bez (Bieronymus) 131. 198. Rubbart 622. Pfeilicifter 413. Reeb 66. Rueborffer 90. Pfifter 595. Rehlinger 66. Ruef 591. Pfriemb 163. Reichard 118. Rumpp 561. Bfpffer 140. Reichenberger 269. Rupprecht 122. Phillips 511. 512. 600 f. Reichensberger (Bet. und Rattenftod 608. Bichler (21.) 620. Aug.) 524. Sailer 232. 237. 265 ff. Pichler (3of.) 198. Heif 262. Pichler (B.) 21. 35. 121. 269 ff. 316 ff. 378. Reiffenberg 133. 197. Reiffenftuel 122. 386 f. Bilgram 580. Reibing (C.) 64. Salat 291. 298. 299. Pirhing 54. Reihing (3.) 64. 327 ff. 379. Sambuga 392. Biftorius 4. 16. 22. 23. Reimann 113. Bitroff 268. Cantbichler 273. Reinte 542. 543 f. Pohl (Fr.) 598. 600. Reintens 557. Sapel 212. Bohl (30f.) 129. 198. Reifcht 538. Sarbagna 36. Poblmann 561. Reithmapr 530. 539. 540. Sargar 113. Pontanus 41. 561. Safferath 113. Pracher 386. Rent Blac. (b. Meltere) 90. Sauer 234.

94.

Reuter 114.

Reutlinger 122.

Rent Blac. (b. Jüngere) 91.

Riegger (3. B.) 206. 214 f. Schannat 130.

Reufch 536. 543. 548.

Sauter (3. A.) 382.

Schäfer (3. N.) 273.

Schäzler (C. v.) 590. 637 ff.

Sauter 620.

Schambogen 56.

Quirini 166.

Probst 593. 598.

Procopius (Capuziner) 85.

Pusch (Sigism.) 132.

Prechtl 484.

### Ramenregister.

|                               | 1 m. r                                    |                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Schanza 262.                  | Scholz (Aug.) 273, 531.                   |                              |
| Scharpff 558. 614.616.622.    | 536.                                      | Cpit 206.                    |
| Scheeben 632 ff.              | <b>Echoly (B.)</b> 558.                   | Sporer 52. 112.              |
| Scheffler 31 ff. 86 f.        | Сфott 67.                                 | Sprenger 192. 194.           |
| Сфедд 539. 541. <b>542.</b>   | Schram 192. 193.                          | Statelmapr 98.               |
| <b>543.</b>                   | Schramb 131.                              | Stainpacter 98.              |
| Scheill 383.                  | Coreiber 592.                             | Stapf (A.) 334. 591.         |
| Scheiner 541. 560.            | Schulfenius 5.                            | Stapff 158.                  |
| Schent 89.                    | Coulte 601 f. 604.                        | Stattler 167. 173 ff. 225.   |
| Schentl 225 ff. 263.          | Schulting 5. 42.                          | 229 ff. 234, 236 f. 242.     |
| Scherer 15. 80.               | Schufter (3.) 595.                        | 260 ff. 282 ff. 292.         |
| Schiller (Elias) 19.          | Schwab 558.                               | Staubenhecht 67.             |
| Schirmbed 66.                 | Schwan 158.                               | Staubenmaier 877. 478.       |
| Colegel (Fr. v.) 86. 426 ff.  | 1 '                                       | 487 ff. 558. 566 f. 588.     |
| 618.                          | Schwarz (3gn.) 87. 149 ff.                | 595 f. 597.                  |
| Schleiniger 596.              | Schwarz (3lbeph.) 252.                    | Steichele 622.               |
| Schleper 473. 542.            | Schwarzel 36. 268. 272.                   | Steinfellner 158 f.          |
| Schlör 206.                   | 386.                                      | Stengel 65.                  |
| Schmalfuk 228.                | Schmarzbuber 252. 262.                    | •                            |
| Schmalzgruber 121.            | 356.                                      | Sterginger 182. 285.         |
| Schmit (A.) 500. 628 ff.      |                                           | Stemart 41. 42.              |
| 641 f.                        | Scioppius (Caspar) 55.                    | Stiefelbagen 549.            |
| Schmib (F. X.) 596.           | Seber 413. 564.                           | Stigler 558.                 |
| €chmib (3. A.) 543.           | Seeauer 132. 136.                         | Stock (S. v.) 197. 213.      |
| Schmib (3. M.) 38.            | Seemiller 273,                            | Siöger (F.) 223.             |
| Schmit (L.) 468 f. 497.       |                                           | Stři 537. 559.               |
| 508 ff.                       | Selmar 386,                               | Stolberg (Fr. L. v.) 898 ff. |
| Schmibl (Joh.) 133.           | Sengler 464 ff. 566. 595.                 | Stoly 66.                    |
| Schmidt (A.) 206. 212.        | Sepp 435. 525 f. 549.                     | i •                          |
| Schmier (B.) 94. 103.         | · ·                                       | 176. 284. 235.               |
| 111, 112, 121, 178,           | Serarius 39. 43.                          | Stor 114.                    |
| Schmier (Fr.) 121. 122.       |                                           | Stramberg (Chr. v.) 524.     |
| Schmitt (H. J.) 413. 548.     | 1                                         |                              |
| 618 f.                        | Sichrowski 95.                            | Strog 90.                    |
| Schmitt (L. C.) 563.          | Sieger (A. v.) 413. 425.                  |                              |
| Schmitter 537.                | Siegebreiter 65.                          | Stülz 558. 621.              |
| Schneiber (Eulogius) 400.     |                                           | Stumpf 621.                  |
| Schnell 94. 113.              | Simon (3.) 234. 235.                      | Eudanus 64.                  |
| Schneller 597.                |                                           |                              |
| · .                           | Smets 86.                                 | Surius 37. 38, 89. 40.       |
| Сфёрf 603.<br>Сфёні 63.       | Socher (A.) 133.<br>Socher (J.) 379. 387. | Sutor 235.<br>Swiecidi 158.  |
| •                             | , , ,                                     |                              |
| Choll 130.<br>Scholliner 242. | Spee (Fr. v.) 52. 55. 86.                 | 1 ' ' '                      |
| · ·                           | Spengler 114.                             | 213.                         |
| Berner, Gefchichte ber to     | arpolisisen Epeologie.                    | 42                           |

### Namenregister.

|                             | •                          |                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tanner (Atam) 7. 17. 55.    | Balfer 91.                 | Bieft 243 ff.               |
| Tanner (Anton) 582.         | 28alter 383 f. 519 f.      | Biefiner 121.               |
| Tappehorn 622.              | Banter 262. 264.           | Bietroweti 129.             |
| Tausch 114.                 | Batterich 614.             | Wigand 63.                  |
| Tenticher 36.               | Weber (B.) 621. 622.       | Bille 537. 538.             |
| Thalhofer 587. 548.         | Beber (3of.) 291.          | Bia 614.                    |
| Thaner 66.                  | Beiller 299 ff. 831.       | Winbeck 5.                  |
| Thanner 264. 296 f. 805 ff. | Веів (3. 8.) 528.          | Binbischmann (C. f.)        |
| Theiner (A.) 604. 617. 622. | Веів (Я.) 404.             | 413 f. 436 ff.              |
| Thun (3of. Mar. v.) 272.    | Beiß (Ur.) 164 f.          | Winbischmann (Fr.) 438.     |
| Tibus 621.                  | Beißenbach 285.            | 531. 539.                   |
| Tobeng 202.                 | Beiflinger 19. 189.        | Bintelhofer 271.            |
| Torres (Bieronpmus be) 42.  | Beitenauer 187. 272.       | Winter (B.) 384 f. 387.     |
| Trautfon 195, 197.          | Welte 478. 533. 534.       |                             |
| Truchfeß 66.                | 548. 563.                  | Bittmann (P.) 86. 616.      |
|                             | Belter 620.                | 288rter 585.                |
| Uhrig 604.                  | Benger 4.                  | Burbtwein 205.              |
| Uischer 67.                 | 2Bent 68.                  | Burg 271.                   |
| Ulenberg 4. 37.             | Bengel (Alphons) 91. 94.   | Burger 244.                 |
| Umbhaus 234.                | Werento 158.               | Wyfing 65.                  |
| Unterfircher 537.           | Bert 473.                  | 5                           |
| Uffermann 179. 180.         | Bertmeifter 856 ff. 379.   | Ballinger 173. 224. 275 ff. |
| "                           | 390.                       | Zallwein 122. 123 f. 206.   |
| Balentia (Gregor v.) 5 f.   | Berner Fr. (in Maing)      | i~                          |
| 23. 24. 45 f.               | 405.                       | Bed 123. 212.               |
| Beith (G.) 452, 549, 596,   | Berner Fr. (in St. Bolten) | ,~ ·                        |
| Bering 605.                 | 380. 415 ff. 611.          | Benner (Albert) 67.         |
| Berflegen 206.              | Werner (F. g. 3.) 596.     | Betl 114.                   |
| Bogel 473.                  |                            | Biegelbauer 132. 134.       |
| Bogelfang 592.              | 348 ff.                    | Aillic 137.                 |
| Bogl (Bertholb) 164.        | Westenrieber 891. 392.     | 3immer 254 ff. 310 ff.      |
| Bogl (Kr.) 598.             | 2Beter 563.                | Bingerle (B.) 561 f.        |
| Bogt 622.                   | Ber 67.                    | Zingnis 67.                 |
| Boit 259.                   | Wiber 163.                 | Rippe 262.                  |
| Bofen 570.                  | Wibmer 310. 361. f. 599.   | <b>~</b> ~ · ·              |
| - 1                         | Wibenhofer 136.            | 3061 585 f.                 |
| Waibel 341.                 | Biebemann (G. Fr.) 392.    |                             |
| Balaffer 4.                 | 599.                       | Zumbach 381.                |
|                             | Biebemann(Th.) 558. 560.   |                             |
| 28 ff.                      |                            | 3midenpflug 599.            |
| 111                         | ,                          | The menting over            |

## Druckberichtigungen.

Seite 200 Beile 4 von unten: intereffantere ftatt intreffantere. " 342 " 4 von oben: Tenbengen ftatt Tebengen.

- 15 von oben: rechte Mrt ftatt erfte Mrt. 402
- 7 von oben ift nach natürlich ein Romma (,) ju fegen. 433
- 8 von oben: Concretheit ftatt Correctheit. 435
- 527 8 bon oben: noth thut ftatt noth.
- 4 bon unten ift nach Edard einzufchalten: 30h Friedrich über gus 558 und Beffel.



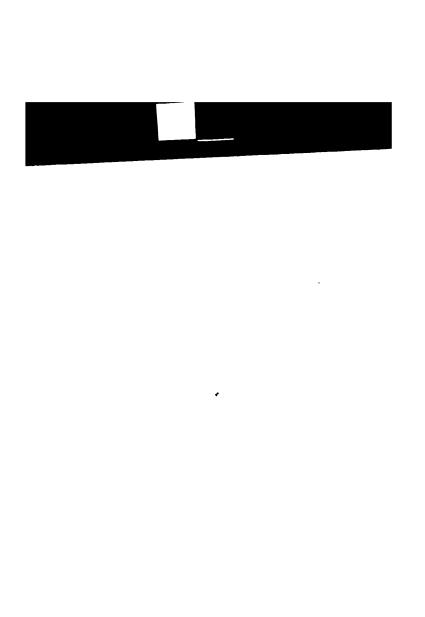





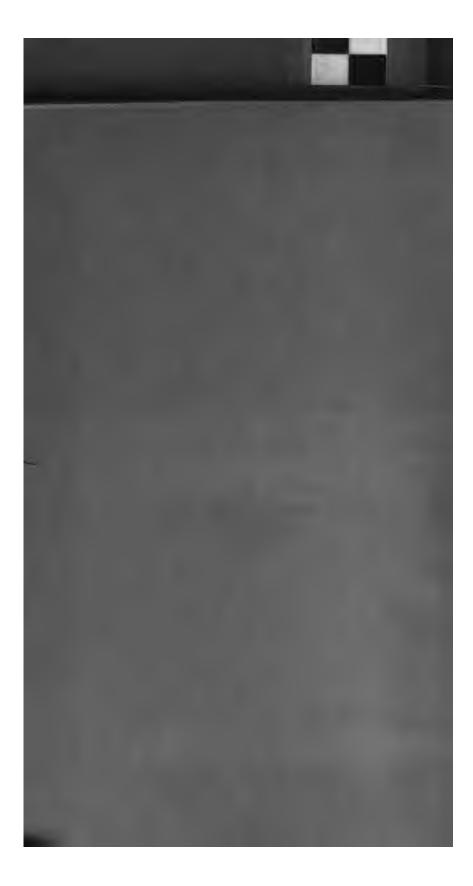



